

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

37. 0. 14







A ST IN .

.

•

·

. •

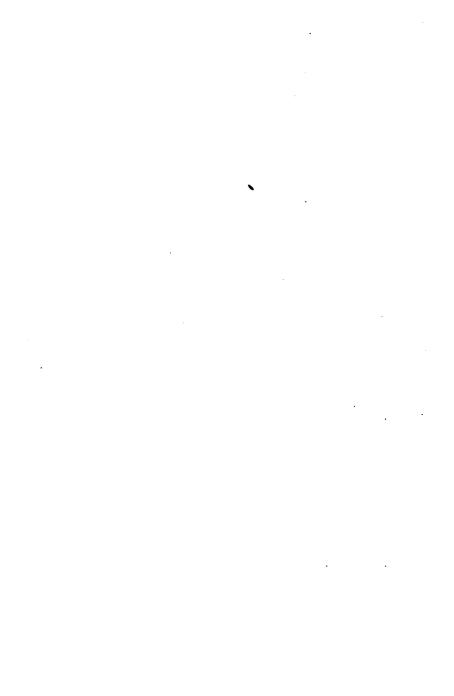

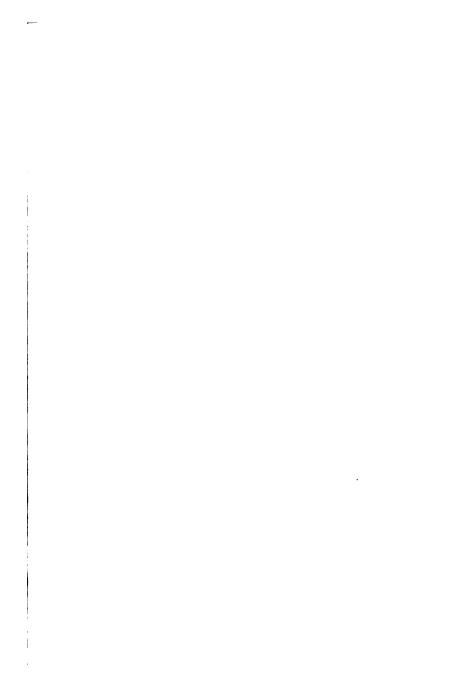

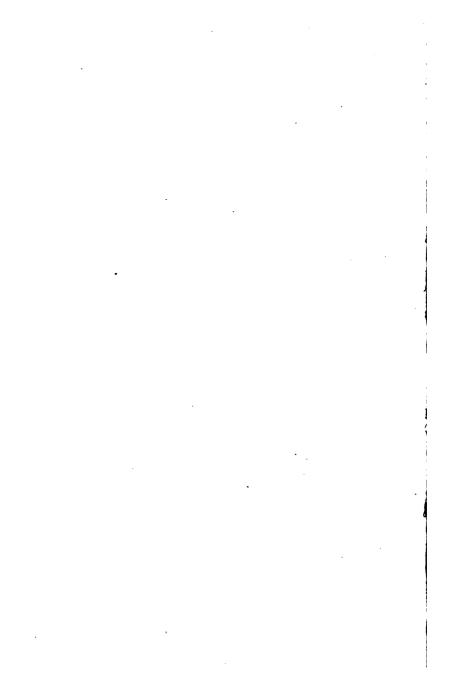

• . •

# August Wilhelm von Schlegel's

# vermischte und fritische Schriften.

Berausgegeben

bon

Ebuarb Böcking.

Dritter Band. Malerei, Bilbenbe Runfte. Theater.

Leipzig, Beibmann'fche Buchhanblung. 1846.

# August Wilhelm von Schlegel's

# sammtliche Werfe.

Berausgegeben

nou

Ebuarb Böcking.

Meunter Band.

37 (14

Leipzig, Beidmann'sche Buchhandlung. 1846.



# Inhaltsverzeichniß.

| ·                                                                                                       | Seit |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1. Die Gemalbe. Gefprach. In Dreeben. 1798                                                              | 5    |
| (Athendum, 1799. II. 1. S. 39151. Krit. Schriften II. S. 145252.)                                       |      |
| II. Ueber Beichnungen ju Gebichten u. John Flarman's Umrife.                                            | 102  |
| (Athenaum, 1799. II. 2. S. 193246. Krit. Schriften II.                                                  |      |
| S. 253309.)                                                                                             |      |
| III. Ueber bie Berlinifche Kunftausftellung von 1802                                                    | 158  |
| (Beitung für die elegante Welt. 1803. Nr. 49.)                                                          | 10,0 |
|                                                                                                         |      |
| IV. Theater-Kritifen aus ber Zeitung für bie elegante Welt.                                             | 100  |
| 1802 u. 1803.                                                                                           | 180  |
| Regulus. Trauerspiel von Collin. (3tg. f. d. e. W. 1802.<br>Nr. 49. 50. Krit. Schr. II. S. 122127.)     |      |
| Mathan ber Beife. (3tg. f. b. e. B. 1802. Nr. 52.)                                                      |      |
| Der Waßertrager. Der Sausvertauf. Turanbot. Der Tob                                                     |      |
| bes Gerkules. Die französischen und bie beutschen Klein-                                                |      |
| ståbter. (Das. Nr. 78. 79.)<br>Ueber ben beutschen Jon. Schreiben an ben Herausgeber ber                | ,    |
| Zeitung für die elegante Welt. (Das. Nr. 100. 101.                                                      |      |
| Rrit. Schr. II. S. 128144.)                                                                             |      |
| Theatersache, luftig und erbaulich. (Das. Nr. 106. 107.)                                                |      |
| Das öffentliche Geheimniß. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.<br>Robogune. Rolla's Tob. (Das. Nr. 127130.) |      |
| Ruge eines Urtheils über Dab. Ungelmann. (Daf. Rr. 91.)                                                 |      |
| V. Schreiben an Goethe über einige Arbeiten in Rom leben-                                               |      |
| ber Kunftler. 3m Sommer 1805                                                                            | 23 i |
| (Jen. A. L. B. 1805. Intelligeneblatt Rr. 120. 121. Krit.                                               | 401  |
| Schr. II. S. 338370.)                                                                                   |      |
| VI. Ueber einige tragische Rollen von Frau von Staël barge:                                             |      |
| ftellt. An Madame Bethmann geb. Flitner, Schauspielerin                                                 |      |
| bes königl. Nationaltheaters zu Berlin                                                                  | 267  |
| (Berlinifder Damen-Ralenber auf bas Gemein-Jahr 1807. 16.)                                              |      |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                   |      |

| VII. Ueber bie Bermablungsfeier S. R. R. Majestat Frang 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Seite             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| mit J. Königl. Hoheit Maria Ludovica Beatrix von Defter-<br>reich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 282               |
| (Prometheus. Eine Zeitschr. Herausg. v. L. v. Sedenborf und<br>Jos. Lud. Stoll. 1. Band 1. Beft. gr. 8. Wien 1808.<br>Anzeiger S. 319.)                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| VIII. Ueber bas Berhältniß ber schönen Kunft zur Ratur; über Täuschung und Wahrscheinlichkeit; über Stil und Manier.<br>Aus Borlesungen, gehalten in Berlin im Jahre 1802.<br>(Prometheus. 5. u. 6. Deft. S. 128. Krit. Schr. II.                                                                                                                                  | 2 <sub>.</sub> 95 |
| S. 310336.) 1X. Johann von Fiefole. Radpricht von feinem Leben, und                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| Befchreibung feines Gemalbes 'Maria Kronung und Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| Bunder des heil. Dominifus',                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 319               |
| Wilhelm Ternite. Nebst einer Nachricht vom Leben des<br>Malers und Erklärung des Gemäldes von August Wilhelm<br>von Schlegel. Paris 1817. Imp. Fol. — Rrif. Schriften<br>II. S. 371411.)                                                                                                                                                                           | `                 |
| A. Kunft: und Antiquitaten:Sammlung bes Herrn Canonicus<br>Bid in Bonn.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 356               |
| (Jahrb. b. Preuf. Rhein-Univerf. Bb. I. Deft 1. S. 9498.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| XI. Corinna auf bem Borgebirge Mifeno, nach bem Roman ber Frau von Stael. Gemalbe von Gérard. 1821                                                                                                                                                                                                                                                                 | 360               |
| (Kunstblatt. 1822. Nr. 7. Krit. Schr. II. S. 412420.)<br>XII. Beschreibung eines bei Lechenich im Regierungsbezirke                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| Roln ausgegrabenen, jest bem Alterthums:Museum ber Unisversität Bonn jugeborigen Gefäßes von Erz mit halberho-                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| bener Arbeit. Fragment 1839                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 369               |
| XIII. Borerinnerung ju bem Berzeichniß von b'Altons Gemalbe-<br>Sammlung, und ausführliche Beurtheilung breier barin be-                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| findlicher Bilber. 1840.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 372               |
| (Verzeichniss einer von Kduard d'Alton, weiland Professors<br>der Archäologie und Kunstgeschichte an der königl. Rheini-<br>schen Friedrich-Wilhelms-Universität, biuterlassenen Gemälde-<br>sammlung. Nebat einer Vorerinnerung und ausführlichen Be-<br>urtheilung dreier darin befindlichen Bilder. Herausgegeben<br>von A. W. von Schlegel. Bonn 1840. gr. 8.) | ,                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |

Malerei, bildende Runfte, Theater.

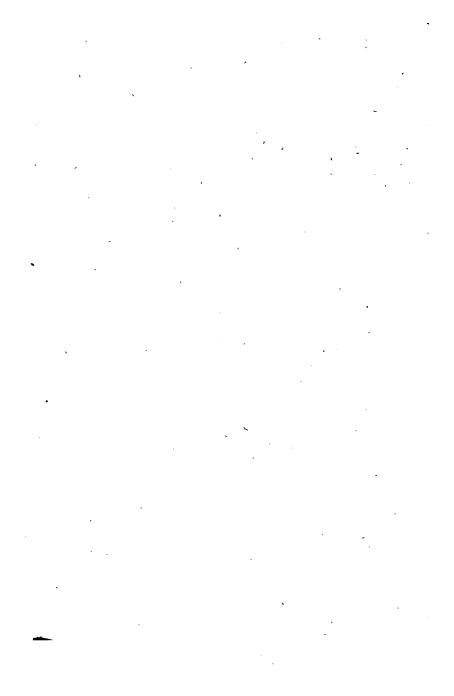

## Die Gemalbe.

# Gefpräch.

In Dresben 1798.

Louise. Sie geben so gebankenvoll unter ben Antiten auf und ab, Waller; dichten Sie etwa einen Somnus auf bie alten Götter?

Baller. Ich weiß nicht, wie es \*) zugeht; so oft ich in biefen Saal trete, fühle ich mich zur Rückfehr in mein Inneres eingeladen, und bin unter ben jungen Kunft-lern, die hier arbeiten, auch wohl unter bem Gewühl besgaffender Fremben, wie in der tiefsten Einsamkeit.

Louife. Es ift ber Nachahmungstrieb, lieber Freund; , Sie wollen felbft zur Bilbfaule werben.

Baller. Unanbachtige! Ihr Spott trifft naber an bie Bahrheit als Sie glauben. Mugen Sie nicht gestehn, baß sich viele Menschen nicht wenig dunken, die \*) boch herzlich schlechte Statuen abgeben wurden?

<sup>\*)</sup> ift 1798. \*\*) 'bod' fehlt 1798.

Louise. Gang gewiß; und ich habe mir oft bas Unheil gebacht, wenn plöglich ein Perseus mit bem ver-' fteinernben Medusenhaupte in unfre Schauspielhäuser ober Tangfäle träte.

Waller. Das gabe Gruppen von Bernini, ober noch schlimmere. Für so viele Geberden und Bewegungen ist die Dauer eines Augenblicks schon zu lang: sür beständig sestgehalten, erscheinen ste in ihrer ganzen Blöße und Umwürdigkeit. Auch über das Unvollendete der Gestalttäuscht das Leben: aber die Bildnerei ist Wahrheit und über alle Täuschung erhaben. Ihre Schöpfungen sind wie Geister, die ihre äußere Gülle überall durchdrungen, und \*) deren Umgränzung ihrem eignen Wesen gemäß geordnet haben; sie können nun in dieser selbstgebildeten Welt mit ruhigem genügendem Dasein beharren. Es ist eine sichtbare ewige Seligkeit.

Louise. Die ich Ihnen für jest noch gönne. Sie rufen beinahe wie jener Brophet in der Bufte: Ich sage cuch, Gott könnte dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Aber was Sie sagten, gilt nur von den Olympiern, die schon ihren eignen himmel haben; wo sollen in dem ihrigen \*\*) die muthwilligen Faune Plat sinden, die bachantischen Tänzerinnen, die kampsenden Ringer und Fechter, die Helden, die sich in Todesnoth gegen umwindende Schlangen wehren?

Baller. Bergegen Sie nicht, daß von keiner fittlichen fendern von natürlicher Bollendung bie Rebe ift, die in

<sup>\*)</sup> Die Umgr. berfelben ihrem Wefen 1798. \*\*) Die Faunen Plat finden, die mit Nymphen scherzen, die Fechter, die im Aussfalle begriffen find, die Gelben 1798.

ber Durchbildung von Innen heraus, in der Ausschließung bes Zufälligen, in der durchgangigen Bedeutsamkeit der Geftalt, und in der Uebereinstimmung der beseelenden Kraft mit sich selbst, besteht. Was die augenblicklichen, mitunter sehr gewaltsamen Sandlungen betrifft, so sind sie immer den Vormen untergeordnet, und nur als die angemeßenste Entsaltung derselben konnten sie verdienen gewählt zu werden.

Louise. Also geben Sie boch zu, daß die Bilbnerei auch ben \*) Augenblick verewigen barf?

Baller. Sie unterwirft ihn ihren Befegen, bamit er beffen wurdig fei.

Louife. Und woburch wird er bas?

Waller. Durch Bollenbung.

Louife. Wie follte die in einem entfliehenden Theile ber Beit flattfinden konnen?

Waller. Eben so gut wie in einem beschränkten Theile des Raums. Die Bewegung muß, so zu sagen, eben so hoch und rein organisiert sein, als das Körpergebilde, das sich in ihr darstellt. Maß, Verhältniß und Gleichzgewicht müßen ihr Streben immer wieder in sich zurückdrängen, so wie die strenge Richtigkeit des Umrißes seine Weichheit. Bemerken Sie, daß selbst die gewaltigste Krastäußerung von einer völlig ruhigen Stellung nur dem Grade, nicht der Art nach verschieden ist. Bur bloßen Haltung des Körpers beim Stehen oder Sigen sind Musteln in Wirtsamkeit: der Gesunde fühlt es freilich nicht, aber er kann es an dem ermattenden Kranken beobachten, der Schlasende liegt anders, als der Todte. Das Leben ist von der Be-

<sup>\*)</sup> Moment 1798.

wegung nicht zu trennen: burchaus ruhenbe Vormen wurben tobt fein.

Louife. Und ba bie Bilbhauerkunft in \*) einem fo schweren Stoffe arbeitet, so muß fie fich allerdings an bas Lebendige halten, fonft wurden die Tobten ihre Tobten begraben.

Waller. Alle Plastif ift entweber organisch ober \*\*) geometrisch, bas heißt, sie läßt in ben hervorgebrachten Formen eine beseclte Einheit erkennen, ober mißt sie nach regelmäßigen ergrundlichen Verhältnissen ab. Die \*\*\*) geometrische Plastif ift die Architektur.

Louise. Sie gerathen mir in die Metaphyfik ber Künste hinein, womit ich nichts zu thun habe. Ich muß nur mit einem Zweisel kommen, um Sie davon abzuhalten. Daß die leblosen Nebenwerke, welche bloß den Figuren dienen, als Site, Stämme zum Anlehnen und dergleichen, den Kreiß der Bildnerei nicht erweitern können, begreise ich wohl. Allein wo wollen sie bei Ihrer organischen Plastik mit den Gewändern hin, die uns ja die Formen zum Theil verbergen, und worin doch ein †) großer Theil der Vortresslichkeit liegt?

Waller. Die Griechen baben mehr als irgend ein Bolf die Würde bes Körpers vor seiner Bekleidung erkannt. Richts verhüllen, sagt ein römischer Schriftsteller, ist griechische Sitte; und es ware eine anziehende Untersuchung, in wie fern diese Denkart ber Kunst aufgeholfen hat, oder wiederum von den Künstlern begünstigt worden ist. Diese mußten sich aber doch bei vielen Gegenständen der Schick-

<sup>\*</sup> einer so schweren Maffe, 1798. \*\*) mathematisch 1798.

<sup>\*\*\*)</sup> mathematische 798. †) fo großer 1798.

lichkeit fügen, und man muß fie nur loben, baß fie aus ber Noth eine Tugend zu machen gewußt und bie Gewänder so meisterhaft behandelt haben.

Louife. Rur einen Seber antworten Sie biefmal nicht fonderlich, lieber Baller. Erinnern Sie fich bes naiven Ausrufs jener morgenländischen Schonen, als eine Guropaerin ihr im Reifrode einen Besuch machte: Bift Du bas alles felbft? Bei einer icon befleibeten griechischen Statue mare bie Frage nicht mehr lacherlich. Sie ift wirklich gang fie felbft, und bie Befleibung taum bon ber Berfon zu unterscheiben. Nicht nur zeichnet fich ber Bau ber Blieber burch bas anschmiegenbe Bewand hindurch, sonbern in feinem Burf und Fall, feinen Flachen und Falten brudt fich ber Charafter ber Figur aus, und ber befeelende Beift ift bis auf bie Oberfläche ber nächften Umgebungen gebrun-Seben Sie nur bie mehr als lebenagroße weibliche Bestalt bort; bie man gewöhnlich Bestalin nennt. bas schlichtere Obergewand ihr vom Saupte auf Die Schultern und auf bas faltige Rleib berunterfällt! Unter bem rechten Ellbogen ift es etwas binaufgezogen, er rubt in ber Boblung, und die Sand greift oben an ben Saum bes Tuches. Dann geht es umgefchlagen über bie linte Bruft berauf, und fällt von ber Schulter binab, unten widelt fich bie Sand barein. Welch eine heilige Anmuth, welche fittfame Burbe ift in Diefer Stellung und Tracht! Ronnte eins ohne bas andre fein? Ronnte fich die innere Reinheit anders als in einer Umhüllung ber Sitte und bes Anftanbes zurudhaltenb zeigen?

Waller. Ich lage mir Ihre Zurechtweisung gefallen, da fie die Schönheiten einer Lieblingsstatue so in's Licht stellt. So könnte die Göttin der Areue oder der Zucht in ihrem Schleier gleichsam ruhen. Bemerken Sie auch ble schöne Senkung bes hauptes. Man hat sie bei ben Götterstatuen so erklären wollen, als neigten sie sich ben Gebeten ber Sterblichen entgegen. Sie sehen aber an bem haarputz, ben anliegenden Locken, die von der Stirn zurückgehn, so wie am Gesichte selbst, daß dieses das Bildenis einer Matrone und keine Göttin ist. Mir scheint vielmehr, die alten Künstlet haben den obern Theil des Gesichtes auch durch die Stellung vor dem Untertheil wollen vortreten laßen, so wie sie \*) ihn schon durch die Bildung des Profiles herrschend gemacht hatten.

Louise. Es giebt ben Statuen ein kontemplatives Anfehen: fie halten ben Buschauern burch ihr Beispiel vor, wie sie genoffen zu werben verlangen. Ich bin aber heute gar nicht kontemplativ gestimmt, sondern gesellig und zum Plaubern. Kommen Sie, laßen Sie uns unsern Reinhold begrüßen: er zeichnet bort unten nach bem herrlichen Rumpf bes Ringers. Eben ift er ausgestanden. — Wie geht's, liesber Reinhold? Sie scheinen verdrießlich.

Reinhold. Die Zeichnung will nicht nach meinem Sinne gerathen.

Louife. Es geht Ihnen, wie Wallern auch mitunter, wenn er fich an ben Bindar ober Sophofles \*\*) wagt. Er hat zum Uebersegen nur deutsche Worte, Tone und Rhhthemen, Sie nur ichwarze Kreide.

Reinhold. Ach, wenn meine Zeichnung eine Ueberfetzung ware! Sie ift faum ein durftiger Auszug, beren man hundert verschiedene machen könnte. Will ich alles übertragen, was ich an ben Umriffen wahrnehme, fo fällt

<sup>\*)</sup> ce 1798. \*\*) macht 1798.

es bei diesem Maßstabe leicht in's Rleinliche; und mit jeder Bartie, die ich in größere Massen zusammenschnelze, geht etwas von der Bedeutung verloren. Dann find die Uebergänge so leise, die Ein- und Ausbiegungen, die Flächen, Wölbungen und Vertiefungen, alles das flieht und verfolgt einander, daß man niemals sicher ift, die rechte Richtung zu haben.

Louifc. Sie haben Recht, bas ift fehr mubfelig. Benn Sie ein Gemalbe fopieren, ba können fic recht herzhaft auf ber Palette eintunken, und auf einmal einen grogen Fleck überstreichen, wie wir es alle Tage auf ber Galerie geschehen febn.

Reinhold. Sie wollen mich nur neden. Sie wiffen ju gut, daß die Tinten sich eben so unmerklich und unendlich abstusen, als die Umriße sich verlaufen.

Louife. Es mag fein, bag bie Schwierigkeiten ber hervorbringung für beide Rünfte gleich groß find; aber bas geben Sie mir boch zu, bag die Bildnerei für ben Betrachter bie fprödere Schwefter ift. Die Malerei macht es einem x leichter, fie zu genießen, fie fpricht so unmittelbarer in unfre Sinnenwelt hinein.

Reinhold. Ja, was nennen Sie fo etwa genießen? Louife. Mich ber schönen Darftellungen erfreuen, mich baran fattigen, fie gang in mich aufnehmen.

Reinhold. Das reicht lange nicht hin, um ein Bilb grundlich zu beurtheilen, geschweige benn um ihm abzusehn, wie man felbst etwas machen foll.

Louife. Was Sie ba nennen, find ja Geschäfte, lieber Reinhold. Legt ber Künftler sich selbst ein so schweres Geschäft auf, bloß um Andern wieder das Leben sauer zu machen? Man foll sich ohne Muhe ergögen, das ift ja die Absicht.

Reinholb. Aber es muß Einen boch ärgern, wenn Leute, Die nicht einen Strich ju machen im Stande find, herumgehen, und Die größten Meister fed burch einander tabeln. Sier vermiffen fle bieß; jenes follte fo fein, und wenn es nach ihnen gienge, famen arge Miggeburten heraus.

Louise. Ich merte, Sie hatten nicht übel Luft, uns beim Eintritt in einen Kunftsal immer einen kleinen Maultorb vorhängen zu laßen. Ihnen find also die Fremben am liebsten, die mit offnen Nafen und Ohren sich flumm burch bie Galerie hindurchstaunen?

Reinholb. Immer noch lieber als bie, welche beftandig barauf gespannt find, etwas Sinnreiches und Auffallendes zu sagen, und um bieß vorzubringen, fich gar nicht bie Beit gonnen, ordentlich zu sehn.

Louise. Allerdings die find unleiblich. Sie werden mich boch nicht darunter rechnen, weil ich gern über Runftwerfe schwaße? Ich sehe, ich bemerke anhaltend und wieberholt; ich sammle die Eindrücke in aller Andacht und Stille: aber dann muß ich sie innerlich in Worte übersegen. Dadurch bestimme ich sie mir erst recht, dadurch halte ich sie seft, und diese Worte suchen dann natürlich den Ausweg in die Luft.

Reinhold. Sie thun Alles auf eine fo artige Beife, bag man Ihnen Nichts verbieten fann. Benn Ihre Bemerfungen nur nicht als ein eigentliches Urtheil gelten follen.

Waller. Das trodene Urtheilen wollen wir gern ben Kunftverständigen überlaßen. Allein wir werden doch das Recht haben, Eindrucke mitzutheilen, die unser eignes Wert find?

Reinhold. Eigenes Wert? wie fo? Sie waren alfo willfürlich?

Baller. Selbstthätigkeit ift noch wefentlich von Willfur unterschieben. Eine Wirksamkeit kann nach ber gegebenen Anregung nothwendig, und boch unser eigen sein. Daraus, daß die Eindrucke eines Runstwerkes bei verschiebenen Bersonen an Reichthum und Tiese und Zartheit so erstaunlich weit von einander abstehen, leuchtet es ein, wie viel auf das ankommt, was ber Betrachter mit hinzubringt.

Reinholb. Ihre philosophischen Sage verstehe ich nicht zu prufen. Aber bas weiß ich gewiß: ber Eindruck ist nur ein Schatten von dem Gemalbe oder der Statue; und wie unvollkommen bezeichnen wieder Worte ben Einbruck! Das Rechte kann man gar nicht nennen.

Waller. Die Sprache vermag, wie Sie es nehmen wollen, Alles ober Nichts.

Reinhold. Ja, die Sprache pfuschert an allen Dingen herum: fie ift wie ein Mensch, ber fich bafür ausgiebt, von Allem Bescheid zu wißen, und darüber oberflächlich wird.

Waller. Läftern Sie nicht die große Schöpferin der Dinge, die einmal in der Seele des ersten Menschen rief: es werde Licht, und es ward Licht. Das einzelne Wort thut es freilich nicht, eben so wenig als der Zauber der Malerei in den abgesonderten Farben auf Ihrer Palette liegt. Aber aus der Verbindung und Insammenstellung der Worte geben nicht nur Gestalten hervor: die Rede giebt ihnen auch ein Kolorit und kann stärker oder sanster beleuchten.

Louife. Brab! Diegmal reben Sie gang nach meinem Bergen:

Baller. Freilich muß fie, um hierin die höchfte Volltommenheit zu erreichen, auch die Tone mit Bahl zusam menstellen, und die Bewegungen nach Gefetzen ordnen.

Louise. D weh! es foll alfo formlich gebichtet

fein. Mit ben Silbenmaßen habe ich mich niemals abgegegeben.

Reinhold. Nun, Waller, zeichnen fie mir boch einmal den verwünschten Ringer da mit Worten ab, ba ich schon mit meiner Areide so sehr den Kurzeren gegen ihn ziehe.

Waller. Sie verstehn mich unrecht, bester Freund. Es fällt mir nicht ein, mit der Sprache eben das ausrichten zu wollen, was nur ein finnlicher Abdruck leisten kann. Ich sage bloß, daß sie fähig ist, den Geist eines Werkes der bilbenden Kunft lebendig zu faßen und darzustellen.

Reinhold. Diefer fogenannte Beift ift immer nicht bie Sache felbft.

Waller. Machen Sie es nicht wie ein bekühmter Philosoph, ber sich die Auslegung seiner Schriften nach bem Beiste gerabezu verbittet, und nach dem Buchstaben verstanden sein will. Für manche Künftler ware die Vorfehrung freilich unnüg, denn sie haben bloß den Buchstaben der Kunft.

Louife. Lieber starrfinniger Reinhold, wie Sie sich bagegen fegen, daß man Statuen und Gemalbe, die für ewig stumm sind, auch einmal reben lehren will! Wie soll man sich benn mit ihnen beschäftigen?

Reinhold. Sie unermudlich ftudieren, und bann felbft etwas Gutes hervorbringen.

Louise. So arbeitete ja ber Runftler immer nur fur ben Runftler; eine Gemäldesammlung wurde auf die andere gepfropft, und die Kunft fande, wie es leiber oft ber Fall ift, in ihrem eignen Gebiete ben Ursprung und bas Biel ihres Daseins. Rein, mein Freund, Gemeinschaft und gestellige Wechselberührung ift die Hauptsache.

Waller. Sehr wahr? Es ist mit ben geistigen Reichthümern wie mit bem Gelbe. Was hilft es, viel zu haben und es in ben Kasten zu verschließen? Für die wahre Wohlhabenheit fommt Alles barauf an, daß es vielssach und rasch circuliert.

Louife. Und 'fo follte man bie Kunfte einander nahern und Uebergange aus einer in die andere fuchen. Bildfäulen belebten sich vielleicht zu Gemälden, (verstehen Sie mich recht, es follte eine Verwandlung von Grund aus fein, nicht wie manche Schüler ihre steinernen Afademien in ein Bild bringen;) Gemälde wurden zu Gedichten, Gedichte zu Musten; und wer weiß? so eine felerliche Kirchenmusik fliege auf einmal wieder als ein Tempel in die Luft.

Waller. Es ware nicht bas erste Mal. Sie treffen ohne baran zu benten, auf die Fabel vom Amphion, die der wacke Z. so gern hat, weil er zugleich die Baukunft und die Musik übt.

Louise. Für alle Künste, wie ste heißen mögen, ist nun boch die Sprache das allgemeine Organ der Mittheilung; daß ich bei Wallers Gleichniß stehen bleibe, die gangbare Münze, worein alle geistigen Güter umgesetzt werden können, Also plaudern muß man, plaudern! — aber mich \*) dünkt, unser Gespräch fängt an im Kreise herumzugehen. Kommen Sie, Reinhold, Ihr Porteseuille zu! Sie werden heute doch nicht mehr an dem Ninger arbeiten. Laßen Sie uns in's Freie hinaus, in das Gebüsch; und weil Sie so sehr für das Ausüben, für das Hervordringen sind, so wols len wir nicht länger vom Plaudern über Kunstwerke plaus

<sup>\*)</sup> tăucht 1798.

bern, fonbern ich will Ihnen etwas fchon fertig Geplaubertes zum Beften geben.

Reinhold. Gi, bas mare! Da bin ich gleich babei. Sie wifen, ich bin fein großer Lefer, aber wenn man mir vorlefen will, und mit fo gefälliger Stimme —

Louife. Schabe mas für die Stimme! Es ift nur weil Sie unterbeffen bequem mit dem Bleiftift oder ber Feber etwas auf das Papier frigeln können, was Ihnen zu lagen unmöglich ift.

Waller. Ich bin erstaunt; liebe Louise. Sie haben mir ja nichts von Ihrem Unternehmen merken lagen, außer baß Sie von ber Galerie immer so gedankenvoll nach Sause giengen, wie jemand, ber eine Bestellung hat, und um sie nicht zu vergeßen, sie sich in einem sort wiederholt.

Louise. Sie glauben also, man \*) muße Sie bei Allem zu Rathe ziehn. Gehen wir, ich erzähle Ihnen ben Anlaß unterwegs. — Sie wißen, meine Schwester Amalie hatte gehosst, bießmal nach Dresden mitreisen zu können; es traten hindernisse ein, und sie band es mir beim Abschiede auf die Seele, ihr etwas von meinem hiesigen Genuße mitzubringen. Da bin ich nun recht treu zu Werke gegangen. Ich din mißtrauisch gegen meine Flüchtigkeit gewesen, ich habe die Phantaste unter das Auge gefangen genommen, und mich so recht in die Bilder hineinzusehen besmüht. Sie können sich leicht vorstellen, daß ich nicht in Gesahr war, durch den Gebrauch der privilegierten Kunstwörter Amalien unverständlich zu werden. Es erschallt hier zwar genug um mich her von impasto, von Halbtinten, von Karnation, von Phramidalgruppen, von Kontrapost, von

<sup>\*)</sup> mußte 1798.

beaux accidents de lumière und so weiter, daß ich wohl einige dieser Ausbrude hatte erhaschen können: aber mir ift, als wurde mir durch sie das wieder verdunkelt, was ich an sich klar genug erkenne.

Baller. Ginige bavon fagen nichts mehr, als bie Ausbrude bes gemeinen Lebens; andere geben barauf aus, ben Geift ber Runft (mit Ihrer Erlaubniß, Reinholb!) auf mechanische Griffe herunterzusetzen.

Reinhold. Jebem Sandwerke wird ja feine befonbere Sprache vergonnt. Es find boch nugliche Abbreviaturen, womit man fich am geschwindeften verftanbigen kann.

Waller. Nur werben fie gar zu oft gemißbraucht, um damit den Kenner zu fpielen, da fie nichts weiter beweisen, als daß einer den Buchstaben des Buchstabens inne hat.

Louise. Die Beschreibungen von bem Sochsten und Göttlichften, Die solche jungenfertige, achselzudenbe Renner geben, find in ber That Stelette, tobtgeschlagene Bilber, in ber Borrathstammer ihrer burren Ropfe in ben Rauch gehängt.

Baller. Genug von ihnen. Saben Sie bei ihren Darftellungen kein Borbild vor Augen gehabt?

Louise. Nicht daß ich mußte.

Baller. Kennen Sie Diberots Salon de peinture? Louise. Ob ich bas kenne? Ich habe mir aber seine burch und burch geistwollen Schilberungen jest mit Fleiß \*) entfernt. Ihm ist es nicht um eine treue und einfache

<sup>\*)</sup> entfernt. Sehen Sie, fürs erfte bin ich feine Frangofin, und bann bin ich eine Frau, und mochte nicht gern für tofett gehalten werben. Diberot kokettiert offenbar mit feinem Feuer, 1798.

A ffaßung, fondern um Reiz und Unterhaltung zu thun. Er buhlt um Beifall mit seinem Feuer, seinem leichten Gesesellschaftstone, selbst mit seiner brusquerie. Ferner ift es etwas ganz anderes, einige der vorzüglichsten Gemälde in einer der ersten Sammlungen, oder eine Ausstellung beschreiben, wo Reines und Unreines neben einander sieht, und vielleicht unter dem ganzen Hausen fein einziges Kunstwert vom ersten Range besindlich ist. Da ist der rittermässige Ton schon eher erlaubt; Diderot hat doch die Lobsprüsche wohl noch zu sehr verschwendet, und unter den vielen Wendungen, womit er das Schlechte abzuweisen weiß, muß man ihm einige wisige Ungezogenheiten schon zu Gute halten.

Baller. Ich glaube mit Ihnen, daß die Bugd feiner Feber \*) weniger vergänglich fein werben, als die geschildersten Berke bes Pinfels und bes Meißels.

Louise. Daß ich Ihnen auch ein Urtheil abfordere: was halten Sie von Forfters Kunftbeschreibungen in seinen Unfichten?

Waller. Es sind eigentlich Ansichtent; interessante, aber sehr persönliche. Wäre ber Kunstsinn des eblen Mannes eben so scharf gewesen, als sein sittliches Gefühl regsam und zart, so hätte er alle Forterungen befriedigt. So aber verwechselt er oft dieses mit jenem, ja es scheint bei ihm nie zu einer rechten Absonderung gekommen zu sein. Er sucht die Würde des Gegenstandes, und vergist darüber das Verdienst der Behandlung. Deswegen wird er zuweilen unsbillig gegen niederländische Meister, wo das letzte vorwaltet. Manchmal hat er indessen einen liebevollen Enthussamus mit viel Seele ausgesprochen.

<sup>\*)</sup> unfterblicher fein 1798.

Louise. Ich will mich nicht rühmen, daß ich schon zu ber Abstraktion gediehen ware, keine Borliebe für den edleren Gegenstand zu hegen, und die Poeffe der Darstellung am Gemeinen mit eben ber Luft aufzusinden. 3ch hatte ja die Wahl. Sie werden nicht bose sein, wenn ich Sie am meisten in den italiänischen Saal führe.

Reinhold. Hier, dachte ich, ließen wir uns nieber: wir können feinen bequemeren und anmuthigeren Sit finben. Bor uns ber ruhige Pluß; jenseits erhebt sich hinter bem grünen Ufer die Ebne in leisen Wellen, bort unten spiegelt sich die Stadt mit ber Auppel ber Frauenkirche im Baßer, oberhalb ziehen sich Rebenhügel dicht an der Arummung hin, mit Landhäusern besätet und oben mit Nabelholz bedeckt.

Louise. Ich bin es gern zufrieden. Segen wir uns, bur werden hier ungeftort sein. Im Angesicht dieser lachenben Gegend hören Sie vielleicht um fo lieber ein Baar Beschreibungen von Landschaften, die ich Ihnen gleich zu Ansfange geben will.

. Baller. Wenn bie Malerel nur nicht gerade in biefem Fache gegen bie Große ber Natur am meiften verlore! Alle Lanbichaftmalerei ift boch nur eine Urt von Miniatur.

Reinhold. Weswegen follte fie? Miniatur befteht barin, wenn ein Gegenftand flein und babei mit einer Deut-lichkeit in feinen Theilen abgebildet wird, die fie nicht haben könnten, wenn die Berkleinerung von der Entfernung herzührte. Dieß braucht der Landschaftmaler so wenig zu thun, baß es vielmehr allen Zauber zerftört, wenn er es fich zu Schulden kommen läßt.

Baller. Aber wie muß er einen weiten Gorizont, ein bobes Gebirge, ten granzenlofen Ocean auf feiner Leinwand gusammenbrangen!

Reinholb. Es brangt fich von felbst zusammen. Bliden Sie nur burch eine fleine Fensterscheibe ober burch bie hohle hand in's Freie hinaus, und welche Menge von großen Gegenständen wird ihr Auge umfagen!

Baller. Dennoch giebt mir bas Bild nie ben Einbrud einer furchtbaren und unermeglichen Große, wie ber Gegenstand in ber Natur.

Reinhold. Weil fie uns ba fo umgeben, ober wir uns ihnen fo nahern können, daß fie von allen Seiten über ben Sehwinkel hinausgehen und bas Auge erft allmälich ihre ganze Ausbehnung burchläuft. Dicht unter herabbrobenben Felsenmaffen haben wir freilich ben Maßstab unfrer eignen Kleinheit sehr bei ber hand.

Louise. Sie haben Recht: es ift ordentlich schauerlich, daß die Welt so groß ift. Wenn ich Abends ben geftirnten himmel sehe, und mir die erstaunlichen Entfernungen bente, so wird mir zu Muthe, wie jemanden, ber auf einem kleinen Kahn mitten auf dem weitem Meere schwebt.

Reinhold. Sie benken bie Entfernungen auch nur, Sie sehen sie nicht. Die Malerei unternimmt ja nicht die Gegenstände abzubilden wie sie sind, sondern wie sie erscheinen. Wie groß erscheint denn die Landschaft vor und? Ihre Antwort würde hier noch ziemlich richtig ausfallen, nicht weil Sie den Umfang wirklich sehen, sondern weil Sie ihn historisch wißen. Die Entsernung der Stadt haben wir ungefähr mit den Füßen ausgemeßen, und am äußersten Gorizont bemerken wir die viereckigen Kelsen vom Konigstein und Lilienstein. Aber wie groß erscheint der Himmel? wie groß das Meer? Das Auge an sich kennt nur die scheinbare Größe der Gegenstände in ihrem Verhältnisse unter einander: ein naher Raubvogel, der ein entserntes Wölkden verdedt, ift

ihm eben fo groß. Auf die Entfernungen schließen wir nur aus ben gedämpfteren Farben und verlorneren Umrißen; und so berechnen wir die wahre Größe, indem wir nahe bekannte Gegenstände, einen Baum, eine menschliche Figur, als Maßtab zu hulfe nehmen. Dergleichen setzt ber Landschafter in den Vorgrund hin.

Baller. Muß \*) biefe Gegenftanbe aber boch fcon betrachilich verkleinern.

Reinhold. So entfernt er ste auch zugleich; nur etwa einigen Kräutern und Blumen ganz am Rande des Bilbes giebt er ihre volle Bestiumtheit. Da in diesem Zweige der Kunst die Luftperspektiv vorzüglich zu hause ist, so hat ste das Mittel ganz in ihrer Gewalt, auf einem kleinen Raume das Große groß darzustellen. Es läßt sich sogar benken, daß sie in das Kolossalische übergienge.

Louifc. Lagen Sie ihn, Reinhold. Er hat es gegen bie Landschaftmalerei, weil die Alten wenig baraus gemacht haben, und weil er die beschreibende Poeffe verabscheut. Bielleicht kommt in den folgenden Beschreibungen etwas vor, was dienen kann, ihn zu widerlegen.

Ich fah drei Landschaften neben einander, von Salvator Rosa, Claube Lorrain und Ruisdael. Die erste ist eine beschränkte Gegend von Bäumen, Waßer und Gestein. Keine hohen Felsen: rechter Hand nur lehnt sich eine bewachsene Masse von Stein sanst hinauf; durch das mittlere Gesträuch hin wird eine Andeutung in die Ferne sichtbar. Wehr rechts vertieft sich das Waßer in die Büsche hinein; ein großer Stein tritt von der linken Seite (nämlich des Zuschauers, nicht des Bildes; so werde ich die Ausbrücke rechts und

<sup>\*)</sup> fic aber beträchtlich 1798.

links in bem Folgenben immer gebrauchen;) bell bervor. Auf biefem fteben und fiten im Gefprach begriffen brei Danner, mahrhaft fprechenbe Riguren. Aber gleichsam wie bic erfte Geftalt auf bem Bilbe zeichnet fich vor ben Baumen jur Linken ein ftarfer unbelaubter Stamm aus. . Er ftrebt wie ein berricbenbes Befen in die Bobe und Breite: man glaubt befeelte Rraft in ibm wirten zu feben, und die Danner unter feinen Aeften ftehn wie feine Diener ba. Farben ihrer Rleibung ftimmen mit benen Des Stammes und ben bellen Bartien bes Gefteins überein; fie gebn in's \*) Belbliche und Graue, fo bag bas Schonfte und Charafriftische bes Bilbes wie erleuchtet ausfieht. Alles ift auch biet bes Beiftes voll. Alles ift reac. Die Baume haben fein rubiges Laub: Die Luft icheint es zu gerreißen, und in lang hinftrebenbe Partien zu theilen. Doch tobt tein Ungeftum an biefem einsamen Orte; bas ftille Blau bes Simmels blickt hinter ben grauen Bolfen hervor, und die Bewegung, bie ich erblide, ift erhabnes Leben, nicht wilbes Auf antern Landschaften fann man fich vielleicht Gemütb. abgesonderter in die Debe verlieren; haft du bich bier ein= \_beimifch gemacht, fo bift bu in ber Gefellschaft einer begeifterten Seele. Es ift, als führten bie wunderbaren menfch= lichen Geftalten zur naberen Gemeinschaft mit ibr: romantische Stellung und Tracht, wiewohl biefe nur einfache Landleute ober Bewohner ber Wildniff anfündigt, ber Ort wo fie fich bereden, Alles macht die bedeutenofte Begenmart. Nicht ber Bufall hat fie versammelt, fie find eins mit bem Gangen, und vollenden ben beftimmten Ausbrud, ben felbft ber oberflächliche Beobachter nicht verfennen wird. Ben auch

<sup>\*)</sup> gelblichte 1798.

Lanbichaftflude fonft gleichgültig ließen, auf ben wurde biejes noch die Birtung eines hiftorifchen Gemalbes machen können, wie die Dufit wenigstene zu irgend einem großen Tert.

Claube Lorrains \*) Ginbilbungefraft ift gemäßigter und in ber ichonen Babrheit babeim. Gein marmer lichter bimmel, feine feuchten bewachfenen Felfen, über benen ber Duft ber Begetation schwebt, find in ihrer Gattung wie bie Farbengebung bes Tigian. Das Stud, von welchem bie Rebe ift, ftellt eine wirkliche Gegend bei Mcapel vor. - Dan fiebt Michia und Capri über ben Sorizont bervorragen. 3mei bobe Felfempartien treten von ber Rechten in's Meer binein, und bas Meer \*\*) im Schatten zwischen fie. Dahinter ift bie Stadt nebft Safen und Schiffen angebeutet. Dicht bor bem Bilbe verliert fich bie Ferne, man wird faum bie Spur bes Binfels gewahr: in ber gehörigen Beite zeigt fie fich eben fo treu und zweifelhaft, wie bas Auge fie in ber Wirklichfeit Auf ber linken Seite bes ichmalen Borgrundes fteben ein Baar himmelhobe Baume, Die bas Gange fur ben erften Blid fo icon einschließen. Sinter bem Borgebirge erbebt fich wie eine Bolte ber Gipfel bes Befub, beffen unterirbifche Flammen vor ber Morgensonne erblagen. leuchtet mit fanftem Schein um Die Felsen ber. Reine lichtgefaumten Bewolfe; es ift reiner Glang, nur bom Sauch ber Frube gemilbert, und ber Rorper felbft eben fichtbar, ber ihn ausftrömt. Unbeschreiblich harmonisch vermischt er fich mit bem grunlichen Meer, worauf auch ber Rebel noch ruht, taum gefarbt von bem Strable, welchen bie Sonnenfcheibe berübersenbet. Die gange Luft ift mitgemalt: fein Begenftand ftebt nadt ba, ibr burchfichtiger Schleier ift über ibn

<sup>\*)</sup> Imagination 1798. \*\*) in 1798.

geworfen. Man fieht in die Bertiefung zwischen bie Felfen, ober auf bie weite Deeresfläche binaus: ber Gefichtspunkt ift überall gleich bortheilhaft. Es ift aber in ber Ratur biefer Landichaft, bag man in fie binausblidt, ohne in und Sie bedürfte baber feine Figuren gu auf ibr zu wohnen. ibrer Belebung. Gine folche Ferne fcheint boch niemals einfam, bas Leben bes Unbefeelten webet über ihr, bas wieberum Seele aus fich felber fchafft. Da Claube feine Figuren malte, fo bat Allegrini ben Vorgrund mit einer Gruppe verziert, wo Acie und Galatea liebfosend zusammen rubn; auf bem Borgebirge liegt ber eifersuchtige Bolpphem. Das Belt von violetter Farbe, welches bie Liebenden fcbirmt, und ihre bellen Bewander gieben boch bas Auge zu febr an fich, und foren anfange bie fuße Rube, bie über bie Lanbichaft ausgegoßen ift. Denn man muß fich feinesweges einen prablenden Sonnenaufgang babei benten. Das Auge wird im Borgrunde burch bie Schatten, worin biefer und bie Relfen ruben, geschont, und in ber Ferne burch bie ftille Bebandlung bes Glanzenben. Dan entbedt nicht einmal bie Sonnenscheibe fogleich, und ber Tag scheint erft bober berauf, indem man vor bem Bilbe ftebt.

Wie ganz anders ift Muisdael, und boch wie vortrefflich, felbst in seiner Beschränftheit! Gier ift eins seiner gröperen Stude, eine durchsichtige Baumgegend auf waßerreichem Moorgrunde. Jeder Stamm sondert sich von dem andern, und weicht bis zu der fernen Gelle, unter dem Laubwerf bin, zurud. Eine glänzende Bolfe, halb hinter den Bipfeln der Bäume versteckt, wirst die herrlichsten Widerscheine zwischen sie auf den Boden hinunter, welche das breite Gewäßer des Borgrundes nochmals in einen dunkeln Spiegel aufnimmt. Dieses ift mit Pflanzen und Gesträuch durchwachsen, die seine Schatten vertiefen und zugleich burch bie Reflexion ber fleinften wie ber großen Gegenftande gang burchfichtig machen. Die vorberen Stämme beben fich um fo mehr bervor, weil es meiftens Buchen mit weißer Rinde find; ber ansehnlichfte barunter ift völlig nadt, und ftellt fich, besonbere wo er oben berunter fchrag \*) abgespalten ift, febr taufchenb bar. burch Bericbiebenheit ber Tone außerft mannichfaltigen Baumpartien find mit fo viel Freiheit als Fleiß gearbeitet. einigen brauneren Tinten zeigt fich ber nabenbe Berbft. Das Laub felbft hat wenig Abwechselung. Ruisbael fannte nur eine einseitige Natur, allein in biefer bat er eine Bahrheit bie jebesmal \*\*) innig aus ihm felbft bervorzugeben icheint. Bas er barftellt ift oft ichauerlich ober burftig; bie Bebanblung läßt uns aber bei ibm an Dertern verweilen, wo wir uns in ber Wirflichfeit nicht wohl befänden. babei bie Gegenftande fo nabe an fich beran wie möglich, und läßt nur felten eine Ausflucht in bie Gerne gu, ihnen zu entfommen. Bo feine Schatten nicht nachgebunfelt baben, die auf manchen seiner Bilber undurchbringlich find, ift fein Grun von großer Wahrheit, und wie aus ben frischeften Quellen getrankt. Bier ift es zugleich gefällig und biefer fanftere Son erftredt fich bis auf ben himmel, ben er fonft meiftens aus bem neblichten Norden nimmt. Ueberhaupt schwimmt bas Bange in nager Rlarbeit, und wenn von ungefahr ein Sonnenblick barauf fallt, wird es in Dagie verwandelt. Gine Birichjagd belebt \*\*\*) ben Schauplat, ober vielmehr fie foll es thun. Abrian van ber Belbe bat bie Biguren barauf gefett, und fie find nicht gang mit bem

<sup>\*)</sup> abgespaltet 1798. \*\*) wieber innig 1798. \*\*\*) bie Scene 1798.

Uebrigen burch, die nächsten Wirkungen verbunden. Der Jäger, ber am Ufer hinsprengt, macht fich gut. Der hirsch aber, welcher durch das Waßer sett, und die hunde ihm nach, laßen hier keine Bewegung zuruck, die eine wahre Schönheit hinzugefügt hätte, und spiegeln sich ganz bestimmt in ruhiger Fläche. Freilich wird man diesen Mangel nur spät gewahr in dem harmonischen Bilbe, vor dem man mit Wohlgefallen und Bewunderung verweilt, ob Ruisdael gleich nicht so lieblich die Sinne bezaubert, wie Claube, noch so lebendig zum Geiste redet, wie Salvator.'

Sind Sie ausgeföhnt, Baller?

Waller. Mir baucht, Sie erheben die Darstellung zu sehr gegen die Natur, ba Sic doch durch Ihre Schilderung jene zum Theil wieder in diese verwandeln.

Louife. Das lette ift wahr: feit ich mich mit bicfen Dingen viel beschäftige, sche ich eine wirkliche Gegend
mehr als Gemälbe, und ein Landschaftstuck suche ich mir zu
einer wahren Aussicht zu machen. Aber wie konnen Sie
mir das erste vorwerfen, da Sie immer davon ausgehen,
ber menschliche Geift schreibe ber umgebenden Welt sein Gefet vor, und schaffe und modle sie nach sich?

Reinhold. Ich muß Louisen vertheidigen. Es verfteht fich von selbst, lieber Freund, und wir geben es gleich zu, daß die Kunst als blose Abschrift der Natur gegen das ewige Regen und Weben berselben unendlich zuruckstehen müßte. Eben deswegen soll sie den Abgang durch etwas von wesentlich verschledener Art ersegen. Der Künstler kann die landschaftliche Natur nur durch Wahl und Zusammenstellung verbesern, nicht an sich erhöhen. Dagegen leiht er dem Anschauer seinen erhöhten Sinn für sie, oder vielmehr er stellt den allgemeinen Sinn her, wie er ursprünglich bes

schaffen ift. Er lehrt uns feben. Drollig genug, bag man es in bem Grabe verlernen fann! Aber mann ficht man auch einmal um bes Sebens willen? Es gefchieht immer in anbern Geschäften. Man rübmt ben Ginn bes Muges als ben ebelften, und ben Berftanbigen mag er es besmegen fein, weil er gur Erfenntnig fo behülflich ift; bem grofen Saufen gewiß nur wegen feiner Brauchbarteit in ber Sausbaltung. Es ift uns gar nicht barum zu thun, wie bie Dinge erscheinen, fonbern wie fie find, bas beißt, wie fie fich greifen und handhaben lagen. Wir begnugen uns, \*) jeben Begenftant, jebes zu einer Battung geborige Gingelwefen immer wieber zu erfennen, und bie wirklichen Beranberungen mahrzunehmen, bie bamit vorgebn, ohne auf bie taufend verschiedenen Unfichten zu achten, unter benen \*\*) fie fich une barbieten. Bon ber erften Rindbeit an verbinden wir mit bem Gebrauch bes Auges Wahrnehmungen anbret Sinne und eine Menge Schluge, ble une fo geläufig werben, bag wir Alles unmittelbar ju feben glauben. Im Grunde find wir une aber beffen, mas und umgiebt, fo lange es beim Gewöhnlichen fteben bleibt, mehr bewußt, in fo fern wir es wifen, ale in fo fern wir es feben.

Waller. Mit bem Gehör geht es im Ganzen eben fo zu. Die Anlage zum Maler und Mufiter liegt also wohl barin, bag man von Jugend auf diese Sinne nicht bloß wie hausthiere zähmen und abrichten läßt, sondern neben der nütlichen Anwendung ihre freie Thätigkeit und die Lust daran behauptet.

Louife. Ja ja, ber Geruch ift am Ende ber ebelfte

<sup>\*)</sup> ein Individuum immer wieder 1798. \*\*) es fich une barbietet. 1798.

X

und am meisten \*) dichterische Sinn, weil er weniger bem Bedürfnisse bient. Seine lieblichen dunkeln Anregungen scheinen mir am nächsten mit den Zaubereien der Phantaste zusammenzuhängen: der Duft einer Orangenbluthe versetzt mich in die glückseligen Inseln.

Reinhold. Wenn meine Bemerkungen richtig find, fo wißen wir auch, mas wir von bem Urtheile berer zu halten haben, welche bie Farbung und Beleuchtung, die Mittel, wodurch bie Rorper erft ericheinen, ju untergeordneten Theilen ber Malerei, ober wohl gar ju unwefentlichen Reigen berfelben berabsegen. Sie ift ja eigentlich die Runft bes Scheines, wie die Bilbnerei die Runft ber Formen; und wenn ich nicht fürchtete, in Ihre philosophischen unqueführbaren Forderungen hineinzugerathen, Baller, fo mochte ich fagen, fie foll ben Schein ibeglifferen. In ber Wirflichfeit gewöhnen wir une, über ibn weg, ober burch ibn bindurch ju feben : wir vernichten ibn gewiffermagen unaufhörlich. Det Maler giebt ihm einen Korper, \*\*) ein felbständiges Dafein außer unferm Organ : er macht- uns bas Debium alles Gichtbaren felbft zum Gegenftande. Wir follen alfo bei bem Schein verweilen, und wie fann er bieg verbienen, wenn er nicht auf bas bebeutenbfte und moblgefälligfte gemählt und baraeftellt wirb?

Baller. Die Malerei foll alfo täufchen?

Reinhold. Nicht boch: auch bei ber kunftvollsten Rachahmung ist sie schon baburch vor diesem Abwege gesichert, daß es ihr an einer wahren Lichtlinte fehlt.

Louise. Saben Sie bie durchsichtigen Mondicheinlandschaften icon vergegen, womit wir uns manchmal unterhielten? Die find boch mit wahrem Lichte gemalt.

<sup>\*)</sup> poetische 1798. \*\*) eine felbftanbige Exiftenz 1798.

Reinhold. Dafür find fie auch feine Runftwerte, fondern nur eine artige Saufelei.

Waller. Aber bie Täuschungen, bie, wie man bezeugt, wirklich burch Gemalde hervorgebracht worden find?

Reinhold. Sie fanden vermuthlich nur bei besonbern Beranstaltungen und auf einen Augenblick statt. Am empfänglichsten bafür werben entweder solche fein, die ihre Sinne blindlings gebrauchen, ohne sich im mindesten Rechenschaft davon zu geben; ober im Ergentheil die Meister im Seben, deren Einbildungstraft immer auf die Erschelnung gerichtet ist.

Louife. Auf die Art hatte die Fabel vom Beuris und Barrhaffus, bag fie mit ihren gemalten Sachen die unsvernünftigen Thiere betrogen haben, bemnachft aber einer ben andern, einen recht feinen Sinn.

Waller. Bei der Abstraktion, worin Sie das Besen der Malerei fagen, und ber Ausbehnung, mit der Sie
ihre Granzen bestimmen, nehmen Sie auch wohl bas Stillleben in Schut?

Reinhold. Bang gewiß.

Baller. Und machen die Lanbschaftmalerei zur höche ften Sattung, weil in ihr bas bloge Phanomen eine so wichetige Rolle fpielt?

Reinhold. Bielleicht. Indeffen halte ich überhaupt nichts von folden Rangstreitigkeiten.

Baller. Man fieht aber boch, daß die Landschafter, wo fie können, über ihre Gattung hinaufftreben. Gie bevölkern die Scene nicht nur mit Figuren, fie bringen Geschichten darauf an; und wenn fie dazu felbst nicht genug zu zeichnen wißen, so lagen sie bergleichen von Andern hinschen, — Als ob ich ihre Borliebe für den Salvator Rosa nicht gemerkt hatte, Louise, die Sie eben barum hegen, weil er die Natur bloß wie eine Schrift braucht, in beren großen Bügen er seine Gedanken hinwirft. Wenn ein Satirifer zum Landschaftmaler gemacht ift; so werden Idyllendichter sich wohl mit Glud im Schlachtenmalen versuchen.

Louise. Ich gestehe, wenn man mir sagte, diese Landschaft rühre von einem Dichter ber, so wurde ich nicht auf einen Ibhllendichter rathen, jedoch auch schwerlich auf einen Satirifer, vielmehr auf einen feurigen Lyrifer, und bas ist Salvator vielleicht in seinen Satiren. Wenn der Maler, wie Reinhold sagt, dem Scheine einen Körper giebt, so mußer ihm ja auch eine Seele einhauchen, und dieß darf doch wohl seine eigne sein.

Reinhold. Allerdings fann der Kandschaftmaler zu willfürlich in die Natur hineindichten. Allein es ift ein wesentlicher Mangel, wenn man der Darftellung sogleich auf den Grund sieht, wenn sich der Schein in die bezeichneten Gegenstände gleichsam verliert.

Louise. Da fie mir bas eigentliche Aritifieren verboten haben, so freue ich mich, daß ich auf ein Beispiel zu ihrer Aritit gestoßen bin. Gören fie nur.

Eine große Landschaft von Hadert \*), vier bis fünf Kuß hoch und etwa sechs Fuß breit, worauf eine Gegend von sehr weitem Umtreiße bei Neapel abgebildet ist. So wie du davor stehst, vergißest du bald die Malerei, und bessindest dich in einem entzudenden Lande. Du stehst auf dem braunen Vorgrunde, der von dem nächsten Boden durch eisnen \*\*) großen hinter ihm verborgenen Zwischenraum abge-

<sup>\*) 3</sup>m Befit bes herzogs Albert zu Sachsen "Tefchen, jest mit andern Studen zu Dresben im Zwinger befindlich. Anm. v. 1798.
\*\*) weiten 1798.

fcnitten ift. Gin weiter Rreif von Sugeln thut fich auf, bie fich von einer Seite bober binan lebnen und ringeum anmuthig beben und fenten; bie Augen ruben auf einem ftillen See aus, ben jene in ihrem blübenben reichen Schoof eingeschloßen balten, und ber gleichsam wieber bas Auge ber Landichaft ift. Jenseits ber Sugel zeigt fich, ba ber Standpunkt ziemlich boch angenommen worden, eine angebaute Ebene, mit leichten Erhöhungen und Dorfern. Streif bes Mecres icheibet bas Land vom Borizont, über ben ber Gipfel einer bulfanischen Infel hervorragt und Schiffe fichtbar find. Der beiterfte himmel mit wenigem Gewolf füllt ben weiten obern Raum aus. Bu beiben Seiten bes Borgrundes erheben fich bobe Baume; bie gur Linken auf Selfenftuden, zwischen benen fich ein mit Fuhrwert und Denfchen befester Weg bineinzieht. Die Sugel find mit Bebufch und Reben, lieblichen Anpflanzungen und Wohnungen jeber Battung überbect; jur Linken zeichnet fich eine größere \*) Diefe Fülle bon einzelnen Wahrnehmungen Burg aus. tonnen feine Worte aufgablen, ba faum bie Mugen \*\*) beren machtig werben. Alles ift mit. großer Leichtigfeit und einem zugleich flüchtigen und genauen Binfel bargeftellt: nicht bie Thure in ber Ede eines Weinberge, Die offen fteht und auf Die Mauer baneben Schatten wirft, ift weggelagen, und Alles durch ben Duft einer glanzenden Belle in einander gewebt. Der Widerschein ber Gegenstände im flaren See wird jum Theil noch von ber Sonne erleuchtet: ber himmel geht in einem etwas tieferen Agur aus Diefem Babe bervor. großen Baume find voll und fraftig bingeworfen; ber gur

<sup>\*)</sup> Diefes reiche Detail konnen 1798. \*\*) beffen m. w. Es ift 1798.

linken hand erscheint nur zu röthlich, sammt den Felsen darunter, die in dietrichschem Geschmack behandelt sind. Die weite Ferne ist täuschend. Der Ton der hauptpartle weicht beträchtlich vom Borgrunde ab, und geht schon in's Graue über. Nach mehreren Landschaften von hackert könnte dieß, so wie der hohe Standpunkt, Gewohnheit bei ihm sein: hier unterbricht es indessen die harmonie nicht. Alle Farben des Bildes sind wie sein himmel, sanst und freundlich, nicht stark aufgetragen, aber auch nicht durchsichtig, so daß man sie eher für gouache, als für Del ansehen möchte. Kein Lüstchen regt die Blätter oder fräuselt die Wellen; die südliche heiterkeit ist überall ausgedrückt.

Bober fommt es aber, daß bieg blenbenbe Gemalbe in feiner weiten Ausbehnung bennoch feinen Ginbrud von Große und erhabenem Reig macht, und nur wie ein leichter Sirenengefang in Die Birflichkeit lodt, Die es wiederzugeben versucht? Ich glaube, weil es fie nach Art einer camera obscura wiedergiebt: bas Große in einer \*) faubern Berfleinerung. Es wirft weniger, als bie Natur vermag, und boch nicht genug als Runft. Bielleicht giebt es \*\*) Begenben auf ber Erbe, bie ju uppig für bie Darftellung finb, welche fich gern Befchrantungen gefallen lagt, um bann erft, wie über ihren Umfang binaus, unendlich zu werben. liefe fich benten, daß ein Runftler biefen Reichthum in einfachere Maffen auffaßte, und burch bas, mas er anzubeuten unterließe, bas Schonfte in ber Wirklichfeit erft in bas Große für bie Runft verwandelte. Go viel ift gewiß, Claube Lorrain, ber in ber nämlichen Ratur lebte und malte, ift in einem ebleren Stil mit ihr umgegangen. Und bann bat

<sup>\*)</sup> netten 1798. \*\*) Flecke 1798.

Saderts Lanbichaft noch einen wesentlichen Mangel: ber Schatten im Ganzen fehlt. Alles fteht in schimmernbem Licht und reinen Farben ba.'

Reinholb. Das Kritifieren lagen Sie fich benn boch nicht ganglich unterfagen, Louise.

Baller. Bie billig. Bir können nicht charafterifferen, ohne daß darin auf gewiffe Weise ein Urtheil enthalten ware. — Ich gestehe, die Beschreibung hat mir größere Sehnsucht nach dem \*) See von Salerno erregt, (benn dieser ift, wie ich höre, der Mittelpunkt der Aussicht;) als nach dem Gemälde, das ich noch nicht Gelegenheit hatte zu sehen.

Louife. Jest mußen fie mir nach Deutschland gurud folgen, und zwar zu unsern ehrenfesten Borfahren. Ich habe ein altes Bortratftud beschrieben.

Waller. Das Porträt follte vorzüglich ein beutsches Talent fein, ba wir eine so treue Nation find.

Louise. Reinen Spott! Es giebt eine knechtische und eine freigefinnte, eble Treue, wovon fie ein Beispiel seben sollen.

Die gute alte Zeit, wo ein Familiengemalbe noch ein Denkmal der Frömmigkeit, nicht der Eitelkeit sein durste! Sie war des weisen Künstlers werth, der seine Bersonen nicht mit fremden Zierlichkeiten verkleibete, sondern ihre eigne Sitte und Art ausdrückte, und sie wahrhaft auf die Nachwelt brachte. So hat Holbein einen Bürgermeister von Basiel, Jacob Meher, mit den Seinigen gemalt, wie alle sich der Mutter Gottes und dem Jesuskinde weihen. Diese sieht in der Mitte unter einer Blende, zu ihrer Rechten kniet der Bater mit zwei Söhnen, zur Linken die Schwiegermutter,

<sup>\*)</sup> lago Salernitane 1798.

Frau und Tochter. Der Bater, junachft an ber Junafrau. nach ihr hin, boch etwas mehr vorwarts gewantt; wie es fcheint, (benn er wird großentheils verbedt) auf beiben Anien Seine Rleidung ift ichwarg, mit Belg gefüttert. Der Ropf mit bem furz abgeschnittenen bunfeln Saar brudt fich in ben Raden, bas Rinn tritt vor, bie gehobenen Sanbe greifen feft in einander. In feinen Beberben ift eine fraftige Inbrunft, ohne alle Frommelei und Abgeschiedenbeit von ber Welt. Man fieht wohl, er faßte biefe heilige Pfticht fo berghaft an wie jebe irbifche, und ber biebre, wadre Burger tragt bie ruftige Thatigfeit feines Lebens in feine Andacht über, zugleich mit aller Burte, Die ibn begleitet, \*) wenn er zu Rathe fist. Ge ift ein herrliches unbefummertes Butrauen in bem Ropfe; bas Gebet scheint bie gesunde naturliche Farbe noch ein wenig erhöht zu haben. Rein Bug ift schlaff; fie bruden alle bas wohl = und recht = Gemeinte ber Banblung aus, ohne bag boch einer überflüßig angeftrengt Dief giebt ibm ein ichones Gleichgewicht, und erbebt bas mabre Unsehen von schlichter burgerlicher Rraft, welches baburch noch verftarft und felbft veredelt wirb, bag ber Ropf nicht burch bie Rleibung bom Rorper getrennt, fonbern ber gange Sals fichtbar ift. Er hat gang benfelben Charafter wie bas Beficht, und ift mit feinen wenigen leifen Kalten, Die ber Bölligfeit mehr, als bem Alter ju geboren icheinen, auch fo fernhaft gemalt. Bare er verbedt, fo fonnte ce aussehn, ale ob ber Nachbrud bee Ropfes gleichfam aus ber Rleibung bervorgepreßt mare; nun gewinnt er ein weit freieres und mannlicheres Unfeben. Bor bem Bater fniet ein artiger Anabe, von gebn bis zwölf Jahren viel-

<sup>\*)</sup> wann 1798.

leicht, in einem bellbraunlichen weiten Rod, mit purpurnen Sammtftreifen, bie mit golbnen Anopfen gefchmudt und befeftigt find. Er laufcht feitwarts weg, auf ben fleineren Bruber bin, ben er, bie eine Sand lofe auf feiner Schulter, bie andre an feiner Bruft, ftebend vor fich halt. Sein Muge ift beinahe trube gegen bes Baters glangend fcmuarges, aber ber Mund ift schon und bedeutend; ber Ropf schr langlich. bas belle farte Gaar, im Raden abgeschnitten, umfchließt bas Weficht in ziemlich geraben Linien und Gden. blonde frausfopfige Bubchen fteht bagegen, gang feiner bolben kindlichen Natur überlagen, nacht vorn auf bem Bilbe, es balt ben linten Urm mit ber offnen Sand niebermarts ausgeftrectt, und blict ebenfalls nach ber Scite hinunter. Sein Rorper ift außerft lieblich, gart und rund gehalten bei ber großen Beftimmtheit ber Zeichnung, bas Gefichtchen recht icalfhaft, und fo macht es ben artigften Kontraft gegen bie Uebrigen, wie eine reigende Blume in einem nuglichen Barten. Es ift eben fo febr außer ber Familiengruppe, wie bas Befustind, bem es an Schonheit aber überlegen ift. - Die weiblithe Seite ift biefes Dal nicht bie annehmlichfte: bier offenbart es fich, bag bie mit fo viel Gelbftanbigfeit und Liebe bargeftellte Ginfalt ber Sitten nicht fcbon und naturlich, fonbern eine \*) altväterische Eingeschränktheit mar, bie für biefen Theil ber Familie nothwendig in bas Rlöfterliche übergeben \*\*) mußte. Sier feben wir feine Sausmutter mit blübenben Töchtern, fontern gwei Monnen von gefetten Jahren. Die altere fniet nachft ber Blenbe, aber etwas weiter gurud als ber Bater gegenüber. Bon ihrem Geficht ift nur ein fleines Dreicd fichtbar: bie weißen leinenen Tucher, bie

<sup>\*)</sup> gothifche Eingeschranktheit ift, 1798. \*\*) muß 1798. Berm, Schriften III. 3

fte um ben Ropf gebunden bat, schneiben fich auf ber Wange, fibrag bom Kinne berauf und bom Auge berunter. Unter bem Auge feine Faltchen. Die nämliche Tracht lagt bei ibrer Tochter boch mehr von bem Geficht seben: bas Tud geht nur unter bem Rinne burch, und auf ber Stirn liegt ein burchfichtiger Streif. Beiber Rleibung ift fchwarg, am Rragen mit Belgwert gefüttert: Alles ift bicht und ichwer eingehüllt, bis auf bie Fingerfpigen, bie bon Rofenfrang gab= Auch im Geficht ber letten ift feine gegenwärtige Regung zu bemerken, boch fchaut fie verftanbig aus großen braunen Augen. Man fieht mohl, daß biefe bas Sauswefen angelegentlicher betreibt, als felbft ben Dienft ber Beiligen. Die Tochter fieht man gang im Brofil, nach bamaliger Beife foftbar geschnückt, weiß mit Gold, bie Nermel forgfältig bis auf bie Anochel ber Sand gefaltet und gepufft, um ben Sals ein gestickter fteifer Rragen, ber Ropfput febr fünftlich in Berlen und Vilagran gegrbeitet, an ber Seite ift eine Flechte von braunem Saar barum ber gebogen. Sie bat eine belle garte Gefichtsfarbe, und macht barin, wie in ber Bracht bes Butes, bem febr \*) langlichen Ropf und matteren Augen bas Gegenftud bes Brubers. Mur ihre Stellung ift ungefcbicfter: auf beiten Anien liegend, ben Leib vorgebogen, ben Ropf geneigt, Die Schultern jurud. Gie betet am Rofenfrang, und ficht, Die Bahrheit zu fagen, babei etwas langweilig und etwas albern vor fich bin: man weiß nicht, ob es bie Albernheit ber Langenweile, ober bie Langeweile ber Allbernheit ift. Sie gleicht einer Bluthe, Die in harter Schale verschloßen gehalten wird, bis bie Jahreszeit vergeht, in ber fie fich entfalten konnte. Aber wie mabr und treu fo recht

<sup>\*)</sup> länglichten 1798.

bas Gigenfte biefer Beidrantungen ergriffen ift, und wie Die Mutter Gottes nun mit hoherem freierem Wefen bagegen erscheint, in holdfeliger Pracht eine bemuthige geiftliche Ronigin! Ihre Ergebung ift liebevoll, ihre Buchtigfeit milbe, fle fentt ben Blid anmuthig, und bie volle Bolbung ber Augenlieder läßt feelenvolle Augen unter ihnen vermuthen. Der Mund ift von großer Lieblichkeit, unter ben Augen aber fehlt bicfe : es ift ba wie eine leere Stelle, wo fie verflogen mare. Sie tragt auf bem Saupt eine reiche Rrone, beren schmale Bogen wie Blenben jeber ein Beiligenbild, funftlich in Gold gearbeitet, enthalten; Die aber etwas gurudgeschoben, die bobe reine Stirn gang erkennen läßt. Ihr blondes Saar fließt anfange beinahe schlicht, nachher in dunnen Bellen über bie Schultern \*) binab. Ibre Rleibung ift ein buntelgrüner Mantel, wobon wenig zu feben, über einem noch bunkleren grunen Gewande, bas faft wie femurg ausfieht, und bon einem born gefnüpften rothen Banbe umgurtet wirb. Un ben Armen, vom Ellhogen an, fommt ein Unterfleib von Bolbftoff zum Borichein. Sie balt bas Rind hinter ben ftill über einander gelegten mundericonen Sanden, an benen die Finger unbeschreiblich gart auslaufen, und die Grubden bie feinfte, ja fcelenvollfte Bewegung austrucken. rechte fieht man gang ausgestreckt bis auf ben Daumen, von ber linfen unterwarts einige Finger, und babinter bie Beine bes Kindes; bas breifache Fleisch ift burch bie Abstufung ber Schatten vortrefflich gesonbert. Ich halte biefe Maria nicht fur ein Bortrat, \*\*) fie scheint vielmehr aus ber Itee gemalt zu fein. Sie ift aber feine italianische Dabonna, fontern eine beutsche Liche Frau, zu ber folde Frauen, wie

<sup>\*) &#</sup>x27;herab 1798. \*\*) fonbern aus ber 3bee gemalt 1798.

die neben ihr knicenden, mit Zuversicht beteu können. In tem Jesus ift nichts Hohes, auch nichts Fröhliches, aber eine rührende Kindlichkeit. Er lehnt sein Köpfchen auf der einen Hand an den Hals der Mutter, als suchte er, fast überdrüßig, seine liebste Zuflucht auf; die andre ist wie zum Segnen ausgestreckt, und, erscheint daher verfürzt, der ganze Körper aber nach Verhältniß der übrigen Figuren, die alle unter Lebensgröße sind, sehr klein.

Der bewundernswürdige Fleiß in den Beiwerten ift nicht gerftreuend: bie vieredigen Bierraten bes unten liegenben orientalischen Teppiche find burch eine große Falte gebrochen, und eben weil alle Bergierungen, auch \*) an ber Rleibung, fo febr in's Rleine geben, zeichnen fich bie Buge und Umrife bes menschlichen Antliges viel bestimmter und reiner baneben ab, ale etwa bei überflußigem Brunt fliegender Gewänder und hingeworfener Falten. Der Ton bes Gangen nabert fich icon giemlich bem Sarmonischen. Die Gefichte= farben find burchaus mabr, und befonbers am mannlichen Theil ber Familie fcon nach bem Alter unterschieden. Die Ropfe ber alteren Frauen ftechen gegen bie blaulich weißen Tucher nur ein wenig zu braun ab. Immer wird ber erfte Blid weniger anziehen, ale bie nabe Untersuchung, bie mit zunchmender Liebe an biefes Bild fegelt. Solbein bemährt fich barin gang als ben \*\*) besonnenen Meifter von eben fo einfichtevollem, flaren und rubigem Beifte, ale funftgeubter Sand, ber bas Schone erfannte und ausbrudte, jeboch auch bem minber Schonen treu oblag, um es burch bie innige Wahrheit zu abeln; und bas Alles ohne Unmagung und Beraufch.'

<sup>\*) &#</sup>x27;an' fehlt 1798. \*\*) finnreichen 1798.

Reinhold. Die Erinnerung an die Zeit, wo wir auf bem Wege waren, eine ächte einheimische Kunft zu bekommen, wenn ungünstige Umstände und die Sucht des Fremben es nicht verhindert hätten, macht mich immer recht wehmuthig. Saben Sie Dank, daß Sie mit so ehrerbietiger Bewunderung bei dem alten Holbein verweilten. Sie haben in der That ein Bild von ihm gewählt, woraus man ihn ganz kennen lernen kann.

Louise. Richt mabr, Sie hatten mir fo viel Rube und Grundlichkeit gar nicht zugetraut?

Waller. Ich weiß nicht, warum uns holbein so fehr alt vorkommt, ba er boch gerabe in ber blühenbsten Beriode ber italianischen Kunst lebte. Bei seinem Vorgänger Albrecht Dürer, ber auch \*) ein älterer Zeitgenoße Raphaels war, ist bieß in noch weit höherem Grabe ber Fall. Ift es ben beutschen Malern etwa ergangen, wie bem Weibe und ben Töchtern bes Waseler Bürgermeisters?

Reinhold. So gar alterthümlich finde ich tas Unfeben von Golbeins Werken nicht: fie stehen darin ungefähr auf derselben Stufe mit denen des Leonardo da Vinci, der freilich erst als Greis das neue Künstlergeschlecht aufblüben sah. Auch in der Art des Fleißes sind sie zu vergleichen. Stellen Sie nur das Bildniß eines mailandischen Herzogs von Leonardo, und Holbeins Heinrich den Achten von England neben einander.

Louise. Still von Leonardo! Sie möchten mir vorweg nehmen was ich von ihm fagen will. Borher noch einige andre Beschreibungen.

Baller. Sie fparen bas Liebste bis zulest.

<sup>\*) &#</sup>x27;ein alterer' fehlt 1798.

Louife. Ich bin Rind genug bazu.

'Es giebt unter ben driftlichen Sagen mande Begen= ftanbe für ten Maler, Die eben burch ihre Ginfachheit reith find, weil er fie fich benten fann wie er will. Go ift bei ber Flucht nach Alegypten, und ber Rube mabrent berfelben nichts vorgeschrieben, als die holbe Mutter und bas Rind, ibren alten väterlichen Freund, und allenfalls ten bienftbaren Gefährten, ben Efel, unter freiem himmel ju verfammeln. Reine Sandlung, die funftlich gruppiert werden mußte, und boch eine Cituation, Die fo fcon gruppiert werben fann. Ferbinand Boll und Trevifani haben fie in einem gang berichiebenen Sinne genommen. Der erfte ftellt eine Lanbichaft vor, wo Alles erftorben icheint, und bas Grun ber wenigen breitblättrigen Bflangen und bes Bufchwerfes fich in ein trodnes Braun verwandelt hat. Grau ober braun ift ber Ton überhaupt; feine einzige frijche Farbe erquidt bas burftige Muge. Um Bug eines Welfen fist Die erfchopfte Familie. Die Buge ber Mutter haben ber Angft und bem Sunger \*) nachgegeben, ihre bleichen Bangen find eingefal-Ien, ber Mund ichließt fich nicht mehr, die Augenlieber finfen berab. Gie ftutt ben Arm auf eine Stufe bes Felfen, und ben muben feitwarts gebogenen Ropf in bie fraftlofe Sand. Er ift mit einem weißen Tuche fo umwunten, ale ob biefes eber Schmerzen lindern, als ichmuden follte. ber Lage ibres Körpers ift nicht bie minbefte Anstrengung gu bemerten: von allen Bedurfniffen icheint bas ber Rube allein ichmerglich befriedigt. Sie blickt zum Rinde \*\*) binab. bas gang eingewindelt auf einem \*\*\*) tanglichen Riffen in

<sup>\*)</sup> fcon nachg. 1798. \*\*) herab 1798. \*\*\*; langlichten Kuffen 1798.

ibrem Schooge eingeschlummert ift, eine welfende Bluthe, abgefallen von ber mutterlichen Bruft, beren Quellen verflegt find, und bie auch burch ihre Form nicht an bie frobe Schonbeit gludlicher Tage erinnert. Bon ber ziemlich ichweren Rleibung umichlogen, ift \*) bie Bruft nur gur Galfte burchfichtig Sie follte es gang fein. Das fable Ropfchen bes Rinbes rubt in ju abnlicher Runbung baneben. 3hr andrer Arm ift über bas Rind bingeftredt, um es zu halten. rothen famminen Mermel, Die bis gur Gand reichen, find berblichen, wie bie Farben ber übrigen Bewander bon Sonne und Staub angegriffen, was mit ber außerften Bahrheit ansgebrudt ift. Jojeph fist bober am Felfen bin, fo baß feine Geftalt über ber Mutter hervorragt, und \*\*) er bas traurige Schauspiel mit gerade vor fich bin gefenftem Saupte überfieht. Es ift ein jubifches \*\*\*) Geficht, eine hobe bleiche Stirn, teren Eden febr weit hinaufgehn. Die außere Rraft icheint ibn, fo frant er ift, weniger verlagen ju haben, als bie innere: in ben Bugen bes Befichts ift bie Unthatigfeit ber Bergweiflung; Die Ganbe haben noch Regfamteit, wenn nur etwas ba mare, mas fie ergreifen fonnten, um bie Mutter tamit zu laben. Den Rorb zur Seite füllt fein Borrath weiter, ale Tucher, und ber Rrug hat fein Bager mehr. In ber Ferne erscheint eine Brude, aber vielleicht ift ber Bach ausgetrodnet. Bon ber Velfenseite bes Borgrundes behnt ber Gfel feinen gebulbigen Sale bervor, und nagt an bem bolgernen Sattel, ber ihm als Rrippe hingestellt ift, woraus einzelne Salme Strob bervorragen. Alles ift †) bas treue Bild menschlicher Roth, fein gottlicher Funte barin, ber fie

<sup>\*)</sup> fie nur 1798. \*\*) er fo bas 1798. \*\*\*) braves Gef. 1798. †) hier bas 1798.

erhebt, kein Leuchten ber Hoffnung, das sie milbert. Der mitleidige Blid wendet sich weg, bis er durch Ueberlegung befänstigt wiederkehrt, um die vollkomnune Wahrheit in dieser Darstellung der leibenden irdischen Natur zu bewundern.

Trevifani bat fle mit froblichem Muth über bas Beburfnig weggeboben. Seine Landschaft icon ift gefällig Erfunden: jur Rechten vorn ein bobes Fuggeftell mit bem Untertheil einer gerbrochnen Statue, Die freilich nicht in Aegypten, fonbern in Griechenland zu Saufe ift; babinter ein Balmbaum, links in ber Ferne eine Brucke. In ber Mitte erhebt fich ein prachtiger Baum, und nimmt Marien in feinen Schatten auf: fie fitt mit über einander gefchlagenen ausgestreckten Bugen, als bem fumbolischen Beichen ibres Ausruhens; fonft bei weitem nicht fo natürlich und bequem, \*) als bort bie arme Mutter, was fie auch gar nicht nothig m haben fcheint. Sorglos und bescheiben mit niedergefenttem Blid ergött fie fich an bem Rinbe, bas feitwarts von ihrem Schoofe mit Banben und Rugen begierig vorftrebend herunter will zu ben beiben Engeln, Die auf einem Stein por ihm knien. Sie bat ein hubsches liebliches Beficht; ber Schleier wirft einen Schatten über bas eine Auge bin, \*\*) bas um fo reizender barunter bervorblickt. Sie balt mit ber einen Sand bas nadte Rind in ber Mitte bes Leibchens feft, mit ber andern gieht fie viel zu gierlich mit fpipen Bingern ein weißes Tuch neben ihrem Gemande in Die Bobe. Nimmt man \*\*\*) biefe Sand weg, fo macht bie Mutter mit ben brei Genien ein fehr anmuthiges Bilb. Das Roth und Blau ihrer Rleibung ift fanft verschmolzen. Die fuge Be-

<sup>\*)</sup> als die erste arme 1798. \*\*) womit der Maler in ihre Seele etwas fotett gewesen ift. Sie 1798. \*\*\*) diese weg, so macht sie mit 1798.

gierbe bes Rinbes lächelt Ginen an. Joseph ftebt im Brofil, in einfärbigem braunem Gewande, und fieht mit aufgehobnen Sanben und Geficht an bem Baume binauf, ber eine Rulle von Engeln wie himmlische Früchte tragt. Durch eine lichte Stelle bes \*) Bipfels fällt ein Schein auf ben Umrig feines Ropfes und Bartes, ber fich baburch in ber blauen Luft gleich einem balben Monde zeichnet. Auch bieß ift ein Spiel, aber man ift geneigt, es ber freundlichen Laune bes Malers nachzusehen. Die Engel zeigen fich in ben mannichfaltigften Wendungen, einige fommen noch burch bie Lufte und bringen Aehren und bergleichen berbei: fie bevölfern ben Baum wie parabiefische Bogel; benkt man fie fich fingend, wie man es bei ihrer Lebendigfeit mohl fonnte, fo wird aus bem Gemalbe ein rauschendes Allegro; die Rube verschwindet gang, Die Flucht wird nur burch bas Reisebundel angebeutet, und ber Giel erscheint blog in ber Ferne, wo ihn ein schalfhaftes geflügeltes Bubchen auf Die Weibe Die gemeine Wahrheit, Die fterbliche Gorge ift ba-. bon, aber gewiß ift bas Bange weit poetifcher gebacht, wenn es gleich feinen großen Charafter bat. Maria ift nicht bie göttliche Mutter, fie ift eine reizende Nomphe, bort ein mubebelabenes Beib. Die fcon und ebel liege fich biefe Lude ausfüllen!

Hier ift eine gar zierliche Anbetung ber Könige; auch bem Maßstabe nach, benn bie vorberften Figuren find nur etwa funf Boll hoch. Welche ausbruckvollen netten Köpfchen und welche artige Anordnung! Maria fitt linker Sand auf ben Stufen ihrer gleich einem Tempel verzierten Wohnung;

<sup>\*)</sup> Baumes 1798.

Joseph fnict tiefer neben ihr. Er lebnt fich auf seinen Ctab nach ihr hin und beschaut tas \*) Rind auf ihrem Schoof. als überließe er fich jum erften Dale feinem Ergöten an ihm, und fienge an Butrauen zu gewinnen. Bwei Konige find in ctwas fteifen Manteln vor ben Stufen nieder gefniet; ber schwarze fteht noch, und wartet mit vollen Ban-Den, bis die Reibe an ibn fommt. Es ift oft ber Kall tiefer Ronige, bag fie finbifder ausfebn, wie bas Rindlein felbft: aber bier ichicft fich ihre unmundige Beisheit recht gn bem fleinen embryonischen Sejus, ber aber boch Ausbruck bat, und bie Sande mit Bermunberung und Freude erhebt. Im Geficht bes Schwarzen ift bie Andacht am autherzigften und verwundrumgevollften. Weiter rechts hinter ihnen ftebn zwei wactre Figuren von Mannern, wovon ber eine bem anbern die Sache bedeutet: man fonnte fie fur ein Baar armenifche Raufleute halten, beren Gefprach nicht fowohl beilige, ale foftbare Dinge betrafe. Sie haben Gute auf mit platten Ropfen, vorn weit hinaus in Die Sobe gebenbem Rand und einzelner Feber \*\*), eine furz geschürzte Rleibung wie eine weitläuftige Wefte mit Mermeln, und ftellen fich malerifch bar. Ihnen folgt ein iconer anbachtiger Jungling mit gesenftem und entblogtem Saupte, Die gefalteteten Sande bis vor bie Bruft erhoben, ebenfalls in rother Wefte, bie Beine nacht. Er gebort nicht blog zum Gefolge, fein eignes Berg bat ibn geben beißen. Rach ibm vermehrt und verengt fich bas Betummel ber Dienerschaft und bes Bepades, Menfchen und Bferbe \*\*\*) bunt burch einander. Rein Ropf ift ohne Ausbruck; entweber ber Reugier nach bem.

<sup>\*)</sup> Buppten 1798. \*\*) (chapeaux à l'audace) 1798. \*\*\*) ros mantife 1798.

was ba fommen foll, ober mit gegenwärtiger Bandlung und Bemprach beschäftigt. Der schone Jungling allein geht ftill vor fich bin. - Der Bug überhaupt zeigt fich im Profile, body mit abwechselnden Wendungen. Bier ober funf Bferbe werben in ber gebrangten Gruppe fichtbar, vorn ein weißes in ber Berfürzung, auf bent ein Mann mit einem Turban fich balb vom Ruden ber zeigt; andre fteben ibm entgegen. \*) Alle Umrife find icharf und ftrenge, feine Luft auf bent Bilde, feine Sauptlichter und Schatten, Die bas Bange runbeten, und die Farben in einander webten; aber eine feine berrliche Ausmalung, besonders ber Röpfe. Mariens regel= mäßiges Antlit fagt am wenigsten und befümmert fich nicht. Die beiben hirten binter ibr find bafur voll bedeutender Bewinnberung umd Liebe, und bie fcblante Bestalt bes jungeren bodift anmitbig gewendet. Um linfen Rande feben einige Thiere bervor, um Die Berberge zu bezeichnen. Gebäude ift buntelgrau, baneben ftebt ein barter bellbrauner Fele, ber fich in die Landschaft hineinzieht. Der Borgrund wird burch blanes Bager von ber Ferne getrennt, in Diefer erscheint ber vorbere Streif braun, und Statt und Berge babinter ohne weiteren Uebergang in ftarrem Blau. erblicft rechts bas Ente ber Raravane, Die erft um bas Bager berumzieben foll: bier ift ein Ramel mit angebracht, von fo dürftiger furchtsamer Geftalt, daß fich einsehen läßt, warum ber Maler fich nicht in ben Vorgrund bamit wagte. Bon Baumen find nur einzelne Bweige ba, felbft bie Blatter baran einzeln gemalt, und jedem von biefen ein Licht mit wirflichem Golbe aufgeset, bergleichen auch über bas

<sup>\*)</sup> Drei Pferbeköpfe treffen so zusammen, als hielten fie eine verftandige Unterredung mit einander, die man auch ihren Physiognomien ansieht. Alle 1798.

Sanze ausgestreut find, vom Stern über ber hutte an. Ein goldnes Lichtlein aus ber Kindheit ber Kunft mochte man bieses wunderbare Bild nennen. Es ift von Pietro Perugino, bem Meister Raphaels.

Unter vielen vortrefflichen Gemalben ericbeint mir teines fo \*) malerifch, und bas auf eine fo eble Weife, ale ber Abrabam bes Anbrea bel Sarto. Abraham fteht binter bent niedrigen, fchrag in das Bild binein gestellten Opferfteine ober Altar. Sein Ropf ift jurud nach oben gewendet, mober ber Engel fommt. Den rechten Urm ftrectt er mit bem Deger aus, um bas Opfer ju vollbringen; ber linke reicht über bie Bruft bin, binter bem Ropfe bes Sohnes weg, und halt biefem bie gebunbenen Bande auf bem Ruden gufammen, im Begriff nachzulagen. Das linke Bein bat mit einem Schritt zur Seite fest auf ber Erbe Burgel gefaßt, und berührt in biefer Richtung unter bem Rnie Die Spipe bes Steines. Das andre ift zum Theil hinter biefem und bem Rnaben verborgen. Er trägt ein violetgraues Unterfleib mit weitläuftigen binaufgeschobenen Mermeln, die nur bie Sanbe unbebedt lagen. Darüber ein Bewand von fconem \*\*) gelblichem Roth, auch in einer mehr regelmäßigen Form; ce umgiebt ben Ruden, und hat weite Deffnungen, woraus bie Arme bervorgeben, am Salfe schlägt ce fich um wie gu einem Rragen, fügt fich auf ber Bruft gufammen, und ift nach binten zu binaufgeschurzt. Die Beine zeichnen fich burch bie graue Rleibung \*\*\*) hindurch, bom Rnie an find fie bloß, und bie Fuge in Sandalen. Der Anabe ift nactt.

<sup>\*)</sup> pittoreff 1798. \*\*) gelblichtem 1798. \*\*\*) 'hindurch' fehit 1798.

Er kniet mit bem linken Beine auf ben Altar, mit bem rechten fteht er auf ter Erbe. Das Geficht breht fich nach . born, mit bem angftvollen Auge schaut er gerabe aus. Die agnze Sandlung binter feinem Ruden vorgebt, abnbet er mehr, ale bag er es mußte. 3mar ift ber Mund vom Schreden weit geöffnet, und die Augenbrauen fpannen fich in ber Ede nach ber Rafe zu ftart binauf: \*) aber bie ebeln Buge bleiben babei unentstellt. Der Unterleib ift von ber Furdit eingezogen, ohne frampfhafte Budung: ba er bie Banbe auf bem Ruden bat, wird ber fcone Rorper in weidem Schatten völlig fichtbar. Die borgebrangten Schultern find von einem unbeschreiblich lieblichen und wehmuthigen Musbrud; ber Ruden ficht in biefer Lage ein wenig über ben vorbern Urm bervor, und bieg vollendet gleichsam bie Tobesanaft. Reine falte vollfommene Beichnung nur: fie ift in bas' warme Leben übergegangen. Schmerz und Schonheit halten fich rührend bie Wage, und ber himmlische Rnabe gerreißt bas Berg nicht, ba ber Bote von oben ber ichon als ein rettenber jungerer Bruber in ber Luft fcwebt, und bas Dhr und Auge bes Baters nun erreicht. Roch hat Abraham bie Borte nicht verftanden. Er blidt in bie Bobe, wie von bem Wert aufgeschreckt, bas er mit Rraft und Bergweifelung unternommen bat; eine Spur von Unwillen verebelt fein Er hat graue Saare (am Barte find fie faft weiß) ohne ein Greis zu fein. Die herrlichfte Gewalt bes Dannes zeichnet fich in feiner Geftalt, in ben Gebnen bes Salfes und ber Sand bie bas Meger faßt. Der linke Urm, ber buntel über bas rothe Bewand hinreicht, und ber andre, ber in einiger Berfürzung baraus hervorgeht, machen eine

<sup>\*)</sup> aber bas Cble ber Buge bleibt vollig erfennbar. 1798.

bewundernswürdige Wirkung, da beide schine Farben sich, abschneiden, ohne grell gezen einander abzustechen. Das einzige vielleicht, was an der frästigen Figur weniger murdig erscheint, ist das mit zu sichtbarem Nachdruck von ihr ab gestellte linke Bein. Der Körper des Knaben ist bescheiden gesärbt, ein wenig blaß gehalten, als wenn das unschuldige Blut, das vergoßen werden soll, zurückgetreten wäre; doch keine steinerne Behandlung. Der Engel füllt den kleinen Maum zwischen dem Kopse des Abraham und der obern Este des Bildes aus, und ist ein gestügeltes Kind, das gute Botschaft bringt. Nan könnte ihn sich größer und ernster denken: der malerische Kontrast gewinnt aber durch die Verschiedenheit der drei Figuren. Die Landschaft im Gintergrunde kaun nur für einen bunten Holzschieht gesten.

Andrea del Sarto hat Abraham als den Laskoon des Christenthums vorgestellt. Richt daß ihm bloß bei der Beichnung des Isaak die Söhne Laskoons gegenwärtig gemesen sein möchten: nein, dem Gedanken und dem Geiste nach. Dieser ist nicht der fromme Abraham im langen Gewande, welcher dem Gott der Liebe mit schmerzenvoller Ergebung das Liebste zum Opfer bringt. Der Glaube ist mächtig in ihm, weil er selber mächtig ist. Die Kraft hat den Gehorsam in ihm geschaffen.'

Reinhold. Wifien Sie, daß Sie ba ein fehr berühmtes Bild befchrieben haben, deffen Geschichte auch ungemein merkwürdig ift? \*)

<sup>\*)</sup> Nachbem es burch bie Sanbe verschiebener Besither gegangen mar, fam es aus ber Galerie von Nobena nach Dresten. In ben Bergeichniffen ber von ber frangofischen Republit eroberten Kunttwerfe wird auch die Opferung Isaaks von Andrea bel Sarto mit aufgeführt. Man sehe bas, welches ter General Bommereul als

ľ

Louise. Das tummert mich nicht, wenn ich nur barin nicht irre, es fur ein bobes Deifterwerf zu halten.

Reinhold. Unbrea malte es, um Frang ben Erften bon Frankreich auszufohnen, ber aufgebracht gegen ibn mar, weil er, unter bem Bormanbe, Bemalbe fur ihn einzufaufen , Summen von ibm mitgenommen batte, in Moreng aber aus Liebe zu feiner Sattin Alles vergaß, bas Gelb ausgab, und nun gar nicht nach Franfreich jurudfam, ba ibn ber Ronia boch auf bie liebreichfte Beife \*) zu fegeln gesucht 3ch bin überzeugt, Frang, beffen großen Ginn für bie Runft fein frangofifcher Ronig nach ihm gehabt bat, batte bem Unblid bes rubrenben Sigate nicht wiberfteben tonnen. Allein es fam nicht baju, und Anbrea ftarb baru-Bafari befchreibt bas Gemalbe umftanblich mit ben ftarfften Lobfpruchen, und bat auch ben Charafter bes 216rabam eben fo gefaßt, wie Sie: ber lebenbige Blaube und bie Standhaftigfeit, die ibn bereitwillig gemacht, ohne Bagen feinen eignen Sohn umzubringen, fei in bem Greife aottlich ausgebrudt. Aber wie baben Gie es magen fonnen. bie Lanbichaft fo gering zu behandeln, von ber Bafari fagt, fie fei fo vortrefflich gemacht, bag bie wirkliche, wo Die Befchichte vorgieng, weber iconer noch andere fein tonnte?

Anhang zu feiner Ueberfetzung ber Schrift bes Milizia, De l'art de voir dans les beaux arts, geliefert hat. Diefes Stuck ift eine Kopie, welche ber König August III. in Italien erstand, um sich von der Aechtheit bes modenesischen zu versichern, aber sogleich bei der Bergleichung verwarf. Beim siebenjährigen Kriege fam sie in preußische Hände, und so in das Kabinet des Erbstatthalters, aus welchem der Irrthum in die französischen Angaben übergegangen ist. Bielleicht wünschen die Kunstfreunde, daß diese noch mehr bergleichen enthalten möchten. \*) an sich zu 1798.

Louisc. Wenn unser eins auf bie Art urtheilte, so wurden wir es, mit Erlaubnig, ein wenig albern finden.

Reinhold. Ei nun, Basari war freilich eben so wenig ein philosophischer Kunstrichter, als ein kritischer Historiker: er meint es jedoch ehrlich und eifrig; da begegnet es ihm dann mitunter, der Quecre zu loben. Daß er nicht wußte, was zu einer guten Landschaft gehört, kann ihn übrigens in seinem Beitalter eben so wenig herabsehen, als seinen Meister Andrea, daß er die Lustperspektive nicht in höherem Grade besaß. Diese Gattung wurde später ausgebildet: Tizian hatte erst den Grund zur Landschaftmalerei gelegt.

Louife. Es ift mir lieb, wenn ich bei Gelegenheit ein Studichen Runftgeschichte erfahre. Sie sollen zum Dant eine angenehme Ermahnung zur Buge in brei Kapiteln hören.

Welch ein anmuthevolles Bild ift bie Magbalena ber fatholischen Sage, ju ber die Schrift nur wenige Buge angiebt! So jugendliche Sunde, fo liebliche Reue, und Die fich in vielfachen Schattierungen ausbruden läßt. Ich sehe ba brei Magbalenen, und in jeber eine besondere Beschichte. Diefe von Franceschini bat bas leibenschaftlichfte Bemuth, und wohl manches Bergeben gegen fich felber zu bugen, aber man ficht es boch bem bolben Geficht an, bag fie nichts bamit gewollt bat, als Leben und Blud. Sie ift ermattet von ber erften Bewegung über bie Prebigt bes Beilandes, Die endlich einmal in ber frohlichen Welt fie gum Nachbenfen gebracht hat. Co mag fie nach Saufe gefommen fein, hre Dienerin ihr entgegen, vielleicht mit neuem Schmuck und Botschaften, bie fie alle von fich weift, und fich in beißen Ihranen auf einen Seffel wirft. Die Frauen haben fich um fie ber geftellt, und find gang mit ihr befchaftigt.

Sie hat bas reiche Bewand schon geloset und ablegen mollen: es bedect nur noch bie untere Galfte bes Rorpers. Berlen und Rleinobien, Die fie abgerifen hat, liegen ju ib-Cie wendet fich mit bem Ropfe binauf, nach ren Ruffen. ber alteren Freundin , bie neben ihrem Segel fteht und ihr zurebet. Ihre Augen bliden biefe flebend an, ihr Mund fpricht; Rannft bu mir nicht belfen aus biefem Labbrintb? weißt bu nicht, was ich thun foll, um die Noth in meiner Bruft zu ftillen? Auf bie obere Balfte bes Gefichts fällt ber Schatten von bem binter ihr ftebenben Mabchen; er verdunkelt es freilich ein wenig, aber man freut fich, bag bas Licht bie getrübten schönen Augen nicht blenbet. bellen Saare rollen lang binab und fcmiegen fich um und hinter Die Arme; fie lagen baber Sals und Bruft frei, und geben ihr fein gerruttetes Unfeben. Der linte Urm ruht nachläßig im Schoof; auf ber rechten Seite, bon ber fich bie gange Figur zeigt, bangt ber Urm wie bei völliger Donmacht berunter, und fie wird von einem jungen Dabchen unterftutt, bas fich ju ihr herumbengt. Gine allerliebste Rigur, Die nur gu febr im Schatten ftebt; aber bas artige Ropfchen tritt bervor, und fragt mit gefühlvoller Reugierbe: Was foll bieg bebeuten? was fehlt meiner fchonen Bebieterin? wie fann man fich fo franten? - Bei bem mittleren Madchen, die fich von oben herunter über ben Stubl neigt, ift ein abnlicher Ausbruck, nur ift fie neugieriger und gleichgültiger jugleich, fie verwundert fich mehr bei weniger Theilnahme. Beibe find in nomphenhaftem Roftum hubsch gefleibet, die Alte aber in einem braunen Dantel, ber über ben Ropf herunterbangt. Sie mag bie Amme ober Bflegerin gewesen fein, und fleht anftanbig und recht achtungewurdig aus. Best ermabnt fie mit fanften Worten Berm. Schriften III.

ohne zu schmeicheln; ihre linke Band beutet abwarts, vielleicht auf bie Buld bes himmlischen Lehrers; fie scheint beur bisberigen Wandel eber mit Strenge zugeseben zu haben, und zu benten: Es ift gut, bag bu biefe Schmerzen leibeft. - Go bindet fich bie Gruppe burch eine vortreffliche Barmonie ber Stellungen und bes Ausbrude, mobei bas Rolorit nicht in Betrachtung fommt, ba es in ein tobtes Grau fällt, und ber Grund fo febr nachgeschwärzt bat, bag man nur mit Muhe die Umrife barin unterscheibet. Dieg ift befonbere ein Berluft bei bem niedlichen Mabchen. Der Mobr. welcher in ber andern Ede halb auf ber Erbe liegt, und in ber Berwirrung ben weggeworfenen Schmud zu erbeuten fucht, mochte fich immerbin mit ben schwarzen Tinten bermischen: ber Ginfall ift boch mehr brollig als schicklich. Auch über bie Beifel febe ich gern hinweg, Die ber Dagbalena ein wenig zu frubzeitig in bie Band gegeben worben. Man muß fle symbolisch nehmen. Die Buge ift fo lebhaft in ihr, wie \*) es die Freude an ber Welt mar.

Batonis Bußenbe lockt durch die sußesten Farben von weitem schon an: sie ift ganz Gemälbe und wenig Geschichte. Ein blühendes Madchen, die sich in eine sanste Zerknirschung des Gerzens \*\*) hineingetraumt und im Stillen artig dazu bereitet hat. Sie liegt am Eingange einer Grotte, im vollen Licht, das von der linken Seite auf sie fällt. Der dunkle hintergrund bleibt doch ganz in harmonie mit der hellen Gestalt; eine kleine Deffnung oder perspektivische Durchsicht in's Freie unterbricht die braune Felsmasse, die sie einfast. Ihre Lage ist schräg nach der Linken hervor, auf der hüfte und dem Arm ruhend, mit welchem sie sich

<sup>\*)</sup> bie Freude an ber Welt. 1798. \*\*) hineinphantaffert 1798.

auf einen Stein legt. Gie neigt ben Ropf zu ihrer Linken auf ben Bufen binab, ber anbre Arm geht etwas unter ber Bruft ber, bie Banbe treffen gufammen und falten bie rofigen Ringer leicht in einander. Ihre Augen find auf ein Buch gerichtet, bas nach ber Mitte bes Bilbes zu an einen Tobtenfopf gelebnt ift. Db ber innere Sinn aber nicht ein wenia umberflattert? Wie auserlesen fie noch in ber Ginfamfeit ihre Rleibung geordnet bat! Das flare Bembe bebedt nur bie linte Schulter, von ber rechten ift es bis unter ben Arm und bie eine Bruft berabgezogen, und am linfen Arm boch binaufgeftreift. Ein himmelblaues Bewand liegt oben lofe um fie ber gebreitet, bag ihre Urme noch weißer und weicher bervortreten, und ben barten Stein nicht berubren mogen, bann fcbliegt es \*) feft um bie Guften und bis zu den Fugen binab an ben Rorper, beffen Lage fo freilich mehr gewählt als naturlich erscheint. Dan zweifelt. ob fie es barin lange wird aushalten fonnen, besonders mit bem aufgeftusten Urme, ber eben icon burch ben Drud. ber Laft, und weil bas blaue Gewand bie und ba bie reinen Umrife verftedt, gang in Schlangenlinien gum Borfchein Sehr gefällig ift aber bie Neigung bes Ropfes und bie gurudtretenbe Schulter, hinter welche bas blonbe Saar binabgebt; und fie bem bellften Licht aussent. 3a es fant fich nichts Reizenberes und Durchfichtigeres benten als bicfe Theile überhaupt, von ba, wo die Rothe ber Wange in Beiß gleichsam verfliegt und bas garte Ohr fich anschließt, wie auch ber Uebergang gum Salfe, bis zu ber leifen Bertiefung, welche bie Schulter von ber Bruft icheibet. Saar geht aus ber Stirn gurud, fallt aber in fcmeren fei-

<sup>\*)</sup> fich feft 1798.

benen Ringeln zur Linken zwischen Arm und Bruft herunter; ein Theil davon wirst einen Schatten auf ben Arm: Alles in sorgfältiger Nachläßigkeit. Das Gesicht ist lieblich in seinem verkurzten Prosit, nur ein wenig leer; eine tiese Regung hat es niemals getrübt. Die Sündlichkeit scheint oberstäcklich, und die Bekehrung vielleicht vergeblich. Wo-von sollte sie sich auch bekehren? Bon dem unschuldigen Wohlgefallen an sich selber? Sie sährt fort zu sündigen: der Todtenkopf ist zwar da, aver es sprießen Blumen an ihm auf, und die Grotte wird bald ihr Puggemach werden. Ihre ganze Stellung ist die einer Narcissa, welche sich im Bache spiegelt.

Diefe beiben Bilber find in Lebensgröße. Correggios Magbaleng bat nur einen Rug in ber Sobe und gegen anberthalb in ber Breite, allein er hat wohl nie etwas in einem größeren Stile gemalt, icon mas bas bloge Dachwerk betrifft. Und außerbem bat er ihr nicht Anmuth allein gegeben: nein! fie ift bie eigentlich icone Seele, Die ber gufällige Irrthum früher Jugendzeit nicht bat entftellen fonnen. Unbekummert liegt fie im tiefen Gebuich, wahrhaft einsam, feine andre Gegenwart abnbend, als ben Gegenstand ihrer ernftlichen Betrachtungen. Die Richtung ihres Rorpers ift bie nämliche, wie auf bem borbergebenben Bilbe, nur bag fie geradezu auf bem Leibe rubt; bas Licht fällt ebenfalls von ber Linken auf ihr blonbes Saupt, jeboch nicht blendend: fie ift gang wie in ber Obhut fanfter Schatten Mit bem rechten Arme ftust fie ben Ropf, Die Sand greift in bas weiche haar, bas um fte berausquillt, ber fleine Finger ift ein wenig barin umgebogen, bie anbern fiebt man, nicht; jener thut bie gartefte Wirfung. Gie weiß nichts bavon, fie gebenkt ihrer Reize nicht mehr. Bie fie

fich jum Buche \*) binabneigt, bas fie gang natürlich im anbern Arm balt, und es mit ber Sand oben umfaßt, werben ihre niebergeschlagenen vollen Augenlieber und langen Wimpern beschattet; man glaubt bie Spur von Thranen in bem bunflen Ranbe zu erbliden. Sie bat geweint, beiß wie ein Rind, bas von bitterm Schmerz überwältigt wurde, und nun anfängt fich \*\*) eben findlich zu beruhigen. Darauf beutet auch ber holbselige Mund; es ift eine Bewegung barin, Die in Frieden übergeht. Wie rein und verschmolzen find bie übrigen Buge und bas eble Oval bes Antliges! Rechts wallen bie iconen Saare in ihrer Fulle herunter. Schultern und Arme find bis jum Bufen unbededt, aber wie fittfam ! Das bunfelblaue Gewand geht über ben Ropf, bag eben ein schmaler Streif babon fichtbar wird, und ift fo von binten berum, unter ben Armen bin, leicht bis zu ben Füßen zusammengeschlagen. Gin bescheibener Umrig ben Ruden binab zeichnet fich in ben bunteln hintergrund, bie weißen Buge erhellen bie grune Finfternig ein wenig. fanft ber Boben fie zu tragen scheint! Sie fann nicht anbere liegen, es ift nichts zurecht-Gemachtes an ber gangen Beftalt, nicht ber leifefte Unfpruch.'

Reinhold. Rennen Sie Mengs Beschreibung Dieser letten Magbalena?

Louise. O ja! Sie enthält alles, was ben Maler angeht, und was ich übergeben mußte, weil ich es nicht verstebe, und weil gerade dabei Worte ohne den Anblick nicht helfen. Ich habe Ihnen also nicht genug gesagt?

Reinhold. 3ch wollte Ihnen nur bemerklich machen, bag bas nichtartiftische Schilbern von Gemalben boch in fo

<sup>\*)</sup> herabn. 1798. \*\*) eben fo f. 1798.

fern einseitig wirb, als es immer hauptsachlich vom Aus-

Louise. Freilich muß ich mich an ben innern Menschen wenden, wenn ich seine Einbildungstraft \*) bazu antegen will, ein noch nicht gesehenes Kunstwerk in sich zu erschaffen. Was schabet es auch? Ich kann bas Mittel boch nicht wieder zum Zweck machen wollen. Bei einem ächten Kunstwerke kann ich es mir nicht anders benken, als baß bie ganze Darstellung nach ihrem \*\*) Gegenstande bestimmt wird, daß also Farbengebung und hellbunkel durch innige Beziehungen mit der handlung, dem Charakter der Zeichnung und dem Ausbrucke zusammenhängt. Und vielleicht war nie ein Künstler harmonischer als Correggio.

Reinhold. Sie glauben also, was er nur burch bie muhlamfte Behandlung erreichte, indem er die Aupfertasel immer von Neuem überdeckte, und dann die Unebenheiten wieder abschliff, daß die Farben so kunstlos hingegoßen scheinen, wie die Magdalena selbst; dieß habe Correggio als Mittel des mahrsten Ausdrucks gesucht?

Louise. Der Absteht war er sich vielleicht nicht bewußt. Ich finde aber auch in seinen andern Gemälden eben
diese innere llebereinstimmung. Der sogenannte heilige Georg,
wo um die Madonna auf dem Thron, die ziemlich leichtfertig brein blickt, Betrus der Märthrer, Iohannes der Täuser, der heilige Geminianus, Sankt Georg und Kinder
versammelt sind, die mit seinen Wassen spielen, ist ein wahres Concert der Freundlichkeit, und wird von eben so schweichelnden Harmonien des helldunkels begleitet. Durch seinen
Zauber ründen sich die Körper, treten vor und zuruck, ohne

<sup>\*),</sup> intereffiren will 1798. \*\*) Sauptgegenstande 1798.

bie Hulfe tiefer Schatten und hebender hintergründe. Ein freundliches Licht durchspielt frei und ungehindert die Raume zwischen ihnen, bis ganz nach hinten. In dem Bilde, welches als Gelübbe für die Errettung von einer Best ausgestellt sein soll, wo der heilige Rochus krank und ermattet schläft, und der schöne Jüngling Sebastian von dem Baume, wo er augebunden ist, um von Pfeilen durchbohrt zu werden, zur Madonna hinauf sieht, taucht sich die breunende Glorie um sie her, und mit ihr die herabschwebenden Engel in schwärzere Wolken und dichter geworfene Schatten hinunter. Eben so scheint mir in seiner Nacht bas Licht ganz einzig gemacht, um die Armut und Einfalt der umgesbenden Gegenkande wunderbar zu erleuchten.

Waller. Seine Magbalena ift gewiß nicht bloß ein Bunder ber Malerei, sondern auch von Seiten des zarten und innigen Ausdrucks die schönfte, und die wahre Grazie der Reue. Warum sagten Sie nicht ein Wort von der des Mengs?

Louise. Bon biesem unbedeutenden Jugendwerke? Laßen wir die auf ihrem Sopha sitzen und ihre ewig lange Rolle durchlefen, oder wenigstens mit zierlichen Fingern halten. Sie ist eben so wenig hingerisen, aber nicht so naiv, als ein italianisches Mädchen, von dem man mir erzählt hat, die in einer geistlichen Komödie, welche gertinge Leute unter sich aufführten, die Rolle der Magdalena spielte. Sie kommt gerührt aus der Predigt des Heilandes, legt ihren Schmud ab, ninunt ihren Spiegel zur hand, und stößt tausend Berwünschungen gegen ihn aus. Als diese zu Ende sind, legt sie ihn sorgfältig auf einen Stuhl. Es entsteht ein allgemeines Gelächter, sie läßt sich nicht aus der Faßung bringen und sagt gegen das

Barterre: Ich weiß wohl, meine Gerren, daß es in der Geschichte anders ift; sie muß ben Spiegel an die Erde werfen, aber wir haben ihn von der Marchesa da drüben in
dem großen hause geliehen, ich durfte ihn also nicht zerbrechen.'

Baller. Ich erwähnte bie Magbalena von Mengs wirklich nur jum Scherze, und ihrer vielen blonden haare wegen. Weswegen mußen nur alle Magdalenen blond fein? Ift es wahr, was ein englischer Dichter fagt:

Bereuen ift die Tugend fcmacher Seelen; fo ift bas ja recht schmablich für bie Blondinen.

Louise. Eine schöne undriftliche Sentenz! Als ob nicht Fallen und Bergebung-erlangen ber ganze Sinn bes liebevollsten Glaubens ware, ber je ber menschlichen Schwäche entgegen kam. Magdalena muß baher unter ben heiligen einen sehr hohen Rang einnehmen: sie ist die Bajadere der christlichen Sage. Doch genug von ihr! Man verfällt so leicht in einen \*) leichtstnnigen Ton, wenn man von diesen fair penitents spricht. Dier ist etwas für den Ernst und das Nachdenken.

Sat es jemals ein Porträt auf die ewige Dauer gegeben, so ist es dieß eines Herzogs von Mailand, von Leonardo ta Binci. Ein alter und herrlicher Herzog. Er steht in seiner vollen Breite da, ohne Wendung und Künstelei. Das Bildniß geht bis unter die Hände. Der Grund ist ein dunkelgrüner Vorhang, die Kleidung schwarz mit Stickereien in eben der Farbe, um den Hals und vorn herunter mit Pelz besetz, auf der Weste und längs den Aermeln goldne Knöpse. An einer goldnen Kette hängt unter der Brust ein Medaillon. Die Aermel weit, vom Ellbogen an

<sup>\*)</sup> frivolen 1798.

aufgeschlist, woburch bas weiße Bembe baufchig gum Borichein fommt. Auf bem Ropf bat er ein ichmarges flaches Butchen ober Barett, mit Ebelfteinen geschmudt. Bon ben Baaren ift nichts zu feben, außer wo fie fich am Ohr in ben Bart verlieren. Diefer fpielt in fonberbar regelmäßigen Streifen vom Bellbraunen, faft Rothlichen, in's Beige. Ueber ber Livve ift er braun. Da burch ben but ein wenig von ber Stirn abgenommen wird, macht fich bas Beficht mit bem Bart wie ein \*) langliches Biered, bas unbeweglich auf ben ftattlichen Schultern ruht. So unbeweglich muß man auch biefes Geficht und bas gange Wert anschauen. bie Frage, ob ber Ropf je in ber Jugend icon ju nennen aemefen mare, allein die Jahre, die murdig behaupteten Burben, und lange Erfahrungen baben ibm eine fcone Bebeutung gegeben. Der Sauptausbrud ift Rlugbeit und bemabrte Rraft. Die Augen find von icharfem Blid und Schnitt. nicht groß, die Augenlieder haben fich \*\*) über die außern Winkel bingebrudt. Die feinen Kalten um bas Auge, gwiichen ben flach gewölbten Augenbrauen \*\*\*) und auf ber Stirn, wie tommen fle in ihrer weltflugen Schrift mit bem fein gezeichneten Munbe überein! Die Unterlippe tritt etwas ftarter wie bie obere bervor, und ift voll fchlauer Bebachtigfeit. Dit einem unmerflichen Uebergange fängt ber Bart an, und verftedt feinen Bug; er verschönert nur bie bon ber Beit burchgegrbeiteten +) Wangen. Alles Ginzelne ift fo treu, und ber Charafter fteht boch im Großen ba. So bedeutend wie ber Mund geschlogen ift, find es auch bie Banbe, und bie ichidliche Biegung und Festigfeit ber

<sup>\*)</sup> langlichtes 1798. \*\*) fchrag über 1798. \*\*\*) und ber Stirn 1828. †) braunlichen Wangen. 1798.

Arme zeichnet sich burch ben weitläuftigen Aermel nachbructlich aus, wie überall ber starke Körperbau, ber von keinem 
überflüßigen Flelsch beschwert ist. Er fast mit der linken 
Hand, die der lederne Handschuh bedeckt, ben prächtigen 
Dolch, den er im Gürtel trägt, und drückt ihn ein wenig 
hinunter. Dieß ist eine zarte, vornehme und doch alte väterliche Hand, die man um ihrer selbst und der trefflichen 
Malerei willen kuffen möchte. Denn Alles ist mit unermudlichem Pinsel ausgeführt, keinem solchen, der nach Kleinigkeiten der Oberstäche hascht; \*) dem Pinsel des Leonardo
sieht man es an, daß er rastlos nach der Wahrheit gräbt,
und sie von Innen heraus an das Licht bringt, so daß sein
tiefsinniger Fleiß das Gemüth mit Chrsurcht erfüllt.

Es befindet sich noch eine Herodias hier, welche ihm zugeschrieben wird. Berglichen mit dem Bildniffe bes Bergogs ist sie vielleicht nicht für eine Arbeit besselben Meisters zu halten. Die Malerei ist weniger aussührlich, und doch kälter; auch in der Zeichnung sehlt es, und besonders sind die Sande gegen zene des herzogs wie von Holz anzusehen. Dennoch bleibt sie eine merkwürdige Schöpfung, und wie sie mir erscheint, mischt sich darin auf eine sonderbare Weise das Beschränkte des Porträts mit einer originalen Idee. Sie hat die ruhige Stellung, die dem bloßen Bildniß gegeben zu werden pflegt, und eine prachtvolle Kleidung aus Leonardos Zeiten. Mit beiden Sänden hält sie die Schüßel mit dem Saupte des Iohannes in den Schatten zum Rande des Bildes hinunter. Ihr Kopf ist \*\*) ein wenig zur Rechten nach dem Lichte gewendet, und zur nämlichen Seite hinab

<sup>\*)</sup> bem bes 1798. \*\*) wenig 1798.

gefentt, fo bag fich nur ber Schatten, ber bon ber linten Schlafe ab bie Wange umgiebt, ftarter auszeichnet, und bie ftille Berachtung im Antlit baburch unterftut wirb. waler bober Ropf und ftreng regelmäßige Buge, gewölbte Augenbrauen und volle Augen, eine gerabe Mafe mit breitem Ruden, ein unergrundlicher ichon gezeichneter Mund, beffen Lippen es nicht ber Dlube werth achten, fich zu off-Der Blid geht lints nach ber Seite bin, von ber fie fich abmenbet. Die Winfel bes Munbes fenten fich unmertlich binab. Das Rinn fcheint von großer Festigfeit, und zugleich, wie alle übrigen Umrife und Rundungen, auch bie Breite bee Salfes, in voller Reife, jeboch ohne fcmeichelnbe Ausbildung. Wie an einer Bilbfaule zeigt fich in ben reinen Sauptzugen ber Charafter; eine fast graufame Befühl-Iofigfeit, von Schwermuth gemilbert. Dazu fommt ber ichwere Stoff ber Rleibung, Die fie fo einhüllt, bag nur ber Bals bis auf die Galfte ber Bruft fichtbar ift, und fich feine weiche Form abzeichnet, bie auch mit ben unerbittlichen Bugen in Biberfpruch fteben murbe. Der garbenton ift buntel, felbft am rothen Vorbang bes Sintergrundes. Das Brun ber Rleidung mit ben balben rothen Mermeln flicht wenig ber-Das Saar icheitelt fich, und bangt in einzelnen funftlich gefraufelten Ringen am Bale und ben Schultern binab. Gine Schnur mit einem Schlößchen von Rubin geht gerade . um ben Ropf, und burchichneibet oben bie Stirn. gen find ohne Farbe, es fei, daß fie verflogen ift, ober uriprunglich burch biefen Marmor fein Blut geschimmert bat. Saft ift die Behandlung bee Fleisches lebenbiger in bem leblofen fehr ichonen Saupte bes Johannes, über welches Tod und tiefe Schatten ausgegoßen fint, ohne \*) anbre blutige Merfmale.

<sup>\*)</sup> weiter bl. 1798.

So einft, wie die Gerodias hier abgebildet fteht, ift fie nicht die leichtherzige Tochter, die vor dem Bater tanzte, fie ift die Mutter selbst, die der heilige Seher durch seine Erinnerungen gegen ihre Berbindung mit dem Bruder ihres Mannes beleibigt hat: fein Beib von kleinen rachsuchtigen Leidenschaften zwar, sondern eine Königin, die trauernd und verachtend das nothwendige Opfer empfangen hat.'

Waller. Für eine Kopie ift dieß Gemälbe wenigftens nicht zu halten, wenn es auch nur von einem Schüler
bes Leonardo herrühren follte. In einer andern Herodias
im Pallast Barberini hat er ganz die leichtstinnigste Gefühllosigfeit abgebildet. Vielleicht ist diese hier dieselbe, welche
nach der Angabe seines Biographen Dufresne der Kardinal
Richelieu besaß. Ich bin mit Ihnen über den ungewöhnlichen Sinn einverstanden, in welchem sie bargestellt ist. Den
Charafter des Mannes, welchen das Bildniß vorstellt, haben
Sie vermuthlich zu günstig gesaßt. Ift es ein Herzog von
Mailand, wie die Angaben lauten \*), so kann Leonardo kei-

<sup>\*)</sup> In ben gangbaren Berzeichnissen nämlich. In bem Recueil d'estampes des principaux tableaux de la Galerie de Dresde wird gesagt: in bem Inventarium ber Galerie von Mobena habe sich über die Person weiter keine Nachricht gesunden, es werde bloß als das Bildniß eines alten Mannes angegeben; nach einer leichten Aehnlichkeit hatten Einige Franz den Ersten darin zu erkennen gezglaubt, eine Meinung, der schon die Chronologie widerspreche, weil Leonardo den Konig nur jung gekannt; da das Gemälde aus seisner besten Zeit sei, wo er in Mailand gearbeitet habe, so möchte es Francesco Sforza, oder ein andrer Furst aus seinem Hause sein. Doch wird dieß für eine bloße Bermuthung ausgegeben. Francesco Sforza, der erste Herzog aus dieser Familie, starb schon im Jahr 1466, wo Leonardo noch ein ganz junger Mann war; und in se

nen Andern in foldem Alter gemalt haben, als ben Lubovico Maria Sforga, mit bem Beinamen il Moro. berief ibn nach Mailand, wo er lange für ibn arbeitete. Es wird feiner fruberen Reife babin ermabnt; und Die Gobne bes Ludovico Maria, \*) welche Leonardo, nach Bafaris Bericht, zugleich mit ihm und ihrer Mutter Beatrix in einem Familiengemalbe abbilbete, maren bamals viel zu jung. ner war ein ehrgeiziger, ftaatofluger Usurpator, ber feinen Neffen und Munbel, ben jungen Johann Galeagto, von ber Regierung verbrangt, und wie man ihm allgemein Schuld gab, vergiftet hatte. Er fpielte eine bebeutenbe Rolle in ben bamaligen Banbeln großer Machte, und brachte burch feine verfängliche Politif vielerlei Unglud über Stalien, \*\*) bis biefe Bolitit ibn endlich felbft verftricte, fo bag er Mailand an Ludwig ben 3wolften verlor, und in frangofische Befangenichaft gerietb.

Louife. Er mußte boch also nach Ihrer Beschreibung ein Mann von nicht gemeinen Eigenschaften sein. Auch hat bie ungerechte Gerrschsucht in der Birklichkeit kein so furchtbares Gesicht, wie die Thrannen in schlechten Tragöbien, und Leonardo durfte seinem Beschützer wohl ohne Schmeichelei

fern widerspricht also die Geschichte. Der Sohn des Lubovico Mazia, Francesco, wuchs in Leonardos letten Lebensjahren erst heran. In der Historia delle vite de Duchi e Duchesse di Milono, con i loro veri Ritratti, compendiosamente descritte da Antonio Campo fine de ich ein Borträt des Ludovico Maria, aber viel junger, ohne Bart und in Profil, so daß sich nicht sicher über die Abweichung ober Uebereinstimmung der Lüge entschein läßt. Auf jeden Fall stellt das obige Porträt nach der kostionen Rleidung und selbst nach der Haltung zu urtheilen, einen Mann von großer Bedeutung vor.

<sup>\*)</sup> bie 2., bem Bafari zufolge 1798. \*\*) bis fie 1798.

ben ritterlichen ebeln Anftand geben, ber mit zur Politit bes Beitalters gehörte.

Baller. Uebrigens ift man beim Leonardo nicht in Sefahr, einen zu tiefen Sinn in feine Werke zu legen. Er bachte fich gewiß immer noch viel mehr, als er auszuführen im Stanbe war. Diefe Ueberlegenheit bes Urtheils über bas ausübende Bermögen giebt er felbst als Kennzeichen bes achten Kunftlers an.

Reinhold. Man kann fagen, bag ihn die Liebe zur Kunft in ber Wißenschaft zum Entbeder gemacht hat; und daß er die Kunft so liebte, weil er in ihr das tief Erforschte an den Tag legen konnte. Was er nicht alles schon gewußt hat, und bei bem damaligen Zustande ber Naturwißenschaften!

Waller. Der alte finnende Einfiedler mit feinem langgewachsenen haar und Bart! Wenn ich in seiner Schrift lefe, fommt er mir vor, wie der Wahrsager Tireftas, der unter ben Schatten der Unterwelt allein verftandig umherwandelte.

Reinhold. In ber That hat er vieles gleichsam prophezeit, was erst viel später möglich gemacht worden ift. Er verliert sich so ganz in seinem Gegenstande, und niemand warnt frästiger vor einem ungültigen Einfluse ber Person des Künstlers auf seine Darstellung. Sein großes Streben war, so allgemein und so ursprünglich zu sein, wie die Natur. Bei Tage suchte er sie auf der That zu ertappen, sowohl in den Geberden leidenschaftlicher Menschen, die er "unbeachtet beobachtete, als in den unmerklichsten optischen. Täuschungen und den Phänomenen der Lustperspektive; und in der Stille und Dunkelheit der Nacht gieng er mit seiner Phantasse zu Rathe.

<sup>\*)</sup> unbeobachtet 1798.

Das Bunberbare ift, bag biefe, bei allen excentrifchen Flügen, bie er ihr erlaubte, wie man an feinen Erfindungen von ungeheuern Beftien und menschlichen Diggestalten ficht, fich boch unter ber Leitung feines grubelnben Ropfes gewöhnt hatte, grundlich und ihftematisch zu Werke gu geben. Go findet fich in feinem Buche eine Unzeichnung. wie eine Schlacht gemacht werben fonnte, wo er biefe große Erscheinung auf eine bochft merkwürdige Art, wenn ich fo fagen barf, tonftruiert. Er fangt an mit bem erregten Dampf und Staube, und ber verschiedenen Behandlung beiber nach ibrer physischen Beschaffenheit; \*) bandelt bann von ber Beleuchtung burch bas Feuer bes Geschützes, und fo fleigt er pon bem Allgemeinften bis in bie Tiefen bes Getummels. gu ben Beberben und Lagen einzelner Streitenben binab. Auch bier fpurt er überall ber Berfettung von Urfachen und Wirfungen nach, und nicht ber fleinfte Umftand, bis auf Die tiefer eingebrückten Bugftapfen in bem Boben, ber burch Bermifchung bes Staubes und Blutes fcblupfrig geworben ift, entgebt ibm, wenn \*\*) ein folder Umftand beitragen fann, in ber Darftellung bie ergreifenbfte Gegenwart und Ueberzeugung hervorzubringen. Und man glaube nicht etwa, weil er wie eine bloß überschauenbe Intelligeng guborberft nach ben Befeten ber Ericbeinung forfcht, er murbe in ber Gruppierung, ben Bewegungen und bem Ausbrude ber Flauren falt gemefen fein. Dag er bier bas Leibenschaftlichfte eben fo ergrundete, wie in rubigen Abbilbungen bas Charafteriftische, zeigen feine Angaben ber einzelnen furchtbaren Borfälle.

Reinhold. Noch mehr die Gruppe von vier Rei-

<sup>\*) &#</sup>x27;hanbelt' fehit 1798. .. \*\*) er beitr. 1798.

tern, Die um eine Fahne fampfen: bas einzige Stud mas von feinem Rarton für ben großen \*) Saal bes Rathbaufes in Florenz auf die Rachwelt gefommen ift, wiewohl in einer entstellenden Abschrift. Der Gedante, Die Birfungen bes Gefcutes und ben Bulverbampf, welcher bas Schaufpiel einer Schlacht zum Theil berbullt, zu ber wilben Berworrenbeit ber Darftellung ju benuten, ift viel fpater con Cerquozi, bem Bourguignon, Wouwerman und Andern in bobem Grabe ausgebilbet worben, aber auch wieber in Danier und Willfür ausgeartet. Und bann Schlachten als \*\*) Staffeleiftude! Leonardo bachte fich gewiß bie Banbe eines aronen Saales bamit bebedt, Die Riauren in Lebensgröße. Man \*\*\*) barf es fich faum vorftellen, mit welcher nieberwerfenden Gewalt ein folches Stud, in feiner -3bce ausgeführt, wirfen murbe.

Waller. Hinweg von diesem Riesenbilde! Seine großartige Mikrologie ließ ihn nicht zur vollständigen Ausführung von so etwas kommen, und es ift vielleicht gut, damit man nicht in der Bewunderung eines allumfaßenden Wenschen ausschweise. Er hätte einer immer +) erneuerten Jugend bedurft. Sein vielzähriges Leben war zu kurz für seine Gedanken; der Tod riß ihren labhrinthischen Kaben ab. Bei ihm hielt das Streben nach der Wahrheit mit dem Kunsttriebe nicht nur gleichen Schritt: beides hatte sich gegenseitig durchdrungen und war Eins geworden. Sein Korschungsgeist war durchaus romantisch, bizarr und mit Boesse tingiert; und er ++) besolgte hinwieder die Korderungen der Kunst mit der Strenge der Wissenschaft oder der

<sup>\*)</sup> Rathsfaal zu Fl. 1798. \*\*) Kabinetsftude 1798. \*\*\*) barf fich 1798. barf fich 1828. †) erneuten 1798. ††) verfolgte 1798.

Bflicht. In feinen Werten fowohl als in feinem Leben lefen wir ben Bablipruch :

Vogli sempre poter quel, che tu debbi.

Louife. Schon, lieber Waller! Meine Borlefung tonnte nicht beger beschloßen werden, als mit Ihrer begeifterten Lobrebe auf ben ehrwurdigen Batriarchen.

Reinhold. Sie find also am Ende Ihrer gefchriebenen Galcrie?

Louife. Für jest, ja.

Reinhold. Da muß Ihre Schwefter fich gegen bie Schäte, bie wir taglich vor Augen haben, mit Wenigem genugen lagen, ungeachtet Ihres Bleifes und Ihrer Liebe.

Louife. 3ch konnte gar nicht unternehmen, ihr mehr zu geben, als einige Broben bes Ausgezeichnetften.

Reinhold. Auch fo bleiben große Luden. Gie haben nichts von Baul Beronefe, von Carracci, von Rubens. -

Louise. Es ift wahr, manche Dinge find wie nicht vorhanden fur mich. Bor ben Bilbern von Rubens gehe ich immer vorbei.

Waller. Sie rufen boch von weit genug her. Ich kann Ihnen mit ein Baar Beschreibungen aushelsen, bie ich in biefen Tagen zu meiner eigenen Erinnerung aufsette, eben von solchen Stücken, zu benen Sie sich vielleicht nicht entschließen würden.

Louife. Defto beffer, ber Mannichfaltigfeit wegen. Lafen Sie boch boren.

Baller. Wenn Sie fich wollen gefallen laffen, ein wenig herabzusteigen, recht gern. Ich habe fie hier in ber Schreibtafel.

Gine Sathrn- und eine Tiger-Familie, Die zusammen Beinlese halten, von Rubens. Jene besteht aus bem Bater Berm. Schriften III.

und zwei Buben, biefe aus ber Tigerin und brei aang fleinen saugenden Jungen; fie bilben eine leicht übersebbare Gruppe. Der Bater ift zu alt: über vierzig Sahre hinaus giemt es niemanden ein Sathr ju fein, und Diefer befommt, glaube ich, schon graue haare. Doch ift in feinen grinfenben Mienen, in ben Mufteln bes braunen Rorpers, und in ber Bewegung ber in's Blaue fallenten Beine, bie bis auf ben gespaltenen Buß mehr benen eines Bferbes, als eines Bodes gleichen, große Rraft. Er bat ein raubes Vell um ben Ruden und über ben linken Urm geworfen, wovon nur bie innere glatte Seite, Die fich aufschlägt, ber Fleischfarbe baneben zu ähnlich ift, und baburch eine wibrige Wirfung Links auf einem Felfenftucke figend, por einem von macht. Reben üppig umrantten Baume, ber ben größten Theil bes Grundes einnimmt, brudt er mit beiben Sanben abgerigene Trauben aus. Die gewöhnliche Sathrngeberbe, Die Beine an bie Schenfel in Die Bobe ju gieben, bezeichnet bier nicht Die thierische Begierbe: es ift Die Ungeschicklichkeit eines roben Rorpers, ber bas zu einer Berrichtung notbige Glied nicht allein wirfen lagen fann. Die Sufe belfen auf ihre Beife mitteltern. Der eine tritt auf ben Ruden ber vorn liegenden Tigerin. Sinter biefer taugt ber altefte Bube, ben man nur bis an bie Schenfel fieht; er halt bem Bater eine Schale unter, aber fein Ropf ift noch mehr als fein Leib \*) vorgebrangt, um ben herunterfpritenden Traubenfaft unterwegs aufzufangen. Man fieht wohl, daß es reichlich gugeht: ber Bater wehrt es ibm nicht, er icheint fich nicht einmal über die Ungezogenheit feines Gohnchens zu verwunbern. Da ber feifte \*\*) Anabe fo blond ift, und fo weißes

<sup>\*)</sup> vorwarts gebrangt 1798. \*\*) Burich fo 1798.

Bleifch bat, follte er fich billig keiner fo ungeftumen Gierigfeit überlagen; man fieht ben braunlicheren Bruber weiter rechts binter ibm lieber, weil er nicht fo bloß thierisch feine Traube verzehrt, fondern aus ben \*) grauen Alugen ichalkhaft Dazu lacht. Wiewohl bier nichts vom Taumel eines Bacchanale ift, wo bie fuge Gewalt bes truntenen Gottes felbft' Leoparben banbigt, fo findet man body bie nacten Rnaben fo forglos neben bem furchtbaren Thiere nicht unmahricheinlich. Jene Naturen find wild genug, um bie wildeften gu gabmen und gefellig mit ihnen zu leben. Die Tigerin liegt auf ihrer rechten Seite, ben Ropf nach bem alten Satyr, ben Ruden nach ben jungen Faunen zugefehrt. Der Bauch zeigt bie feineren weißen Saare; \*\*) bas rechte Sinterbein ift aufgehoben, bamit bie unformlichen Rleinen an bie Bigen fommen fonnen, und ber Schweif barunter gefrummt; bas linfe tritt auf, am rechten fieht man bie weichgefütterte Take. womit fie unborbar und befto fchrecklicher auf ben Raub Die Borberpfoten find über einander geschlagen, fcbleicht. mit ber unteren quetfcht fie einen Bweig mit einigen Trauben : auch fie ift bei ber ichwelgerischen Ernte nicht leer aus-Der Ropf lauscht über bie Borberbeine bin mit aegangen. behaglich zugebrudten Augen, worin man boch bie Buth entbeckt, bie baraus hervorbligen wurde, wenn fie ploglich Un ber gangen Urt ber Rube verräth gereitt aufiprange. fich, wie mobl ibr bas Saugen thut; fie licat fo bequen in ihrem weiten gleißenben Velle. Rubens regellofe Beichnung ift für \*\*\*) bie unbestimmteren Formen wie geschaffen. Gin ftrengerer Umrig wurde ben Charafter ber bebenteften Be-

<sup>\*)</sup> grellen 1798. \*\*) bie hinterbeine find auseinander ges fperrt, bamit 1798. \*\*\*) biese unb. 1798.

fcmeibigfeit verbunteln, welcher eben barin liegt, bag bas Fell über bie gewaltigen Mufteln nicht ftraff gefpannt ift. Much liegen Die Streifen und Flede bes farbigen Belges ber Billfur feines Meifterpinfels freien Spielraum, und er war babei nicht in Gefahr, bas Rolorit ju überlaben. Bielleicht ift ibm baber nichts fo gelungen, als bie Darftellung ber aroffen Raubthiere. Ueberhaupt verrath er viel Ginn und Liebhaberei fur bas Bilbe: er bringt es auch ba an, wo es nicht hingehört, ober nur als bichterische Licenz entschulbigt werben fann. Seine prachtigen Bferbe fcheinen oft Lowenfeelen zu haben, und es mare nur zu munfchen, bag mar eben bas von feinen Gottern rubmen burfte. Unbre Dale läßt er uns Schauspiele bes romifchen Circus feben; bier hat er fich gemäßigt und bie Bilbheit in ber friedlichften. Lage leife burchschimmern lagen: beibes wie aus ber Ratur geftohlen.'

Die obige Bemerkung finde ich gleich an dem daneben hängenden Bilde desselben Meisters bestätigt, das unter dem Namen Quos zoo berühmt ist. Eine Anspielung auf die virgilische Scene, worin diese gebietenden Worte vorsommen, verherrlicht mit mythologischem Auswande die Seefahrt des Kardinals Ferdinand von Desterreich von Spanien nach Italien. Aber wie hat die keusche Dichtung in diesem üppigen Boden gewuchert! Virgil wurde sich schwerlich in einer solchen Nachbildung wieder erkennen, die halb eine überspannende Parodie, halb (wie Mengs sich bei einer andern Gelegenheit über Aubens ausdrückt) Aebersezung in's Flamanbische ist. Auf einem großen Muschelwagen, von Seerossen gezogen, fährt Neptun von der linken herein. Die Kraft seiner Musteln ist nicht durch Göttlichkeit gemäßigt, viel-

mehr schweift fie in Umrigen aus, die ber Ratur ober ber Bhantaffe zu poreilig, nur noch als Entwurf, entichlüpft zu fein fcheinen. In bem Ropfe ift bagegen ber ohnmachtige Born eines gang gemeinen Menfchen: was fage ich? - eis nes alten Beibes. Die germehten greifen Saare werben auch ber Sache nicht ben Ausschlag geben. Man wunbert fich, baß er burch bas Alter nicht mehr jur Vernunft gekommen Warum fcreitet er nur in einer folden Fechterftellung weit aus, und halt ben Dreigad in ber Rechten, als wollte er bamit fo recht in's Meer bineingabeln? Lenfte er fatt beffen \*) noch feine Roffe, bie verwirrt über einander poltern, aber bafur auch mit ben aufgerignen Augen und Dafenlochern, beren Dbem bie See erhigen mußte, eine berrliche Theatererscheinung machen. Man weiß wirklich nicht, ob er Betummel erregen ober befanftigen will; und fieht man auf ben blafenden Triton vor ibm ber, auf die wilden Roffe, bie emporten Bellen ringe berum, ben Sturm in Bemuth bes Gottes, wie in feinem fliegenden Gewand und Baar, jo muß man jenes glauben. Die entfliebenben Winde oben betragen fich gesitteter mit ihren in Flügelgestalt ausgeftredten Armen und Beinen, und Die Schiffe in ber Ferne fegeln gang ruhig, nicht etwa fchrag gelebnt, und im auffprigenben Schaume halb vergraben. Rurg, Reptun ftillt einen Sturm, ber noch gar nicht vorhanden mar, fo wie Rubens einen unnugen erregt. Das Auge fann am meiften auf brei Dereiben ausruhen, die born bor tem Muschelmagen bie linte Ede ausfüllen; eigentlich ausfüllen, benn fie find nach ber Erfahrung gemacht, daß mobibeleibte Berfonen am beften fdwimmen konnen. Gie umfagen fich und tauchen bormarts

<sup>\*)</sup> body 1798.

unter: sie sind zu blond und phlegmatisch, um an dem Unheile Theil zu nehmen. Auch ist ihr Fleisch nicht so mit Röthe gesättigt, wie gewöhnlich bei Rubens, es fällt vielmehr in's Weißliche, als ware das Element, welches sie bewohnen, eingedrungen. Ein Uebel, das der Phantasse des Malers ebenfalls begegnet sein möchte.'

Eine artige und ichon geputte Bringeffin ift auf einer Spazicrfahrt begriffen gewesen. Gine geflochtene Rifte, im Schilf bes Ufere fcwimmend, bat ihre Aufmerksamkeit erregt; fie ift abgeftiegen, und ftebt, von ihrem Befolge umringt, unter Baumen auf einer Erhöhung am Ufer. Raftchen ift fcon beraufgeholt, man bat es geöffnet, und o Bunder! ein ichonce gesundes Rind ftreckt aus bem Tuche, \*) worein es gewidelt war, ben Begleiterinnen ber Bringeffin Die Arme entgegen. Gie überreichen es ihr: fie fteht in Ueberlegung, ob fie ben Fundling in ihren Schut an- und aufnehmen foll; wahrend bie vertrautefte von ihren Befpielinnen ihr gurebet, erwarten bie anbern neugierig ben Musgang. Dief ift ungefahr bie Geschichte, welche Baul Beronese aber nicht fo fchlicht vorträgt, fondern nach feiner Beife bigarr, modig und boch romantisch zu verzieren, und in einer uppigen Unordnung auszubreiten gewußt hat. Auf ber linten Seite machen bie bicht ftebenben Baume ben Sintergrund aus, ber naber vortritt; rechts eine bellere Ferne; eine Brude mit großen Schwibbogen, unter welchen bie langs bem Bluge hingebauten Saufer fichtbar finb. Der Blug gieht fich fchrag nach ber rechten Seite bin, und fließt vermuthlich mit einer Rrummung, tiefer ale bae Bilb fich erftrect, bor ber Scene

<sup>\*)</sup> worin 1798.

ber Sandlung vorbei. Aus einer großen Eutfernung läuft bie Schwefter bes Rindes athemlos und barfuß bergu. ber rechten Ede werben zwei Figuren halb burch ben untern Rand abgeschnitten: eine Dagb, bie ben leeren Rorb balt, und ein Trabant in alter Schweizertracht, ber bom Ruden ber geschen wird, aber burch bie Wendung nach ber Bringeiffin binauf ben Ropf im Brofil geigt. Gin gweiter Trabant ftebt über ihnen an einem Baum und aucht nach bem Rorbe hinunter. Gein rothes Wamms mit fchragen Ginfchnitten nach Art eines Bangers, unter welchem grune aufaefcblagene Schofe bes Rocks bervortommen, feine wunderberliche Mute und eine große Sellebarbe geben ihm ein ftattliches Unfeben, bas zu feinem biebern und fraftigen Gefichte wohl ficht. Mit bem Rinde find zwei Frauen beschäftigt: eine erfahrne Alte, vielleicht tie Amme ber Bringeffin, faßt die Bipfel bes Tuche, worin bas Rind noch liegt, und fieht fragend nach jener bin; ein junges Fraulein balt es auf ben Urmen, und bat fich ber Pringeffin gegenüber auf ein Anic niebergelagen. Diefe fteht mit bem Ropfe und Rorver nach vorn gewandt; Die linke Sand an ber Bufte geftust, mit ber rechten auf Die Schulter ihrer Freunbin fich lehnend. Sie ift bie Sauptfigur bes Bilbes, aber \*) bie andre bie angiebenbfte. Die Bringeffin ift nur vornehm, zierlich und gesittet; bas Fraulein verwendet gefällig und liebreich eine fittsame Beredsamfeit fur ben fleinen Schütling. Zwischen jener und ber Alten neigen fich ein Baar weibliche Ropfe im Schatten nach bem allerliebsten Rnaben - einem Gegenstande, ber für jest eigentlich noch über ihre Sphare ift - mit mabdenhafter Theilnahme bin.

<sup>\*)</sup> biefe bie 1798.

In ben Rleibungen ift elegante Bracht und Mannichfaltigkeit ber schönen Stoffe angebracht, und die Mobe malerisch be-Das Mabden mit bem Rinde bat weite und lange vorn anschließende Aermel von schmalgestreifter weiß und grauer Leinwand; bas Obergewand von fleischfarbenem Atlas ift in baufcbigen Ralten gurudaeftedt, und lagt an bem fnicenben Beine ein Unterfleid von eben jenem Beuge feben. Die Bringeffin tragt ein Rleib bon weißem Stoff mit goldnen Blumen ober Schnörfeln gestickt, bas fie mit ber linken Sand an ber Sufte binaufzieht, und baburch bas Unterfleib bon grunlichem Moor fichtbar werben läßt. Die Form bes Schnürleibes ift etwas fteif, und fein Ausschnitt an. ber Bruft vieredig, mas burch zwei Festons von Berlen unter bemfelben wenig gemilbert wird. Defto bortheilhafter fur bie Freundin neben ihr in einem Rleibe von rothlichem Saft, mit braunen weit bon einanber entfernten Streifen. Iinfer Urm ift bor ber Pringeffin ber mit einer rebenben Beberbe ausgeftredt, Die rechte Sand nimmt einen weißen atlasnen Rod über jenem Rleibe auf, und bringt barin eine übbige Unordnung bon Falten bervor. Sie erscheint bon ber Seite: Die Biegung bes Leibes vorwarts und ein breiter Rragen von weißem Utlas, ber in Feftons ausgeschnitten bon Bruft und Schultern berunterfällt, verbergen bas Difffällige ber Schnurbruft; ein garter und blubenber Bufen, worauf ein Medaillon ruht, hebt fich fo reigend baraus berbor, bag er allen Zwang unnaturlicher Trachten vergegen macht. Reine regelmäßige Schonbeit: bas Brofil mit etwas auswärts gebogener Rafe und einem fleinen Unterfinn ift niedlich und aufgewecht. Das blonbe Saar beinabe in griedifchem Gefchmad eng zusammengefaßt, und feine Flechten auf bem Wirbel gebreht und befestigt. So auch bei ben

übrigen, nur dag bie Pringeffin eine Rrone tragt. Ropfchen werben burch ben einfachen But um fo fleiner, und bieg giebt ben Gestalten überhaupt ein fchlankeres Unfeben. Die Gefichtsfarbe ber Frauen ift gart und gefund, ohne im minbeften gefchminft gu fein; eber ift bie Rothe Der verfürzte Rorper bes Rinbes bat zu febr gespart. Die warmite Alcifchfarbe. Bauls gewohnte Freigebigfeit in Bemanbern erftredt fich bis auf bas Tuch, worin bas Rind liegt: es ift mit breiten Frangen befest. Die toftbaren metallnen Bierraten bes Phaetons, ber aus bem Schatten ber Baume hervorschimmert, vermehren bie Bracht; por ibm fommen bie braunen Pferbetopfe mit weißen Blagen jum Boricein, ber eine gwifchen ber Bringeffin und bem Fraulein, ber zweite biefer zur Rechten. Die Entfernung und ben Plan, worauf man fich bie Pferbe benfen muß, um fie an ber Stelle in folcher Grope und Entfernung bon einander zu febn, mag ber Maler felbft rechtfertigen. Seine grillenhafte Bhantafte bat fich gang vorn linter Sand noch eine eigne Ergoblichfeit geftattet: ein verwunschter Mobrenzwerg in einer fammetnen vurpurnen Bagentleibung thut febr geschäftig mit zwei Jagbhunden, die er an ber Roppel balt. Seine feltsame Physiognomie und Müte zeichnet fich fo grell wie möglich auf, bem weißen Atlasrode bes Frauleins. Dien fann für einen verschlungenen Ramenszug gelten, woburch fich ber Urheber bes Gemalbes felbft angiebt.'

Auch Bouffin hat fich eben so unvertennbar angegeben, aber auf eine gang anbre Urt, als er bie Aussehung besfelben Rindes darftellte, das bort gefunden wird. Die Bersonen, welche ben kleinen Moses bem Ril anvertrauen, nehmen näheren Antheil an feinem Schickfal, als bie, welche

ibn zufällig entbeden: biefen Augenblick umgiebt eine glangende geräuschvolle Gegenwart, jenen erfüllt eine ftille, aber innige Sandlung. Gin bochft verletbares Gefchopf wird von ber, die es am gartlichften liebt, einem unfichern Clement übergeben, um es menschlichen Berfolgungen zu entziehen. Dieje Lage ber Mutter, ihre hoffende Beforgniß, ihre zweifelnde Borahnbung, und ben Muth, zu bem fie geängstigt worden ift, läßt Bouffin uns in ihrer Stellung und Beberbe fühlen. Doch bleibt ihr schones Brofil unentstellt von biefen Regungen. Das Auge ift auf ben Saugling gerichtet, ber zu ihren Fugen in die Rifte gelegt wird, ber Mund unmerflich geöffnet; fie wagt nicht einmal laut zu feufgen. Die Urme nicht gang ausgestreckt, nur von bem Ellbogen an emporgehoben, und bie wenig gefrummten Finger beiber . Banbe wenig von einander entfernt: fie begleitet bamit fo naturlich die Bewegungen bes Gegenstandes, ben fie nun fcon nicht mehr erreicht, bamit er nirgends anftogen foll. Bor ihr ift ein Anecht, bis auf ein rothes Tuch um bie Suften unbefleibet, bamit beschäftigt, bas Rind in ber Rifte gu vermahren. Er fniet vortrefflich, er ftrect bie Sanbe nach ber Rifte wacker aus, bie Sandlung feines ausgearbeiteten und edlen Rorvers ift mehr als afademijd: folde Riquren fiebt man auf alten Baereliefe Dienfte bei Opfern verrichten. Binter ber Mutter eine weibliche Gestalt, wie bie beiben eben geschilderten im Profil und von ihrer rechten Seite gu Sie halt bie umgewandte Sand vor ber Stirn, und schaut umber. Ihre Gemanber werben fo unorbentlich nach vorn und außeinander geweht, daß man querft nicht begreift, weswegen fie fich auf einer fo windigen Anhobe aufhalt, bis man fich erinnert, bag es bie Schwefter bes Rinbes ift, welche in ber Entfernung machen muß, bamit feine Musfetung nicht bemerft werbe. Diefe Entfernung ichließt man aus der Berfleinerung, weniger aus ben gedampfteren Farben, benn bie ber vorberen Wegenftanbe find ichon matt und bumpf. Sie tritt baber zu nabe an bie Mutter beran, und macht für eine Rebenperfon zu viel garm. Die Bweibeutigfeit biefer Figur wird auf ben erften Anblid baburch noch mehr vermehrt, tag ihr haarput und ihr furges unter ber Bruft gegürtetes Obergewand und bas untere, bas fich feitwarts an ben Rnieen öffnet, etwas von ber leichtgeschurzten Diana hat, fo bag man fie fur eine allegorische Gottheit balten fonnte, wie ben alten nacten Fluggott, ber, auf ber vorderften Flache liegend, beinabe bie gange Breite bes Bilbes cinnimmt. Er lebnt fich mit ber Linken auf ein Teleflud, hinter welchem ber Strom fich verliert; Die Rechte greift an bas nachläßig angezogene linte Rnie, ber rechte Schenkel ift ausgestredt, und wie ber Ruden in feiner gangen Lange fichtbar. Gin Fullhorn auf bem Boben neben ibm bezeichnet ben befruchtenben Dil. Er fieht ber Sanblung, die an feinem Ufer vorgeht, in majeftatifder Rube Seine Formen find groß, aber für lebendiges Fleisch zu bart und trocken, ber Rorper ericheint baber mit feiner braunrothen Narbe eber bolgern, ale fteinern; und boch mare bas lette noch am erften zu ertragen gemefen. faule mochte ber Alte immer ba liegen, ale wirflicher Bluggott verdirbt er eigentlich bie gange Geschichte: bas Rind wird nun nicht mehr ben fühllofen Wellen, fonbern einem göttlichen Pflegevater anvertraut, ber fchlimmer fein mußte als er ausfieht, wenn er nicht geborige Sorge bafür tragen wollte. Auf einem Basrelief, mo bas Bager nicht, wie auf einem Gemälbe ausgedrückt werben fann, läßt man fich einen folden Fluggott gur Bezeichnung ber Scene ale eine nothwendige Licenz gefallen: hier hat Bouffin baburch vollends fein Bild zu einem gemalten Basrelief gemacht, dem es sich schon durch die geringe Rundung der Körper und den Mangel an \*) Abstusung der Farben nähert. In diesen ift die größte Einförmigkeit: die Kleidung der Mutter ist roth und blau, und das Fleisch scheint fast aus derselben Mischung erschaffen zu sein, welche zu dem rothen Zeuge gedient hat. Rechts sind Gebäude ohne alle Verzierungen der griechischen Baukunst mit schlichten Mauern und Gewölben; links kömmt die Prinzessen mit ihrem Gesolge ganz von weitem herzu, am Horizont sieht man ein Paar grell erleuchtete Pyramiden: alles kleinlich und ohne Wirkung.

Dag bie Sache in Megypten vorgeht, ift alfo binlanglich außer Zweifel gefest: aber bei allem bem tann man ber gerühmten Gelehrsamfeit Bouffins im Roftum bier nichts weiter zugefteben, ale bag er es beinabe fo gut, wie Baul Beronefe, beobachtet bat. Bei biefem ift Alles mobern, aber Alles aus einem Stude; bei jenem ift Alles antiquarifch, allein es paft nicht zu einander. Mutter und Tochter find ber Rleibung nach ziemlich griechisch, \*) ber Fluggott ift wahrlich weber agpptisch noch bebraifch, fondern griechisch. und bei einer Gefchichte, wo Jehovas unmittelbare Borfebung eintritt, noch obendrein ergbeibnifch. Das Füllborn ift auch griechisch. Gigentlich ift es boch ein Glud, bag ber Maler auf halbem Wege fteben blieb, und zufrieben war, bag eine alte Gefchichte antif ausfah. Gin Unbrer. ber bas Studium bes Roftums (auf welches bie frangofischen Runftrichter, Die barin mit Bouffin fompathifferen, eine fo

<sup>\*)</sup> Degrabation 1798. \*\*) ber Anecht ift gang griechifch, ber Fl. 1798.

lächerliche Bichtigfeit legen) noch ftrenger verfolgte, konnte ber Tochter Pharaos bie Physiognomie einer Mumie geben. Soll aber einmal etwas Fremdes fich eindrängen durfen, fo ift es mobl eben fo erlaubt, eine biblifche Beschichte im venetianischen Dialett zu erzählen, als tie gange Welt burch eine griechische Brille zu feben. Das Ginheimische und Neuc . ift uns naber, lebentiger, luftiger; Baul malte frijch was er fab und erlebte, Bouffin fchopfte mubfam aus alten Dentmalern und Buchern. Jener hatte vielleicht feine phantaftis fche Jovialität eingebugt, wenn er bie Runft fo ernft batte treiben wollen; Diefer konnte fich fcwerlich über feine flaffifche Ralte erheben, wenn er fich auch geselliger in's Leben bineinwagte, und nicht mehr nach fegelnden Borbilbern, fonbern nach eigner Luft und Liebe barguftellen fuchte. verftand fich beger barauf, mas zur Burbe bes Menfchen, Baul was zum Glang und ber Berrlichfeit ber Malerei gebort. Der lette blieb ju fehr bei ber Oberflache fteben: es war ihm weniger um ben Ausbrud, als um bie Beftalt, und weniger um die Bestalt, als um die Rleidung zu thun. Aber wie er auch fleibete! Er ift boch noch mehr, ale ein Maler für pupliebende \*) Damen: Die gleichwohl von feinen Trachten, ob fie icon brittebalb bundert Jahr alt find. Mandes benuten konnten. Wenn man ben fteifen Angug von Tizians Frauen mit feinen Aleidungen vergleicht, fo muß man entweber annehmen, bag bie Dobe, bie bamale noch nicht fo veranderlich berrichte; in einem turgen Beitraume um ein Betrachtliches gefchmachvoller geworben mar, ober daß Paul Veronese ihre Reize mit einem andern malerischen . Beift auffaßte.'

<sup>\*)</sup> Damen, bie von 1798.

Reinhold. Gi, ei! wie stehts mit bem Bersprechen, nicht eigentlich Urtheile zu fällen? Gegen Baller waren Sie barin noch bescheiben, Louise.

Louise. Er hat sich bas bei seiner fritischen Profession so angewöhnt. Indessen geht er boch in so fern nicht
über seine Besugniß hinaus, als seine Bemerkungen und
sein Tadel bes Rubens und bes Poussin meistens bas betreffen, was in ben Kunftbuchern selbst ber poetische Theil
genannt wird.

Baller. hier find noch ein Baar fleinere Stude, wo möglich gang Beschreibung.

Joseph und Potiphars Frau von Cignani. Beibe Figuren nur bis zu ben Anieen: ber enge Raum bes achtedigen Bilbes ift fchicflich gewählt, um bie Bedrangnig bes feuschen Jünglings in einer folden Rabe fuhlbar zu machen. Potiphars Frau fitt links auf Polftern eines Rubbettes, ihr Oberleib unbefleibet; über ben Buften umgiebt fie lofe ein \*) blauliches mit goldnen Blumen gesticktes Gewand, und gicht fich um bas rechte fichtbare Rnie anschliegenber gujammen. 3br vorgebeugter Leib nabert fich biefem; beibe Urme find gang ausgestreckt: ber linte binter Joseph fommt an feiner linken Schulter nur mit ben Bingern, welche fic balten, jum Borichein; ber rechte greift in feinen rothen Mantel über bem buntelblauen Bewande, ber aber ichon beruntergefalten nur noch über einem Urme bangt. Das . Nackte an ihr ift uppig, aber nicht von ichonen Formen, Die Brufte zeigen fich in einer ungunftigen Lage, burch bie heftigen Bewegungen ber Urme zusammengebrängt. Taumel ber Begierbe vergißt fle fogar ber Sorge fur ihren

<sup>\*)</sup> blaulichtes 1798.

Reig, worauf fie fich fonft, nach bem bublerifchen Befichte ju urtheilen, wohl verfteht. Gine entichiebene fede Brunette, feine Spur von weiblicher Schen, Die fie gurudhalten tonnte; fle ift gang auf ihren fliebenden Raub gerichtet. Ibr fcmarges, nicht lodiges Saar ift vorn gescheitelt, und binten zusammengebunden, eine breite golbene Schnur burchschlingt es ein paarmal. Die aufgeworfene Rafe, bas runbe portretenbe Rinn, Die ftarfen Lippen bes geöffneten Munbes, . Alles beutet auf jugenbliche fubne Sinnlichkeit, und in biefer Rudficht fonnte Joseph nicht fclimmer versucht werben. Bie fcon ftechen feine eblen feelenvollen Buge gegen bie ihrigen ab! Er lehnt fich jurud, um ihrem Urm zu entaeben: fein Geficht ift nach feiner linten Schulter in ben Schatten gewandt, in welchen auch feine braunen Loden wie von ibr wegfliegen. Die beiligen feuschen Augen find über fich gen Simmel gefehrt, ber Stern tritt unter bas obere Augenlieb. Der Mund öffnet fich, aber nur zu einem fanften achgenben Ruf, und labet um fo berebter zu Liebkofungen ein, gegen bie er um Gulfe fleht. Die Arme, bis zum Ellbogen blog, balt er vor, bie Bante mit ben geöffneten Fingern fiebt man beibe von ber innern Seite über bem Ropfe ber Frau. Auch bas ift gart gebacht, bag er bie Berführerin nicht mit forperlicher Gewalt gurudftögt. Die Sanbe wollen fie nicht berühren, und ihre Bewegung ift nur bas bilbliche Entfernen einer verabscheuten Borftellung. Go ringt eine ichone Secle, bie in Gefahr fommt, ihr Theuerstes zu verlieren. Schlagschatten, welchen ber eine Urm auf ben untern Theil bes zurudgebogenen Befichtes wirft, vollenbet ben rubrenben Ausbrud, und überrebet uns, bag bloge Wirfungen und Spiele bes Lichtes Gebanken eines theilnehmenben Wefens find, welches bie Begenftante umichwebt.'

Ein jugenblich mannlicher Ropf voll Rube und Burbe : bas haar vom ichonften Braun, oben gescheitelt, aber \*) vorn nicht von gleicher gange, tritt bier und ba unregelmäßig in bie ebene, wenig gewolbte Stirn berein, und fliegt an beiben Seiten bes \*\*) langlichen, boch geräumigen Befichtes auf Die Schultern binab; große braune Augen von offnem, feftem, lichtem Blid, über bie fich bie vom aufgeschlagenen Augenliebe gebilbete Linie in ungewöhnlicher Entfernung icon gebogen berumzieht; über ihnen Schatten burch bie Bertiefung unter ben Augenbrauen; Dieje nicht ftart, welches Die Dajeftat verminbert, aber auch nicht schlicht anliegend, fonbern bon etwas ftrebendem und ungleichem Sagr, und alfo auch nicht von einem leibenben Charafter; bie Rafe mit einer ffeinen Ginbicqung an Die Stirn gefügt, ber Rafenructen breit, boch rundet er fich an beiben Seiten; ber Zwischenraum von ba bis zur Oberlippe flein und nicht febr nach innen ausgeschweift; bie Lippen voll, ber Dund in einer giemlich geraben Linie geschlogen, Die beschattete Bettiefung über bem Rinn febr fraftig, ber Bart mit bellerem und frauserem Saar angeflogen; alle Buge groß und in ihrer Broßbeit ftill geordnet; ein bober einfaltiger Beruf, feine fcwermuthige Borahndung von Leiben, fondern bie weifefte, beiterfte, überschauenbste Fagung; viel von einem Sohne Jupiters. und boch auch etwas von einem Juden: bas ift ber Chriftustopf bes Sannibal Carracci.'

Louife. Der Schluß ihrer Beschreibung blieb mir fein Rathsel, ich erfannte barnach bas Bilb viel früher. Das ift wirklich ber Chriftus bes hannibal Carracci, aber ich fann nicht sagen: es ift gang ber meinige.

<sup>\*)</sup> nicht gleich von ebener 2. 1798. \*\*) langlichten 1798.

Waller. Und warum nicht?

Louise. Es ift ber schönfte, ben ich jemals gesehn habe, aber boch schlt ihm ber Brennpunkt, wo die höchste Kraft und Dulbsamkeit zusammentreffen; und bis ich ben finde, werbe ich vielleicht die Darftellung dieses Ideals für unmöglich halten.

Baller. Sie find ber Meinung Forfters?

Louife. Aus weniger subtilen Gründen vielleicht. Die Aufgabe ift aber wirklich subtil, der mancherlei Lokalbedingungen wegen, unter denen der Gott Mensch war, oder unter denen wir ihn so benken. Die Ruhe in Carraccis Ropf ist herrlich, aber doch mit zu viel Weichheit verbunden. Er hat mehr von dem Jünger, als von dem Meister. Ein hoher einfältiger Beruf liegt in ihm, wie Sie mit Recht sagen, aber es ist der, die weise Lehre zu faßen und wiederum auszustreuen, und an der Bruft des Meisters zu ruhn. — Doch wir wollen diesen unendlichen Streit nicht weiter führen. Geben Sie mir Ihre Papiere; ich nehme Alles mit, und kann nun um so eher Feierabend machen.

Baller. Und von bem Raphael wollen Gie schweisgen, vor bem ich Gie boch Stunden lang fteben fah?

Louise. Eben beswegen, Lieber, benn ber Mund fließt bei mir nicht allemal von dem über, deffen das Herz voll ist. Ich habe wir nicht getraut, etwas darüber aufzuschreiben, und boch ist mir nicht bange darum, daß ich nicht einen treffenden Abdruck davon mit mir hinweg-nehmen sollte. Aber wie soll man der Sprache mächtig werden, um das höchste des Ausdruckes wiederzugeben? Das wirkt so unmittelbar und geht gleich vom Auge in die Seele, man kommt nicht auf Worte dabei, man hat keine nöthig, um zu erkennen was in unzweiselhafter Klarheit

bafteht und gar nicht anders, als es ift, genommen werben fann.

Reinhold. Endlich wird boch einmal bie Unzuläng- lichfeit ber Sprache eingestanden.

Waller. Wirft nicht hier ein wenig die Scheu vor bem \*) gefeierten Namen bei Ihnen, daß Sie einige Umptände machen, und fich nicht so getroft mittheilen, wie ein Mensch boch über alles thun barf, wovon er verdient, daß es ihm lieb ift?

Louise. Es kann sein, und ich habe schon gewünscht, überall nicht zu wißen, dieses Bild sei von Raphael, obwohl ich es doch bald hätte errathen mußen. In der Reihe der andern Gemälde habe ich es niemals gesehen, weil es immer unten für die Schüler auf der Staffelei stand: aber wie es sich schon durch die einsache Zusammensetzung der drei großen Figuren unterscheiden mußte für den ersten Blick! In beiden Sälen ist nichts Aehnliches und unter dem Bortrefflichen nichts Verständlicheres, selbst für das ganz unfünstlerische Gemüth. Vieles will doch mit einem geübten Sinne gesaßt sein, der sich in den Sinn des Malers oder der Malerei überhaupt zu versehen weiß; aber hier trifft eben das Erste und Letzte zusammen.

Reinhold. Das gebe ich Ihnen zu, wo nicht für Raphael überhaupt, boch für biefes Bilb von ihm.

Louise. Liegt es nicht barin, baß bie Gestalten fo einzeln bastehen, jebe für sich geltenb? Das Auge ruht bazwischen aus, und hat nichts zu sondern, nichts \*\*) willkürlich Angenommenes sich flar zu machen. Und boch sind sie innig verbunden, selbst für ben ersten augenblicklichen Eindruck:

<sup>\*)</sup> heiligen R. 1798. \*\*) Konvenzionelles fich 1798.

benn, fagt! wer wurde fich nicht gern neben biefen Anleenben vor ber hohen Jungfrau nieberwerfen?

Reinhold. Fahren Sie nur fort, Louise; in ber \*) Begeisterung vereinigen wir uns gern mit Ihnen, es kann sie doch ein jeder nach seiner Weise haben.

Louise. Gine Gottin fann ich bie Maria nicht nennen. Das Rinb, \*\*) bas fie tragt, ift ein Gott: benn fo bat noch niemals ein Rind ausgesehen. Sie bingegen ift nur bas Bochfte von menfchlicher Bilbung, und nimmt ihre Berflärung baber, bag fie ben Sohn fo ftill, fo ohne fichtbare Regung von Entzuden ober Selbstaefühl auf ibren Armen halt, ohne Stolz und ohne Demuth. Es ift auch nichts Aetherisches an ihr, \*\*\*) Alles gebiegen und forperlich. Sie wandelt nicht unter uns, boch tritt fie fcreitend auf bie Bolfen, und schwebt nicht in ber Glorie, in bie fich ihre große Geftalt hinzeichnet. Der Robf gang gerabe aus, +) und eben fo bie Blide. Das Dval bes Gefichtes ift oben ziemlich breit, bie braunen Augen weit aus ein= anber, bie Stirn flein, bas haar folicht gefcheitelt, aber nein! ich fann bas nicht einzeln und phyfiognomisch beuten.

Baller. Sie sollen auch nicht; fagen Sie, was Ihnen einfällt.

Louife. Das icheint mir vortrefflich, bag man fie oben nicht gang im Freien fieht: ber Schleier, ber über ihren Ropf geht, und einen Bogen zu ihrer Linken macht, wo er an ber hufte aufgenommen ift, bient ihr gleichsam zur Blenbe.

Reinholb. Der äußere Umriß wird baburch an bieset Seite sehr einsach; an ber andern tritt zwar ber Kopf
ber Jungfrau und baneben bes Kindes unmittelbar aus bem
weißen Grunde hervor, weiter hinunter aber geht bas Gewand längs ber ganzen Gestalt mit einem einzigen Schwunge
bis auf bie Knöchel ber Füße.

Louise. Der umgebende Schleier stimmt auch mit der Bescheidenheit der Jungfrau überein. Die Kleidung verbirgt Alles an ihr außer das Haupt, den Hals, die Hände und Küße; aber sie läßt sich von dem herrlichen Körper nicht trennen, der, obgleich bedeckt, sichtbar bleibt, besonders von den Schultern bis zur Mitte des Leibes, wo das rothe Kleid sest anschließt. Dann fängt der blaue Rock oder Mantel unter dem bräunlichen Schleier an, bis, wo er sich an den Küßen aus einander schleier an, bis, wo er sich an den Küßen aus einander schleigt, und eine sliegende Faltenach der linken Seite wirft, das rothe Gewand wieder zum Borschein kommt.

Baller. Ich zeichne Ihnen in Gedanken nach, aber wenn ich es nicht felbst gesehen hatte, wurde es mir boch schwer werben.

Louife. Lafen Sie nur! Genug, wenn es Sie erinnert. Ich finde es oft erst in der Erinnerung, was denn eigentlich die Wirkung hervorbringt. Sehen Sie, selbst daß die bloßen Tüße auf die Wolken treten, und kein Gewand ste versteckt, ist nicht umsonft: man sieht die Gestalt bestimmter und sie erscheint menschlicher.

Waller. Nach \*) meinem Gefühl auch majestätischer. Louise. Ja, eben weil es eine fo reine Erscheinung ift, bie nicht Menschen mit bem, was nach ihrer Meinung

<sup>\*)</sup> meiner Anficht 1798.

Ehrfurcht \*) forbert, ausgeschmudt haben, sonbern bie in ihrer eigenen Natur baftebt. Denten Gie nun, wie groß fie bas Rind auf bem Schleier tragt, fo bag es oberhalb frei bleibt und nur bie Enben unter ibm zusammen genommen finb. Sie faßt mit ber Rechten unter \*\*) beffen rechten Arm, bie Linke unterftust bas rechte Bein, bas über bas anbre binüber geschlagen ift, und an welches bie Linke bes Rindes greift, nicht fpielend, wie Rinder thun, fondern in ber Rube, welche vollbracht bat. Es fitt nach vorn gewendet, und fceint nichts zu wollen, aber was es einft wird wollen tonnen, ift unermeglich, ober vielmehr mas es gewollt bat: benn Alles ift bereits gescheben, und es zeigt fich nur auf bem Arm ber Mutter ber Erbe wieber, wie es fie guerft betrat. Die Formen find die eines Rindes, ber Ropf von breiter Rundung, Die Glieber fart und voll, nicht von garter Sattung, aber Auge und Mund beberrichen bie Welt. Der Mund ift befonders ernft, febr geschweift, beibe Enden ber Lippen ziehen fich herunter. Diefer frembe Bug an einem Rinde giebt ibm ben unbegreiflich boben Ausbruck, glaube ich. So auch bas turze haar, bas emporftrebend ben Ropf umgiebt. Die Augen icheinen zwei unbewegliche Sterne; fie liegen tief, bie Stirn ift voll Nachbenken. boch fann man nicht fagen, biefer Anabe ift fcon ein Mann. Es ift teine Ueberreife, aber Uebermenschlichfeit. weit fich bas Göttliche in findischer Gulle offenbaren fann, ift es bier geschehn, und ich fann mir ben Dann zu Diesem Rinbe nicht einmal benten.

Baller. Ift bas auch einer von Ihren Grunden, warum Sie einen Chriftustopf für unmöglich halten?

<sup>\*)</sup> auflegf 1798. \*\*) feinen r. 1798.

Louise. Ja ich gestehe Ihnen, ich sehe ben Erlöser ber Welt am liebsten als Kind. Das Geheimniß ber Bermischung beiber Naturen scheint mir in bem wunderbaren Geheimniß ber Kindheit überhaupt am besten gelöset, die so gränzenlos in ihrem Wesen wie begränzt ift.

Waller. Faft mochte ich Ihrer Meinung werben.

Louise. Nun nehmt einmal die Mutter und das Kind zusammen. Welch ein erhabenes Dasein, und ganz allein durch das bloße Dasein, ohne Brunt und Rebenwerk! Man möchte sagen, auch ohne Beleuchtung: ein geschloßnes Helldunkel ift wenigstens nicht da, keine Magie der Erscheinung.

Reinhold. Es ift aber boch in den fraftigften Farben, und gang in Raphaels herrlichfter Beise gemalt.

Louife. Dagegen gieng meine Bemerkung eigentlich nicht. Müßte bas Bild nicht beinah ohne Kolorit bestehen können? Wirklich ist dieses so, daß ich es nicht anders wünschen mag. Ich liebe das Braunliche \*) daran und ben Rost ber Zeit. —

Reinhold. Ober ben Weihrauchdampf ber Monche zu Biacenza.

-Louise. Sei's was es wolle, ich laffe mir felbst bie violetten Tinten an bem Kinde gefallen, und möchte an der Jungfrau nichts zarter haben, als es ist. Denn worin bei ihr die wahre Bartheit liegt, das ist die Reinheit und Keuschheit ihrer Büge und ihrer Saltung des Körpers; die blühende Jugend, die gleichsam nur dadurch gereift scheint, daß sie für ewig festgehalten wurde, und dieses dringt eben in der ganz irdischen Gulle noch näher an das Gerz.

<sup>\*)</sup> beffelben u. 1798.

Reinhold. Sie wollen einmal nichts anders haben, als es Raphael gemacht hat, selbst wenn es noch volltoms mener sein könnte.

Louife. Ift es nicht genug, wenn etwas fo vollfom= men ift, bag man es bis zu biefem Grabe lieben muß? Benigstens können Sie mir bie Schwachheit gestatten. ftoren Sie mich nicht. 3ch wollte fagen, bag eine folche . Gegenwart boch gar nichts als fich felber bebarf, bag bie bloße Geftalt binreicht, um bie gange Seele zu erfüllen. Die mutterliche Liebe ift nicht einmal ausgebruckt, um uns zu gewinnen. Maria balt bas Rind nicht liebkofenb, bas Rind weiß nichts von feiner Mutter. Die Mutter ift ba, um es ju tragen, Bott bat es ihr in bie Urme gegeben, in biesem beiligen Dienfte erscheint fie vor ber anbetenben Welt, to groß wie fie ibn im himmel verwaltet, von wannen fie wieder berabgefommen ift. Gie ift obne Leibenschaft, und ihr flares Auge beißt auch bie Leibenschaft ichweigen. ich binaufgeftiegen bin, um ihr nabe in's Unlit ju fchauen, fann ich nicht leugnen, es ift ein fanfter Schauer über mich gekommen, und meine Augen find naß geworben.

Baller. \*) Ihre Bewunderung geht in gläubige Schwarmerci über.

Louife. Wie dann und wann bei den Götterbilbern ber Alten. Es ift keine Gefahr babei, wenn Raphael ber Hierophant ift. Sagen Sie, Reinhold, ist nicht bas ganze Bild wie ein Tempel gebaut? Die beiden Figuren, welche rechts und links knieen, machen mit dem Schwunge der mitteleren eine recht architektonische Sommetrie.

<sup>\*)</sup> Sie find in Gefahr tatholisch zu werben. Louife. Bie bann und wann heibnisch. Es ift keine Gefahr babei, wenn Rasphael ber Priefter ift. 1798.

Reinhold. Sie nehmen fich wirklich in einiger Entfernung wie zwei Dreiecke aus, die ein schmales Oval zwifchen fich tragen. Sie find bor ber Jungfrau einander fo nabe gegenüber, bag ihr Gewand fe eben zu berühren fcheint. Die Ropfe fteben ungefähr der Mitte ber Sauptgestalt gleich. Die brei Figuren gufammen bilben wieder ein größeres Dreied, welchem oben ein von beiben Seiten fchrag weggezogener gruner Borhang parallel läuft. Alle biefe Berhältniffe merben burch bie bart \*) von einander abgeschnittnen Farben noch auffallender gemacht. Um barteften fteht bas buntelblaue Gemand ber Mabonna auf bem gang weißen Grunde, ber nur gegen feine außere Granze zu, wo bie Engelstöpfe ber Glorie faum fichtbar angebeutet find, \*\*) blaulich wirb; ber fchwere goldgewirfte Mantel bes heiligen Sixtus und ber graue Rod ber Barbara, mit ihrer übrigen ziemlich bunten Tracht, zeichnen fich boch weniger ftart aus. Die beiben Beiligen finten tiefer in bie Wolfen, und heben baburch bie Jungfrau; auch ber Schatten unter ihren Fugen tragt zu ihrer boben Leichtigfeit ,bei.

Louise. Wifen Sie, wie mir überhaupt bie zwei knieenden Figuren vorkommen? wie die maunliche und weib-liche Andacht, und wieder wie die altere und die jugendliche. Der gute alte Mann zur Rechten der Jungfrau hebt sein Haupt voll Zutrauen zu ihr in die Höhe, wahrend er seine Linke betheuernd auf die Bruft legt, und die Rechte zum Bilde herausstreckt, wie um auf etwas zu deuten.

Reinhold. Und biefe Sande find vortrefflich ge-

Louife. Die junge Beilige, Die fo innig und anmu-

<sup>\*)</sup> gegen einander 1798. \*\*) blaulicht 1798.

thig die hande auf ber Bruft zusammenfaltet, wendet ihr Gesicht mit gesenktem Blid von der Madonna weg, nach ihrer vordern Schulter herum. Sie ist zu schüchtern, um hinauszuschauen, zu demüthig und auch mehr mit sich selbst beschäftigt. Der Alte ist kühner als Mann und als Greis: wohin sein Sinn steht, dahin blidt sein Auge; auch scheint er für Andre und nicht für sich selbst zu bitten. Das Mädechen slieht in ihr Inneres zuruck und betet um das eigne Seelenbeil. Sie hat ein sehr liebliches Köpschen, recht dazu gemacht, fromme Wünsche und liebende Ergebenheit auszudrücken.

Reinhold. Doch ift fie nicht bas Borguglichfte auf bem Bilbe.

Louise. Eins muß ja wohl zurücktehen, obwohl ich es nicht gewahr werbe und nicht wißen will. Lieber laßen Sie mich von den himmlischen Kindern sprechen, die halb über den unteren Rand des Bildes hervorragen. Seht, das ist nun die kindliche und die englische Andacht. Sie beten nicht, weil Kinder und Engel um nichts zu bitten haben; sie betrachten nur in ihrem wonnevollen unschuldigen Sinn. Der älteste wieder anders, als der jüngere. Er schaut über sich zu der Jungfrau und ihrem Sohne, den einen Finger über den Mund gelegt; ein Strahl von oben fällt in sein süßes trunkenes Auge, man sieht ihn darin sunkeln, er empsindet die Herrlichkeit schon, welche der Kleine kindlich anstaunet, der mit seinen runden Wangen auf beiden Aermchen aussliegt.

Waller. Ia, liebe Freundin, es giebt viele Engel, bie geistiger noch und geistlicher, und, wenn Sie wollen, weit mehr Engel sind: aber so irdisch und himmlisch zugleich find mir noch keine vorgekommen.

Louise. Es ift wahr, fie find Kinder ber Erbe in bunten Plügelchen. Sie haben einen eigentlichen Charakter, worüber die Sohne bes himmels hinweg find. Der Größere ift fanfter und männlicher, die Loden liegen ihm auch weicher und ordentlicher an; dem Kleinen sträubt fich das haar so tropig um das volle Gesichtchen. Man kann ste nicht ohne Berlangen ansehen, aber dann leitet der älteste mit seinem sinnigen Blick den meinigen doch wieder in die Höhe; heiterer nur, denn alles, was \*) kindlich ift, erheitert ja die Seele.

Waller. Und so ware der Areiflauf Ihrer Betrachtungen vollbracht, und wenn ich Sie nicht mit einem Vorsichlage unterbreche, fangen Sie ihn von Neuem an. Sie find unvermerkt in einen solchen Strom der Schilberung hineingerathen, daß fie nichts weiter zu ihun haben, als das Gefagte zu hause niederzuschreiben, damit ihre Schwester den Raphael nicht vermisse.

Louise. Wenn es mir nur unter ber Feber nicht wieber erfaltet.

Waller. Ich habe für mein Theil barauf gesonnen, ihm auf eine andere Beise beizukommen.

Louife. So? Da ist gewiß etwas von Poeste babei: mir baucht, Sie spielten vorhin barauf an.

Waller. Das Verhältniß ber bilbenden Kunfte zur Poefie hat mich oft beschäftigt. Sie entlehnen Ibeen von ihr, um sich über bie nabere Wirklichkeit wegzuschwingen, und legen bagegen ber umberschweifenben Einbildungskraft bestimmte Erscheinungen unter. Ohne gegenseitigen Einfluß

<sup>\*)</sup> Rind ift, erheitert boch b. 1798.

wurden fie alltäglich und fnechtisch, und bie Boefie zu einem untörwerlichen Bhantom werben.

Louife. Was fie bei manchen Dichtern und manchen Lefern fcon allzusehr ift.

Waller. Gut! fie foll immer Führerin ber bilbenben Kunfte fein, bie ihr wieder als Dolmetscherinnen bienen mußen. Run find uns aber die Gegenstände, welche der modernen Malerei in ihrem großen Zeitalter und auch nachber angewiesen wurden, so fremd geworden, daß fie selbst ber Poeste zu ihrer Dolmetscherin bedarf.

Louife. Allerdings haben bie Protestanten im Allgemeinen für \*) manche katholische Borstellungsarten einen etwas prosaischen Gesichtspunkt.

Waller. Der Katholik hat ihn auch, wenn er seine Religion nicht liberal und menschlich behandelt. Wir müßen uns erst bewußt sein, daß wir etwas selbst in uns erschaffen, ehe wir uns erlauben, es durch ein dichterisches Spiel zu veredeln. Ein schöner Gottesdienst kann nie Aberglaube sein: aber die priefterliche Zaubermacht wird badurch am stärkften bewährt, daß sie den Menschen das Häßliche, Lächerliche, Armselige in Geiliges verwandelt.

Louife. Es ware alfo fcon Liberalitat bon ben Babften und andern firchlichen Sauptern gewesen, wenn fie bie Talente großer Runfte \*\*) zur Auszierung ber Tempel aufboten?

Baller. Unftreitig; fie war aber burch ben allgemeinen Bomp bes \*\*\*) Geremoniendienftes viel fruher vorbe-

<sup>\*)</sup> ben fatholischen Glauben einen fehr prof. 1798.

<sup>\*\*)</sup> jum Dienfte ber Religion aufb. 1798. \*\*\*) religiofen Lurus v. 1798.

reitet. Auf jeden Fall verdanken wir ihr einige von den eigenthümlichsten Schöpfungen der modernen Kunft. Ich habe es oft beklagen hören, daß die großen Maler immerfort Madonnen, heilige Familien, Apostel, Heilige, Himmelfahrten und so weiter gemalt. Nach meinem Bedünken ist es vielmehr ein unschästbarer Vortheil, einen bestimmten mythischen Kreiß zu haben, wo die Gegenstände schon befannt und von lange her malerisch organistert sind, und die Ausmerksamkeit sich daher um so ungetheilter auf die Behandlung richten kann.

Reinhold. Inbessen sehen wir, daß die heutigen Runftler himmel und Erbe bewegen, um aus dieser Befchränkung herauszukommen. Sie versteigen sich in die klassische Mythologie und Geschichte, oder plagen sich mit Allegorie, oder, wenn sie recht nordische Naturen sind, lagen gar die Geister Offians im Nebel erscheinen.

Waller. Bas erfte thaten bie Meister ber schönften Beriode auch zuweilen zur Abwechselung; boch blieb die Resligion mit ihren Geschichten immer ihre Hauptbeschäftigung, so wie sie ihnen fast ausschließend Beschäftigung gab. Man hat es noch nicht erlebt, daß die große Geschichtsmalerei in einem protestantischen Lande recht geblüht hätte.

Reinhold. Der politische Enthusiasmus mußte ihr bann irgendwo ein neues weites Felb und eine ruhmvolle öffentliche Bestimmung öffnen.

Waller. Sie würden freilich baburch aus ber Berlegenheit gezogen, meistens für ein gelehrteres Brivatintereffe zu arbeiten, welches niemals popular werben kann. Allein \*) bas Nationalgefühl und die stolze Erinnerung an voll-

<sup>\*)</sup> ber Republifanismus wirb nie 1798.

brachte große Thaten werben nie etwas Uebermenschliches erfinnen. Wenn ber Künftler auf bieses also nicht ganz Berzicht thun will, so ist er auf die Alternative reduciert, die Ibeale einer ausgestorbenen Götterwelt zu wiederholen, oder ben göttlichen und heiligen Bersonen eines noch bestehenden und wirkenden Glaubens fortbildend zu huldigen. \*) Ich habe diesen Glauben, und die daran geknüpften Ueberlieferungen und Sagen als schöne freie Dichtung zu nehmen versucht, und mir nicht gerade einzelne Gemälde, aber hergebrachte Gegenstände dazu gewählt. Die Poesse beweiset auf diesem Wege der Malerei ihre Dankbarkeit, und es würde sie selbst vielleicht nicht gereuen, wenn ste darauf fortgienge.

Louise. Sehen Sie, Reinhold? Die Verwandlung von Gemälden in Gedichte, wovon ich fagte. Laffen Sie uns boch hören, Waller.

Baller.

Der englische Grug.

Die Jungfrau ruht, nur Demuth ihr Geschmeibe, Im Abendschatten an der hutte Thor. Sie weiß nicht, daß sie Gott zur Braut erkor, Doch stilles Sehnen ift ihr Seelenweide. Da sieh! ein Jüngling tritt im lichten Kleibe, Den Balmenzweig in seiner hand, hervor. Boll süßen Schauers bebet sie empor; Denn seine Stirn ist Morgenroth der Freube. Gegrüßt, Maria! tont sein holder Mund, Und thut das wundervolle heil ihr kund, Wie Krast von oben ber sie soll umwallen.

<sup>\*)</sup> Reinhold. Eines noch bestehenden! Aber wie lange? Baller. Als schone freve Dichtung verdient er eine unvergange lice Dauer. Ich habe ihn als solchen zu nehmen versucht 1798.

Und fie, die Arm' auf ihre Bruft gelegt, Bo fich's geheim und innig liebend regt, Spricht: Mir geschehe nach bes herrn Gefallen!

## Chrifti Beburt.

'Rein fußes Kinblein, wußt' ich bein zu pflegen!
Ich bin noch matt, boch ruh' am Busen warm;
Die Nacht ist bunkel, klein die Gutt' und arm:
Sie mußten bich in diese Krippe legen.'
So sprach Maria; draußen ries's dagegen:

o iprach Maria; braugen rief's dagegen:
'Laft uns hinein, wir wollen feinen harm!
Uns wies hieher ber Engel froher Schwarm, Berfündigend ben neugebornen Segen.'

Das Dach empfängt fie, und ein göttlich Licht, Wie um ihn ber die frommen hirten treten, Entstrahlt des kleinen heilands Angesicht.

Sie ftehn, fie ichaun, fie jubeln, preifen, beten; Der Jungfrau mutterliche Seel' erfult Sich mit bem Gotte, ben ihr Schoof enthullt.

## Die heiligen brei Ronige.

Aus fernen Landen kommen wir gezogen;
Nach Beisheit ftrebten wir seit langen Jahren,
Doch wandern wir in unsern Silberhaaren;
Ein schöner Stern ift vor uns her gestogen.
Nun steht er winkend still am himmelsbogen:
Den Fürsten Juda's muß dieß haus bewahren.
Bas hast du, kleines Bethlehem, erfahren?
Dir ist der derr vor allen hoch gewogen.
Holbselig Kind, laß auf ben Knien dich grüßen!
Bomit die Sonne unfre heimat segnet,
Das bringen wir, obschon geringe Gaben.
Gold, Weihrauch, Myrrhen liegen dir zu Füßen;
Die Weisheit ist uns sichtbarlich begegnet,

Billft bu une nur mit einem Blide laben.

Die beilige Familie.

Den Schöpfer, ber die Erbe neu gestaltet, Gebenebeite! hast du ihr gegeben. Du barfft bein Aug' als Anvermählte heben Bum Bater aller, der im himmel waltet. Ein guter Greis, deß Treue nie veraltet, Steht euer Pfleger väterlich daneben. In beinem Sohne gluht ein heilig Leben, Das svielend sich auf beinem Schooß entfaltet. Mehr Lieb', als Kinder zu einander tragen,

Mehr Lieb', als Kinder ju einander tragen, Spricht bes Genogen feurige Geberbe, Dem Jesus garte Band' entgegen breitet.

Der braungelodte Rnabe scheint ju fragen: "Bas thu' ich, bag ich beiner murbig werbe? Gern fterb' ich, wenn ich bir ben Beg bereitet.

Johannes in ber Bufte.

Ein ftarfer Jungling, tuhn gur That und schnell, Entreißt Johannes fich bewohnten Statten. Er liebt, in obe Klufte fich zu betten, Die Guften gurtet ihm ein rauhes Fell.

Einfältig wird fein Sinn, sein Auge hell; Richts Niedres kann ihn an die Erbe ketten; Und fein Geschlecht vom Untergang zu retten, Sucht er in fich ber Gottheit Lebensquell.

Er fist am Felfen, beffen Born ihn trantet, Da fteigt vor feiner Seel' empor ein Bilb, Das er mit fel'gem Staunen überbentet.

Es ift bes Menfchen Sohn, fo groß als milb. Der ernfte Seher halt fein haupt gefenket: Ach, gegen bich, wie bin ich ftreng' und wilb!

## MATER DOLOROSA.

130

Der Blutaltar, für Gottes Lamm bereitet, Sat fein geweihtes Opfer schon empfangen; Und reuevolle Bruber ju umfangen, Salt Chrift am Kreuz bie Arme ausgebreitet. Er sieht voll Hulb, die ihn hinaus begleitet; Der Treuen Schaar in namenlosem Bangen: Sie schaun auf ihn mit schmerzlichem Berlangen, Was noch sein Wint für Tröstung ihnen beutet. Der Nutter Antlig blaßt in Todesschauer, Die thränenlosen Augen sind verglommen, Ihr stummer Mund vermag nicht mehr zu siehen. Kein sterblich Weib ersuhr so tiese Trauer, Das prophezeit' ihr einst das Wort des Frommen: Es wird ein Schwert durch deine Seele geben.

Die himmelfahrt ber Jungfrau.

'Wie ist mir? Wonne blist von Gottes Throne, Und hat mit füßen Banden mich umschlungen. Mein Sehnen ist die himmel durchgebrungen: Ich sehnen ist die himmel durchgebrungen: Ich sehnen Bater bei dem theuren Sohne. hinan! hinan! auf daß ich bei euch wohne, Wom Zug der Liebe leicht emporgeschwungen! Ihr heil'gen, die ihr treu mit mir gerungen, Glaubt, liebet, hofft und einst empfaht die Krone.' Und wie sie so auf Wolf und Dust entschwindet, Umlächeln sie des himmels jüngste Sohne; Schon weichen unter ihrem Fuß die Sonnen. Im Lichte wird ein neues Licht entzündet, So strahlt die Braut, verklärt in reiner Schöne, Und ruht nun liebend an der Liebe Bronnen.

Die Mutter Gottes in ber Herrlichkeit. Dir neigen Engel fich in tiefer Feier, Und heil'ge beten, wo dein Fußtritt wallt: Glorreiche himmelskönigin! dir hallt, Die Gott befaitet hat, der Sphären Leier. Dein Geift blickt sichtbar göttlich durch den Schleier Der unverwelklich blubenden Gestalt; Du trägst ein Kind voll bebrer Allgewalt,

Des Tobes Sieger und ber Welt Befreier.

D Jungfrau! Tochter bes, ben bu gehegt!
Dein Schoof ward zu bem heiligthum erwählet,
Wo felbst ihr Bild bie Gottheit ausgeprägt.
Dein Leben hat bas Leben neu befeelet.
Die ew'ge Liebe, bie bas Weltall tragt,
Ift unauflöslich uns burch bich vermählet.

Louife. Ach, ba haben wir endlich unfern Raphael! Reinhold. Und ich nußte mich fehr irren, wenn Sie nicht bei bem vorletten Souett an die himmelfahrt ber Jungfrau von Guido Reni zu Duffeldorf, und bei Johannes bem Täufer an ben ebenfalls bort befindlichen gebacht hatten, ber balb bem Andrea bel Sarto, bald bem Raphael zugeschrieben wird.

Louise. Und bei ber Geburt Chrifti hatten Sie gewiß Correggios Racht vor Augen. Aber wie konnten Ste in dieser poetischen Galerie die holbe Magdalena auslagen?

Baller. Ich habe fie nicht vergegen, allein ich wollte fie nicht geradezu in jene beilige Reihe ftellen. Bemerkten Sie boch felbft vorber, daß man über biefen Gegenftand fo leicht frivol wird.

In unbewahrter Jugend frischer Bluthe
Riß Magdalena ihre Schönheit hin;
Den edlen Geist berückt' ein weicher Sinn,
Daß sie in ungeweihten Flammen glühte.
Sie hört den Heiland, und die ernste Güte,
Die aus ihm spricht, wird ihres Heils Beginn.
Zu seinen Füßen sinkt die Sünderin,
Mit tief zerrisnem schmachtendem Gemüthe.
Entblößt vom Schmucke liebt sie nun, allein,
Den Arm gelehnt an blaß geweinte Wangen,
Betrachtungen der Buße nachzuhangen.
Ia, fromme Huldin! sieh in Wüstenei'n
Berbirg der Melt den Anblick deiner Schmerzen:
Denn sonst bethört noch deine Reu' die herzen.

Louise. Bis zur letten Zeile haben Sie fich ftrenge gehalten; und wer weiß, wenn bas Sonett nicht einen Schluß hatte haben mußen, Sie waren ohne alle Weltlichkeit burchgeschlüpft. \*) — Mußte sich nicht viel bergleichen und von größerem Umfange zur Verherrlichung ber heiligen Gesichichte und ber Legenden dichten lagen?

Waller. Wer soll es thun? In Deutschland \*\*) wohnen der Katholicismus und die Poesie eben nicht unter Einem Dache beisammen. Protestantische Dichter haben sich
zwar in England und Deutschland zum Theil mit ausgezeichnetem Geiste an Gegenstände ihres Glaubens gewagt; allein
nach der Natur der Sache \*\*\*) konnte es selbst einem Milton, einem Klopstock damit nicht recht gelingen. Durch die Reformation wurde das erneute Christenthum von seiner
†) Borzeit abgeschieden, und eine mythische Welt hinter
ihm vernichtet. Aus gewisse Weise wiederholte sich was bei
Berdrängung des Heidenthums durch das ursprüngliche Chris
stenthum geschehen war. ††) Wie den ersten Christen die
schönsten Werke der griechischen Kunst als Wertzeuge des
Aberglaubens ein Gräuel waren, so verbannten die strenge-

Erft nach einem langen Beitr. 1798.

<sup>\*)</sup> Was aber die übrigen Stude betrifft, warnen Sie nur wieder nor bem Katholischwerden! Sie find nicht nur ein Kastholis, sondern ein Profestenmacher. Baller. Gut, bas bewiese ja, baß ich jenes recht ware. Louise. Mußte u. f. w. 1798.

<sup>\*\*)</sup> wohnt 1798. \*\*\*) fann es damit nicht recht gelingen 1798. †) ehrwurdigen B. 1798.

<sup>77)</sup> Und der alten Götter bunt Gewimmel Sat fogleich das fille Saus geleert, Unsichtbar wird einer nur im himmel, Und ein heiland wird am Kreuz verehrt. (Schiller.)

ren Reformatoren alle bildlichen Darstellungen aus den Kirchen: sie hatten die Ausartung des Bilderdienstes in Idolo- latrie bekämpft, und wollten jedem Rückfalle vorbeugen. Erst nach einem langen Zeitraume konnten protestantische Dichter aufstehen; nun fanden sie sich von aller volksmäßigen Sageverlaßen, und griffen nach wunderbaren Dichtungen in die nüchterne Luft. Bei der Berschmähung der Sinnlichkeit, welche im Geiste ihred Spstems liegt, mußten sie dabei sast unvermeidlich in's \*) Ueberschwengliche verfallen, und die wahre kindliche Mystik übersliegen.

Louife. Was machen Sie ba, Reinhold? Sie haben gewiß einmal wieder eine von ihren Abwesenheiten.

Reinhold. Ich habe nur ein Baar Iden flüchtig ffizziert, die mir bei den Gedichten einfielen. Sier ift eine Berkundigung Maria fur Sie, und da ein heiliger Iohaunes fur Baller. Sie werden fich das schon zueignen.

Louise. Wie fo?

Baller. Run, das begreift fich: fhmbolisch \*\*). Das Borgefühl ber Mütterlichfeit ist gewiß für jedes zarte weiß- liche herz ein verfündigender Engel.

Louife. Und ein junger Dichter und Schwarmer, ber fich weber in ben Wißenschaften, noch burgerlichen Berhaltniffen einzunften lagen will, bleibt immer bie Stimme eines Bredigers in ber Bufte.

Waller. Daß Sie fich nur nicht zu eifrig bem Dienst der Antike widmen, Reinhold, und mir ja \*\*\*) die katholischen Ueberlieferungen recht in Ehren halten. Als Maler haben

<sup>\*)</sup> Transzendente 1798. \*\*) Wenn Sie einmal Nutter werden sollten — das Borgefühl eines so schönen Geheimnisses ift gew. 1798. \*\*\*) ben katholischen Glauben recht 1798.

Sie mehr Urfache bamit zufrieden zu fein, wie mit ber griechischen Mythologie.

Reinhold. Das mare!

Baller. In Dieser hat Ihre Runft burchaus feinen Schutgott.

Louise. Das ift wahr: keine einzige Muse malt, und fo viele musicieren.

Waller. Sie mußen wohl, wenn bie Musik von ihnen ben Namen führen foll. Apollo ift für die Dichter, \*) ber hinkende Bulkan für die mechanischen Künfte, Minerva für die weiblichen Arbeiten; die bildenden Künfte geben immer leer aus.

Reinhold. Dieß kommt wohl baber, daß fie viel später aufblühten, als Poefie und Mufik, ba fchon alle Gotter vertheilt waren.

Waller. Auch folche Geroen haben sie nicht, wie Orpheus, Linus, Amphion und andere. Der einzige, den man nennen kann, ist Dadalus, und dieser gilt nur für die Bildner, nicht für die Maler. Welch einen würdigen Schutzheiligen haben sie dagegen an dem Evangelisten Lucas!

Reinhold. Und auch das ift nicht wenig werth, daß wir wißen, er hat die Bildniffe der Jungfrau, Chrifti und der Apostel nach dem Leben genommen, und der Nachwelt überliefert.

Waller. Es beutet die Richtung der neueren Kunft auf individuellen menschlichen Charafter so schön an. Niemanden konnte es einfallen, daß der olhmpische Jupiter bem Phibias gesegen habe.

Louise. Aber Somer fab ibn boch gewiß von ber

<sup>\*)</sup> Bulfan für 1798.

ionischen Rufte herüber auf bem wolfigen Gipfel bee Olymp figen.

Baller. Damit ich bas Geschenk Ihrer Stizze mit etwas erwiedre, lieber Freund, hören Sie meine Legende von Ihrem Schutpatron\*).

Reinhold. Taufend Dant! Und die erfle Madon= na, die mir gelingt, foll dem heiligen Lucas und dem hei= ligen Raphael gemeinschaftlich geweihet sein.

<sup>\*) 1798. 1828</sup> folgt bas in ben Getichten Br. 1. S. 215. ..219 befindliche Gebicht 'Der heilige Lucas'.

## Neber Zeichnungen zu Gebichten

John Flarmans Umrife.

1799.

Nichts ift gewöhnlicher unter uns, als Aupferblätter und Blättchen zu Gedichten, besonders zu Schauspielen und Romanen, theils zu den Ausgaben berselben, theils zu Tasschenbüchern in den kleinsten Formaten. In solchen embryonischen Gedurten erschöpft sich die Kunst und bringt selten etwas Reiseres und Ausgewachsenes hervor. Dieser Geschmack ist wohl schwerlich irgendwo so herrschend geworden, und hat sich zu einer Art von Spstem so ausgebildet, als in Deutschland. Den Italianern liegt ein größerer Maaßstab für Kunstwerfe zu nahe, als daß das Zwerghaste und Kleinliche viel Eingang bei ihnen sinden könnte. Die Engländer haben die Verzierungen mit Kupfern, wie überhaupt den thyographischen Luxus, mehr in's Große getrieben, und bestechen wenigstens durch mechanische Sauberkeit und Eleganz das Auge.

Aber wer wird unfern Aupferblättchen eine fo verwerfliche Absicht Schuld geben, fchnode wie fie meiftens binge-

۵

tratt find? Dann bie ungunftige Oftavform. Stigen barin ju machen, mare ein gutes Studium gu folchen Altarblattern, wo ber Maler menig Breite bat, und in eine unverhaltnigmagige Bobe geben muß. Und endlich: was ftellen fie gewöhnlich zur Schau? Figuren und Scenen, Die einem ge= bilbeten Menschen in ber Wirflichfeit fchr gleichgultig fein mußten, ober benen er gern aus bem Wege gienge, wenn es wegen ihrer unendlichen Alltäglichfeit nur möglich mare. In ber That, es wird barauf gerechnet, bag bei weitem bie Reiften, für welche biefe Arbeiten bestimmt find, in ihrem Leben fein orbentliches Runftwerf gesehen haben: benn wiewohl manche Stadt Deutschlands berrliche Schate ber Runft verwahrt, fo reifen bie Deutschen boch felbft in ihrem Baterlande zu wenig, um biefe Belegenheit zu benuten. mußte Ginem ju Muthe werben, ber in feiner bemuthigen Abgeschiedenheit jenes Gefrigel in ben Almanachen immer für die edle Beichen- und Maler-Runft gehalten batte, \*) und nun auf einmal in eine Balerie, ober auch nur in ein Bimmer voll großer und schoner Rupferftiche trate! - Aber foll nicht Runftfinn und Runftlicbe einstweilen burch fleine Reize angeregt werben? - Der burftige Buchergierrath ift bagu ungefähr eben fo tauglich, als Beiligenbilber, aus Marcipan gebaden, die Rinder jur \*\*) Frommigfeit vorzubereiten.

Das ift die eine Seite der Sache. \*\*\*) Wenn man aber bebenkt, an was für Bucher und Dichtungen (+)wofern fie so heißen können) die Zeichner der Rupferstiche größtentheils gebunden find, so wird man sie nicht nur entschuldigen,

<sup>\*)</sup> und auf 1799. \*\*\*) Religiofitat 1799. \*\*\*) Sache; aber wenn man 1799. +) wenn 1799.

fondern finden, daß fie bie traurigften Aufgaben oft mit ungemeiner Geschicklichkeit ausgeführt baben. Meniden= fenntniß, Pfychologie und Moral waren die herrichenden und anerfannten \*) Brincipien, besonders des Romans. bings bat es verlauten wollen, die Pocffe mare eine fcone Runft, und bie Romane geborten fo gu fagen mit gur Boeffe. Da find nun manche Beurtheiler in Berlegenheit, Die jene alte Lofung bes Lobipruches nur noch in ben Bart bingumurmeln magen, und boch schlechterbinge nicht wißen, mas an einem Roman ju loben fein fann, wenn es nicht bie Menschenkenntniß, Die Bivchologie und bie Moral ift. Auch giebt es noch viele eble Gemuther, bie ben unnugen Benug bes Schonen und Geiftreichen entweder für fundlich halten, ober gar feinen Begriff babon baben. Bas blieb alfo ben Beichnern übrig, ale mit ben Schriftstellern in ihrer eignen Battung zu wetteifern? Und weldje Bunber von Binchologie haben fie in ben engften Raum gufammengebrangt! Ginem zollhoben Figurchen fonnte man feine gange Erziehung anfeben, alles was es im Leben gethan und gelitten hatte. Sier fonnte man recht eigentlich fagen, bag bie geheimften Triebfebern ber menschlichen Scele auf ber Breite eines Spares ichweben. Bweifelt noch jemanb, bag bie Tugenb gludlich, bas Lafter aber bochft elend macht? Dan balt ibm ein Tafchenbuch entgegen, worin ber Rupferftecher bie irbifche Laufbahn beiber in einer Folge von Blattchen verzeichnet Rach Art ber \*\*) poetischen Gerechtigfeit wurde eine fchredliche Grabftichel-Gerechtigfeit gehandhabt. Bir haben Rupferftiche zur Clariffa erhalten, wo die alte Rupplerin auf bem Tobbette wirklich ichon in ein Meerungeheuer ver-

<sup>\*)</sup> Pringipe 1799. \*\*) poetifchen wurde 1799.

wandelt scheint. Blog die Göllenfahrt fehlt noch. Mit Unrecht: dem von allen Argumenten gegen das Laster bleibt das von den hölkischen Flammen immer das entscheidenbste.

Freilich haben unfre Beichner bei biefer untunftlerischen \*) Richtung eine frühere, ansländische, und alfo um fo anfebnlichere Autorität für fich : ich meine Bogarth. Die ausfchweifenbe Schatung biefes berühmten Mannes in feinem Baterlande barf uns nicht über ben mabren Werth feiner Berte verblenben. \*\*) Die englische Ration bat fo wenig große einheimische Salente in ben geichnenben Runften aufsuweisen, daß fie auf die wenigen naturlich einen befto ftarferen Rachbrud legt. Sein fünftlerifches Unvermögen, feine Blindheit fur bas Bochfte unter bem Sichtbaren, \*\*\*) bas Schone, hat hogarth felbft burd feine angebliche Berglieberung +) ber Schonbeit unwiberleglich bargetban. tonnte übrigens zugeben, er fei ein ausgezeichneter Ropf gewefen, und ihn boch fur einen berglich schlechten Maler balten. Der geiftvolle Balpole, ber, bei aller Borliebe für Hogarth, febr wohl einsah, wo es ihm fehlt, scheint ihm - noch zu viel zuzugefieben, wenn er ihn mehr für einen Romobienschreiber mit bem Binfel, als für einen Daler angefeben wißen will. Romodien follten luftig fein. In Sogarths Bilbern ift Alles haflich und unpoetisch, oft bie efelhaftefte Anatomie moralifcher Bermefung. Reine leichte Jovialität, nichts von jener absoluten Willfur, bie ben barftellenben

<sup>\*)</sup> Tenbeng 1799.

<sup>\*\*)</sup> In England bewundert man mit Buineen, und wenn nun einen wohlmeinenden Reichen die baare Bewunderung in der Tasche brennt, so ist es nicht zu verwundern, daß er sie rechts und links ohne Urtheil ausstreut. Ueberdieß hat die englische 1799.

<sup>\*\*\*)</sup> bie Schonheit 1799. +) berfelben 1799.

Geift über die Unsittlichkeit und Niedrigkeit bes Dargestellten in eine reinere Region erhebt, und die scherzende Frechheit ber alten Komödie so \*) großartig macht. \*\*) Man erklärt und mühsam alle Absichten und Anspielungen, man weist und mit Fingern darauf hin, damit wir es auch ja merken, was hier zu bewundern ist. Ich für mein Theil, wenn ich Wig besäße, und zwar solchen, der nicht erst durch einen Vorsat herausgedrückt zu werden braucht, sondern eine überströmende Aber, die sich in gleichsam elektrischen Schlägen ihrer Fülle entledigt, so wollte ich ihn schon beger anwenden, als zu einem weitläuftigen Kommentar über die schwer-

<sup>\*)</sup> erhaben 1799.

<sup>\*\*)</sup> Dbiges Urtheil über Hogarth hatte ich nach forgfältiger und wiederholter Betrachtung ber Rupferftiche gefällt. Außerhalb Eng-· land wird vielleicht fein einziges Originalbild bicfes Malers aufbewahrt. Seitdem hatte ich Belegenheit, bavon eine fo große Menge gu feben, als man felten beifammen fieht, weil bie einzelnen Stude in Brivat: Sammlungen, jum Theil auf Lanbfigen gerftreut find. Im Frühling bes Jahres 1814 hatten fich die Liebhaber und Befiger vereinigt, ihre Bilder auf einige Beit herzuleihen, foldergeftalt eine hogarthifche Galerie ju bilben, und tem Condoner Bublitum ben Butritt zu biefer Ausstellung zu öffnen. 3ch gerieth in Erftau-So gar fchlecht hatte ich mir bie Farbengebung boch nicht vorgestellt. Die Farben find buntichedig und babei fraftlos; Alles ift flach und ohne Rundung. Bei biefer Bewandtniß ber Sache wird den Malereien Sogarthe burch die Uebertragung in einen Rupferftich eigentlich geschmeichelt. Um ben berühmten Daler, beffen Bilber in England, fo ju fagen, mit Golb aufgewogen werben, ja nicht Unrecht zu thun, muß ich von bem allgemeinen Urtheil über ben Beift feiner Rompositionen einige wenige Blatter ausnehmen, g. B. bie herumgiehenden Romopianten in einer Scheune, ben Mufifer in Verzweiflung, in welchen wirflich ausnahmsweise fomifche Laune fich tund giebt. Anm. g. n. Abbrud. 1828.

fällige satirische Prosa des \*) englischen Malers. Doch bas Kommentieren haben die Deutschen nun einmal in ber Art, selbst die wigigen. \*\*)

'Seit in bem vorhergebenben Auffate bie ben Sogarth betref: fende Stelle geschrieben mart, bat Deutschland an bem Erflarer feiner Bilber einen ber finnreichsten Schriftsteller verloren. Er hatte gerabe eine fchalfhafte Note mitten burchgeschnitten, ale bie Barce feinen Lebensfaben entzwei fcnitt, und man fann gewiß nicht fagen, baß er feinen Bis und feine liebenswurdige Laune überlebt habe. Die funfte Lieferung ber Rupferftiche zeigt noch beutlicher, ale bie porhergebenden, die platte Tendeng ber hogarthischen Gattung; ber erft feit Lichtenberge Tobe ericbienene Tert bagu geigt bagegen um fo ausgezeichneter Die Reinheit, womit er fie libergliffert, Die Bes reitwilligfeit aus eigenen Mitteln jugubugen, wo ihn fein Rommittent im Stiche lagt, die Runft ber Wendungen und Uebergange, um feine Anmertungen zu einem beziehungevollen und reichen Bangen gu ermeitern. Freilich fonnen unter folchen Umftanben feine Einfalle nicht immer bas Unfeben freiwilliger und augenblidlicher Entftehung haben, fie gerathen jumeilen in's Spitfindige, Beithergeholte und Berworrene. Ueberhaupt hat Lichtenberg bem Sogarth fo viel geliehen, bag man bei einem Urtheil über biefen wohl auf feiner but fein muß, bie Grundfaben von bem feineren Ginfolgge bes Auslegers zu unterscheiden. Ber bie Wortfegung bes unvollendeten Wertes unternehmen wollte, mußte fich felbft fogleich für einen witigen Ropf ertlaren: eine Dagregel, bie wenn man fie nicht recht burchzusegen weiß, bagu führt, von anbern für bas gerate Begentheil erflart zu werben; welches allerlei unangenehme Ramen traat. Sier gilt es, ben Bein felbft angapfen, nicht bloß wie ein Bottiger bas leere Fag vor fich hinrollen, worin fo oft bie angeblich litterarifche Thatigfeit befteht.' -

Das Lette begieht fich auf eine angefundigte Fortsetung von anberer Sand. Dan gab mir bamale Schuld, ich batte burch einen

<sup>\*)</sup> englandischen 1799.

<sup>\*\*)</sup> Sier moge Blat finden, was ich furz barauf über Lichtenberge Erflarung ber hogarthischen Aupferfliche fagte.

Hogarth wurde Borbild und jum Theil Quelle für die ungähligen Karifaturenzeichner, die sich vor dem Fehler der moralischen Zwede ziemlich zu hüten wisen. Da sie für die Bolksbelustigung arbeiten, so bemühen sie sich bestens, komisch zu sein, und wenn das Behagen an eigner Laune dazu hin-reichte, wären sie es auch zewiß. Leider sind aber ihre Ausgeburten großentheils psumpe Einfälle, mit psumper Hand ausgeführt: man muß eben den Ergötzlichkeiten des Geistes nur zur Erleichterung der Berdauung obliegen, um sie witzig zu sinden. In Frankreich erzeugte zu Anfange der Revolution die damals noch herrschende Anglomanie ebenfalls Karifaturen; ich erinnere mich einiger, die von Selten des Einfalls leicht die meisten englischen auswiegen mochten. \*)

Bei ben Zeichnungen zu Dichtern find die Englander in den neuesten Zeiten aus der hogarthischen psychologischen Sattung in das entgegengesetzte Aeuperste gegangen. Flache Manier ist überhaupt das Wesen ihrer \*\*) modischen Kunst, und Effett ihr Ziel. Weit entsernt, die Züge zu einem insbividuellen Charakter hundert Originalen in der Natur abzulauschen, haben viele englische Maler im Sinne und in

leichten Scherz die ganze Unternehmung vereitelt. Das ware boch eine Wirtung gewesen! Anm. z. n. Abbrud. 1828.

<sup>\*) 1799</sup> folgt: Ich bin nicht unterrichtet, wie weit dieses Feld ber politischen Betriebfamkeit seitdem angebaut worden, oder ob die große Republik auch von dieser Seite noch nicht liberal genug ift, um sich selbst zum Besten zu haben. Fast sollte man das Leste glauben, da ein Ivurnal, das uns mit seuerfarbner Unparteilichkeit berichtet, was in den beiden Hauptstädten Guropas vorgeht (mitunter auch, was dort geklatscht wird), meistens nur londonsche Karikaturen auf beutschen Boden verpflanzt und a la Hogarth kommentiert.

<sup>\*\*)</sup> modigen 1799.

ber hand nur ein einziges Gesicht, das bloß nach Maßgabe bes Alters und Geschlechts ein wenig modificiert wird, ober auch wenn ein Thrann vorkonunt, der die Augenbrauen starf herunterziehen muß. Wie man versichert, ist die theatralische Darstellung Shakspeares in England jetzt sehr manieriert: aber die Aupferstich-Galerie zum Shakspeare überagiert wirkslich ben Afteur. Es giebt auch beutsche Sachen in diesem Geschmack. Andern, 3. B. den Scenen aus dem Doolin von Kininger und John, thate man Unrecht, sie anders als mit den begeren englischen \*) Kunstarbeiten zu vergleichen.

Im Ganzen bleibt es aber bei ber einmal genommenen Wendung, und ich habe die gegründete Klage führen hören, die Gedichte würden durch begleitende Aupferstiche projaisch; eine Gesahr, wovor freilich die sogenannten beliebten Romane gesichert sind. Aber wie mißglückt es meistens, wenn einmal die Reihe, Scenen in die Taschenbücher zu liesern, auch folche Dichtungen trifft, die nicht bloß den zärtlichen Berzen gelten! Was soll man dazu sagen, wenn Chodowiech in Hermann und Dorothea nichts als Ochsenköpse und aufgeworfene Nasen sieher? Die Grazien einer gewissen Philine auf dem Sopha scheinen mir an einem ganz andern Ort zu Hause zu sein, als im Wilhelm Meister; nur daß man selbst in den Winkeln einer verseinerten großen Stadt noch mehr äußere Anständigkeit sinden dürste. \*\*)

Auch was die Wahl ber Scenen betrifft, fieht man in Diefem Bache gang eingelernte Beichner nicht felten im Blinden

<sup>\*)</sup> Brobuften 1799,

<sup>\*\*) 1799</sup> folgt: Allein ich gestehe gern, barüber nicht fompetent zu sein; man follte ben Prediger Zenisch befragen, ber, wie bekannt, ein eignes Buch über Phillinens Phillinität geschrieben hat, ob er sie hier getroffen findet.

Genige glauben nicht fehl treffen zu konnen, wenn fie nur eine eble Sandlung mablen. Schon Sageborn, ber fonft im Braftischen fo einfichtsvoll ift, giebt biefen Rath, und fucht mit folden fentimentalen Grundfaten bem berben aber mahrhaft funftlerischen Realismus ber niederlandischen Maler zu begegnen, Die fich bei bem Bewühl eines Jahrmarttes, einer Bauernhochzeit, ober eines Stranbes, wo Baaren abgeladen werden, um alle großmuthigen Aufopferungen in ber Welt nichts fummern. Und mit Recht! Denn wenn fich eine eble Sandlung malen liege, jo ware ce eben feine eble Sandlung. Die Schwierigfeit, bas Gigenthumliche bes Gebichtes barguftellen, verleitet anbre Dale bagu, etwas gang Unbedeutenbes herauszugreifen. In einem Tafchenbucheblattchen zu Bogens Luife lauft fie am Urme ihres Brautigams, um ben Rahn zu erreichen, woraus ihnen ber Bater guruft: 'Ehrbar, Rinber, und facht!' Allerdings Die laufende Atalanta mit bem hippomenes mare ein fcboner Gegenftand für ben Maler: warum nicht auch Luife Blum mit bem \*) Ranbibaten Balter? Den fleinen Grafen fann man fich als Umor hinterbrein ftolpernd benfen.

Eigen ift ce, daß die Rupferstich-Liebhaberei sich so besonders auf den Roman gerichtet hat. Und nicht bloß unter und: auch auf englischen Blättern sieht man Lotte im Werther Butterbrot schneiden. Bei keiner Dichtart ist doch die Sache so bedenklich, als gerade bei dieser. Daß sie gewöhnlich das Kostum des Tages fordert, (ein Umstand, wegen dessen der Dichter sich auch vor allzu bestimmter Angabe der Kleidungen zu hüten hat, und nur das erwähnen darf, was in der Mode ewig und allgemein gultig ift, wie

<sup>\*)</sup> Randidat 1799.

blagrothe Schleifen, weiße Reglige's, Strobbute und bergleichen;) und bag bie fo balb veralteten Trachten hernach eine Störung verurfachen, ift noch bas Beringfte. Ein Roman fonnte vortrefflich fein, und feinen einzigen tauglichen Moment für die malerische Darftellung enthalten. Es murbe bingegen feine sonberliche Tiefe verrathen, wenn fich Alles barin fichtbar machen ließe. Berabe bas Bebeutenbite fann oft in ber außeren Erscheinung am wenigsten mit Evibeng bervortreten. Der Roman ift bestimmt, Die garteren Bebeimniffe bes Lebens, die nie vollständig ausgesprochen werben fonnen, in reigenben Sinnbilbern errathen gu lagen. Die Bocffe fcmiegt fich bier vertraulich an Die Wirklichkeit an, und haucht ihr eine bobere Seele ein. Es ift nicht mehr die bloge Wirflichfeit, aber fie foll es noch fcheinen. Es giebt feine Brucke, bie ben bilbenden Runftler aus feis nem Gebiet in ben Mittelpuhft einer folden Dichtung bin= überführen fonnte, und fo follte er fich auch fur zu aut balten, \*) an ihren äußerften Brangen berumzuschleichen.

Wo ber Dichter bem Zeichner eigentlich bie Hand bietet, wo bestimmter Umriß und Gruppierung für die Phantasie
ist, wo sich schöne fraftige Gestalten, nicht von zweiselhafter
oder verwickelter Deutung, in idealischem Kostum entschieden,
bewegen: da wird der Wink selten verstanden und benutzt.
Welch eine Reihe von Bildern ließen sich nach \*\*) Goethes
neuem Pausias und seinem Blumenmädchen entwerfen! Das
Getümmel des Gastmahls könnte von der ruhigeren Gruppe
des Sängers und seiner Geliebten eingefast werden, wie er
von ihren Blumenketten umstrickt, ihr zu Füßen sitzt; und
selbst in dieser Gruppe wurde der erfindsame Blick eine

<sup>\*)</sup> um an 1798. \*\*) bem neuen 1799.

Mannichfaltigkeit von Wendungen und Abstufungen sehen, die ohne Wiederholung in mehreren Bildern entsaltet werben könnte. Rur auf so gar winzigen Blättchen mußte co nicht geschehen, das versteht sich: von diesen und für diese ist kein heil zu hoffen, und man möchte sie also nur ein für allemal den Kindersieln überlaßen.

Dag bas Gebicht bes Beichners über bas \*) Bert bes Dichtere nicht vollftanbig verftanben werben fann, ohne bag man fich an biefes crinnert, ift wohl fein binreichenber Brund, Die Gattung gang zu verwerfen. Gin icharffinniger Renner hat vor Rurgem auf Die fo oft vernachläßigte Forberung gebrungen, bag jebes Runftwert fich felbit gang ausfprechen folle, und treffend bie Bahl folder Begenftanbe gerügt, bei benen gerabe bas, worauf ibre Wirfung berubt, erft von bem Beschaner bingugebacht und in bas Bilb bin-Aber bie Freiheit, manchen Umein gelegt werben muß. ftand als befannt vorauszusegen, auf ben er nur anspielen fann. wird boch bem Runftler bleiben mußen, wenn er nicht gar ju enge eingeschränkt werben foll. Ein folcher Rreiß von Mythen ober Legenben ift bann als bas gemeinschaftliche Bebicht eines Bolfes ober Beitalters zu betrachten, womit man bie Befanntichaft jebem Gingelnen gumuthet. jener Runftrichter bat ben Begriff eines Chflus von Gemalben febr belehrend in's Licht gefest, und giebt gu, bag in ber coflischen Form Auftritte portommen burfen, Die erft burch vorhergehende ober folgende ihre volle Dentung erhal-Da, wo nicht unabhängige und ausgeführte Werte aufgeftellt werben follen, fonbern wo eine Runft nur einen Theil ihrer Mittel gebraucht, um fich mit einer anbern gu

<sup>\*)</sup> Boem tes 1799.

verbrütern, erstreckt sich die Befugniß natürlich noch weiter. Warum sollte es nicht eine pittoreste Begleitung der Poeste, nach Art der musikalischen, geben können? Je stätiger sie wäre, je liebevoller der Zeichner das Ganze des Gedichts umfaßte, desto kühner durste er auch werden, desto mehr sich mit ganzer Seele auf die Seite wersen, wo er reich und mächtig ist, und den Dichter für das Uebrige sorgen laßen. So erhielte man das seltene, aber entzückende Schauspiel des Zusammenwirkens zweier Künste, in Eintracht und ohne Dienstdarkeit. Der bildende Künstler gäbe uns ein neues Organ den Dichter zu süblen, und dieser dolmetschte wiederum in seiner hoben Mundart die reizende Chissersprache der Linien und Vormen.

Ein englischer Bilbhauer, John Flaxman, hat \*) biesen Gebanken in zahlreichen Sammlungen von Umrißen zu
Dantes göttlicher Komödie, zur Ilias und Odhssee, und zu
ben Tragödien des Aeschilus, mit so viel Verstand, Geist,
und klassischem Schönheitssinne ausgeführt, daß man ihn in
seiner Gattung Ersinder nennen, und wünschen muß, er
möge bald glückliche und selbständige Nachfolger darin sinden.
Diese Werke führten mich durch den Gegensatz mit der
herrschenden einheimischen Praxis auf obige Betrachtungen. Leider sind sie in Deutschland so selten \*\*), und sollen

<sup>\*)</sup> biefe 3bee 1799.

<sup>\*\*)</sup> Die Titel bieser Sammlungen ..... sind folgende: La divina Commedia di Dante Alighieri, cioé l'Interno, il Purgatorio ed il Paradiso, disegnata da Giovanni Flaxman, Scultore Inglese, ed incisa da Tommaso Piroli Romano. 1793. In possesso di Tommaso Hope, scudiere, Amsterdam. Klein Querfol. 110 Blatter. The Iliad of Homer engraved by Thomas Piroli from the compositions of John Flaxman, sculptor. Rome 1793. Querfolio 34 Blatter. The Odyssey of Homer engraved by Thomas Piroli from the comBerm. Schriften III.

es nunnehr auch in Rom geworden sein, daß ich bei diesem Aufsage nicht auf Leser rechnen darf, die schon damit bestannt wären. Meine Absicht kann also auch nicht sein, zum Genuß der \*) Beschauung einzuladen, die mich so oft im Zauberkreiße des Künstlers gefangen hielt, und die einzelnen Kompositionen gemeinschaftlich mit meinem Leser durchzugehen. Ich muß mich damit begnügen, sie im Allgemeinen zu charakteristeren, so viel es sich thun läßt, und meine Bemerkungen über die ganze Gattung mitzutheilen.

Buvorberft fceint mir fur bie \*\*) malerifche Begleitung eines Dichters ber bloge Umrig viel bequemer und brauchbarer, als bie ansgefüllte Beidnung. Bei bem öfonomischen Empfehlungegrunde, daß fo viel Arbeit und Roften erspart werben, will ich mich nicht weiter aufhalten, ob er gleich feineswegs unbedeutend mare, wenn man in biefer Art et= was Erhebliches für bie möglichfte Verbreitung eines begeren Beidmade unternehmen wollte. Wie unnut wird fo manches Buch burch wenige geledte Blatter in punftierter Da= nier vertheuert, bie man fich im Augenblid mube gefeben bat! Der wesentliche Bortheil ift aber ber, bag bie bilbente Runft, je mehr fie bei ben erften leichten Undeutungen fteben"bleibt, auf eine ber Boeffe \*\*\*) analogere Beife mirtt. Ihre Beichen werden faft Bierogluphen, wie die bes Dichters; bie Phantafte wird aufgefordert zu erganzen, und nach ber empfangenen Anregung felbständig fortzubilben, fatt.

positions of John Flaxman, Sculptor. Rome 1793. Querfolio 28 Blätter. Compositions from the tragedies of Aeschylus, designed by John Flaxman, engraved by Thomas Piroli. The original drawings in possession of the Countess Dowager Spencer. Gr. Querfolio 31 Blätter. Anm. 1799.

<sup>\*\*)</sup> pittoreste 1799. \*\*\*) besto anal. 1799.

bag bas ausgeführte Gemalbe fie burch entgegen tommenbe Befriedigung gefangen nimmt. Die Bemerfung ift nicht neu : ichon hemfterhups bat ben großen Reig flüchtig entworfener Stigen baburch erffart. So wie bie Worte bes Dichters eigentlich Befchwörungsformeln fur Leben und Schonbeit find, benen man nach ihren Beftanbtheilen ihre gebeime Gewalt nicht anmerft, fo fommt es Ginem bei bem gelungenen Umrig wie eine mabre Bauberei bor, bag in \*) wenigen und garten Strichen fo viel Seele wohnen fann. Bwar muß man feine Phantafte fcon malerifch geubt und vollständige Runftwerte viel gesehen baben, um biefe Sprache geläufig lefen ju tonnen. Daber ift auch bie Liebhaberei für bloge Contourzeichnungen ungleich feltner. Bielen ift Die Licht- und Schattentinte bes Rupferfliche icon eine qu ftarte Abstrattion: fie möchten ibn, wie Rinber, illuminiert baben, weil fie fich einen blauen ober grunen Rod nicht anbers borftellen tonnen, als wenn fle ibn bor Augen feben.

Doch dieß ist nicht Alles. Was der Zeichner aus der Boeste für sich nehmen kann, sind eigentlich die in Hand-lung gesetzten Wesen, die er nach ihrem Charakter gestaltet. Den Grund, worauf sie sich bewegen, giebt der Dichter nur so viel an, als gerade nothig ist, weil die Stärke seiner Darstellung gar nicht im \*\*) Gleichzeitigen und Beharrenden liegt. In der ausgeführten Zeichnung aber wird Scene und Umgebung mit eben der Bestimmtheit abgebildet, wie die Kuguren selbst, und zwar nach den Bedürfnissen der Beleuchtung und Perspektive. Die Ausmerkamkeit des Betrachters wird also auf die Theile zerstreut, die weit \*\*\*) mittelbarer

<sup>\*)</sup> fo wenigen 1799. \*\*) Simultanen 1799. \*\*\*) unmittels barer 1799.

vom Dichter veranlagt finb, ale bie rein charakteriftischen Buge in ben Umrifen ber bewegten Gruppen. Dief ift ber Bunft, wo die Strahlen ber beiben Runfte einander freugen, und jenfeits beffen fie wieber bivergieren. Beichnung fann man ber Boefic gewiffermagen zuschreiben, aber weber Bellbunfel noch Karbengebung anbere ale in metaphorischer Bebeutung. Nur die descriptive poetry etwa giebt fich mit Luftperfpeftive ab, und es ift ihr fo bamit gelungen, bag bas Rachfte wie bas Entferntefte in gleich unbestimmter und haltungelofer Dammerung verschwimmt. Es begreift fich auch, wie viel freiere \*) Sant felbft für die Anordnung und Gruppierung ber Riguren ber Reichner behalt, wenn er bas Lokal nur gang leicht und wie fymbolisch anbeuten barf. Endlich wird bie Phantafte fie viel breifter zu ben vorhergehenden und nachfolgenden Sandlungen begleiten, als mo ihr bie Schranfen eines völlig beforierten Schauplates entgegenfteben.

Alle biese Vortheile hat Flaxman meisterhaft benutt. Reine überflüßigen Striche, auch nichts von jenen Schwungzügen, die bloß zur Verbindung dienen, und die man sich bei flüchtigen Entwürfen erlaubt, oder auch wohl, um ihr Feuer zu beweisen, mit Fleiß anbringt. Alles ist mit dem Wenigsten gemacht; seine Umrise vereinigen die bedeutsame Recheit des ersten Gedankens mit der Sorgsalt und Zier-lichfeit \*\*) einer ausgeführten Behandlung. Er schreibt den menschlichen Körper in seinen verschiedensten Bestimmungen und Ansichten mit Sicherheit hin, ohne sich dabei, wiemeistens die fertigen Schreiber, Schnörkel an den Buchstaben angewöhnt zu haben.

<sup>\*)</sup> Sand für .... ber Figuren felbft ber 3. 1799.

<sup>\*\*)</sup> ber ausgeführteften 1799.

Kerner in ber Babl ber Dichter fowohl, als ber eingelnen Gegenftande aus ihnen, zeigt ber Runftler \*) ein rich= tiges Urtheil, und, wenn man fo fagen barf, ein plaftisches Dichtergefühl. 3mar ift mit biefen breien feinesweges ber Rreiß berer geschloßen, Die einer pittoreffen Begleitung fabig finb : noch auch mit ben gelieferten Stigen ber gange Reichthum an Scenen, welche fie barbieten, erschöpft: aber gunftigere Dichter für ein folches Unternehmen fonnte er boch schwerlich finden; und er hat fo gewählt, daß er bei jebem etwas in einem eignen Stil leiften tonnte. Aus bem Somer Gegenftande zu Gemalben zu nehmen, ift vielfältig mit antiquarifder und artiftifder Barme empfoblen worden. Dag homer, nach Windelmanns Ausbrud, nicht in Bilbern fpricht, fonbern fortichreitenbe Bilber giebt, fühlten gewif auch die Alten, wie unter anderm bie Anefbote von ber 3bee bes Phibigs jum olympischen Jupiter zeigt. Unter ben Tragifern verbiente Aefchylus unftreitig ben Borrang, wenn bie ftrenge Sobeit ber ibealischen Buhne ber Griechen fichtbar gemacht werden follte. Darftellungen aus ben Eragöbien bes Sophofles batten fich mehr bem milberen gemäßigteren Stil ber homerifchen nabern mugen. Bas ben Dante betrifft, fo mar bas bekanntlich icon Michelangelos Bahl, und Flaxman fand alfo ben Gebanten bagu in ber Runfigeschichte aufgezeichnet. Allein an einem \*\*) englischen Rünftler beweifet es boch eine ungewöhnliche bobe Bilbung, bag er, ba er einmal einen mobernen driftlichen Dichter mablen wollte, nicht bei feinem angebeteten Landsmann Milton fteben blieb, fonbern ben nach ber gemeinen Deinung finftern und auf bie gefchmacklosefte Urt wunderlichen

<sup>\*)</sup> bas richtigfte 1799. \*\*) englanbischen 1799.

Italianer vorzog. Dem unbefangenen Urtheil ift es allerbinge einleuchtenb, wie weit bier Milton, ber bas Chriftenthum flaffifch ibealifteren wollte, gegen ben großen \*) Bierophanten bes Ratholicismus gurudfteben mug. Die Figuren, womit Milton ben Maler verfieht, lagen fich in einem Augenblid überseben : Die beilige Dreieinigfeit, beren Berfonen jeboch aus bem findlichen Anthropomorphismus fcon febr in's Kormlofe erweitert find: Abam und Eva mit ibrem langen Mantel von blonden Saaren; Die \*\*) Engel und Teufel, nicht wie bie Trabition fie gegeben, fonbern wie ber Dichter nach eignen Begriffen fie umgeftaltet bat, und ein paar allegorische Ungebeuer. Dante bingegen, balb' ber Raphael und balb ber Michelangelo ber Poeffe \*\*\*), wie feine Bifton überhaupt nichts geringeres als bas Universum umfaßt, fo ftellt er auch eine vollftanbige Galerie aller menfchlichen und gottlichen Charaftere auf.

Bu jeber ber vier Sammlungen macht ein Titelblatt, mit bebeutenben Sinnbilbern geziert, ben Eingang. Bei ber göttlichen Komöbie geht bas Bruftbilb bes Dichters aus Wolfen hervor, unter ihm die verkleinerte Miggeftalt Lucifers, oberhalb ein Engel bes Lichtes mit verbreiteten Fittigen und gehobenen Armen, Sterne zur Rechten und Linken. Dante ist wie immer mit dem Lorbeerkranze über ber florentinischen Müge vorgestellt, mit sinnender Miene, den Zeigefinger ber rechten hand an die Stirne gelegt. Der stäte hang zum Grübeln und die Kämpse eines mühevollen Lebens haben auf diesem Gesichte das Gepräge ursprünglicher Sonderbarkeit mit noch tieferen Furchen eingegraben: es ist

<sup>\*)</sup> Propheten 1799. \*\*) protestantisch gewordenen Engel und Teufel, und ein paar alleg. 1799. \*\*\*) (ich borge biesen Ausbruck von jemanben, ber ihn von mir geborgt hat) 1799.

eins von jenen, beren Aehnlichkeit nicht leicht versehlt wird. Der Zeichner hatte zwar bas Recht, es etwas jugendlicher zu halten: benn nach ber Dichtung fällt Dantes Wanderung burch die Geisterreiche in sein fünf und dreißigstes Jahr. Er hat aber mit Bedacht mehr bas Alter gewählt, in welchem Dante wirklich dichtete, und dadurch nicht bloß den Gegensas mit der Jugend Birgils und Beatricens gewonnen. Den Urheber des geheimnisvollen Wertes denkt man sich unwillkurlich mit den Zügen ernster Jahre: \*) in diesen Zügen erscheint das Ringen nach heiligender Wahrbeit, das ihn begeisterte, aber noch nicht von den irdischen Mühsalen zur Bollendung hindurchgedrungen ist.

Dag bie Figuren Dantes und feiner Begleiter, erft bes Birgil, bann ber Beatrice, nach ber Ratur ber Sache fo baufig wiederkommen mugen, weil an ibre Fortichritte alles Uebrige gereiht ift, fonnte eine große Unbequemlichfeit \*\*) scheinen. Flarman bat fie jeboch, ohne ben Reichthum feiner Erfindung erschöpfen ju lagen, überwunden und gu ben Bortheilen, Die barin liegen, vortrefflich benutt. Diefe icon bekannten Berfonen, ale Beugen ber bargeftellten Scenen, lagen uns leichter bie Deutung \*\*\*) einer jeden finben: wir erbliden bie Gegenstände wie in bem Bebichte felbft burch die Bermittlung ihres Sandelns und Betrachtens; Die erstaunensvolle Theilnahme, Die naivere Gemuthebemegung ift immer bie bes Dante, rubiger, und boch nicht weniger bebeutend ftebt ber bobere Subrer baneben. flum ber beiben Dichter, bie romifche Toga, und ber Mantel über einer anschließenden Rleibung, welches in Dantes

<sup>\*)</sup> in ihnen erich. 1799. \*\*) icheinen, bie Fl. jeboch .... hat. 1799. \*\*\*) berfelben 1799.

Beitalter bie burgerliche Tracht mar, ließ fich fehr gut brauchen: bis an bas Rinn eingehüllt, scheinen biefe Wanberer oft bie andringenben Schreden von fich abhalten zu wollen, und nur bie Lorberfrange verrathen, in welchem Sinne fie folde Derter ber Dual besuchen. Auf vielen Blattern find fie Sauptflauren, andre Dale nur flein im hintergrunde angegeben, und außer ben episobifch erzählten Geschichten, wobei fie nicht vorkommen, hat ber Beichner fie von manchen Bollenscenen, wobei fle gegenwärtig finb, burch ben engeren Raum, ben er umfaßt, mit Recht ausgeschlogen, weil es ihm nur barum zu thun war, eine Gruppe in ihrer gangen Rraft hervorzuheben. Da Birgil feinen Freund erft gegen Ende bes Purgatorio verläßt, fo will es etwas fagen, bag bie beiben immer charafteriftifch und boch mit beftanbiaer Abwechselung erscheinen, die fich wie ungesucht barbietet. Mehrmals bilbet ichon ihr bloges vereintes Fortichrei= ten eine fprechenbe Begenwart.

In Beatricens Gestalt ist die verklärte Geliebte und die Seilige verschmolzen: die himmlische Weisheit hat die Mienen einer zarten Jungfrau, der gegenüber die Runzeln in Dantes Gesicht sich erheitern. Ein Schleier wallt ihr hinten vom Haupte bis zu den Füßen herab und verbindet sich mit \*) dem Aleide, das um Brust und Arme anschließt, sich dann erweitert, und unten sliegend in Falten bricht, da hingegen der ganze Wurf jener männlichen Gewänder durch ein Baar starte Striche bestimmt wird. Auf ähnliche Art wie Beatrice sind auch die andern weiblichen Wesen des himmels: Matilda, die natürlichen und christlichen Tugenden, und selbst einmal \*\*) die Jungfrau Maria, gekleidet; nur bleibt

<sup>\*)</sup> einem Rl. 1799. \*\*) bie Mutter Gottes 1799.

zuweilen ber Schleier weg, und die Haare fliegen ober find in einen Wirbel gebunden. Diese Tracht ift eine glückliche Auskunft zwischen dem Bedürsniß ber Zeichnung und den Vorderungen des Koftums, welches für Sitten und Geist eines Zeitalters sehr malend sein kann, und es hier wirklich ist: ohne nonnenhafte Verhüllung drückt sich eine so eigne Inngfräulichkeit darin aus; unmöglich könnte man eine griechisch brappierte Brau für eine solche \*) Grazie ber Religion ertennen. Die schlanken Körper entsernen jeden irdischen Begriff, und die Vormen zeichnen sich, zum Beispiel bei dem Tanz der Tugenden um den spmbolischen Wagen, auf das bescheidenste \*\*) hindurch.

Wenn von Wundern ber Leibenschaft und bes Pathos bie Rebe ift, fo wird Ugolino genannt: eine von ben Darftellungen, Die eigentlich weit über bie Sphare ber Boeffe binauswirfen, weil menschliches Gefühl bie einzige Bebingung ift, um auf's tieffte von ibr erschüttert zu werben. Dier erwarten wir baber unfern Runftler, und nicht vergeb-Man fennt ben Ugolino von Reynolds aus dem Rupferftiche: es ift ein alter Mann, ber hungert, aber es ift nicht Ugolino. Ohne Die große Rluft gwischen einem ausaeführten Gemalbe und einer Sfige ju vergegen, fann man boch wohl fagen, bag Flarman eine viel bobere Unficht ber Geschichte gefaßt bat. Das erfte Blatt ftellt bie Gefangennehmung bes Brafen und feiner Sohne vor. Er fteht in ber Mitte gang nach vorn, an jeber Seite bat ibn ein bewaffneter Beind am Rragen und an ben Anocheln ber Banbe gepactt, bie er zusammenballt. Auch in biefer Lage fieht man ben machtigen, berrichenben, unerschütterlichen Mann;

<sup>\*)</sup> religiofe Grazie 1799. \*\*) burch 1799.

bie Knaben vor ihm, die sich brüberlich an einander schließen, sind nach Alter und Leidenschaft abgestuft: der eine niedergeschlagen, der andre verzweiselnd, der dritte ergrimmt, der kleinste kindisch weinend. Die rechts andringenden rauben Krieger zeigen uns die Gewaltthätigkeit jener kraftvollen Zeiten, der Erzbischof Ruggieri, der links herumschleicht, die mönchische Einmischung in die bürgerlichen Parteiungen. Das zweite Blatt geht gleich zum andern Ende des Trauerspiels im Kerker über:

Ich rief bie Tobten noch brei Tage lang, Und tappte, blind ichon, über jeber Leiche.

Die Sohne liegen neben einander ausgestreckt, der Bater über ihnen auf seinen Armen, in der Berkurzung, doch fo, daß das Gesicht mit den erloschenen offenen Augen, ganz sichtbar, die furchtbare Mitte der Gruppe ausmacht.

Die Scene, wie Francesca ba Bolenta mit ihrem Berwandten Baolo im Langelot lieft, und eine Stelle bes Buches ben Liebenben gum erflen Ruffe binreißt, ift mit außerfter Bartheit behandelt. Francesca ift gang Liebe, Sittsamfeit, Singebung und icuchterner Wiberftanb. Daß ibr Gemabl fte gleich jest belauscht, und alfo ber Augenblick bes erften gegenseitigen Geftanbniffes mit ber ungludlichen Entbedung zusammenfällt, war eine nothwendige Abweichung von ber Geschichte, weil ben liebenswürdigen Berirrten felbft ibre Schuld, Die ichon ben Moment ber Berführung mit bangen Ahnbungen umgiebt, nicht angeseben werben burfte: bie Romposition nabert fich also ber Absicht bes Dichters von einer anbern Seite wieber um fo mehr. Wie pathetifch ift bas nächste Blatt! Die beiben Beliebten als nachte Schatten, abgewandt, weinend und im Begriff vom Sturm meggewirbelt zu werben; Francesca halt bie Sand vor's Beficht,

aber ber Schleier ihrer langen Haare bebeckt nicht bie zarte Bildung; Dante liegt vorn, vor Mitleid in Ohnmacht gefallen, hinter ihm kniet Birgil, der ihn mit wehmüthiger Miene anblickt. So oft die Darstellungen des Inferno ein Aeußerstes im Ausbruck und den Bewegungen erfordern, hat der Künstler es immer erreicht, ohne es über die Gränze der Wahrheit mit Anmaßung hervorzudrängen; mit dem Dichter einverstanden, bei welchem das Leiden eben turch das genaue Maß unermeßlich wird, und der uns ganz in seiner Gewalt hat, wenn er beschreibt, der Jammer beim Eintritte in die Hölle sei so gewesen,

Daß ich zu Anfang brüber weinen mußte.,

Die starre Art, wie Dante auf bem eben erwähnten Blatt in seiner ganzen Länge baliegt, die Arme rücklings hinter bem Saupte ausgestreckt, hat auf ben ersten Blick etwas Seltsames, beim zweiten etwas Großes: und so hat ber Künstler immer, wo er den Sinnen nicht schmeicheln konnte, ben Ersatz der Hoheit gesucht. Nur die Geberde des im Sarge aufrecht sthenden Farinata möchte noch ruhiger und trogender sein; vielleicht wäre ihm unter dem Grabtuche bester ein Harnisch gegeben. Auch der Mantuaner Sordello, der entzückt sein soll im Birgil einen Landsmann zu finden, umarmt ihn etwas zu schläfrig.

Da die Geifter ber Abgeschiedenen in ber Solle und in ber Bugungswelt meiftens als menschliche Gestalten ohne Befleidung vorgestellt werden, so gab es \*) reichlich Gelegenbeit, Zeichnung bes Nacten, zum Theil in gewaltsamen Stellungen und schweren Berkurzungen, anzubringen. Freilich mußte \*\*) bas Nacte, um zu pagen, mehr nervig und

<sup>\*)</sup> reichliche 1799. \*\*) es, um 1799.

mager, als blühend und auserlesen sein; allein ber aufmertsame Künstler hat überall der Mißgestalt so wenig Gebiet einzuräumen gesucht wie möglich, und oft mit geringen Berdrehungen
oder Zügen, die das Anatomische mehr auf die Oberstäche
bringen, der dargestellten Qual ihr Recht erwiesen. Dante
hat durch diese Bilder der Strase sowohl, als durch die
Ungeheuer, welche die Hölle bevölkern, dem Zeichner manchmal etwas zu rathen ausgegeben; das Wagestück, einen Verdammten seinen abgehauenen Ropf a guisa di lanterna in
der Hand halten zu lassen, möchte nicht jeder bestehn, ohne
daß er statt des Furchtbaren das Lächerliche ergriffe.

- In Ansehung ber Teufel hat Dante \*) nicht, wie Milton, feinen malerischen Romponiften in die Berlegenheit gefett, eine eble, ja majeftatifche Bosbeit (man verftebe wohl: nicht \*\*) etwa feinbfelige Leibenschaften von einem großen Charafter, was febr \*\*\*) thunlich ift, fondern Bermorfenbeit mit biefem vereinigt;) fchilbern ju follen. Er verfentt fie vielmehr in bas Thierische, und giebt ihnen bie Redbeit originaler und mit fich einftimmiger Naturen, mas Alarman besonders in ben Malebranche meifterhaft ausgebrudt und fie babei fehr mannichfaltig charafterifiert bat. Lucifers Scheuflichkeit war einmal nicht zu milbern, und wenn ber Runftler auch biefe Aufgabe nicht übergeben wollte, fo that er wohl, jeben Bebanten an ein menschliches Beficht ju entfernen: benn nur burch unwillfürlich angestellte Bergleichungen brangt fich bas Diggeftaltete uns in eine wiberliche Mabe auf.

Zweimal kommt in ber göttlichen Komobie die Ergah-

<sup>\*)</sup> feinen malerifchen Romponiften aus ber Berl, 1799. \*\*) 'etwa' fehlt 1799. \*\*\*) wohl angeht, fonbern 1799.

lung vor, daß fich ein Abgefandter bes himmels und ber Bolle beim Tobe eines Menfchen um ben Befit feiner Seele ftreiten, und beibe Dale ift fie in Diefer Sammlung ffiziert. Das eine Dal gieht ber gute Engel ben Abgeschiebenen an beiben Banben zum himmel empor, und ber Bofe ichleicht mit bamifchen Fragen besteat babon. Auf bem anbern Blatte liegt Graf Guibo von Montefeltro, ber nach einem rantevollen Leben fich als Franciscaner hatte einkleiden lagen. tobt in ber Monchstutte mit eingebrudtem Ropf auf einem barnen Lager, von ber einen Seite ber Suge ber ichwebt Sanct Franciscus bergu, gegenüber bat ber schwarze Cherub bem Tobten ein Rnie auf bie Bruft gefest, ftredt über ibm schwebend bie Rrallen weit vor, und fchreit gegen ben Beiligen auf: Nol portar! non mi far torto! Die Busammenfetung ift neu und fuhn gebacht, und bie ftille Bebenklichkeit bes Beiligen, Die habsüchtige Baft feines Begners, und Die nun unbeweglich geworbene Beuchelci bes Berftorbenen unvergleichlich fontraftiert.

Man hat häufig \*) ben Dante, und mit ihm \*) ben Michelangelo, aus ben gewöhnlichen oberflächlichen Gründen getadelt, daß fie heidnische Mythologie unter katholische Borftellungsarten gemischt; während das tiesere Gefühl einen großen Zusammenhang ahndet, und fie rechtsertigt. Es gehört mit zu den Mysterien der Hölle, die Phantome einer blinden Vorwelt, in schreckliche Wirklichkeit verwandelt, aufzuskellen. Ueberdieß mochte Dante immerhin aus dem klasischen Alterthume entlehnen wollen: es ist damit, als wenn er sich für einen Nachahmer Virgils ausgiebt, welches ihm niemand glaubt; sobald jene Vilder in die Seltsamkeit sei-

<sup>\*) &#</sup>x27;ben' fehlt 1799.

nes Geistes wie eingetaucht sind, treten, sie auch als einheimische in seine Welt ein. Unserm Künstler ist dieß nicht entgangen, er hat die mythologischen Kiguren durch ein ähnliches Medium gehen laßen, und den Charon, Cerberus, die Furien, die Centauren u. s. w. ganz anders behandelt, als er bei einem antiken Gegenstande gethan haben wurde. Bei der nähern Betrachtung seiner homerischen und äschplischen Umriße werden wir sehen, welche Enthaltung dieß von ihm war, und wie ganz er seinem Dichter hingegeben sein mußte, um etwas, das klassische Namen trägt, nicht im reinsten Sinne des Alterthums auszusühren.

3m Parabifo fant er Beranlagung, feine Starte in schwebenben Geftalten zu zeigen: und mit welcher Leichtig= feit schweben fie und schwingen fie fich! Die Befete ber Schwere icheinen wirklich fur Dieje atherijchen Rorper aufgehoben zu fein. Bei ber Darftellung ber Engel bat er mehrentheils die altere Beije ber driftlichen Malerei borgezogen, fie mit lang berabmallenden Rleidern und grogen Fittigen abzubilben; ju nadten ober von wenig Gemand umflatterten Rnaben mit \*) Amorflügeln wurden fie, wie man weiß, erft fpaterbin nach ber 3bee ber griechischen \*\*) Genien und Liebesgotter gemacht. Dieg läßt fich allerbinge ale Anfpielung auf einen Stand ber Unichulb, wobei gar nicht an Geschlecht gebacht wird, febr gut vertheibigen; mit ber ftrengen firchlichen Sitte, mit ben feuschen Entzudungen eines \*\*\*) driftlichen himmels ftimmt bie anbere Borftellungeart unftreitig beger überein. Die Engel find -wie himmlische Chorfnaben bei jenem ewigen Gottesbienfte

<sup>. \*)</sup> Amoreff. 1799. \*\*) Genien gemacht. 1799. \*\*\*) fatho-

zu betrachten, die also auch feierlich gekleidet sein mußen. Der Künstler hat ihnen ganz die liebliche fromme Beschränktheit gegeben, womit sie in der heiligen Schrift und Sage ihre Botschaften verrichten, und die über dem Bestreben, ihre Natur durch Ilmsang der Kräste und Gedanken in's Erstaunliche zu erhöhen, in vielen neueren Dichtungen verloren gegangen ist. Einige Male erscheinen sie ohne Flügel, aber in Sewändern, die noch unterhalb der Küße in Falten fliegen, \*) unter denen der schlanke Körper, bis auf die Theile, worin der geistige Ausdruck wohnt, das Gesicht und die entzückt verbreiteten oder über die Brust gesalteten Arme, sast verschwindet; so daß sie auf ein Baar Blättern, wo sie einen zahlreichen Kreiß in lauter ähnlichen Stellungen schließen, gleichsam wie hingehauchte Seuszer der innigsten und demuthvollsten Andacht die Glorie in der Mitte umschweben.

Da im Barabiso und zum Theil schon im Burgatorio zuweilen lange Stellen mit Gesprächen über theologische Gegenstände angefüllt sind, so hat sich der Zeichner, der einmal bas Gedicht Gesang für Gesang begleiten wollte, freiere Hand gelaßen: was sigürlich und mystisch zu nehmen ift, sinnlich vorgestellt, oder auch wohl ein bloß episodisches Bild, eine Metapher, zum unabhängigen Gegenstande ausgebildet. Seine Entwürse sind dann nicht sowohl Kompositionen der angeführten Zeilen des Dichters, als eigene durch sie veranlaßte pittoreste Phantasten, und als solche zu beurtheilen. Zu der ersten Urt gehört es, wenn der Geist des Forese, dem die indrünstigen Gebete seiner hinterlaßenen Wittwe Rella dazu verhalfen, schneller durch die Kreiße der Büßung hindurch zu gelangen, vor der niedergeworsenen Beterin sicht-

<sup>\*)</sup> und in welchen ber 1799.

lich gen himmel fteigt. Auf einem andern Blatte treibt ein \*) foloffales Gerippe, wovon' nur ber Ropf und eine Sand fichtbar ift, Rinber mit ben unbefangenften Geberben burch bie Luft \*\*) schwebend vor fich ber; bieg find 'bie harmlosen Rleinen, die ber Bahn bes Tobes gebigen, ebe fie von ber menschlichen Schuld gereinigt wurben.' C. VII. v. 31...34.) Der Ausbrud 'bon ben guten Geiftern. bie thatig gewesen find, bamit Ehre und Ruhm ihnen nach= folge,' (Parad. C. VI. v. 112...114.) ift bier etwas zu wortlich genommen, 'indem hinter einer Schaar von Seligen bie Ehre als ein gefrontes Weib mit Sternenfrangen über bem Saupt und in ben gehobenen banben, und gunachft an ihr bie bergebrachte Figur ber Fama schwebt. Gin einziges Mal verftebe ich die Auspielung gar nicht, die ber Beichner im Sinne hatte, und vermuthe einen Digverftand: bas Bild bes Beilandes als Rnaben mit ber Beltfugel in ber Sand und auf die Schlange tretend, fteht im Sternbilbe bes Lowen, und foll fich auf Paradiso C. XVI. v. 37. 38. bezieben. Singegen bas gleich vorhergebenbe Stud, eine Mutter mit bem neugebornen Anabchen in ben Armen, ju beren Lager bie Jungfrau Maria fegnend bingu schwebt, mas fich aus einem fehr entfernten Bint bes Dichters entwickelt bat, ge= bort unter bie garteften Bilber ber gangen Sammlung.

Bon ben heitern Gesichten gegen Enbe bes Burgatorio an zieht fich ein Strom von Licht, von Verklärung und Glorie durch Dantes Gebicht, ber immer voller und ftrömenber wird, und in beffen Urquell ber geblenbete Seber sich zuletzt verliert. Ein in irbische Farben getauchter Binfel kann bei bergleichen wenig ausrichten, und wie muß sich

<sup>\*)</sup> foloffalisches 1799. \*\*) schwimmend 1799.

vollends ber Zeichner \*) dabei bescheiden, der nur Linien hat! Die Malerei kann nicht zum Wetteiser in die Schranken treten wollen, wo die Darstellung der unbegränzten Poesie selbst eigentlich ein beständiges Erliegen unter ihrem Gegenstande ist. Mit dem Aufschwung in jede lichtere Sphäre verklärt sich Beatricens Schönheit, und wird so überschwengslich, daß der sterbliche Geliebte ihr Lachen nicht ertragen, sondern wie Semele, in Asche niederfallen würde, da er doch schon bei dem ersten Zurückschlagen des Schleiers vor ihren Augen im irdischen Paradiese ausgerufen hatte:

D Strahlen ewiger lebend'ger Helle!
Wer sann so blaß sich in Barnassus Schatten,
Und trank so tief Apollos reine Quelle,
Daß sein Gemuth nicht schiene zu ermatten
Bei dem Bemuhn, zu sagen, wie ihr waret,
Wo euch die himmel tonend überschatten.
Run hullenlos den Luften offenbaret?

Das einzige Mittel, welches dem zeichnenden Künftler hiebei bleibt, ist der Ausdruck menschlicher Gestächter, und in diesem Spiegel weiß uns Blaxman manches erdlicken zu laßen, was er nicht unmittelbar zeigen kann. Die Seligen und Engel sind still entzückt, und die Mienen der Betrachtenden sprechen:

Ich fühle fo von Liebe mich burchbrungen, Daß ich \*\*) zuvor noch nie ein Ding gekannt, Das mit fo fußen Banben mich umschlungen.

Doch hat er fich auch mitzuzeichnen bequemt, wie bie Geifter als Sternenfranze fich um Dante ber bewegen; wie in ber Mitte eines aus solchen Sternen bestehenden Kreuzes bas Bild Christi strabit, und die Gestalten ber Seligen fich in ver-

<sup>\*)</sup> refigniren, ber 1799. \*\*) noch nie zuvor 1799. Berm. Schriften III. 9

fchiebene Buchftaben gufammen brangen, Die etwas Beiliges bebeuten: mas benn freilich Umrig vom Umrife bleibt, weil bie fcwarzen Striche nicht fcintillieren. Er hat inbeffen baburch zu berfteben gegeben, bag er ben Juwelenschmuck, momit Dante feinen himmel ausstattet, nicht fo findifch finde, als er vielen in ihrer Beisbeit vortommen möchte. Bochfte und Seftlichfte ber himmlischen Freuben fann nur burch Licht und Farbenfpiel verfinnlicht werben, benn eben burch biefe bangt unfere Erbe mit ben atherischen Regionen zusammen, und beswegen geht bas Symbolische barin in's Unenbliche hinaus. Jebe Organisation hingegen, auch bie x ebelfte, ift an ihren Wohnort gebunben, und Ausbruck und Befchrantung auf gewiffe 3wede. Bo aber feine organische Bilbung ift, ba muß mathematische Regelmäßigfeit eintreten, wenn die Erscheinung nicht formlos werben foll. rifche Figuren find wiederum einer mpftifchen Beziehung fabig, weil bei ihnen bie Unschauung mit bem Begriffe eins ift, und biefer jene gang erschöpft; man bat noch fein beferes Sinnbild, ale bas Dreied für bie Dreieinigkeit finben fonnen, und ber Birfel wird immer bas Ewige und in fich Bollenbete bebeuten. Dantes Biffonen enbigen mit einem Unschauen ber unbegreiflichen Gottheit, welches er mit bem Nachfinnen über bie Quabratur bes Birtels vergleicht. - Er baut ben himmel, in ben er fich aufschwingt, nach beschranfteren Begriffen bom Beltspftem, als bie unfrigen find, und eben barum geordneter und fconer. 3mar lag babei Bigenschaft jum Grunde: nämlich theils bie Beltlebre bes Ariftoteles, die aber rational fein wollte, und folglich bie Regelmäßigfeit bes Gangen umfaßte; theils bie altere Aftronomie, Die ichon Muthologie, b. b. poetisches Roftum ber Natur, geworben war. Wenn eine gelehrte und zurecht

gewiesene Einbilbungsfraft die neueren Erweiterungen der Sterntunde in die Dichtung hinübertrug, so geschah dieser kein sonderlicher Dienst damit. Denn für die Beobachtung ist die Natur jederzeit unendlich; und wie sie sich neue Welten unterwirft, dehnen sich immer von Neuem jenseits dieser Welten unermesliche Gebiete aus, woraus unsere Unwissenheit uns als Unordnung und Gesehlosigkeit zurücktommt. Mit chaotischer Größe ist es aber in der Poesse nicht gethan: eine harmonische Erscheinung ist das Erste und Letzte. Nur wenn die Sphären sich um die Erde wie um ihren Mittelpunkt drehen, und der königliche Mantel des blauen Gewölbes sie als letzte Gränze umfaßt, erklingen sie in \*) melodischen Tönen; und der Himmel der Seligen ist eben der, nach welchem das Kind die Händen ausstreckt, um die Sterne wie ein goldnes Spielzeug zu greisen.

Noch durfen wir ein Paar Blätter nicht übergehn, worauf Ideen \*) jener Religion, welche durch das Ganze hin webt und waltet, persönlich sichtbar gemacht sind: die driftlichen Tugenden, Glaube, Hoffnung und Liebe, als Titelblatt zum Purgatorio; die heilige Kirche zwischen Sanct Branciscus und Sanct Dominicus als Führern und Stügen; die streitende Kirche, einen Cherub mit flammendem Schwert an jeder Seite, die zu ihren Füßen zwei Ungeheuer, den Satan und das Fleisch, niederstürzen, während sie in Non-nentracht Augen und Hände zum indrünstigen Gebet gen Himmel wendet. Das eigentlichste Lob dieser Bilder ist, daß man weder katholischer noch dantester sein kann, als sie sind. Und dieß liegt keineswegs bloß darin, daß der Künstler sich die hieher gehörige Symbolist zu eigen gemacht

<sup>\*)</sup> fconen Tonen 1799. \*\*) ber Rel. 1799.

bat, fonbern im Stil ber Romposition felbft. Die fteife Sommetrie auf ben Bilbern ber Maler aus bem vierzebnten und fünfgehnten Sahrbundert rechnet man mit Grund ber bamaligen Rindheit ber Runft gu, allein es ift barin boch unleugbar eine Beziehung auf bie religiofen Gegenftanbe, benen biefe Manner meiftens oblagen; ich mochte behaupten, fie batten es beswegen in biefem Buntte beger getroffen, als manche Spatere, weil ibre Religion mit ibrer Runft auf berfelben Stufe ftanb. Bu ber naiven bemuthigen Frommigfeit gehören gerade und vieredte Bewegungen bes Rorpers, ben ja bie Gebrauche biefce Gottesbienftes ganglich unterjochen follen; und jebe beilige Geschichte ober Situation wird als ein feierlicher Att gebacht, ber ftrenge Bucht und einfältige Ordnung erforbert. Mit einiger Milberung baben baber auch Maler aus ben beften Beiten biefe Commetrie angebracht, wie jum Beispiel auf einem vortrefflichen Bilbe von Bagnacavallo in ber Dresbener Gallerie vier Apostel und Beilige por bem Thron ber Dabonna mit vollig parallelen Ropfen neben einander ftebn. Dan verfuche nur, in bie flarmanischen Stude, wovon bier bie Rebe ift, eine zierlichere Mannichfaltigfeit ber Anordnung ju bringen, und man wird unfehlbar ihren großen Charafter, ja ihre gange Belde unwiberftebliche Drei: Bebeutung gerftoren. Santa Chiesa, ju ihrer Rechten ber flofterliche Weltüberwinber San Francesco von Affifi, jur Linken ber cherubisch erleuchtete Domenico! Dit wie feinem Urtheile ift bier ber Mond Franciscus, ber Streiter für ben Glauben, gang anbers abgebildet, als bort ber friedliche Beilige am Sottenbett feines Orbensbrubers! Gben fo ericeint bie Rirche auf bem Blatt, wo wir ihre furchtbaren Triumphe erbliden, in weiblicher Undacht und Wehrlofigfeit; bier bingegen im vollen priesterlichen Ornat, mit unverrückter helliger Miene und Haltung. Gern beschriebe ich noch, wie die wiederholte Handlung, daß ein Engel dem Virgil und Daute ein mystisches Thor zum hinaufsteigen auf den Berg der Büßung öffnet, durch den einsichtsvollen Gebrauch der Symmetrie beide Male seitzlich, und doch wieder nach den zartesten Beziehungen verschieden charakteristert ist: aber ich reiße mich los, um zu den übrigen Sammlungen zu kommen.

Bier befinden wir uns ploglich in einer gang andern Belt, und mugen bie Bielfeitigfeit bes Runftlers bewunbern, ber mit gleicher Liebe und gleichem Glud fich in beibe warf, und jebes fo rein in feiner Art zu erhalten weiß. Mehr fann man wahrlich von einem geiftvollen Manne nicht berlangen, als bag er in feiner Sinnesart und feinem Gefcmad entweber recht entschieben mobern, ober recht entschie-Leiber giebt es, feit begeifterte Runftrichter ben antit fei. bas flaffifche Alterthum gepredigt haben, fo viel halbe Befen, bie nicht find was fie follen, und nicht fein fonnen was fle wollen. Es find bie Mäuse ter Runft und Pocke, Die bei bem großen Rampfe gwischen ben Erb- und Luft-Bewohnern gur entgegengefesten Bartei übergiengen, und zum Dant bafur Blebermaufe geworben find. - Rach bem Anblick biefer Umrife fann man nicht umbin, Flaxman für einen gelehrten Renner ber Rlaffifer zu halten, ber mit ben griechischen Dichtern in ihrer Sprache vertraut \*) fei: unb wenn fich nachher bei genauerer Untersuchung biegegen einige Bweifel regen, fo wird es besto erftaunlicher, bag er fie fo gefaßt: man tonnte alebann feine Umrife jum Somer eine Rudubersetung aus Popes \*\*) Verfleibung in bas Mecht-

<sup>\*)</sup> ift 1799. \*\*) Travestie 1799.

griechische und Beroifche nennen, aus eigenmachtiger Befugniß bes Runftlerfinnes ohne grammatifche Beibulfe vollbracht. Allerdings ift bie flaffische Bilbung ein großes untheilbares Ganges: burch ben bollfommenen Befit einer Seite bavon muß einem also auch ber Bugang zu ben übrigen geöffnet werben. Wer bie alten Dichter recht verftebt, (man verftebe was eigentlich Berfteben beißt) bem \*) mußen auch fur bie bilbende Runft ber Alten bie Augen aufgebn; und umgefehrt bat fich unfer Runftler burch tiefes und liebevolles Studium ber Antife mit ben Dichtern in eine nabere Berührung gefest, ale burch mobernifferende Ueberfegungen batte gescheben fonnen. Seit Spences Bolymetis bat man fich viel bamit abgegeben, bie Schriften und Runftwerte ber Alten gegenseitig aus einander erflaren zu wollen. man bielt fich \*\*) ju febr an bas Gingelne, nahm Unfpielungen und Begiehungen mabr, mo feine find, und bergaß besonders bie ewigen Grangen, welche bie verschiedenen Runfte fcheiben. Die Bergleichung fann nur babin gebn, bag bie Meußerungen ber \*\*\*) verschiebengrtigften Unlagen bei ftrenger Begrangung bennoch burch ein gemeinschaftliches Streben befeelt werben. In Diefer Art bat Bindelmann einige große Blide gethan; er war bem Genius ber bilbenben Runft und bem Genius ber Poefte zugleich auf Die Spur getommen. +)

<sup>\*)</sup> mußten 1799. \*\*) babei viel zu jehr 1799. \*\*\*) hes terogenften 1799. †) 1799 folgt biefer Ausfall auf hirt: Allein wie die Zeit ihren vorttefflichen Krebsgang immer nicht ganz verslernen kann, fo ist auch furzlich ein Archaologe aufgetreten, der beibe gleich vollkommen migversteht, und beswegen Windelmann barüber zurecht weisen will. Er hat entbedt, das Wesen ber alten Kunft bestehe bloß in treuer Charafteristif; um Schonheit, eble Eins

Wenn Flaxman \*) auch bie alten Sprachen nicht befaß, so ist er boch in so fern mit \*\*) wahrer Gelehrsamkeit verfahren, daß er in Beobachtung des Kostums sogar bis in das \*\*\*) Auserlesene und selten Vorkommende hineingeht, so daß sich über seine Blätter sehr artige antiquarische Vorkesungen müßten halten laßen. Wer es noch nicht weiß, erstährt hier anschaulich, warum die Achäer beim Homer die 'schön geschienten' heißen; daß man sich die Arojaner mit phrhysischen Mügen vorzustellen hat; welches die Form des delphischen Dreifußes war; wie die griechischen Stallknechte das Haar der Pserde auf der Stirn zusammenbanden, damit ein Amphr daraus wurde, und dergleichen mehr; die un-

falt und ftille Große fei es babei gar nicht zu thun gewesen. geben bas gange Argument ju: fur einen Renner, ben bie Ratur au etwas groberen Geschäften bestimmt zu haben fcheint, als Dep= rons berühmte Ruh ju weiben, find biefe Dinge allerbings gar nicht vorhanden. Er ift mit einer fo fdweren unbeholfenen Oberflachlich= feit (ich bilbe biefe Beimorter nach bem Dufter ber 'roben raftlofen Rube', Die eben Diefer Antiquar (Boren 1797. St. X. S. 19.) am Berfules bewundert) auf Die Denfmaler ber griechischen Runft bineingetappt, bag er ihren Beift gewiß tobt gebrudt hatte, wenn Beifter nicht unfterblich maren. Dan tonnte feine, in fo fern wirklich neue, Betrachtungsart ber Runftwerfe Die dirurgische nennen, benn fie geht überall auf Leibesgebrechen und Unformlichfeiten aus, und nach feiner Berficherung (Berlin. Archiv ber Beit. 1798. St. XI. S. 439.) erfcheint 'bas flaffliche Alterthum balb alt und 'balb jung, vorzüglich aber abgezehrt, miggeformt, gerfallen, fno-'dericht und runglicht'. Go behauptete er letthin, Laofoon werbe augenblidlich am Schlage fterben, wenn man ihm nicht eine Aber foluge. Da ich mir nun merten ließ, ich halte ben Buftanb Laotoons noch nicht fur fo verzweifelt, hat er fich fo unmäßig darüber ereifert, bag er beinahe mit feinem Belben bie Rolle gewechfelt \*), bamit ich von meiner Abichweifung gurudtebre, 1799. båtte, \*\*) großer Gel. 1799. \*\*\*) Auserlesenere 1799.

gabligen reizenden Formen von allerlei Sausgerath, Die Trachten und \*) weiblichen Ropfpute nicht zu erwähnen. Wir find jest folche Freunde von Moben, bag wir uns fogar um die Moben befummern, Die vor einigen taufend Jahren im Sange waren; und in einer Beitschrift, welche ben neueften gewidmet ift, une bann und mann zu einem Befuche im Anfleibezimmer einer Romerin abmugigen; bamit es befto anftanbiger fei, lagen wir es eine alte \*\*) (eine bejahrte ober eine antife?) Romerin fein. Diemand zeigt im Buntte bes Gracifierens mehr guten Willen, als bie beutigen Frangofen: man weiß, bag bie Pariferinnen bie Aufopferung fo weit getrieben, bag fie beinabe marvourfoides wurden, um nur ben Spartanerinnen zu gleichen. Dieß ift um fo verbienftlicher, ba im Gangen bie antiquarischen Renntniffe ber Republit \*\*\*) aus Barthelemps Unacharfis, ber Reife, nicht eines jungen Schthen, fonbern eines alten Barifers, nach Griechenland geschöpft find. Die bisberigen Berfuche von olhmpischen Spielen u. f. w. find freilich auch barnach ausgefallen; man burfte fich manchmal an bas antife Gaftmabl im Beregrine Bidle erinnern. +) Schabe nur, bag bem Entschluße, bas flaffifche Alterthum nicht blog mußig zu vergöttern, fonbern es aufzuweden und in bas wirkliche Leben einzuführen, immer verwunschte fleine Umftanbe in ben Weg treten, bie allen Enthufiasmus bampfen! Go babe ich flagen hören, daß in einem febr geschmadvoll beforierten Saufe bie Berren bei ber Affemblee fich häufig an ben Stub-Ien mit ftart vor- und hinterwarts gefchweiften Fugen bie Schienbeine gerftiegen, und bei gewiffen Coëffures à la

<sup>\*)</sup> weibliche 1799. \*\*) namlich eine bejahrte 1799. \*\*\*) aus ber Reise, 1799. +) Schabe, bag 1799.

Grecque follen viel haftliche Galfe jum Borfchein getommen fein.

Genug, Flaxman hat für Antiquitäts-Dilettanten auf bas reichlichste gesorgt. Um nur ein Beispiel zu geben: auf bem Blatt, wo Benelope bas Geschoß bes Ulpsies herbeiträgt, sind die zechenden Freier ganz leicht in der Ferne angegeben; doch unterscheidet man, daß sie die Trinkschalen mit dem Daum durch einen Henkelring gesteckt halten, und mit der übrigen Sand unterstüßen. Und dieß war gerade die Art, wie Leute von gutem Tone bei fröhlichen Gelagen tranken; das Gesäß konnte nachher an dem Ringe hinter die Hand herumgeschwenkt werden, wie auf einigen Vasengemälden zu sehen ist.

Etwas weit Boberes als antiquarifche Belehrung gemabren indeg biefe Rompositionen bem Betrachter, ber ohne gelehrte Befanntichaft mit, ben Alten in ben Ginn ihrer Dichter eingeweiht zu werben wunscht, indem fie beren Darftellungen mit Bilbern griechischer Sitte und Runft umgeben. Selbst bas geringfte Rebenwert bekommt in Diefer Rudficht einen gang anbern Werth. Der Menfch ,fucht überhaupt bie Gegenstände, bie er handhabt, nach fich ju bilben; er thut bieg um fo mehr, je freier und \*) felbständiger er wirft : wie allburchathmenb ber Geift ber hellenischen Bilbung mar, bavon lagen fich bie Spuren bis in bie geringften Anticaglien binein verfolgen, und die Chrerbietung vor Diefen Ueberbleibfeln bat baber auch eine fehr ernfte Seite. Es mare ein finnreicher Berfuch, irgend ein antifes Berath mit Bergierungen und \*\*) allerlei Bilberwerf, einen Sartophag, eine Bafe, vorzunehmen, und in ber Borausfetung als ob nur

<sup>\*)</sup> felbftthatiger 1799. \*\*) Kunftabbilbungen, einen 1799.

bieß Eine Stück von einem Bolke zeugte, bessen Andenken sonst gänzlich untergegangen wäre, zu sehn, wie weit sich die Schlüße daraus auf den Grad und die Art der Kultur treiben ließen. Aber nicht bloß den Umgebungen des Menschen war dieß Gepräge aufgedrückt: auch im Charakter der Formen und des Ausdrucks, den uns die ausbewahrten Kunstwerke darstellen, erscheint die edle Nationalität; denn wie sehr die Kunst wählen, erhöhen und umbilden mochte, so mußte sie doch den Boden \*) der Sitte und eigenthümlischen Denkart unter sich haben.

Der Sinn ber Worte beftimmt fich nach ben Unschauungen, bie man ihnen unterzulegen gewohnt ift; wir find alfo in beständiger Gefahr, Die Worte ber griechischen Dichter, wenn wir fie grammatifch noch fo genau verftebn, etwas gang anderes gelten zu lagen, ale fie ihnen und ihren Sorern galten. Das einzige Mittel biegegen ift, unfere Bhantaffe auf ben Flügeln ber alten bilbenben Runft zu ihnen emporzuheben, und es ift bes beften Dantes werth, wenn ein geiftvoller neuerer Runfiler uns biezu bulfreiche Sand bietet. wie? wird man einwenden: find biefe Abbilbungen mahrhaft homerifch? Mit fo zierlicher Bracht, fo uppig gartem Befchmad waren bie Rleibungen, Waffen, Wagen und Pferbegeschirre, die Geräthschaften jeder Art bei ben bauptumlodten Achaern und roffegabmenden Erpern ausgearbeitet und verziert gewesen? Schlief Benelope auf einem folden Bett. und erleuchtete fie ihr Gemach mit folchen Randelabern? Und endlich: find bie Figuren nicht viel zu ibealifch? Sat bas Nactte ber Rörper nicht viel zu fehr bie feine und boch traftvolle Gewandtheit, welche bie Bellenen fich erft lange nachher burch Symnaftif gaben, und pagt bieg zu ber un-

<sup>\*)</sup> berfelben unter 1799,

gebeuern roben Starte ber Rampfer um Troja? - Das ift feine Frage: wenn man gur Erlauterung bie oben genannten Dinge und überhaupt bie \*) Erzeugniffe ber mechanischen Runfte. welche beim Somer vortommen, fo genau fich's nach ber Beschreibung thun läßt, abbilten wollte, fo murbe es gang anbers ausfallen. Bas aber bie hanbelaben Beroen und Götter felbft betrifft, fo wird uns wohl niemand fagen, wie fie im Ropfe homers ober ber bomerifchen Ganger ausgeseben baben. Bir fonnen uns allenfalls begnügen, wenn unfre Bhantaffe bie Rhapfobien bes Alten mit folden Bilbern begleitet, wie fie einem gebilbeten Griechen aus ben Beiten ber blubenben Runft babei gegenwärtig maren. Dabin ftreben nun gerabe Flarmans Umrife. Fur ben, welder ben Comer \*\*) nur immer als begeifterten Raturfobn. als Barben wilber. Bolferftamme fühlt, konnten fie ein que tes Gegenmittel fein, ibn auch einmal an bie unnachabmliche Schonbeit, Ausbildung und Barmonie feines Epos gu erinnern. Ein vollendeter Stil ber Boeffe fann nur burch einen eben fo vollendeten Stil ber bilbenben Runft ausgebrüdt werben.

Wie übrigens in Homers Beitalter ber Buftand ber mechanischen Kunfte, und die ersten Versuche in schönen Kunften beschaffen gewesen, hat man wohl noch nicht gehörig burch Ausscheidung des Historischen in seinen Beschreibungen ausgemacht. Man wurde dabei auf Punkte treffen, wo die Frage sehr verwickelt, aber wichtig wird: ob die Dichtung Anläse von der Wirklichkeit genommen oder ihr ganz und gar vorausgeeilt? Daß bei solcher Robheit in vielen Stücken, bei der Eingeschränktheit der Bedursniffe, ein

<sup>\*)</sup> Brobutte 1799. \*\*) immer nur 1799.

fo großer Rachbruck auf Zierlichkeit in Weberei, Metallarbeiten u. f. w. gelegt wird, ist ein charakteristischer Zug, ber bahin beutet, baß aus homers Achäern hellenen werden follten. Auch von förperlicher Schönheit ist viel bie Rebe, schon regen sich die Anfänge ber Gymnastik, und es ist nicht zu übersehen, daß Achilles, der ftarkfte unter allen aufgeführten helben, der schnellfüßige heißt.

Eine etwas andre Bewandtnif bat es mit ber Art ben Meichblus aufzufagen, beffen Darftellungen uriprunglich für eine fichtbare Erscheinung auf ber Bubne beftimmt waren. Bie bie idealische Schauspielfunft ber Griechen auf ber einen Seite ber Dufit verschwiftert war, fo ftrebte fle auf ber andern mit ben plaftifchen Runften gleichen Schritt gu balten, und es ift wohl flar, bag bie Griechen auf bem Theater immer lieber etwas von bem Leben und ber Leibenfchaft, ale von ber Große und Schonheit ber Geftalten und Bewegungen aufopferten. Gewiß fann man fich ben Anblick ihrer Tragodien nicht leicht zu berrlich und majeftatifch vorftellen: allein wenn wir auch beger in Stand gefett waren, einen anschaulichen Begriff babon zu geben, fo konnte man bem Beichner boch nicht rathen, bag er bieß zu feinem Biel Bir wurben ben Dichter erft aus ber zweiten Sanb empfangen, wenn er ibn burch bas Mebium ber theatralifchen Darftellung zu tomponieren versuchte; und ba jebe Diefer Runfte burch ihre verschiebenen Mittel und 3mede oft weit von ber andern abweichen muß, fo murbe er fich unnothiger Weise ben Beschränfungen beiber unterwerfen.

Es versteht fich von felbst, daß ber moderne Runftler basjenige in seinen Bilbern, was uns in die hervenwelt bes homer und Aeschylus verset, nicht aus ber Luft greisen, ober aus eignen Mitteln hervorbringen fonnte. Man erwartet

icon ein vertrautes Studium ber Antife barin qu erfennen. Klarman hat biefes aber nicht bloß in bem Umfange getrieben, wo es ibn als Bilbhauer besonders angieng; vielmehr wird man bei feinen Umriften an nichts fo febr erinnert als an bie Bilber auf ben griechifchen (ebebem \*) etruftifch genannten) Bafen. Doch halte man bieg ja nicht für eine blinde \*\*) ober fnechtische Nachahmung. 3mar fann es nicht fehlen, bag unter ber großen Menge von Riguren nicht bie und ba eine eigentliche Reminiscenz vorfommen follte; allein im Gangen bat Flaxman fich ben Stil ber Bafengemalbe felbstanbig angeeignet, und nach feinen Beburiniffen mit Berftand und Gigenthumlichfelt mobificiert. Unftreitig giebt es viele Punfte, worin ihnen ber Beichner von Umriffen beffer folgen fann, ale ben Statuen und Baereliefe. namentlich im Burf ber Gemanber und ber Anordnung und bem But ber haare. Was in ber Natur burch bie Leichtigkeit bes Stoffes, burch bas wechselnbe Spiel ber Bewegungen, auch wohl ber Farben reigend ift, wird ber Stulptur jur Daffe: fie muß es alfo burch Form abeln, und bie Umgebungen fich bedeutsamer an ben Rorper anichließen lagen; bauschige Falten und fliegende Wimpel von Stein bat fich nur ber fehlerhafte Beschmad neuerer Bilbbauer erlaubt. Schon eine gewiffe Beitfauftigfeit ber Buthaten, auch wo die Beschaffenheit bes Stoffes fich weniger miberfest, und ber Rorper nicht baburch verftect wird, murbe an einer Statue leicht unverhaltnigmäßig fcheinen; g. B. bie gewaltigen Belmbufche auf unfern Umrigen, wodurch bie Riguren nur befto \*\*\*) fcblanter werben. Bei bem in ben

<sup>\*)</sup> betrurifd. 1799. \*\*) und in. 1799. \*\*\*) fvelter wer-

Basengemalben häufig vorfommenben und hier baraus entlehnten weiblichen Ropfpute, wo bas Saar unten am Enbe bes haarwuchfes burch ein Band ober. eine festere Stuge getragen, ober fonft verhindert wird, auf ben Bale berabgufallen, geht es oft flammenartig fo weit hinterwarts binaus, als ich mich nicht erinnere, es an irgend einer alten Statue gefeben zu haben. - Auch fur mancherlei Bergierungen und Nebenwerke waren bie Bafen vortrefflich zu bennten. Befonders find Die iconen Stidereien an ben Bewandern, womit fich bie Stulptur naturlich nicht abgiebt, bort zu Saufe. Allein Flaxman bat fich mit Recht gebutet, biefe Dinge völlig mit ber Ausführlichfeit zu behandeln, wie feine Borbilder thun: benn es ift ein boppelter Umftand gu bemerten, welcher bie Gattung \*) jener von ber feinigen unterscheibet. Buvorberft ift es ber feltnere Fall, bag uns bie Bafen Begenftande barbieten, mobei es einzig auf Musbrud und Saltung antommt; meiftens find festliche Borftellungen auf ihnen angebracht, die auf Bebrauche, Ginmeibungen, Siege in beiligen Spielen Bezug haben. Dabei find folglich biefe Dinge: Rrange, Gefchmeibe, geftidte Gemanber, Gefäße, Altare u. f. w. etwas Wefentliches, mas, nebit ber baufigen Babl ber eben auffeimenben Jugenbbluthe in mannlichen und weiblichen Geftalten, ju ber üppigen Bartheit bes Stils beitragt, und borifche Sitte ju charafterifferen fcheint. Dann find auch bie \*\*) Abbilbungen auf ben Bafen nicht bloge Umrige, fondern wirflich Gemalbe. obgleich meiftens monochromatische, wo in bie rothe \*\*\*) Farbe, welche ben außerften Umrig ausfüllt, wieber ftart mit Schmarz

<sup>\*)</sup> berfelben v. 1799. \*\*) Bafenabbilbungen 1799. \*\*\*) Tinte, welche ber außerfte Umr. 1799.

bineingearbeitet werben barf, ohne bag ein Digverhaltniß entstunde. Ginen bedeutenden Unterschied macht es noch, bag auf ben Bafen mehrentheils bie ftarten Berfürzungen vermieben und bie Gefichter in's Profil gekehrt find. lich findet man auf irgend eine Bafe eine Berfürzung, wie bie hineinwärts jagenden Roffe bes Achill, auf bem Blatte, wo er ben Bettor ichleift, ober eine fo gerundete Gruppe, wie bie brei Tochter bes Panbareus, bie fich, von ben Barphen verfolgt, fest mit ben Urmen umschlingen. Wo es für ben Gegenftand vortheilhaft mar, bat Flarman malerisch gruppiert und bie Biguren auf verschiebene Blane geftellt; oft aber bie bem Baerelief eigne Romposition angewandt, bag mehrere Figuren auf bemfelben Blane hinter ober gegen einander fteben, jebe gang für fich gilt, und fein Sintergrund vertieft wird. hierin ift auch Symmetrie, aber von einer gang anbern Art ale bie beim Dante ermabnte: es ift bie gebilbete \*) Ginfachbeit eines Befchmade, ber fich nicht im Unnut-fdwierigen gefällt, fonbern mit ben leichteften Mitteln gerabe jum Biele geht. Sat bie Sanblung etwas Gleichförmiges, fo wirb, wie mich buntt, ber Einbruck burch eine geordnete Wieberholung ruhiger und größer in bie Seele gebracht. Man nehme 3. B. bas Blatt, wo Gleftra mit brei Choephoren ein Trankopfer jum Grabe ihres Baters tragt: alle geben im Brofil in gleicher Entfernung binter einander, weinend, mit ahnlichen Geberben, nur Glettra tiefer gebeugt. Gben fo ift bie Scene \*\*) angeordnet, wo Cteofles und Polynifes tobt herbeigetragen werden : voran ber Berold, bann die beiben Leichen, jebe auf ben Achfeln bon zwei Rriegern getragen, hierauf in fleinen Entfernungen

<sup>\*)</sup> Simplicitat 1799. \*\*) tomponirt 1799.

Antigone und Imene, entgurtet mit aufgelöftem Gaar und bie Sande ringend, endlich eine weibliche Berfon, die ben Chor porftellt.

Da bie Bafengemalbe aus einer gang anbern Runftfoule und andern Beiten herrühren, als bie auf . uns gefommenen alten Statuen, fo weichen auch bie Borftellungsarten ber Gotter manchmal febr ab: Rlarman bat fich baber in Roftum und Charafter an bas une befanntere Berfommliche gehalten, und g. B. bem Apollo immer die Saarschleife über ber Stirn, bie Schlantheit in ben Buften u. f. w. gegeben, womit wir ibn zu feben gewohnt finb; auf ben Bafengemalben konnten wir ibn bloß fur einen mit Lorber befrangten weichen Jungling balten. Andere Gottheiten, wie \*) Pallas, Iris, find nicht zu verwechseln. Singegen bas Luftschreiten ber Gotter, bas mit ben Bilbern Somers weit beger übereinftimmt, als Fliegen ober Schweben, und chen burch bas Seltfame bebeutungsvoll für ihre unwiberfteblich fcnelle Birffamfeit wirb, bat ber Runftler ben Bafen abgesehen. Go ftellt er Apollo und Diana vor, wie fie bie Menschen mit ihren fanften Geschoffen umbringen. herrlich führt Merfur Die Seelen ber Freier in Die Unterwelt! Den Cabuceus in ber Linfen auf bie Schulter gurudgelebnt, die Rechte in die furze Chlamps gewickelt, Die fich baburch an ben rechten Schenkel ftraff anzieht, und ben Iinten gewaltig ausschreitenben unbebedt läßt, ift er bas Bilb bes bebenbeften Boten; und bie Schatten, bie hinter ibm, in Mantel vermummt, mit ftraubigem Sagr und verwilbertem Blid in Die schauerlichen Regionen gebrängt \*\*) binein= fdweben, machen bamit einen iconen Kontraft. Das Luft-

<sup>\*)</sup> Minerpa 1799. \*\*) hereinschw. 1799.

fcreiten ift auch an ben Götterpferben bemerklich gemacht; ibre bufe ichlagen binten ohne Begenhalt weit aus, born find fie fart angezogen. So auf bem Blatte, wo Ballas und Juno auf einer Quabrige jum Thor bes Olympus binausjagen, bas ihnen bie voranschwebenben Boren öffnen; auf bem nachften treten bie ausgespannten Pferbe, von ben Boren wieber in ben Stall geführt, auf bie Bolfen mehr wie auf feften Boben, und bie leichten Madchen gwifchen ben fich baumenben Roffen bilben eine reizente Gruppe. Bferbe find übrigens im Gangen auf ben Bafengemalben nicht eben bas Borguglichfte: ein beutiger Pferbefenner wurde fowohl gegen ihre Proportionen, als die Art, die Beine zu feben. Manches einzuwenden baben. Unfer Runftler bat . taraus ben Schnitt \*) ber geftutten Mahnen und bie Art bes Gefcbirres genommen; in ber Beichnung felbft aber balt er ein gewiffes Mittel, fo bag bas frembe Ansehen ber Thiere mit zu bem antifen Botter- und Belben-Roftum gu geboren icheint.

Ich wurde nicht fertig werben, wenn ich an ben einzelnen Darstellungen die Zartheit bes Sinnes, womit Ruhe und lebenbige Wahrheit, das Geroische und das \*\*) Anmuthige verschmolzen ift, näher entwickeln wollte, und muß mich an wenigen Beispielen begnügen. Ein sehr gefälliges Bild macht die Scene wischen Benus, Gelena und dem aus der Schlacht entkommenen Paris. Der versührerische Weichling liegt in der phrhysischen Müge zugebeckt auf dem Lager, und lauscht, den Arm auf das Polster gelehnt, auf den Ausgang der Unterhandlung zwischen jenen beiben. Neben der reich bekleibeten Gelena steht Benus nacht auf einem Wölkchen, neigt den

<sup>\*)</sup> ber Mabnen 1799. \*\*) Graziofe 1799. Berm. Soriften III. 1

Ropf anmuthig überrebend zu ihr \*) hinab, und legt ihr bie linke Sand auf bie Schulter. Belena fteht nach vorn, mit eben biefer \*\*) Schulter vom Baris abgewandt, nach welchem fle jeboch über bie Achsel binfiebt; Die Finger ber rechten Sand an ber Bange, überlegt fle mit guchtig lufterner Diene. Dicht weniger gart ift bie andere Galfte ber Befchichte gebacht: ber madere Bettor tritt in voller Ruftung, ben Schild auf ben Ruden geworfen, berein, nub rebet feinen Bruber beftrafend an; am anderen Ende fist Belena im Segel gurudgelehnt, und giebt ihrem Schwager in ber Stille Recht. Der schöne Paris, bis auf bie Sohlen und bie phrygische Muge nadt, fteht in ber Mitte, auf ben Bogen geftütt, ben er eben geglättet bat, und bort bie Bormurfe mit ge= fenftem Saupte an. Das Raive und Drollige in manchen homerifchen Erzählungen muß ber Rünftler gang im richtigen Sinne gefühlt haben, fo leife giebt er es an, ohne bem Eblen Abbruch zu thun. Bie außer fich bor Befturzung und Schmerz ift bie verwundete Benus, Die von ber Bris an beiben Sanden zum Olomp gehoben wird, mahrend Mars, ebenfalls vermundet, feitwarts fitt! Gerade fo verzweifelt eine icone Göttin, Die man in ben Finger geritt bat. Rachber, wie die für Troja fampfenden Gotter luftschreitend wider ihre Gegner ziehen, und in bem regen Gewühl \*\*\*) vorn Diana und Apollo ben Bogen fpannen und Mars bie Lange fcwingt, ift Benus burch Schaben gewitigt, und balt fich gang im hintertreffen. - Gine ungemein artige Gruppe ift Die, wo Gurynome und Thetis, jene gang nacht, †) biefe nur unterwärts von einem lofen Gewande bebedt, aegen einander fnieend ben fleinen vom himmel herabgefchleu-

<sup>\*)</sup> herab 1799. \*\*) 'Schulter' fehlt 1799. \*\*\*) vornan D. 1799. †) 'biefe ... bebedt' fehlt 1828

berten Bulfan auf ihren Armen halten; ber alte Ofeanos fitt foloffallich in ber Ferne bahinter, mit lang fliegenbem Bart und einem Kranze von Seethier-Köpfen.

Bang eigen ift bie Beichnung von ber Leufothea gebacht, bie bem Ulbffes ihre Binde giebt; nicht genau nach ber Geschichte, allein bie Bortheile ber Abweichung fallen fogleich in bie Augen. Dort fest fich bie Gottin auf ben Rand bes Fahrzeuges nieber, worin Uhffes noch fchifft. Bier ift es fcon gertrummert, und er fcwimmt rudlinge, einen Balten umarmenb. Sie ift in geraber Richtung aus bem Meer emporgeftiegen, ohne Befleibung, die Schenkel und Beine an einander gefchlogen, nur bie Spigen ber Suge find noch in bas Waffer eingetaucht. Mit beiben über bem Saupte erhobenen Armen lofet fie bas mehrmals um ibre haare, bie zum Theil fchon an beiben Seiten bis unter bie Buften flattern, gewimbene Band. Db zondeuror biefes bebeuten tonne, und es alebann nicht vielmehr avadeoun heißen mußte, mag ber Runftler mit \*) ben Philologen ausmachen. In ber Abbildung ber Schlla ift bie 3bee bes Dichtere zuverläßig nicht getroffen, fle foll bei ihm offenbar aanz thierisches Ungeheuer fein, mit feche Ropfen und langen Drachenhalfen. Gier ift fle menschlich und zwar mannlich gebilbet, brei Gefichter find fichtbar, und vier Arme, . in beren jebem fie einen zappelnden Gefährten bes Ulpffes balt; unterhalb bes Leibes gebn aus gewundenen Schweifen cines Scethiers bellende Sundefopfe hervor, Die, wie man weiß, ein neuer Bufat find. Inbeffen ift bie Geftalt immer geschickter zusammengefest, als man fle zuweilen fiebt, und vielleicht ift bas am meiften zu tabeln, bag ber Beichner

<sup>\*)</sup> bem 1799.

fich überhaupt barauf eingelagen bat; benn auch treu nach bem homer genommen, gabe es immer nur einen abicheulichen Meerbrachen. In anbern abnlichen Fällen bat er fich vorfichtiger berausgezogen: ber bunbertarmige Briareus, von ber Thetis zu Jupiters Schut beraufgerufen, ber, vollftanbig vorgeftellt, wie eine indische Gottheit aussehen murbe, kommt hier erft mit bem riesenhaften Ropfe aus ber Erbe bervor und greift vorläufig nur noch mit feche Sanden an bie Rluft, bie er fich öffnet. Die andringenden Saufen ber Schatten, welche ben Ulpffes fürchten lagen, Die Borgo werbe ericheinen, find gwar gräßliche Larven, aber bon mannichfaltigem und furchtbarem Ausbruck. Man fann feine sprechenbere Beberbe feben, als bie ber Mymphe Lampetie, wie fie bem Sonnengotte ben Berluft feiner geliebten Berben anfundigt. Sie ichwebt bingu, ihr Bcficht ift gegen ibn in die Bobe gerichtet, Die ftarren Urme binter \*) bas Saupt gurudgefchlagen, mabrend ber Bott, befturzt nach ihr umgewandt, bie Bugel ber Pferbe ploglich bis gegen bie Schultern anzieht. In ben Scenen zwischen Ulbffes und bem göttlichen Sauhirten, und bann ber Benelope, entspricht ber milbe, erfreulich rubrende Ausbruck \*\*) jener ftillen Anhanglichfeit an bausliche Berbinbungen, welche die gange Obnffee befeelt: besonders ift Benelope, Die ju bem lange bezweifelten Gemabl \*\*\*) binantritt und ibn. bie Sand um feinen Ropf gebogen, jum erftenmal umgrmt. ein anmuthig fittiges Weib.

Ich weiß nicht, ob ich mich irre, wenn ich, fo fehr alle vier Sammlungen in Einem Geifte gearbeitet find, bie Umrife gum Aeschplus für bie vorzüglichsten halte, bie ber

<sup>\*)</sup> baffelbe 3. 1799. \*\*) ber 1799. \*\*\*) herantr. 1799.

Runftler, vielleicht burch bie vorhergebenben Stubien geubt, gulett unternahm. Es giebt ihnen ichon einigen Borgug, bag bie Blatten, beren Format übrigens nicht bei allen basselbe ift, sonbern fich nach ben Beburfniffen ber Anordnung richtet, Die größten find. Die Gestalten bes Aefchlus geben eigentlich alle über Lebensgröße binaus; man fann fagen, bağ er, wie Sophotles die Beroen und Beroinen, die Botter am beften bargeftellt babe, und unter biefen gwar bie alten: bie Titanen, wie Prometheus und bie Gumeniben. fcheint mir auf bem letten ber zu biefer Tragobie geborigen Umrife im größten Charafter gerathen ju fein: Die unbezwingliche Rraft ift nicht burch übermäßige Schwellung ber Muffeln, sonbern burch ihre Derbheit und icharfe Bezeichnung erreicht. Merfur ift eben nach ber letten vergeblichen Botschaft weggeflogen, Brometheus erwartet mit brobend berumgewandtem Befichte bas Ungewitter; fein Eros, ber bie gespreizten Glieber, ungeachtet ber Retten, gewaltsam aufregt, und bie Faufte ballt, wird burch bie weiche Troftlofigfeit und Ungft ber ju feinen Fugen jufammengefchmiegten Ofeaniben noch mehr gehoben. Biegu bagen bie etwas volleren Formen, welche ber Runftler ben nadten ober halbbekleibeten Nymphen gegeben bat, um ihr Element anzuzeigen, so wie auch ein Baar von ihnen auf bem Blatt, wo fie herzufliegen, die Urme faft wie jum Schwimmen bewegen. Die Flügel, Die fie haben, fteben zwar beim Meschplus: warum mugen es aber gerade Schmetterlingsflügel fein? Bielleicht um eigentliche große Fittige zu vermeiben? Ankunft bes Dfeanos auf bem Greif nimmt fich fo icon und wurdig aus, bag man nicht fragt, ob bie Abficht bes Dichters genau befolgt ift, bei bem bas Thier ein vierfußiger fcnellgeflügelter Bogel heißt. Gier ift es als ein BeBewohner ber See mit Flogen gebilbet: die Alauen an den Tagen, wovon die eine zum Fortschreiten durch die Luft gehoben, die andere mächtig niedergedrückt ift, find durch eine Schwimmhaut verbunden, der Hals biegt sich schwanenartig, der Kopf hat Aehnlichseit mit dem eines Pierdes. Der Ofeanos sigt nachläßig hingelehnt auf seinem Rücken, nach Art der Flußgötter, in der Linken das an der Schulter ruhende Ruder, die Füße sind durch den gewundenen Schweif des Thieres gesteckt.

Es ift eine von Flaxmans gewöhnlichen Feinheiten, daß die Gottheiten im Tempel zu Argos, wohn sich die Danaiden geflüchtet, im älteren Stil der Stuchtur mit steif geordneten Locken und Flechten abgebildet sind. An den Danaiden als Negyptierinnen ist durch Physiognomie und Tracht, durch die eckigen Zierraten und Streisen der Zeuge, durch wunderlich gefräuselte oder ganz schlichte Haare, wovon ein starker Streif hinter dem Ohr hinunter vor die Schulter sällt, das Ausländische und Barbarische sehr gut ausgedrückt. Zwar konnte dieß dem Zeichner nicht entgehen: der Dichter hat einen solchen Nachdruck darauf gelegt, daß es vielmehr ihm zum Verdienst anzurechnen ist, wenn er nicht übertrieb. Der König Pelasgus sagt zu den Danaiden, da sie ihm erklärt haben, ihr Geschlecht stamme aus Argos ab:

Unglaublich lautet's, frembe Jungfraun! meinem Ohr, Daß ihr mit uns follt fproßen aus Argeier Stamm. Denn nach bem Anfehn seib ihr Beibern Libnens Bielmehr vergleichbar, keineswegs einheimischen. Auch Reilos etwa möchte solch Gewächs erziehn; Dergleichen Besen prägt ben Frauenbilbungen In Kypros Giland Beugekraft ber Manner auf. So sollen Inderinnen auf berittener Kamele Ruden weit umherziehn, beren Land

Angranzend fernhin bei den Aethiopen liegt. Den mannerlofen ftarten Amazonen auch, Bofern ihr Bogen führtet, mocht' ich euch gar fehr Bergleichen. Darum thut mir bas belehrend kund, Bie eure Gerkunft, euer Sam' argeiifch fei.

Es ist eine von den Stellen, wobei man den koloffallichen Rothurn des Aeschlus lächelnd bewundern kann, der im Tragischen eben so naiv ift, wie homer im Epos. Ausdruck und Gegensat ist vortrefflich auf dem Bilbe, wo der ägyptische herold eins von den Matchen bei den haaren wegschleifen will, und ber edle Konig mit halbgezognem Schwert herbeieilt und ihm zuruft:

Du bohnft, Barbar! Bellenen mit ju fectem Duth. Bei ber fonft feurigen, und boch einfachen Romposition vom Schwur ber fieben Gelben gegen Thebe, hat einmal ein moberner Bebraud, ju feft in ber Ginbilbungefraft bee Runftlere gehaftet, ale bag er ben Irrthum batte mahrnehmen Sie fieben nämlich in ihrer Ruftung und mit \*) Schilben gegen einander, brei an einer, vier an ber anbern Seite bes geschlachteten Stiers, und halten alle ben Daum und bie nachften zwei Finger in bie Bobe, welches gewiß nicht bie griechische Weise zu schwören mar. bem Aefchplus fcheint es, ale hatten fie beim Schwur bie Band in das Blut bes Opferthieres getaucht; follten Bande erhoben werben, fo mußten es wenigstens beibe fein, wie beim Beten. Auch ift ber Dichter offenbar migverftanten, wenn Avollo an bem Zweifampf ber Bruber Antheil nimmt, und ben Bogen gegen Polyneites spannt: bieg foll fich auf 3. 806 .... 808 grünben.

<sup>- \*)</sup> ben Schilben 1799.

Die Scenen aus bem Agamemnon, ben Choephoren und Eumeniben find gang im ernften Ginne biefer großen tragifchen Berkettung gezeichnet. Auf Die festliche Rudtebr Agamemnons wirft Raffandra neben ihm auf ber Quabrige einen Schatten trüber Abnbung; nachber fieht Ribtamneftra mit bem Beil als erhabene Berbrecherin unerschüttert binter ber Leiche ihres in bas Babegemand verwidelten Gemable, bem zu beiben Seiten ber Chor trauernd fniet; ba bingegen Dreftes ben Boll ber Menschlichkeit fur feine Grauelthat bezahlt, und mit Entfegen flüchtet. Die Schluffcene aus ten Eumeniben front bas Gange. An ber einen Seite figen die alten fcweigenden Richter auf ihrem Thron; vor ihnen fteht Dreftes, noch in fdwermuthiger Stellung; por biesem Athene, und weiter bineinwarts Apollo. Jene rebet ben Eumeniden gegenüber ju: fie ift die Beisheit und Ueberrebung in schoner weiblicher Geftalt, welcher felbft bie Töchter ber Nacht nicht wiberfteben fonnen, und fich mit gesenften gadeln, wie über ihre eigenen gemilberten Befinnungen verwundert, jum friedlichen Abzuge anschiden. - Aus ben Berfern ift fein einziger von ben auf bem Theater vortommenben Auftritten bebanbelt. Die Begenftanbe find : ein Traumgeficht ber Atoffa; ein Gefecht, wo perfische Rrieger von einem Berge binabgefturzt werben; bann bie gebeugte und fnieende Affa mit ben gerbrochenen Infignien ihrer Berrlichkeit. Sonft find noch auf verschiebenen Blattern zu ben anbern Tragobien bloge bichterische Bilber und Unspielungen, wie beim Dante, ju pittoreffen Phantaffen entfaltet.

Wenn man andere Dichter bes Alterthums auf ahnliche Weise mit Beichnungen begleiten wollte, so wurden besonbers Bindars Oden unübersehlich viele Beranlagungen gu ber zulest erwähnten Gattung geben; boch kommen ja auch viele ausführlich ergablte Mothen und Geschichten bei ibm Dann ift Sophofles und Euripides noch unberührt, und ber herrliche Ariftophanes, für ben mit genialifch entworfenen Bilbern eine gang neue Epoche bes Berftanbniffes \*) anheben wurde. Die Bafengemalbe, Die eine Menge fomifche Daffenfiguren enthalten, wurden biegu wieberum ein wefentliches Studium fein. Ohne noch zu ben späteren Dichtern ber Griechen und zu ben Romern berabzufteigen, welch ein unermegliches Felb für ben Rünftler, ber fich berufen fühlte, mit Flarman zu wetteifern! Auch in ben von ihm geschmudten Gebichten ift noch etwas mehr als Nachlefe zu halten: ich will bier nur als Beispiel erinnern, bag unter ben Umrigen gur Ilias ber berühmte Abschieb ber Andromache von Beftor fehlt.

Indem ich lebhaft wunsche, daß uns bald ein deutscher Kunftler mit eben so schönen Einladungen zum Genuß der alten Boeffe beschenken möge, und mich freuen wurde, wenn dieser Aufsatz etwas beitruge, die Ausmerksamkeit dahin zu lenken, kann ich nicht vergeßen, daß die Dichter auch das Ihrige thun mußen, ihre Borbilder bei uns einheimisch zu machen, und daß unter andern, bei allen Fortschritten in diesem Fache, poetische Uebersetzungen, woraus der deutsche Leser die sämmtlichen Dramatiker der Griechen und den Bindar nach Würden könnte schätzen lernen, zu den Ausgaben gehören, die noch immer ihren Meister suchen.

<sup>\*)</sup> angehen 1799.

## Anmertung jum neuen Abbrud. 1828.

Dein frühzeitig über Flarmans Umrife gefälltes Urtheil ift feitbem burch bie europäifche Meinung bestätigt Bielfältig in Nachftichen verbreitet, baben fie in Stalien, England, Deutschland und Franfreich allgemeinen Beifall gefunden. Bei meinem Aufenthalt in London vor vier Jahren hatte ich bas Glud, ben vortrefflichen Runftler noch perfonlich kennen zu lernen, burch beffen Tob England im vorigen Jahre eine feiner Bierben verloren bat. fcwachliche Mann, von gebrechlichem Rorperbau, aber von ungemein liebenswürdigen Sitten, empfieng mich auf bas freundlichfte. 3ch fand ihn in feiner Wertftatte mit großen Bilbhauer-Arbeiten beschäftigt, besonders für Grabmonumente, womit man feit einiger Beit angefangen bat, bie St. Bauls-Rirche ju bevölfern. Diefe befondern Auftrage, vielleicht auch ber fromme Bang feines Bemuthes, entfernten ibn in feiner fpateren Lebenszeit bon mbthologischen Begenftanben, bem eigentlichen Gebiet bes Bilonere.

In seiner Jugend hatte er unternommen, für einen der ausgezeichnetsten Kunstkenner Englands, herrn Thomas hope, ben Torso von Belvedere zu kopieren und zu ergänzen. hebe sollte neben dem vergötterten herfules stehen und ihm die Neftarschale reichen, während er, den linken Arm auf ihre Schulter gelehnt, entzückt zu ihr hinausschauend, mit der rechten hand die Schale empfängt. Dieß ist der Gedanke, der sich mir, ohne daß ich von Flaxman's Borhaben wußte, bei Betrachtung jenes erhabenen Bruchstückes, jedesmal aufgedrängt hat. Wie viel unbefriedigende und verkehrte Bermuthungen darüber vorgebracht worden, ist bekannt. Bu

einer Gruppe hat die Figur augenscheinlich gehört, und schwerlich läßt fich eine schicklichere aussinnen. Flarman sagte mir jedoch, er habe die Unternehmung aufgegeben, weil er fich überzeugt, seine Ergänzung sei nicht die richtige. Wie dem auch sei, es bleibt immer eine herrliche Aufgabe, werth, daß unfre gelehrteften Rünftler sich darüber berathen mögen.

Bwei Gegenftante aus bem flaffifchen Alterthume bat Flarman noch in ben letten Jahren behandelt : er hat eine Reibe von Umrigen jum Beftobus gegeben, und ben Schild des Achilles in halberhobener Arbeit ausgeführt. Bon ben erften fchentte er mir ein Eremplar mit Gingeichnung feines Ramens: fle find mir nun ein theures Andenfen. ibm angelegen, bag ich feinen Schild feben follte; er begleitete mich beswegen in die City ju bem Goldschmied und Jumelier ber Rrone, wo das Wert, nach feinem Dobell in vergolbetem Silber ausgearbeitet, aufgestellt mar. auf folche Urt breimal wieberholt worben: für ben Ronig, ben Bergog von Dorf und ben Bergog von Wellington. 3ch hatte nicht Duge, Die reiche, glanzenbe und bochft belebte Romposition mit ber homerifchen Beschreibung im Ginzelnen zu vergleichen; auch mar es bier ja nicht um eine antiquarifche Reftauration zu thun, bergleichen mehrere Belehrte und gulest Quatremere be Quinch versucht haben: fondern ber Rünftler batte feiner Ginbilbungefraft freien Lauf gelagen.

Db bie hefiobischen Umriße gleichen Ruhm mit ben früheren erwerben werben, läßt fich bezweifeln, ohne baß man barum zugeben mußte, baß sie ben Blättern zum homer und Aeschhlus an wahrem Sehalt nachstehen. Denn zuvörberft ift hestous weber so popular als bie zwei genannten Dichter, noch so gunftig für eine malerische Begleitung.

Ferner ift ein großer Unterschied zwischen ben Rupferftichen bemerklich. An Thomas Biroli hatte Flaxman für ben Dante, Somer und Mefchblus einen geubten Rupferftecher gefunden, ber allenfalls aus eigner Bigenfchaft ben Unbeftimmtheiten bes Originals nachhelfen fonnte, weswegen feine Blatter fich wie breifte Febergeichnungen ausnehmen. Der englische Rupferftecher bingegen bat mit furchtsamer Band bie Striche nachgezeichnet, zuweilen wohl bie fluchtigen Andeutungen nicht gang richtig aufgefaßt. tommen ftarte Bergeichnungen bor: aber Rorrettheit fann von einem erften Entwurfe nicht geforbert werben, noch für fich allein ihn hinreichend empfehlen, ba man bier anbre Eigenschaften sucht. Der bichterische Sinn, Die eigenthumliche Auffagung, fühne und gelungene Gruppierungen, enblich fo viel Geift in einer fo leichten forperlichen Umbullung, empfehlen biefe Bilberreihe in gleichem Grabe wie bie porigen; und über Alles ift eine finnige Raivetat, eine atherifche Grazie bingehaucht.

Bei dem Rückblicke auf die Zeit, wo ich den vorstehenden Auffatz abfaste, emfinde ich eine wahre Befriedigung und lebhafte Freude. Welche Fortschritte sind seitdem gemacht worden! Welche Bahn hat die deutsche Kunst durchmeßen! Und gerade der Gattung, welche ich empfahl, der malerischen Begleitung der Dichter, haben sehr ausgezeichnete Talente ihre Neigung zugewendet. Ich erwähne hier vor allen andern die Blätter meines genialischen Freundes Cornelius zu dem Liede der Nibelungen und zum Faust. Zene bezeichnen einen doppelten Fortschritt: denn auch das herrliche Denkmal unser alten Gelbensage war damals noch saft Niemanden bekannt oder zugänglich. Die Zeichnungen zum Faust sind ein groß gedachter und tiefstnniger Kommen-

tar zu ber originalften Schöpfung unsers großen Dichters, neben welchem man gern die schwerfälligen hohlen Grübeleien, welche ohne alle praktische Einsicht in die Poesse über den Faust bis zum Ueberdruße geschrieben sind, dem Dichter und dem Maler als ein Holofaust verbrennen möchte. Aber der Werth solcher Leistungen läßt sich nicht in einem Anhange und vorübergehend gehörig schätzen: ich habe mir längst vorgesetzt, ihnen eigne Betrachtung zu widmen.

## Ueber die berlinische Kunftausstellung von 1802.

Eine Ausstellung führt, wie ich glaube, biefen Ramen bavon, baß fie gemacht wirb, bamit Ausstellungen barüber gemacht werben fonnen. Bielleicht hat man biefe Benennung beswegen einer Ausfetung vorgezogen, weil die lette an bas Schickfal ausgefetter Rinber erinnern mochte, welches in ber That nicht felten ausge= ftellten Runftwerfen ju Theil wird: benn fonft murbe babei biefelbe Bequemlichfeit ber Ableitung eintreten, bag Runftwerfe ausgeset werben, bamit an ihnen allerlei ausgefest werben tonne. Dieg ift ein uralter Gebrauch; icon Apelles hat auf folche Art Bemalbe ausgesett ober ausgestellt. Sier haben wir nun eine gange Menge . moberner Apellen; ber Rritifer fpielt babei bie Rolle bes befannten Schuftere, und mag fich huten, nicht über bie Befugniß feines Leiftens hinaus ju gehn. Benn er fich nur auf Schuhe verfteht, muß er bei biefen ftehen bleiben und fich nicht an bas Bange bes Bemalbes magen, außer etwa, wenn es wirflich von unten bis oben gang Schuh fein follte.

Da' nun viele ber vorliegenben Bilber fich nicht hoher schwingen, so befindet fich ber Beurtheiler in einem schwierigen Gebrange zwischen ber Berehrung, welche man einer berühmten Afademie ber Kunfte in einer ber hauptstädte Europas schulbig ift; zwischen ber staunenden und nachbenklichen Bewunderung, womit man eine Sammlung von Erzeugniffen bes menschlichen Geistes betrachtet, welche zu Stande zu bringen nichts Geringeres als ber Mittelpunkt eines großen Königreichs, freigebige fürftliche Unterftützung, über-

haupt ein hober Brad von Rultur und ber Bufammenfluß ber mannichfaltigften Beftrebungen erforberlich ift, - und ber Freimuthiafeit und Babrheiteliebe, bie allein feinen Bemerfungen einigen Berth ertheilen fann. Er wird, um fich aus bem Sandel gu gieben, feine Bufincht ju Sopothefen nehmen mußen. Gine folde ware zum Beifpiel, dag bie Afabemie nach ihrer Beidheit eine icherahafte Brufung bes öffentlichen Gefchmade babe anftellen und versuchen wollen, wie schlecht ein Runftwert wohl fein burfte, che bas Bublifum es mertte. Da ware es benn febr lobenswürdig. baß felbft Borfteber und Lebrer ju biefer ergoblichen Unterhaltung bie Banbe geboten haben. Bas hierin noch mehr beftarft, ift, bag ber Berfager bes gebruckten Bergeichniffes bie Atabemie nach ihrem eignen Borgange zu ironifferen fcheint, indem er in ber vorange fcbickten Lebenebefcneibung bes bisherigen jest verftorbenen Ruratore, Freiheren von Beinit, Die Ausftellung gwar nicht als ein Ronument, aber boch als ein castrum doloris für ibn, wortlich alfo 'als ein Lager bes Schmerzes' angefeben wißen will. Dan follte freilich benten, eine befontre Ausstellung mare biegu überflüßig, ba bie Brobe, wenigftens in Anfebung perfpettivifcher Landichafte- und Architeftur- Stude, taglich im Nationaltheater mit ben Deferationen bes orn. Berona angestellt wird, welche ben Bufchauern immer gefallen, wenn fie nur bunt wie Beibnachte-Auffate aussehen, wiewohl fie fammtlich fo ungereimt und wiberfinnig find, daß biefe toftbare Bubne unter ihrem Deforationen= Borrath, ich barf es breift behaupten, fein ordentliches Bohnzimmer fur Ramilien : Gemalbe, ja nicht einmal einen einzigen orbentlichen Baum befitt.

Man wird alfo eine zweite Sphothefe zu Gulfe nehmen mußen, die viel weiter reicht als die erfte, da bei einer öffentlichen Anstalt billig dem Ernste ein viel weiteres Gebiet eingeräumt wird, als dem Scherze. hat die Akademie nicht unverkenndar die großen Grundsäte der Loleranz und humanität durch die That predigen wollen? Der erste wird im artistischen Fache so lauten: es soll Allen und Jeden, nicht bloß den Dilettanten, sondern auch den Kunklern von Prosession erlaubt sein, so schlecht zu malen, als sie wollen, ohne daß sie in dieser Liebhaberei gestört werden durfen. Der Grundsat der humanität: sammtliche Urheber dieser Arbeiten

sind für wacke, rechtschaffne und artige Leute zu halten, wenn sie schon das Unglud haben, schlecht zu malen oder bildzuhauen. Dieses kann dem Besten begegnen, und um es anschaulich darzuthun, haben sich nicht wenige von den Prosessoren, Lehrern und Mitgliedern der Akademie aufgeopfert. Es ist, als ob sie selbst bei ihren Werken stüden, und den talentlosen, trägen und auf jede Art untauglichen Schülern zuriesen: Last den Nuth nicht sinken! Seht, so arbeiten wir, und sind dennoch geschäte nütliche Bürger des Staats, und sind dennoch zu Ehren und Würden gelangt!

Benn wir bie angegebenen Gefichtepuntte festhalten, fo werben wir une über Manches furger fagen fonnen, und für eine engere Auswahl bes Begeren, die immer noch eine nicht unbeträchtliche und wahrhaft erfreuliche Ausstellung hatte bilben tonnen, mehr Raum gewinnen. Dhne weitere Borrebe treten wir in bie Sale und wollen une barin ju orientieren fuchen. Das Bergeichniß. welches nicht weniger als 477 Nummern enthalt, wovon überdieß verschiedne für mehrere Stude gelten, und worunter noch manche spåter eingefandte Runftwerfe fehlen, wird uns babei von feiner fonberlichen Gulfe fein, benn bie Sachen folgen nicht nach ber Orbnung ber Bahlen auf einander; und wiewohl Abschnitte gemacht find, werben bie Rubrifen theils nicht genau beobachtet, theils trennen fie, mas in funftlerifder Sinfict ausammengebort. Go find von ben hiftorischen Gemalben bie vaterlandisch : hiftorischen, von ben Lanbichaften bie vaterlandischen Gegenden, von ben Bilbfaulen überhaupt, die von mertwürdigen Mannern Breugens abgesonbert. Auf biefe Art findet man weber mas von Ginem Deifter herrührt. noch was zu berfelben Gattung, beisammen; ja es ift oft nicht einmal angegeben, ob etwas Gemalbe in Del ober Baftell, ober ob es Beichnung und in welcher Art ift. Rurg ein Catalogue raisonne ift es gewiß nicht, ba er fich überbieß alles Urtheils enthalt; eber mochte es ein Catalogue confusionnaire beigen. Bir werben uns alfo in ben Bimmern felbft umfeben und bas Bufammengeborige fo gut ale möglich berausfenben mußen.

Das Eintrittszimmer ift mit funftlichen Fabrifaten, Teppichen, Borzellan, lafierten Sachen, Stuck-Marmor, Metallarbeiten u. f. w. angefüllt; hierauf bas Bimmer ber Stulptur; bann find in einigen größern bie Gemalbe, Beichnungen und Kupferstiche aufgehangt:

alles endigt mit einem Bimmer, worin fich folorierte Rupferftiche por Architeftur und Lanbichaften, nebft ben Reichnungen von Schus lern ber hiefigen Atabemie und einiger Brovincial : Anftalten in Mappen befinden. Es ift eine finnreiche Allegorie auf bie Art, wie bie iconen Runfte beutiges Tages exiftieren, bag man erft burch bie Induftrie ber Manufakturiften zu ihnen gelangt; biefe zeigen uns, wie man nichtsnutige Runftwerte in nutliche verwandelt. Manierierte Bilberchen auf icon glafferte und vergolbete porzeilanene Teller gebracht, ober Stude aus ber englichen Chaffveare : Gallerie au latierten Brafentiertellern in ber Stobwafferfchen gabrit verwandt, fonnen nunmehr mit allen Ehren bestehen. Die Allegorie wurde vollkommen fein, wenn man burch eben ein folches Bimmer am andern Ende berausgienge, und bieg hatte auf gewiffe Beife erreicht werben fonnen, wenn bie Rupferftiche alle in bas lette Bimmer zusammen gebracht worben maren. Denn fie find ja berjenige Bweig, wodurch ber Runftfinn, ber es in unfern erleuchteten Beiten einmal nicht lagen fann nütlich zu fein, aus feiner unfruchtbaren Sphare wieder in die Dekonomie hinaustritt, und fich an bas Ras brifat anschließt. Dann aber mußten freilich bie Schuler : Mabben hier weggeraumt werben, bie wegen bes Mangels an Fertigfeit unb Sauberfeit nicht eben fabritmäßig zu nennen find. 3ch unternehme es nicht, in biefen verworrenen fibellinischen Blattern bie Bufunft an lefen : fie mogen eine Blias von Begebenheiten in fich enthalten, Die fich erft in entfernten Ausstellungen vollständig entwickeln wird.

## Stulpturarbeiten.

Bon Bilbhauerarbeiten hat die Schadowiche Berkftätte bei weitem die größte Menge geliefert. Sie bestehen größtentheils in Borträt-Busten, doch, sind auch einige ganze Figuren darunter. Jenen ift im Ganzen genommen das, was man gemeinhin Tehnlichkeit nennt, nicht abzusprechen, welches auch nicht zu verwundern ift, da herr Nektor und Hofbildhauer Schadow, wie man weiß, sich sleißig des Zirkels bedient, und überdieß nicht selten die bequeme Methode des Formens über den lebendigen Kopf zu hüste nimmt. Freilich bekommt bei dieser widerwärtigen Operation der Mund etwas Gekniffenes, die ganze Miene wird peinlich, die stelschigen Partien werden platt gedrückt u. s. w., so daß bei dem Nacharbeiten

Leben und Bewegung gleichsam nur wie eine Schminfe auf bie tobte Daffe aufgetragen werben muß. Das gemeine Auge, welches ohne Gefühl für Form bloß eine materielle Befriedigung in ber Runft fucht, ift zwar mit einer auf biefem Bege entftebenben Aehnlichkeit zufrieben: fie ift aber nichts besto weniger von ber achten Aehnlichkeit, welche in ber darafteriftischen Auffagung bes Gangen besteht, himmelweit verschieben. Die Eitelfeit tonnte wenigstens bas Auge ber Damen icharfen, um fie bemerten zu lagen, bag ber Ropfput an ben weiblichen Bortraten fehr nachläßig, ohne Bahl und Bierlichkeit ift, was um fo weniger Entschulbigung findet, ba bie heutige Mobe barin fo viel Geschmactvolles, ben antiten Formen fich Annahernbes barbietet. Bas Locke fein foll, hangt fcwer wie aus bem Bager gezogen; bie anliegenben Bartien ber Saare find mit einem geriefelten Gifen ober Solge überftrichen, welches fur einen Roch bei Baftetenformen ein brauchbares Berfzeug fein mag. in ber Stulptur aber nicht fo ohne weiteres angewandt werben follte. Man vergleiche nur ben Ropfput ber Dabame Burger von Schabow mit' bem ber Grafin Bof von Tieck. Die verworren. gerftort und wenn man von bem weißen Gnofe bieg fagen fann. wie schmutig erscheint jener gegen bie burchgearbeite Bestimmtheit und Nettigkeit bes letten. Bon Elegang und für ben Charafter bes Befichts bebeutenber Babl wollen wir gar noch nicht einmal fprechen.

Um im Einzelnen etwas über erwähnte Köpfe zu erwähnen, so hatte die Schauspielerin Madame Meyer, die als Galatea im Physmalion im Augenblick des Erwachens zum Leben dargestellt ist, ohne Frage sich viel vortheilhafter nehmen laßen. Es ist schon ein seltssames Unternehmen, etwas an der bloßen Buste vorstellen zu wollen, wozu kaum die ganze Figur hingereicht hatte. Sollte es aber gesichehen, so mußte der Ausdruck weit energischer und freudiger sein, und nicht eine in Einsalt übergehende matte Naivetät zeigen. Die unteren Augenlieder sind zu sehr in die Höhe gezogen, was zwar in manchen Neienen eine Gewohnheit des Originals ist, hier aber nicht hatte gewählt werden sollen, da es die ohnehin nicht großen Augen gegen die Backensläche noch kleiner macht. — Fräulein von Arnstein aus Wien, eine ausgezeichnete Schönheit, wird in dieser Buske schwerlich dafür erkannt werden. Das Gesicht ist sehr vors

warts gesenkt; dabei fallen die oberen Augenlieder so tief herunter, daß beides zusammen das Ansehn einer blinden, oder schlafenden oder wenigstens sehr schläfrigen Berson giebt. Ich sehe wohl, daß der Bilbhauer durch die Stellung, die vom Profil aus hineinwärts zu sehr nach oben gehenden Lineamenten an Kinn, Mund und Nase hat verkleiden wollen: allein sind diese einmal da, so muß sie der Künstler durchaus angeben; ist der Kopf sonst wahrhaft schon, so wird er durch eine auffallende Individualität, nur pikanter, und ächte Charakteristif veredelt Alles. Eben so hat die etwas starke Dicke des oberen Augenliedes durch die Senkung vermindert werden sollen: sie wird aber dadurch nur sichtbarer, die Augenlieder liegen wirklich wie Kissen auf den Augen. Brust und Nacken sind lange nicht mit der gehörigen Sorgkalt behandelt, die hier um so mehr erwartet werden konnte, da ein schöner weiblicher Nacken etwas sehr Seltnes ist.

Die beinah gefchloßenen Augen hat or. Schabow auch bei ber Bufte einer verstorbenen Dame, die, wie es scheint, nach unvollestandigen Angaben in Marmor gearbeitet ift, angebracht. Dier paßt es beger, ba ber Ropf in einen priesterlichen Schleier gehüllt ift: boch bleibt es immer allzu subjektiv, die Trauer des interessierten Betrachters gleichsam in ben Gegenstand selbst übergeben zu lagen. —

Eine lebensgroße sigende Figur in Marmor, welche, auf eine Urne gelehnt, in der andern hand einen Myttenkranz, die Treue vorstellen soll, und zu einem Monument für den verstorbenen Staatsminister von Arnim bestimmt ist, beweiset, daß diese Art, die Augen zu schließen, bei dem Künstler Manier geworden ist. Der porträtsmäßige Kopf der Figur hat durch seine Richtung nun keinen andern Gegenstand der Betrachtung, als den ihr zu Füßen sisenden hund. Sie ist in ihren Berhältnissen plump, und geistlos gedacht. Die Bemerkung in dem Berzeichniß, 'mehrere Partien dieser Gruppe seien noch nicht ganz beendigt', befremdet in so fern, als man der roben Arbeit nach das Ganze noch für unvollendet halten möchte.

Biel gefälliger ift eine stehende Figur, das Bortrat eines fehr hubichen Madchens, die auf das Attribut der Hoffnung, den Anker, gelehnt, abgebildet ift. Die Stellung ift kein Originalgedanke, und konnte es bei der Intention, die Hoffnung vorzustellen, schwerlich sein; und was die Ausführung betrifft, so hat Hr. Schadow im

Oftober-Stud ber Eunomia die zufällige allmaliche Entstehung diefer Arbeit felbst angegeben, wobet es um fo weniger zu verwundern, daß nicht Alles genau an ihr zusammenhangt, und gegen die Berhältniffe der Beichnung Manches einzuwenden sein möchte. Es ist in den verschiedenen Partien eine ungleichmäßige Fülle bemerkbar, die in manchen neben der großen Jugend des Gesichts zu sehr aus der Hoffnung in Erfüllung übergegangen zu sein scheint.

An dem Kopfe dieser Figur sind, wie an den meisten schadowsschen, welche geöffnete Augen haben, die Kreiße der Pupille mit doppelten Einschnitten bezeichnet. Die Stulptur muß sich zwar hier und da, wo sie an die Granzen ihres Gebiets kommt, konventionels ler Andeutungen bedienen; die eben erwähnte ist aber gewiß als antiplastisch zu verwetsen: sie ahmt den Blick auf eine grelle Weise nach, da die Stulptur ihre Darstellungen nur durch das leise Spiel der Formen beleben soll. Man führe hiegegen nicht an, daß die griechischen Bildhauer zuweilen statt des Augensterns Edelsteine einzgesett und das Weiße im Auge mit einem filbernen Blättchen belegt haben. Dieß zerstörte wenigstens die Form des Augapsels nicht, und wenn sie hiedurch über die Gränzen ihrer Kunst hinausgiengen, so thaten sie es mit tieser Bedeutung, welche zu entwickeln hier nicht der Ort ist.

Alles mas wir bieber burchgiengen, mar Bortrat; und ba Gr. Schabow in einem vor einiger Beit in ber Gunomia abgebruckten Auffage bie Nachfolge bes flaffifchen Alterthums verwirft, und bie Runft zu einem natürlichen Erquß bestimmter Rationalitäten und Beitalter gemacht wißen will: fo ift auch nicht wohl abzusehen, wie er je etwas anders als Portrate und portratmäßige Figuren follte hervorbringen konnen, ba bie ibealen Formen, welche wir an ben Berfen ber Alten bewundern, nur aus einer abfoluten Grundanfcauung herfließen, bie er nicht anertennt. Bei einer größern Romposition, bie nicht auf die Ausstellung gebracht werden tonnte, aber im Berzeichniß als baju gehörig mit aufgeführt wirb, ben Baereliefe an bem neuen Dunggebaube, hat er fich, feinen Grundfaten entgegen, bennoch burch bas Beburfniß feiner Runft genothigt gesehen, fich an bie Antife anzuschließen, nicht nur in bem gangen Beift ber Symbolif, fonbern auch in einzelnen Figuren. Barum, mochte ich fragen, wurden hier nicht Bergleute in heutiger Tracht ľ

mit Schiebkarren u. f. w. angebracht, und so in allem Uebrigen? Die Borstellung würde boch für die Menge von Handwerkern und bergleichen Leuten, welche an dem Gebäude vorübergehen, weit versständlicher gewesen sein. Ich weiß wohl, was hierauf zu antworten ist, aber Hrn. Schadow soll es schwer fallen, nach den in jener Abhandlung aufgestellten Maximen der Natürlichkeit es zu rechtsetztigen. Er wird selbst zugeben müßen, daß schon ungemeine Geistes, traft dazu gehört, ein Nachfolger und nicht ein bloßer Nachahmer und Benuger des Alterthums zu sein. Da dieß Werf, unstreitig eins der schätzbarsten von ihm, nicht beurtheilt werden kann, ohne den Antheil der Antise daran genau zu bestimmen, so überlaße ich es gelehrteren Antiquaren, welche die sämmtlichen alten Denkmäler im Gedächtniß oder den vorhandenen Kupserwerken gegenwärtig baben.

Es bleibt alfo babei, bag bas Bortrat orn. Schabows eigents liches Fach ift, und ba muß ich als bas gelungenfte von allen bie . Bufte bes orn. von Rosebue erwähnen. Gie ift, ohne bag ber Bilbhauer fich in ihm ungewöhnliche Runftbestrebungen verftiegen hatte, gang Ratur, gang Bahrheit, und, fo viel es bei biefem Gegenftande möglich war, gang Charafter. Auf ben erften Blid fieht man in biefem Befichte bie beliebte Popularitat ber Schriften bes Driginale, und ertennt wohl, bag ein folder Mann feinen Beitgenoßen feine zu ichweren Aufgaben und Bumuthungen machen wirb. Rurg, biefe Bufte ift burchaus als ber Rulminationspuntt von Grn. Schabows Talent ju betrachten; und wenn man bamit Goethes Bufte von Tied vergleicht, Die ebenfalls unter ben bier aufgeftellten bie gelungenfte fein mochte, wenn man bingufügt, bag man in ihr eben fo, wie in jener von Rogebue, bie Energie erkennt, womit ber Dichter auf fein Beitalter gewirft, Die Reinheit, womit er Die antite Boeffe erneuert hat, Die reife Mannlichfeit feines umfagenden Beiftes: fo hat man ungefahr einen Dagftab für bie Beife ber beiben Runftler, Biloniffe aufzufagen und zu entwerfen.

Die Portratbuften von frn. hagemann, einem Schuler Schabows, find benen feines Lehrers fo ahnlich, bag es schwer fallen mochte, fie zu unterscheiden. Wir finden von ihm die Bufte bes bekannten Schriftftellers, Professor Fegler, wobei ebenfalls bas Abformen zu hulfe genommen worben, und die baher von großer

Achnlichkeit ift, jeboch fo, bag fie felbft benen, melde bas Original fennen, faft noch ale Carifatur ericheinen wirb. Ueberbieß ift fie febr ungunftig mit bunfelgruner Lackfarbe angeftrichen, Bronze porftellen foll, aber bie ftorenbften Blendlichter macht. Und welch ein ungludlicher Ginfall bes Bilbhauers mar es, ihr ein Gewand umzugeben, bas in ber That gerade wie eine Monchsfutte aussieht! Der ift es ein verfehlter Philosophen: Mantel? -Bufte von Rant führt auf bie Betrachtung, bag bie Imbecillitat bes hohen Alters ein trauriger Begenftand fur bie Stulptur ift. Sagemann hat ihrethalb eine Reife nach Ronigeberg gemacht. Dan follte benten, es hatten fich ohne folden Aufwand fo wiberfprechenbe Theile zusammenfinden lagen, wie man an diefem Ropfe fieht, ba bie ausgetrodnete Abgelebtheit in einigen, in anbern, g. B. ber Dase, eber eine finbische Formlofigfeit neben fich bat. - Die Bufte tes Profeffore Berg, welche bicht bei ber von Rant fteht, hat auch manche Aehnlichfeiten mit ihr: ber Anblid von beiben ift unerfreulich.

Endlich hat fr. Sagemann eine fleine nacte Figur in Marmor geliefert, eine liegende najabe mit einer Berlenmufchel, an welcher man ein Beifpiel fieht, wie es ungefahr mit ber Bervorbringung von etwas Ibealischen aus eignen Mitteln in biefer Schule gelingt. Die Stellung, ba fie auf bem rechten Schenkel, obermarts aber auf bem gangen Leibe ruht, fo bag fich bie. Bruft bermittelft ber aufgeftutten Arme vom Lager erhebt, und bas Geficht in bie Bobe gewandt ift, verbient noch am meiften Lob; boch gehort biefer Bedante tem Runftler nicht gang : wenn man bie Magbaleng bes Correggio entfleibet bentt, wird man eine fehr abnliche Stellung bekommen. Die Berhaltniffe bagegen find nicht bie beften, Die Schenkel viel ju ftart gegen bie Brufte; ber Ausführung fehlt es am gehörigen De-Bahrend man bei einer fo fleinen Figur in ichonem Darmor bie fleißigfte, gierlichfte Bollenbung erwarten barf, fo ift biefe nur fo ungefahr, wie in groben Stein fertig gehauen. Dan betrachte nur die haare, wo man bas Rorn bes Marmore orbentlich wie an einem ungefähren Bruche fieht. Am rechten Arm, um nur eine anzuführen, fehlen vom Ellbogen an bis jum erften Fingergliebe fammtliche Muffeln und Belenfe, ja es ift feine Spur eines organifden Bebilbes zu entbeden; alles geht in einer geraben Linie fort. Das Geficht ift noch ber migrathenfte Theil an ber gangen

Figur. Die in bie Hohe gezogenen unteren Augenlieder follen wollustig sein, sind aber nur häßlich und matt, der Zwischenraum von den Augen bis zum Munde ist ungeheuer, von einer wirklich unmöglichen Länge, die Augen selbst zu klein. Der linke Augapsel ist flach weggehauen. Der Bildhauer hat kein griechisches Prosil machen wollen, und hat tafür eine kleinliche, nach Außen gebogene Nase gemacht. Kurz, das Gestächt ist lange nicht schon, nicht bedeutend regelmäßig genug, um irgend für ideal, und allzu leer und unbestimmt, um für individuell zu gelten; und dieß läßt sich auf die ganze Figur ausbehnen.

Bon Tied ift nicht Bieles ba; außer ben icon befannten Buften von Goethe und Madame Ungelmann nur noch bie ber Grafin Bog. Bene find einmal umftanblich in ber Beitung fur bie elegante Belt (Dr. 19 bes vor. Jahrg.) beschrieben worben; ich übergebe fie baber bier, und will nur bemerten, bag bie Bufte ber Dabame Ungelmann ungunftig fteht, weil fie nicht fo von unten angeseben werben follte. An ber von Goethe munichte ich bie als haar ausgeführten Augenbraunen binweg, Die ber Runftler an ben übrigen nur burch bie fcarfere Ede bes Augenfnochens angegeben, und auch hier leicht fo verandern konnte. Ferner habe ich behaupten horen, ber etwas geöffnete Dund berminbre ben Ausbruck ber Rraft und Reftigfeit. Auch erinnre ich mich febr mohl, bag Bury an feinen zwei meifterhaften Abbildungen Goethes, einer Beichnung in fcmarger Rreibe, Die voriges Jahr auf ber weimarichen Ausstellung gu febn war, und bem auch bier befannten Delgemalbe, beibe ein Sochftes in ihrer Art, (wovon aber jene mehr vertrauliches Leben, biefe mehr Burde und Erhabenheit vor ber andern voraus hat) ben Mund gefchloßen, wie tenn bem Original allerdings ein feftes Schließen, ja nicht felten Bubrucken bes Munbes eigen ift. 3ch will hier nur bie Frage aufwerfen : ob ber Fall nicht fur ben Das Ier und Bilbhauer verschieden fein burfte? Der lette fucht überall Die reine Form : fie fonnte ibm icon burch ben Druck ber Livven auf einander geftort werden, befondere wenn fie, wie hier ber Fall, fcon gerundet und geschweift find. Benigstens hat er, wo er auf 3bealitat hinguarbeiten berechtigt ift, Die Gotterftatuen ber Alten für fich, ba ber ruhige Jupiter wie ber ergurnte Apollo mit geoffs neten Lipven ericbeinen.

Die Bufte ber Gräfin Boß soll vielen Zuschauern mißfallen haben. Ein gutes Zeichen! Was ben Meisten als fremb nicht zussagt, ist eben das Rechte. Hier hat vermuthlich die leise Anspielung auf den griechisch-ägyptischen Stil in der Skulptur., und auf die Attribute einer Isis, den Anstoß gegeben. Daß dieser Künstler seine Borträte immer nach einer bestimmten charakteristischen Idea aussführt, beweist eben, daß sie nicht die Gränze seines Talents sind. Man muß wunschen, ihn in eignen Kompositionen beurtheilen zu können, wozu er hier keine Gelegenheit gegeben hat.

Mit bem Ueberreft bes Saals werben wir bald fertig fein. Er ift theile mit Buften angefüllt, worunter ich nur von frn. Barbou, eine ftarraugige von Friedrich bem 3meiten in Darmor, und bas Bilbniß eines Offiziers erwähne, beffen Tob burch einen gu feft gefcnurten Angug verurfacht warb, und bem bie Salebinde auch in bem Gupfe noch eng ift; theils mit Statuen. Bon frn. Profeffor Bettkober, ein fitender Friedrich II. in hohem Alter mit der Flote in ber hand, bem es ganglich an Rnochen fehlt, und wovon ber altfrantische Lehnstuhl bas Beste; - ein Ganymebes mit Spindelbeinen, von bemfelben; ein ichlafenber Enbymion von Grn. Barbou, ber nichts als eine ichlechte Afabemie ift; ein andrer von Grn. Rauch im Walbectichen, ber, wie bemerkt wird, nach ber Ratur fein foll, aber in einer fehr unbequemen Stellung, und mit einem von ben langen Rippen an eingezognen Sohlbauche, ichlaft; ein Friedrich II. gu Pferbe in halber Lebensgröße, von Grn. Barbou; bie ftebenbe Statue eines Generals, in gleicher Große, von Grn. Bettfober : bas Modell für ein größeres Denkmal, woran bie Befte über einen gro-Ben Bubbing gefnopft, und bie Beinfleiber und Stiefeln über Mett wurfte gezogen zu fein icheinen. Bon ben beiben letten gilt, mas ich auch beiläufig von einem gemalten Kriedrich II. ju Bferbe in Lebensgröße von Grn. Rofenberg bemerten will: fie mochten gute Mobelle zu bleiernen Solbaten abgeben.

Doch wir brauchen bas Bimmer ber Stulpturarbeiten nicht mit so niederschlagenden Betrachtungen zu verlaßen. Ich habe mir etwas für ben Schluß aufgespart, wozu ich immer mit neuem Entzücken und erhöhter Bewunderung von jenen roben formlosen Massen zurucklehrte, und was man, wie mich bunkt, nicht leicht zu viel loben kann. Es sind sechs kleine in Holz geschniste. Hauteliese

mit Blumen, Pflanzen, Früchten, Bögeln, triechenden Thieren und Insesten, von Gen. Parent. Auf dem ersten ist ein fingender Kanarienvogel auf einem Rosenzweige abgebildet; in Anspielung auf die Kunst des Sängers hängt ein Rotenblatt herunter; auf dem zweiten ein Paar sich schnäbelnde Tauben, ebenfalls auf einem Rosenstrauche; auf dem dritten durch einander statternde und sich liebkosende Sperlinge; auf dem vierten ein Bogelnest voll von noch nicht stüggen, unförmlichen und schreienden Jungen, das Weibchen, das sie eben hat füttern wollen, sist daneben, das Männchen gegenüber, eine Schlange schlingt sich durch die Zweige des Strauches hinein und verbreitet die lebhasteste Unruhe und Bestürzung; auf dem fünsten piden Bögel an Weintrauben, eine Maus nagt an einer Auß: auf dem sechsten sind Bögel in Schlingen gefangen, einer hat sich eben verstrickt, eine Nachteule hat eine Maus erhasst.

Alle biefe Bilber find geiftreich gebacht, gefchmactvoll und bie vier letten babei außerft reich gruppiert, und mit ber fleißigften Sorgfalt bis in's Reinfte binein ausgeführt, fo bag man bie Berichiebenheit ber Oberflächen an ben nachgeahmten Gegenftanben, bas Rrause ber Rebern und haare, bas Knorplichte ber Bogelbeine, bie Blatte ober Raubheit ber Blatter, Fruchte u. f. w. beutlich erfennt; babei aber mit einer meifterlichen Recheit und Freiheit, welche bie Schwierigkeit ganglich vergegen lagt. Sie find burchaus Leben, Bewegung und Ausbrud. Dan glaubt auf bem britten bie Sperlinge in ihrer uppigen gufternheit zwitfchern zu boren, fo wie man Die grelle Farbe an ben Augen ber Nachteule wirklich zu feben glaubt. Das vierte Stud erinnert an bas uralte gottliche Bilb von bem Bogelneft und ber Schlange beim Somer! ber Ausbrud in bem geanafteten Beibden und bem Mannchen, bas fich zugleich in feiner Dhnmacht erarimmt, ift bei ber leibenschaftlichen Beftigfeit, welche Theilnahme erregt, von ber brolligften Raivetat. An ben Bogeln in Schlingen ift felbft in ben Tob noch Grabation gebracht, ber eine ift erftorbener, ale ber anbre, und wie mahr ift bie eifrige Beftrebung bes britten, fich loszumachen! Der Runftler hat biefen leichten Raturen bas Bigarrfte und Gigenfte in ihren Geberbungen. und bie anziehenbften Augenblicke ber artigen Dramen, bie fie uns ter fich aufführen, abzulauschen gewußt. Er bat es innig gefühlt,

baß auch in den Instinkten folder Thierchen sich der große Naturgeist ausspricht, daß eigentlich in jedem Gegenstande eine Unendelichkeit sich darstellen läßt; dadurch sind seine Bilder zugleich so phantastisch und so wahr. Man möchte sich davor hinsegen, und zu jedem als musikalische Begleitung irgend ein wunderliches Märschen erzählen.

Nach der Rangordnung der Gattungen, wo man vornehmere und geringere annimmt, fallen diese hautreliese halb unter die Rubrif von Blumens und Fruchts, halb von Thier-Stücken, also pièces de genre; allein sie geben einen Beweis, daß jede Gattung, zur Bollkommenheit gebracht, ein Bollkommnes und Höchstes dars bietet. Bollendung heißt der Brennpunkt, wo die Kunst ihre eine und untheilbare Wirkung hervordringt, und wer ihn erreicht, sei es in welcher Gattung es wolle, verdient immer den schönsten Kranz.

Ich fann nicht umhin zu bemerken, daß es ein Ausländer ift, ber sich auf dieser Ausstellung im Schniswerk am meisten ober einzig hervorthut (benn eine schlecht gezeichnete Andromeda in Baszelief, und eine unbedeutende Arabeste von zwei Herren Ambres aus Breslau, sind nur rohe Arbeiten) da ehedem diese Kunst, wie Alles was muhsame Ausdauer fordert, von den Deutschen besonders geübt ward. Albrecht Dürer war bekanntlich groß darin. Der Freizherr von Brabeck in Soder besitzt von ihm eine Mutter Gottes mit dem Kinde, aus Buchsbaum, noch nicht eine Spanne hoch, aber ein wahrhaft bewundetnswürdiges Werk. Es wird so oft über die Kostbarkeit und Unbeholsenheit des Materials der Stulptur geklagt: wohlan, hier ist das Mittel, etwas sehr Wohlseiles und leicht zu Handhabendes durch kunstreiche Arbeit in Kostbarkeiten zu verwanzbeln.

### - Gemälbe.

Wir fommen nun zu ben Gemalben, wo ich zuwörderft an die anfangs aufgestellten Sypothefen erinnern muß. Den ersten Preis bes Mißlingens unter ben Werfen angestellter Lehrer forbert, ohne Widerrede, ein großes historisches Gemalbe von Grn. Professoratio, die Geschichte bes Mucius Scavola vorstellend. Dieses Bild ift ganz heroisch, es herrscht eine furiose Konfusion barin. In

feliger Unwisenheit über bie Schwierigfeiten ber Runft hat fich ber Berfertiger an ihre größten Aufgaben gewagt, und ift gefonnen in ber nervichten Zeichnung wenigstens ben Michelangelo, im Ausbruck jum minbeften ben Raphael hinter fich zu lagen.

Mit vorgerecktem Arm fturmt Scavola dem Zuschauer entgegen und legt helbenmuthig die hand in alten suchfigen Flachs recht breit und weich hinein. Dafür muß man es halten, benn eine Flamme wurde boch leuchten, und über der hand wieder zusammen zu schlagen streben, da diese zähe Substanz sich ganz horizontat nach beiden Seiten stredt. In Allem, was die Perspektive betrifft, in den Handen mit gespreizten Fingern u. s. w. erkennt man ganz die Art, wie Kinder zu malen pflegen. Der in die Hohe gewandte Kopf eines bärtigen Alten kann in umgekehrter Richtung für einen Biegenbock gelten, und solcher unwillkurlichen Aehnlichkeiten wurden sich naherer Prüfung mehrere sinden. Der Effett des Ganzen ift, als wenn man schmutzige Farben auf ein Papier geschüttet, und sie dann vermöge eines Scheidungsmittels hätte durch einander laufen laßen.

Man fann fagen, daß dieß Bilt wirklich felten in feiner Art ift: wegen dieser Merkwurdigkeit habe ich mich langer babei verweilt.

Bon ber Chryseis des hrn. Professor Collmann, die ihrem Bater vom Ulpsses wieder zugeführt wird, — meines Bedünkens dem zweiten Gemälbe in der umgekehrten Rangordnung, — weiß ich, außerdem daß es ganz und gar violet, nichts weiter zu sagen, als daß es schlecht, schlecht ist. — Als Bendant nehme ich gleich den Koriolan, welcher Mutter und Gattin abweist, dazu, wiewohl es von einem nicht titulierten Maler, hrn. Nügge, herzührt. Durch den rothen Ton hat dieß Bild noch einen Borzug vor jenem, denn roth ist immer beßer als violet; dagegen ist es in der Berspektive noch kindischer unvollkommen: der Horizont entzeslich hoch, die Figuren stehen mit den Füßen gar nicht auf. Das Beiße im Auge hat der Bersertiger ganz wörtlich genommen, wodurch die Gesichter sürchterlich starr werden. Wie sich nur jemand zum Malen bestimmen kann, der noch niemals ein Auge in der Nastur aussmerksam betrachtet haben muß!

hierauf folgt von Grn. Profeffor Schumann: Burggraf Frieds

'rich IV. von Bollern, ber bem Kaiser Ludwig von Baiern ben ge'fangnen Gegenkaiser Friedrich von Destreich nebst bessen Bruber
'Heinrich überliefert', ein großes historisches Gemälbe voll kleiner Figurchen, ziemlich steißig gepinselt, auch sind die Farben nicht gespart, jedoch grell und ohne Haltung. Blanke Rüstungen giebt es hier in Menge, worin nach der Meinung des Malers sogar menschliche Körper steden sollen. Für bleierne Soldaten ware wieder vieleszu benugen, wenn man das Spiel erweitern, und, um es für die Kinder lehrreicher zu machen, welche in alte Ritterrüstungen gießen wollte.

Die die Duse bes hiftorifden Gemalbes bort im unformlichen Banger, fo ericheint fie in moberner, jeboch altfrantischer Goftracht in Grn. Bicebireftore Frifch 'Friedrich mit Marquis b'Argene', vor ihnen Arbeiter, bie ein Loch in bie Erbe graben und ausmauern, hinten Aussicht auf einen Theil ber Gebaude zu Sanssouci. ein Bild follte chapeau bas gemalt werben, und vielleicht bat fic auch die patriotische Begeifterung bes Runftlers auf Diese Beise ausgebrudt. Wie oft muß man es wiederholen, bag witige Anefboten und Bonmote fich einmal nicht malen lagen. Diefer Borftellung maren zur Deutlichkeit Bettel aus bem Munbe bes Ronigs und bes Marquis unentbehrlich, und bann murbe bas gemalte Befchriebene unftreitig mehr werth fein, ale bas geschriebene Bemalte. wer gar nicht zu malen versteht, thut wohl am besten, etwas Unmalbares ju mahlen, fo ichiebt man es auf ben Begenftanb. gleichen Figuren fah man ehemals auf Fachern, und in biefem Befdmad ift auch bas abgebampfte, verblagte, beflorte Rolorit, welches rofenfarbig zu fein ftrebt, aber aus Mattigfeit nicht bagu gelangen fann. Gben bas gilt von ben übrigen Bilberchen besfelben Malers, g. B. ber 'Ino mit bem Melicertes', nur bag er hier noch eblere Mufter, bouchersche Riquren, und bas manierierte frangofische Bignetten-Befen vor Augen gehabt bat. In ben neben einander ftebenben Riguren zweier Schweftern bat or. Frifch gezeigt, mas er im Portrat vermag: es halt fcmer fich etwas fo Schlechtes und Leeres, fo Ungezeichnetes und Ungemaltes vorzustellen.

Mit mehr Farbe prangen unstreitig die Bilder des orn. Gofrath und Galerie:Inspettor Buhlmann, und der rothe Mantel des babplonischen Alten auf dem Gemalde von Byramus und Thisbe' verdient in diefer hinficht allerdings Lob. Dagegen tritt aber biefe Komposition mit weit mehr Anspruch einer gewissen Gelehrsamkeit, und weniger Naivetät auf, und verdient baber sowohl in Betreff ber unzulänglichen Zeichnung, als des Zusammengelesenen in der Ersindung eine desto schärfere Brufung.

Der Kopf bes tobten Byramus ift nach ber Antise; bie sterbenbe hinsinkende Thisbe scheint eine Reminiscenz von einer Maria bei irgend einer Kreuzabnahme zu sein; die Staven mit der Bahresind, wo ich nicht irre, nach Le Brun. Ueberdieß gehören sie nicht recht hierher, denn sie sind nach Physiognomie und Tracht mehr ägnptisch als babylonisch; der erzählende Grieche ist ein Aestulap, und der babylonisch Alte, der ihn anhört, ein bärtiger Bacchus.— Der Berfaßer des Berzeichnisses hat nöthig gesunden, die bekannte Geschichte von Pyramus und Thisbe in einer Erzählung beizusügen, welche sich ungefähr wie die Ballade beim Shakpeare anfängt: 'In Babylon, da wohnt ein Mann'. Er hat dadurch unglücklicher Beise an die Borstellung dieser Geschichte im Sommernachtstraum erinnert, und so darf wohl unser Jammer um den Jammer einer solchen Thisbe um einen solchen Pyramus nur kurz sein.

Bon frn. Buhlmans zweitem Bilbe, einer Bathfeba im Bas be', brauchte nicht besonders bemerkt zu werden, daß es eine Nachahmung ift. Bem bieß entgehen konnte, ber mußte mit ber hollanbifchen Malerei ganz unbekannt sein.

Am schicklichsten wird hier die Benelope des Grn. Professor Riedlich ihre Stelle finden, die man wegen ihrer geringen Bedeutung leicht ganz übersieht. In den Köpfen sieht man Studium nach der Antike, doch sehlt es an Zeichnung. Benelope soll vom Grame niedergebeugt sein; aber vom Grame kann Einem doch nicht das Kreuz zerbrechen, wie es ihr wirklich geschehen ist. Der herunterhängende Arm ist an den Schultern nur so angeheftet, auch kann er sich nicht biegen, denn der Unterarm geht von der innern Seite weit über den Ellbogen hinauf in den Oberarm hinein. Die Komposition ist ärmlich, und füllt die leere Fläche des Bildes nicht aus; die Gruppe der beiden Mägde bindet sich nicht mit der Benelope; diese allein hat etwas Farbe, jene sind gegen die Nähe, worin sie stehen, unverhältnismäßig abgebämpst.

Wir tommen zu ten Arbeiten tes Grn Reftors und Sofmalers

Beitsch, der zwei historische Gemalbe und eine Menge Bortrate ausgestellt hat. Sie find vermuthlich basjenige, was am allgemeinften gefällt, und erfordern beshalb eine etwas umftanblichere Besleuchtung.

Friedrich II. in der Schlacht bei Kunnersdorf', ein Bild mit kleinen Figuren und weitläuftiger Landschaft. Der König auf einem Hugel unter einem Baum, im Begriff von feinem durchschößenen und niederfinkenden Pferde abzusteigen; ein Offizier, der absteigt, um ihm feines anzubieten; ein hinzusprengender Huserossfizier; hinter dem Könige ein verwundeter Soldat, machen die Hauptgruppe aus; im hintergrunde die Schlacht.

In ber Miene und Stellung bes Ronige ift nichte von Belbenmuth und Beiftesgegenwart fichtbar, bloß die forperliche Unbehaglichkeit, die aus bem Borfalle mit bem Bferbe, bem unbequemen Sigen und bem Beftreben abzusteigen entsteht. Der Schimmel unter ihm ftredt die Borberbeine von fich; er verscheidet mirklich gut, boch follte fr. Beitich wegen ber Pferde bei Bouwerman in bie Soule geben. Daß ihm biefe Quelle nicht unbefannt gemefen. zeigt befonders in ber Bewegung ber Borberbeine bas Pferd, wovon ber Officier abgeftiegen, nicht undeutlich. Diefer fteigt ab, wie man nicht absteigen muß, noch fann; es ift viel zu weit nach ber Rroupe bes Pferdes gu. 3m erften Augenblide weiß man nicht, ob es ber linte ober ber rechte Fuß fein foll, ben er noch im Steigbugel hat, benn er konnte ja, wie ber Schneiber im Bogenspiele, verkehrt gesegen haben. Sobald man fich aber befinnt, bag es ber linke Ruß fein muß, findet man eine ungeheure Berzeichnung, benn wenn man die Linie bes Beines fottfest, und bann ben Schenkel in irgend einer möglichen Biegung hinzubenft, fo fehlt es an Blasbagu, fie fonnen fich burchaus nicht an ben Rorver anfugen. Sufar ift leicht bie beste Figur, boch tritt er ju weit vor, ba er fich vielmehr etwas fernen follte: fein berunterbangenber Sabel icheint bas vorbere Bferd berühren ju mugen. Der verwundete Solbat foll intereffant machen. Ich gruße ihn als einen Bekann= ten, benn es ift, wie ich glaube, eigentlich ein Grenabier aus bem 'Tobe bes General Bolf', ber in allerlei Detamorphofen in ben englischen Rupferblattern von Schlachten herumspuft; eine Reminifceng aus biefen ift er wenigstens gewiß.

Aus dem Obigen erhellet schon genugsam, wie kleinlich, under beutend und fehlerhaft das Ganze ift; doch werden die Mangel der Zeichnung durch die moderne Kleidung mehr verdeckt, und die wie berwärtige Farbung des Fleisches fällt bei den wenigen nackten Theilen und an den verkleinerten Figuren nicht so auf. Beides hat der Maler mehr im Großen in seinem heroischen Gemalde Komala, nach dem Offian, entwickelt.

Das gange Stud ober, wenn man es so nennen fann, Gebicht ift im Berzeichniffe abgebruckt. Dieß hat mir Gelegenheit zur Erneuerung bes Staunens gegeben, was mich immer wieder erfüllt, wenn ich eine Beile nicht im Offian gelesen habe: wie nämlich ein so Gestalt-, Gehalt- und haltungs-loses Nachwerk in einem großen Theile Europas so ungemeinen Beisall hat finden konnen.

Romala erwartet mit Sehnsucht ihren Geliebten Fingal, ber in ben Rrieg gegen bie Römer gezogen ist. Zwei andre Zägerinnen glauben mit ihr, Borzeichen von Fingals Unfall und Tod zu sehen. Siballan, ein verschmähter Liebhaber Romalas, bestätigt ihre Ahnung durch seine falschen Nachrichten. Fingal kommt nun selbst mit seinem Heer; sie halt ihn erst für den römischen Feldsherrn, dann für Fingals Geist, endlich erkennt sie ihn, und der Uebergang von geängsteter Trauer zur Freude ist für sie zu plötzlich! sie geht hinter einen Felsen und stirbt kurzweg. Fingal macht auch nicht lange Umstände mit seiner Trauer, er läßt die Barden ein Lied auf sie singen, und damit ist es aus.

Dieß ist eine kahle und ziemlich alberne Geschichte. Die Madechen bekommen angstliche Ahndungen, man weiß nicht warum. Ober ber himmel senbet ihnen wirklich Unglucks-Zeichen, so weiß man nicht warum er dieß thut, da Fingals Unternehmen gelingt. hidallan macht der Komala Fingals Tod weiß, man weiß wieder nicht warum; denn der Betrug muß zu bald herquekommen, als daß er Bortheil davon zu ziehen hoffen durfte. Endlich daß eine Jägerin, also durch Witterung und Leibesübung abgehartet, eine Art von Amazone, durch den raschen Wechsel der Gemuthsbewegungen ohne weiteres stirbt, beweist, daß das Ganze in der Epoche der empfindsamen Nervenschwäche erfunden ist. Doch ware Komala in einem andern Roman mit einer Ohnmacht abgekommen; man muß dieß Sterben als eine nordische ungeschlachte Ohnmacht ausehen.

Die einfachste Art nach bem Offian zu malen scheint mir: Rebel und Bolken, und Bolken und Nebel, allenfalls hier und ba eine bazwischen hervorragende Felsenspite. Ober noch beger mit transparenten Mondschein-Landschaften. Denn wie man auf diesen nichts siehet, die das Lämpchen dahinter gebracht wird, so versieht man auch die verworrne Unvernehmlichkeit der meisten offianischen Stude erst mit Hufe der Inhaltsanzeigen: der kalte Mondschein der Empfindsamkeit muß sie beleben. Komala ist noch eins von denen, wo sich die Gestalten am meisten sondern, was zum Theil wohl von der einigermaßen dramatischen Einsleidung herrührt. Auch hat der Maler die auf den hiballan ziemlich alle Bestandtheile der Geschichte angebracht: die todte Komala, ihre zwei graulichen Doggen, eine der Gespielinnen, den trauernden Kingal, einen Barden, im hintergrunde Krieger, endlich Wolken und Kelsen.

Wie billig ift es eine Nachtscene, auch scheint ber Dont, boch beleuchtet er nicht : bieg geschieht burch eine Radel. - Daburch hatte ein marmeres Licht gewonnen werben fonnen; allein ber gelbliche Ton bes Gangen geht befonders in ben Fleifch-Bartien in's Rauchiae über. Die Klamme ber Kadel felbft wird burch ben Stand bes Bilbes abgefchnitten, man fieht nur ben Anfang bavon, woburch ber Maler freilich einen großen Theil ber Schwierigfeiten umgangen Doch halt bie Beleuchtung, bie auf ben erften Blid manches Auge bestechen mag, bei naberer Brufung eben fo wenig Stich, als bas Uebrige. Der Anabe, welcher bie Radel traat, balt fie ungeschickt genug in ber rechten Sand, über bie linke Schulter jurudgelehnt. Folglich ift es unmöglich, bag bas rechte Profil feines Ropfes, wie im Bilbe geschieht, gang im Schatten bleibe und nicht von hinten erleuchtet werbe. Der Schlagschatten feines Rorpers fallt bem Buichauer entgegen, und er follte vielmehr in's Bilb bineinfallen. Ferner tann bie Bruft bes fnicenben Dabbens uns möglich ein fo belles Licht auffangen, ihre Schulter ift bagwifchen. Romala liegt tobt ba, ale wenn fie niemale lebendig gewesen ware; bie formlofe, ich mochte fagen, unorganische Art, wie bie gefchlofinen Augenlieder und Wimpern, Dund und Rafe gemacht find, lagt fich nicht beschreiben, man muß bas feben. Der rechte ausgestreckte Arm ift verbreht; bei einer folden Lage ber Achfel

und hand kann ber Ellbogen fich nicht so weit herum schieben. Die rechte hand, welche ben Pfeil hoch halt, ift ganz klein, eigentlich nur ein Stumpf von einer hand, benn sonst sollten bie Rnöchel doch angebeutet sein; wo die Finger bleiben, weiß man nicht, wenn sie sich nicht in den Boben graben. Dagegen liegt die linke hand ungeheuer groß über den Leib. Wo das Untertheil der Finger bleibt, weiß man auch nicht, es sollte hinter der Knieenden wieder zum Borschein kommen.

Die gange Unwahrscheinlichkeit bes Bedichts erneuert fich in bem Bilbe : bag namlich eine Dirne von fo berben Bliebmaßen an einer Ueberraschung bes Schreckens und ber Frende gestorben fein foll. Bei ber vor ber Leiche knieenden Gefpielin (vermuthlich Derfagreng, - ja ich wette, bag es Derfagrena ift; Melilfoma wurbe fcon gierlicher aussehen) tritt ein abnlicher Rehler mit ben Sanben ein : fie follen nur lofe in einander greifen, und boch mußte fie fich bie Ringer abbrechen, ober fie in einander binein ichieben. Das Untertheil bes Befichts von ber Unterlivve an fdwindet gang. Ringal fteht an einen Welfen gelehnt, und weint, auf ben linten großen Urm geftust, ber rechte fleine hangt herunter. Dag ber Daler bas Roftum eines griechischen Belben vermieb und bas norbische an ihm 24 charafterifferen fuchte, ift ju loben, auch am Sarnifch, Sorn und helm mit einem Ablerfittich Manches recht gut gerathen; boch fällt Gestalt und Ausbrud in's Robe und Gemeine. Der Barbe. welcher ftebend bie Barfe fpielt, mit großem Bart und gang fleinem unmunbigen Dunbe, ift fo, wie man ihn gum Ueberbruße auf englischen Rupferftichen gefehen bat. Das Befte scheinen mir Die beiben graulichen Doggen, bie fich , ber Fadel gegenüber , am anbern Ranbe bes Bilbes abichneiben.

Es leuchtet ein, daß an diesem Gemälde weber für das Kleinste noch das Größte irgend ein Studium nach der Natur gemacht ift. An forgfältig ausgeführte Kartons ift vollends nicht zu benten. Unser Zeitalter weiß die Kunft leichter zu handhaben, als jene erhabene Geister in der großen Epoche derselben, die es sich so thörricht sauer werden ließen. Es fällt denn freilich auch darnach aus. Dieß versteht sich zwar von allen bisher durchgegangenen historischen Bildern; allein ich habe es bei ihnen nicht erwähnt, weil sie auch

nicht einmal einen folden Schein von Realttat haben, bag davon nur die Frage fein tonnte.

In fofern find orn. Beitiche Bortrate um ein Betrachtliches beger als feine hiftorischen Gemalbe, weil er boch bei jenen burch bie Beschaffenheit ber Aufgabe genothigt warb, bie Natur zu Rathe gu gieben; inbeffen finben fich auch ba Spuren genug vom Ralen aus ber 3bee, b. h. hier, aus ber Manier. Bas bie Beidnungen betrifft, fo ift fein Rontour rein gehalten, fonbern Alles berüber und hinüber verschmiert. Die Bande follen mit fceinbarer Reifterichaft leicht gewandt und bewegt fein: boch fieht man balb, wie viel fehlt. bag fie mabrhaft ale bie Werfzeuge ber lebendiaften Beweglichfeit darafterifiert maren. Die Ginfdnitte an ben Belenfen gleichen vielmehr benen an ben harten Rorperbeden gemiffer Infetten. Die Lieblingshand bes Malers, wo fich ber Beigefinger gegen ben Daum in einen balben Birtel frummt, lagt fich füglich mit Rrebsicheren vergleichen. Die feinen Ruancen ber Saut bat er burch ein unverbautes Gemisch von Tinten zu erreichen getacht. Wenn bas menfchliche Fleifch wirklich fo ausfahe, fo mare es in ber That ein efelhafter Gegenftand, und verbiente nicht nachgesbmt au werben. Befondere an Engele Portrat ift bieg auffallenb. -Das Bildnig bes beim Rlavier ftebenben Rnaben ift eines ber beften; fo zeichnet fich auch bas Bruftbild eines Mannes in altbeut: fcber Tracht vortheilhaft aus. Der Bendant ju bem letten hinge gen, eine Frau ebenfalls in altbeutscher Tracht, mit einem Rinde, ift ungludlich gang von vorn genommen, und völlig flach geblieben . nur bas ichmarge in's Beficht bangenbe Saar fommt bervor. Eben fo nimmt fich in einer Gruppe von Rinbern ein Dabchen, bas im Brofil gefeben wirb, wie ein aufgeflebtes Blatt auf bem grunen hintergrunde aus.

Ginen schlimmen Rachbar haben obige Malereien bes orn. Beitsch an Leonardo ba Binels 'Christus, ber ben Bharifaern bie Schrift auslegt', von Grn. hummel in Cassel febr wader in Del topiert. Dieses Bild, bas man hier schon burch Burys vortressliche Kovie in Waßersarben sennt, tann selbst Ununterrichteten bei ber Bergleichung über alle gerügten Puntte bie Augen offinen. Bon ber Bedeutung, bem göttlichen Tieffinn barin, ift hier nicht ber Ort zu reben; ich bleibe nur bei bem Rächsten bes Rachwerts

stehen. Bie kräftig ist der bescheidne Farbenaustrag! Belche Sauberfeit des steißigen Binsels! Belche Kühnheit der Umrise und Beskimmtheit der Physiognomien! Bie durchgearbeitet sind die schön gezeichneten und mannichfaltig charakteriserten Sande! Aber freilich, Leonardo da Binci malte in der Kindheit der Kunst, zu einer Zeit, wo sich die Künstler lächerlicher Beise niemals mit der Bollendung Genüge leisteten; jest malt man auf den Effett im Ganzen und kann in wenigen Tagen mehr zu Stande bringen, als damals in Jahren.

## Theater-Aritiken

aus ber Zeitung für bie elegante Welt. 1802 u. 1803.

Regulus, Trauerfpiel von Collin, aufgeführt in Berlin im Jahr 1802.

Seit einiger Zeit find hier die verststeierten Stude ziemlich an der Tagesordnung; man hat den Regulus gegeben,
den Nathan den Weisen, und jest eben wird Turandot erwartet\*). Für den Regulus waren von Wien her große Erwartungen erregt worden; er hatte dort schon im vorigen Herbste bedeutende Sensation gemacht. Die Empfänglichkeit
für solch. ein Stud macht dem Geschmad des Wiener Publitums von einer gewissen Seite Ehre: sie deutet auf das
Bedürsniß, welches \*\*) jest überall rege wird, sich aus dem
engen Kreise der bisherigen dramatischen Borstellungen hinaus in das Gebiet der Geschichte und der \*\*\*) Vorzeit zu
wagen. Es ist erquicklich, einmal wieder große Namen,
das herrliche Rom auf unserer Bühne nennen zu hören.
Daß dabei die bis jest so wenig geübte Schärfe der Unter-

<sup>\*) &#</sup>x27;Seit .... erwartet' fehlt in dem Abbr. von 1828. \*\*) fich jest überall regt 1802: \*\*\*) Fantafie zu wagen 1802.

icheidung fehlt, barf nicht befremben. Denn freilich ift ber Regulus feineswegs, wie man gerühmt hat, ein Meifterwerf eines bisher noch unbefannten Autors, fonbern er bat vielmehr gang bie Art einer Schulubung: wo ein junger Mann was er in ben alten Geschichtschreibern gelesen und fich wohl gemerkt bat, beftens wieber anzubringen fucht. Der Ber= fager ift in Unfehung ber bramatischen Runft noch lange nicht auf bem rechten Wege, ober vielmehr, er ift auf gar feinem Wege: Die Balbheit und bas Schwankenbe feiner Manier brangt fich bem erften Blide auf. Er fcheint es fich felbft nicht recht flar gemacht zu haben, ob er etwas im Sinn ber \*) griechischen Tragobie, ober bes frangofischen Trauersviels bichten wolle; bazwischen ift ibm Manches aus ber Form von Chaffpeares hiftorifchen Dramen eingefloßen; ja fogar aus ben nachften und trubften Quellen bat er geichopft, indem er unleugbar bie Octavia bes Grn. v. Rogebue, wo nicht bestimmt nachahmte, boch vor Alugen hatte.

Aus ber letten Richtung scheint besonders ber Widerfpruch in der Behandlung entsprungen zu sein, daß er auf Simplicität Anspruch macht, und auf Effekt Berzicht zu leisten scheint, und daß er \*\*) bennoch nach Effekten hascht. Warum liegt gleich zu Ansang Atilia mit ihren schlasenden Kindern auf der Treppe? Diese Nacht hat gar nichts so Entscheidendes; die Kinder werden auf den kalten Stufen den Schnupfen bekommen; da sie vorgiebt, sie so außerordentlich zu lieben, hätte sie, wie eine verständige Mutter, sie ordentlich zu Bette bringen sollen. Nach einem so \*\*\*) klägslichen Ausange prophezeit man sich gleich viel Belästigung

<sup>\*)</sup> antifen 1802. \*\*) babei bennech 1802. \*\*\*) lamentas bein 1802.

von diefen armen Gefcopfen; und fo trifft es benn auch ju, man muß fie bas Stud bindurch bis jum Ueberbruß feben. Es find eigentlich Diefelben alten und wohlbefannten Rinder aus Menschenhaß und Reue, welche burch verschiedene Stude hindurch bis in Die Detavia gewandert find, und fich endlich auch in ben Regulus gezogen baben, nur ift ber altere, Gerran, ein wenig aus bem Beuge gewachsen, und in Die fogenannten Lummeljahre getreten. Das Motiv, ein bartes Mannerberg burch bie unvermuthete Erfcheinung ber Rinder zu erweichen, welches in Menschenhaß und Reue Blud gemacht hatte, und in ber Octavia froftig wieberholt ift, wird hier ebenfalls in ber Scene gwijchen Atilia und Regulus angebracht. Dag aber bie Mutter ben alteften fcon munbigen Sohn hartnadig jum Ungehorsam gegen feinen Bater best, um diefen wiber feinen Dank und Billen gu befreien, ift \*) eine Brobe bon ber neuen überaus ebelmuthigen Sittlichfeit, die alle Berechtigfeit und Schicklichfeit unter Die Fuße tritt, und in fo vielen Schauspielen ber letten Jahre mit mahrem Befehrungseifer geprebigt worden ift. boch schurzt gerabe biefer Bunft ben Sauptinoten, inbem Bublius, ber Sohn bes Megulus, als Tribun bes Bolfes fein Beto fpricht, und baburch bem Entschlufe bes Belben, unausgelöft in bie Wefangenschaft gurud zu febren, Sinberniffe in ben Weg legt. \*\*)

<sup>\*)</sup> ein Probden 1802.

<sup>\*\*)</sup> In ber B. f. b. el. B. folgt: Daß ber Sohn eines Konfuls, folglich ein Batricier, Bolfstribun fein foll, ift eine ben hiftor rifchen Bedingungen widersprechende Erdichtung, die bei einer andern Behandlung hingehen mochte, dem Berfaßer aber, welcher darauf ausgeht, gelehrte Kenntniß des Alterthums anzubringen, und in dem Stude gleichsam antiquarische Beluftigungen anstellt (wie & B. mit

Der zweite Aft, ber ganz im Senate spielt, wo ber Conful Metellus \*) den Borsis führt, Regulus nebst dem tarthagischen Gesandten Bodostor erscheint, und über die Auswechselung der Gesangenen \*\*) unterhandelt wird, besticht und söhnt beinahe mit dem Stücke aus. Er zeigt recht auffallend \*\*\*) die Majestät eines freien Gemeinwesens, die Bürde der Deffentlichseit, und überhaupt das Gewicht großer Staatsangelegenheiten, wenn sie nur ohne fremden Schmuck +) rein geschichtlich auf die Bühne gebracht werben.

Der britte Aft sinkt wiederum sehr: er zeigt uns ben Regulus von den Ueberredungen Bodostors, und nacher seiner Frau nebst Familie, bearbeitet; und er beweist wahren Geroismus, indem er ††) nicht am Ende aus Langerweile nachgiebt. Bodostor, bessen barbarische Rohheit, im Senat ausbrechend, eine so gute Wirfung that, wird hier ganz zahm: er spinnt ein weit hergeholtes Gespräch mit dem Nezulus an, über den Borzug des Weltbürgersinnes vor dem Batriotismus. †††) Außerdem daß seine Rede trivial ist, sieht man ihr sogleich an, wo sie sich herschreibt, nämlich aus Rousseaus Schriften. Nicht leicht haben wir etwas treffender gesunden, als den Ansang von der Antwort des Regulus, der dem Karthager erwiedert:

Bohl hatteft bu bie lange Rebe bir Ersparen mogen.

bem Randibaten, mit ber Berbeutschung gewiffer Formeln, bie nicht einmal immer gludlich ift u. f. w.) billig nicht verftattet werben fann.

<sup>\*)</sup> prafibirt 1802. \*\*) verhandelt 1802. \*\*\*) das Imposante ber republikanischen Politik, und überhaupt großer 1802. †) ganz historisch 1802. ††) endlich aus Langerweile nachgiebt 1802. †††), dem man, außerdem, daß es trivial ift, sogleich ansieht, wo es sich 1802.

Rur Schabe, daß bergleichen Aeußerungen nicht bin und wieber in bem Stud vorkommen, so hatte es bie Rritik über fich gleich in fich felbft getragen.

Der vierte Aft fchleppt fich burftig fort in Unterredun= gen bes Conful Metellus mit zwei Sengtoren von entgegengesetten Befinnungen; bann \*) erfolgt ein morberischer Ueberfall bes jungen Bublius, welchen ber Ronful burch feine rubige Fagung vereitelt. Der Dold, womit bieg ausgeführt, werben foll, ift ber zweite im Stud; mit bem erften bedrobt Atilia, bem Regulus gegenüber, ihr eigenes Leben; ben britten judt Regulus im fünften Aft auf fich felbft; boch wir irren und, biefes ift eben ber, welchen er ber Atilia entwinden mußte, um als Stlab in Fegeln bennoch einen bei ber hand zu haben. Wenn bas nicht Theaterftreiche im übeln Sinn bes Wortes find, fo wifen wir nicht, was. man fo nennen fonnte. Die Erscheinung ber Atilia im fünften Aft, bie, nachbem fie fich burch bas gange Stud bin unverftanbig genug geberbet, nun vollends im Berftanbe verwirrt geworben, ift noch bas Miglungenfte, Erborgtefte und Unschicklichfte von Allem. Dagegen wird Ginem bei ber Bolfsversammlung, wo bie Sache fich lettlich entscheibet, wo ber Ronful, Regulus felbft und fein Sohn, ber Tribun, die erhöhete Buhne befteigen und Reben an bas Bolf balten. wieber wohl; es gilt bavon jum Theil, mas vom zweiten Aft. Gin iconer Moment ift bas Gebet bes Ronfuls am Altare Jupiters, und ber Ruf ber Rache gegen Rarthago beschließt bas \*\*) Bange auf eine nachbrudliche und erhabene Urt.

<sup>\*)</sup> mit einem Attentat bes jungen Publius auf fein Leben bin, welches er burch 1802. \*\*) Stud 1802.

Manche haben bie Mangel bes Stude auf ben Stoff geschoben; allein fur ben achten Runftler giebt \*) es eigentlich weber gunftige noch ungunftige Stoffe; Alles fommt auf bie Art an, wie ber Gegenftand genommen wird. Shaffpeares Darftellungsart romifcher Befchichten fcheint ber Berfager gar nicht geborig ftubiert, wenigstens gewiß nicht recht verftanden zu haben. Die Gemeinheit und Unmundigfeit im Thun des roben Saufens ift im Regulus bem Shafipeare nachgemacht; bei biefem bangt fie mit ber tiefen oft unergrundlichen Ironie in ber gangen Darftellung gufammen, bort ift es eine ungehörige und ftorenbe Ginmifchung. Mus bem Ratilina bes Ben Jonson mare auch wohl noch Manches zu lernen gewesen, fogar aus ben römischen Studen Boltaires : benn in biefen frangofischen Trauerspielen ift boch eine Runft ber Anordnung und ein ftrafferes Bufammenhalten, was wir bier ganglich vermiffen. Auch bie Reben burften, ba bas Bange feiner Natur nach eine rhetorische Richtung bat, weit gebrangter und prächtiger fein: mit einigen Sentenzen aus bem Seneca ift es noch lange nicht gethan. Um ben romischen Beift recht bervortreten zu lagen, mußte eine mehr ftoifche Anficht ber Dinge (welcher benn freilich bie Familien= Dualerei beträchtlich wurde weichen mußen) zugleich mit bem nachbrudlichften Latonismus burchgebends berrichend gemacht fein. Die Reben find fast immer zu lang, baufig zu fcmach, die Berfe ohne Schwung, die Sprache nicht voll und wurdig genug; ber erzmobernen Phrasen, bie an tas lette Sahrzehend erinnern, fatt nach Rom zu verfeten, nicht zu gedenfen.

<sup>\*)</sup> es weber 1802.

Die Darftellung auf der hiefigen Buhne war im Ganzen sehr lobenswurdig. Iffland gab den Regulus mit gefühlter Murde und ohne den Druck der ausgestandenen Leiden zu schwer auf ihm lasten zu laßen. Rur einige Male versiel er vielleicht zu sehr in das Besesen des bürgerlichen Biedermanns und Hausvaters. Hingegen der Augenblick, wo er sich den Untergöttern weiht, erschien wahrhaft groß. Madame Mehrer als Atilla war ganz in ihrem Hache; so erinnern wir uns auch Gerrn Beschort selten mehr zu seinem Borsteile gesehen zu haben, als in der Rolle des Metellus, die er durchaus mit dem ruhigen Anstande spielte, wovon Herrn Beschmann mehr zu wünsichen wäre, der sonst als Publius sein Talent bewies, leidenschaftliche Situationen mit Wärme darzustellen.

Bas bas Aeugere betrifft, fo ift von ben Deforationen nicht zu reben; bas Roftum aber war nach ben Angaben eines gelehrten. Alterthumskenners mit Fleiß beforgt. Der rothe Streif an ber Toga des Bolfstribuns mar freilich wohl ein Berfeben; auch der gang icharlachne Mantel bes Ronfuls lagt fich fcwerlich hiftorisch rechtfertigen, boch fach er gut gegen bie Denge ber weißen Togen ab. Diefe maren vielleicht nach bem alten Dag noch nicht weitfauftig. befondere nicht breit genug: boch murbe bann bie Schwierigfeit, bas schwere Tuch zu tragen und fich bamit zu behelfen, noch größer geworben fein, welche fo fcon bie ungewohnten Schausvieler in augenblickliche Berlegenheiten verwickelte. Barum bie Romer auch nur folde vermunichte Lappen tragen mußten, und nicht, wie wir, orbentliche, bequeme Roce! - Die Tracht bes Boboftor, als bes Abgefandten einer reichen, aber barbarifchen Ration, mar vortrefflich gegen bie romifche einfache Großheit, Die feinen golonen Bierrat und nur wollene Beuge guließ, kontraftiert. Er hatte einen icharlachnen Leibrod mit breitem geftidten Burtel, grune lange Beinfleider und rothe Salbfliefeln, einen furgen Mantel von Goldftoff, grun gefuttert, ber an ben Schultern fest geheftet war und um bie Arme geschlagen werben fonnte; ber Bart, welcher ihn auch von ben Romern auszeichnete, vollenbete bas frembe, und man fann wohl fagen, punifche Unfehn.

Bis jest hat der Regulus funf Borftellungen erlebt, das leste Mal war es schon ziemlich leer, und vielleicht haben die vorherges henden Male Manche von den Zuschauern die Anerkennung des qus ten Geschmack, welche fie baburch zu üben glaubten, mit Langers weile gebüßt. Der Erfolg hat auf biese Art schwerlich bem Auswande entsprochen, welches benn leicht die sogenannten poetischen Stücke bei den Theaterkassen in Mißkredit bringen mag, aber gewiß nur durch die Schuld der Autoren: benn es ist eine offenbare Unzgeschicklichkeit, zu einem Schauspiele, in welchem eigentlich so Berniges vorgeht, so viele Figuren zu gebrauchen; in dieser Hinscher eingerichtet sein. Indessen hat die Ausschlichte es viel einsacher eingerichtet sein. Indessen hat die Ausschlichte rung des Regulus den Bortheil, daß nun Togen in Menge für den Julius Cofar und Koriolan des Shakspeare vorräthig sind, mit denen ja, wie zu hossen ist, die Direktien bald einmal das hiesige Bublitum beschenken wird.

# 'Mathan ber' Weife auf bem Berliner Theater.

Nathan der Weise ist von Weimar aus in Schillers Bearbeistung für's Theater hierher befördert worden. Dort hatte die Aufführung einen bedeutenden Zweck: da man die Recitation überhaupt zu vervollkommnen sucht, so wollte man es auch einmal mit einem Stücke versuchen, worin durchgehends der Ton des Berftandes und der besonnenen Ueberlegung, ohne heftige Leidenschaften, und ohne eigentlich komische Charakteristik herrscht; und es läßt sich denken, daß der Nathan auf der weimarschen Buhne sich besonders vortheilhaft ausgenommen haben wird. Hier konnte dieß Stück wegen andrer Beziehungen gewissermaßen als einheimisch betrachtet werden; es giebt hier noch alte Freunde Lessings, welche sich zuverläßig einbilden, mit daran geholsen zu haben; Woses Mendelssohn hat hier gelebt, dessen Religionsverwandte denn auch nicht ermangelt haben, den weisen Nathan, 'ihren Nathan', zu besuchen, so daß er vier Wal wirklich ein sehr gefülltes Haus gehabt hat.

Uebrigens war es wohl von Lessing ein wenig übereilt, wenn er bas Land gludlich pries, wo dieß Schauspiel zuerst wurde aufzgeführt werden durfen; denn die Bergünstigung konnte eben so leicht von Schlaffheit, als von Liberalität in religiösen Angelegensheiten herrühren; die letzte konnte sogar fehlen, wo die erfte bis zur ganzlichen Ausschung geht. Auffallend ift es, wie so manche Lechren

und Ansichten in eben biesem Nathan, von welchem Lessing glaubte, daß er erst in ferner Zukunft recht an der Zeit sein wurde, schon ganzlich veraltet sind: man hat es seitdem zur Genüge erfahren, wie eine gewisse gepriesene Toleranz nur das Negative dulden will, und das Protestieren gegen alles Positive in der Religion, gegen jede individuelle Anschauung terselben auf die nüchternste Dürftigkeit hinausläuft. Lessings Meinung war es auch gar nicht, mit den neuern Theologen gemeinschaftliche Sache zu machen, aber im Nathan könnte man ihn leicht so misverstehen.

Die hiefige Aufführung läßt fich nicht in gleichem Grade rub: men, wie die bes Regulus. 3mar Iffland als Rathan befriedigte jebe Forberung ber Runft; Madame Ungelmann machte als Sittab eine febr glanzende und gefchmactvolle Erscheinung, und man bebauerte nur, fie nicht mehr und bebeutenber zu feben, ba biefe Rolle bei ber Feinheit ihrer geselligen Ausbildung fich wie von felbft verfteht. Berr Mattaufch, ale Tempelherr, wußte fur fich ju intereffieren; bas Beftreben, ben Ungeftum und bie Uebertreibungen feines Spiels ju mäßigen, war unvertennbar, und fobalb ihm bieg gelingt, muß feine icone Figur, fein ebler Anftand, fein gefühlvolles Befen vortheilhaft hervortreten. Er hatte wirklich außerorbentlich gludliche Domente. Auch ber Batriarch wurde über bie Erwartung gut vorgetragen. Dagegen war Recha gar nicht bedeutend; Daja charatterifierte fich, gang unpagend, in's Rleinliche und Gemeine binein; Salabine Laune gieng ganglich verloren; ber madre Schauspieler, welchem Alhafi jugefallen mar, befand fich burchaus nicht an feiner Stelle, und ber Rlofterbruber mar unter ber Rritif. In bem verungludten Salabin glaubte man einen nicht zu tabelnben Albaff zu erkennen, und ber Gultan, ber ja gar nicht fo befahrt ju fein braucht, ba er noch einen Bater am Leben hat, hatte wohl von -einem ber jungeren Schauspieler, etwa herrn Beschort, muntrer und fröhlicher gegeben werben fonnen.

Es hilft nichts, zu tadeln, wo fich einmal teine Auskunft treffen läßt: deswegen mag obiger Wint als einer von vielen, die fich geben ließen, hier flehen; benn das berlinische Theater hat ein so zahlreiches Bersonal und einen solchen Uebersluß an Mitteln, daß man von ihm billig harmonische Darstellungen ausgezeichneter und berühmster Werke sollte erwarten durfen.

#### Berliner Rationaltheater.

Der Bagertrager. Der Sausverfauf.

Berlin, am 14. Mai 1802. Ich habe noch unfre letten Theasterneuigkeiten biefer Winters Jahreszeit vom Ende des März bis jest nachzuholen.

'Der Waßerträger', nach bem französischen les deux journées, Musit von Cherubini, eine Oper, bie von Madame Unzelmann zu ihrem Benesizschud erwählt ward, hat hier, so wie an andern Orten, viel Glud gemacht, und verbient es auch, ohne noch von ber Musit zu reden, die vielleicht die ausgezeichnetste diese Berefaßers ift, durch die muntre fröhliche Behandlung des Stoffes, mit dem es zwar auf eine edle Handlung hinausläuft, wobei aber der weinerliche und empsindelnde Ton meistens glücklich vermieden ist, und statt dessen die plotzlichen Berlegenheiten der Gefahr entdeckt zu werden, und die sinnreichen Mittel der Nettung unterhalten, und theatralische Gemälbe darbieten. Auch der Anstrich einer historischen Anekvote ist vortheilhaft dabei.

An bemfelben Abend wurde ber 'Sausverkauf', ein Rachspiel in einem Att, nach einer franz. Operette: Maison a vendre, mit bloßer Beglaßung bes Gefanges, zum ersten Mal gegeben. Dieß kleine Stud, welches einmal in biesen Blättern ein Biener Korrespondent, ich weiß nicht aus weichen Gründen, getadelt hat, ist meisnes Bedünkens eins der artigsten, die man in dieser Gattung sehen kann, und die darin gebrauchten komischen Motive sind so einleuchtend und entschieden, daß selbst eine ganz verkehrte Dekoration (man wird Mühe haben, dieß zu glauben, da der französische Autor sie auf's genaueste nach allen Umständen angegeben, und boch ist es nicht anders;) und das schlechte Spiel, womit die beiden Sauptzvollen durch Srn. Schwadke und Srn. Bethmann entstellt wurden, die Wirkung nicht herunterbringen konnte. Es wurde am ersten Abend mit allgemeinem Beisall aufgenommen, und man hat es seitzbem oft mit Bergnügen wiederholen sehen.

Turanbot,

ein tragi : fomifches Mahrchen von Gogit nach Schiller, \*) fant im

<sup>\*)</sup> So fieht in ber Sanbidrift. Unmert. - b. Bfs.

Gangen nur eine talte Aufnahme; allein bie Darftellung mar auch barnach. Man gab es jum erften Dal am 5. April jum Benefig ber Demoif. Gigenfat, welche felbft bie Rolle ber Turanbot barin fpielte, ober vielmehr nicht fpielte, fonbern verbarb. Benn bie Befälligfeit einer Direftion auch fo weit geben muß, Die Schausvieler bei ber Bahl eines Studes nicht einzuschranten, fo burfte fie ihnen boch wohl eine ichlechthin fur fie nicht pagende Rolle verweigern. bamit bas Benefig nicht ein Malefig für die Bufchauer werbe. Auch ber Rolle bes Bringen Ralaf mar Gr. Bethmann feinesweges gemachfen, fie mare offenbar Grn. Mattaufch jugetommen. Mur ber Raifer wurde von Grn. Ungelmann recht gut, mit einem an Raritatur grangenden Bathos, und Abelma von Dad. Ungelmann meifter= haft mit hinreißender Energie und folger Große bargeftellt, fo baß fie bie Bringeffin neben fich gang verbunkelte. Die Maffen, welche bis auf ben Bantalon, ber niemals leiblicher ausgesehen bat, als mit biefer ftattlichen langen Rafe, Die ihm allerdinge Roth that. feine waren, fielen unbedeutend und froftig aus, fo daß man immerfort eine Empfindung hatte, als mußte man ihnen nachhelfen. Dan hatte febr untergeordnete Schaufvieler bazu gemablt, Die vielleicht auch einen untergeordneten Dienft bamit zu verrichten glaubten. Es mochte ben Austheiler ber Rolle befremben, wenn man ben erften fomischen Afteur zum Truffalbin forberte und behauptete. Diefer muße fich auch burch eine folche Bahl geehrt glauben: und boch ift es bekannt, bag bie Truppe Sacchi, fur welche Boggi fcbrieb. bie glangenbften Talente in Biefem Fache befag, und bag er auf fie befonbere bas Beil feiner Stude grunbete.

Auch die Aufzüge, wiewohl zahlreich und koftbar genug, giengen nicht ohne mancherlei Ungeschiestlichkeiten ab; und Reisende wollen versichern, daß selbst auf dem kleinen weimarischen Theater mit weit geringern Mitteln, der Eindruck einer weit größern Pracht hervors gezaubert war. Ordentliche Prinzenköpse auf den Thoren von Beking statt der verwünschten verblichenen Kartenblätter, die der Undelehrte kaum für das, was sie sein sollten, erkennen konnte, hätte man wenigstens mit denselben Unkosten in Menge haben können. Der erschätternde Moment, da der Scharfrichter das Haupt des Prinzen von Samarkand über dem Thor ausstellt, gieng, vermuthlich durch die Beforgniß, die Juschauer möchten gleich ansangs

burch bas gräßliche Schauspiel emport werben, ganglich verloren. Ueberhaupt mar es, als murbe mit einer gebeimen Scheu und Rurcht por bem Auspochen por einem meifen und aufgeflarten Bublifum gefrielt, und bieg batte wenigstens ber Darftellung ein verbientes Ansbochen zuziehen fonnen; ba hingegen Alles, mas mit einer gewiffen Entfcbiebenheit auftritt, fei es fonft noch fo fremb, für fich einnimmt. Go Diente biefer Berfuch Gogis geiftreiche Phantafterei jur Ericbeinung unter uns ju bringen, bloß jum Beweife, wie febr unfre Bubne burch ben bisherigen Beitgefchmad gefunten ift, und wie ganglich es unfern meiften Schaufpielern an ben beiben Saupterforberniffen bazu, prachtiger Rhetorif und feder gewandter Buffonerie, fehlt. - Bielleicht follte es überhaupt noch nicht mit bem Goggi verfucht werben, und man follte lieber gleich mit ben Spaniern anfangen, bie bas, mas Goggi mit berber, aber rober Rraft ergriff, mit unenblich boberer Bilbung vereinigt und bem glangenteften Schmud einer mufifalifden Boefie ausgeftattet, befigen, viels leicht muß man auch Goggie Darchen einen andern Bearbeiter wunschen, benn eben bag bie ichilleriche lebertragung, bis auf einige nicht gludliche, aber leiber nothwendige Beranberungen, blog Ueberfebung ift, lagt eine Leerheit in ber tomifchen Bartie verfpuren, bie in Goggie Berten nur ffiggiert angegeben wird : nicht nur ift fonft nichts von Spagen hinzugefügt, fonbern tem Berfchnittenen Truffalbin find bei ber Aufführung die feinigen noch beträchtlich verfcmitten morben.

Auch in Weimar war ber Erfolg nicht viel befer und Goethe giebt in einem Auffage barüber zu, daß die Aufführung allerdings mit Schuld daran war, die er daher zu vervollkommnen wünscht. Ich kann nicht fagen, ob die hiefige Direktion von einem gleichen Streben befeelt ift, den Mangeln der ersten Darkellung durch versbeserte feenische Anordnung, durch andre Berthellung der Rollen oder fortgesette Uebung der Mitspielenden abzuhelfen; allein es hat nicht den Anschein, sondern so wie das Stud zuerft gegeben ift, pflegt es in Gottes Namen fortgespielt zu werden, und wenn es die Kaffen nicht füllt, muß entweder der Autor oder das Publifum die Schuld tragen; hier nun offenbar jener, da es nicht ein ösonomischrührends edles Familiengemälde, sondern ein für vernünstige und phantastelose Menschen unglaubliches Kindermarchen ist, womit er zu eraden gehofft batte.

#### Der Tob bes Berfules.

Bon bem 'Tob bes Berfules', einem Relobrama mit Choren. von Reichardt componirt und von Iffland bargeftellt, tann ich Ihnen nichts melben, ba es nach ben beiben erften Aufführungen, Die ich aufällig verfaumen mußte, nicht wieber gegeben worben ift. Doch alaube ich ohne bas bie Urfachen ber etwas falten Aufnahme, welche bie haufigere Wiederholung verhindert hat, aus ber Ratur ber Gattung und ber Bahl bes Gegenftanbes binlanglich erflaren au fonnen. · Ein Melobrama ift an fich ein verftummeltes Trauerspiel; was in biefem burch bie übrigen Daffen in's Gleichgewicht gefest werben fann, fieht in jenem oft ifoliert und daber ohne Berbaltnis ba. So ift's besonders mit der Darftellung forverlicher Leiden, Die auch in ben Trachinerinnen bee Sophofles ben Tob bes Berfules graß: lich genug macht, aber hier fast bas Bange einnimmt und baber eine fehr peinliche Empfindung erregen mag. Dem Schaufpieler war baber eine febr schwierige und nicht eben bankbare Aufgabe ju Theil geworben.

Die frangösischen und bie beutschen Rleinftabter.

Die frangöfischen Kleinstädter' und 'die deutschen Kleinstädter', beibe von Rogebue, jene nach dem Frangösischen bearbeitet, biefe Original, folgten turz auf einander.

Das Original ber ersten ist von Bicard, von bem man wohl bestere Stude hat. Dieses ift eine sogenannte piece a tiroir, wo nur ein bunner Faben die einzelnen charafteristischen Scenen zusammenhält. Dabei könnte nun viel mehr Berstand ausgewandt sein, und es war kein glucklicher Gebanke, das Stud nach Deutschland zu verpstanzen, da mit der lokalen Wahrheit solcher Schilberungen ihr eigentliches Interesse verloren geht. Auch hielt sich das Ganze nur durch das vortressliche Spiel der Mad. Unzelmann und Grn. Isslands, als zweier Kleinstädter vom modigsten Schnitt. Hingegen war es unglaublich, daß die Herren Schwabke und Bethmann zwei Bariser von achtem guten Ton sein sollten, und da zum Nachspiel der Haus-verkauf gegeben warb, hatte man den Berdruß, die Unsähigkeit dieser Subjekte an einem Abend zwei Mal bewundern zu mußen.

Die 'beutschen Rleinstädter' find eine Boge, wo mit vieler Blattheit einige luftige Situationen erfauft werden. Und wenn

biefe und bie Mittel fie berbei ju fahren nur bem Autor felbit geborten! Allein, wer bramatische Litteratur befigt, wird leicht nachweifen, woher dies und jenes genommen ift. Indeffen banten wir orn. v. Robebue fur ben guten Willen holbergifch fein gu wollen : es ift immer fur ihn eine große Stufe gur Bilbung. Rur aft freilich in Solberge Studen eine Grundlichfeit ber Rompofition, bie bier burchaus vermißt wirb. Der Rolle eines abgeschmadten fußlichen altfrankischen Boeten, Grn. Sperling, ift bier alles mit aufgeburbet, mas Gr. v. Rogebue fur bie neueften Thorheiten einer für revolutionar in ber Litteratur ausgeschrieenen Gefellichaft von Schriftftellern halt, wovon einige allerdinge nicht jum Beften mit ibm umgegangen finb. Das paßt nun zwar gang und gar nicht. allein die Absicht ber perfonlichen Satire auf bem Theater verbient mit Lob bemerft ju werben, wenn auch bie Rraft baju fehlt; und bie, auf welche hauptfachlich gezielt wirb, murben gewiß bie Erften fein, Beren v. Rogebue ihr Rompliment barüber ju machen. Das Stud wurde burdweg ungemein gut gegeben, bie Buschauer lachten, und fanden es eben beswegen platt; ber Branger gab ihnen großen Anftog, ba er boch unftreitig ber befte Ginfall im gangen Stud ift. Benn wir bei orn. von Rogebue bestellen burfen: immer lieber fo etwas, als Oftavien ober Bapards. - Jest wird Jon erwartet.

## Ueber ben beutichen Jon.

Schreiben an ben Berausgeber ber Beitung fur bie eles gante Belt.

Berlin 4. Aug. 1802. Sie forbern mich auf \*) mein hochgeehrtefter herr, über eine in Ihrer Beitung \*\*) enthaltene Behbe, die meinen Ion betrifft, etwas zu fagen; und bie Aufmerksamkeit, welche Sie ber Erscheinung biefes Schaufpiels burch Einrückung interessanter Aufsage barüber (worunter

<sup>\*)</sup> werthester herr hofrath 1802. \*\*) entftanbene 1802. Berm. Schriften III. 13

noch ber lette über bie berlinische Darftellung mir besonbers belehrend mar.) gewidmet baben, verbindet mich zu biefer Erwiederung. Doch weiß ich nicht, ob ich babei Ihren Erwartungen Genuge leiften werbe. Denn guborberft werbe ich mich wohl huten, ben Sandel, ber burch eine beilaufige Ermabnung bes Studes in ber Nachricht über bie weimarifche Aufführung in Dr. 7., bann einen ausführlicheren Bericht über bas Schauspiel, ber gewiffermagen gegen jenen Auffat gerichtet mar, in Dr. 41., und endlich einen Angriff auf biefen Bericht in Rr. 90. und 91., etwas verwidelt geworben ift, in's Rlare ju fegen; vielmehr foll es mir lieb fein, wenn bie Lefer, welche fein felbständiges Urtheil haben, erft noch recht verwirrt werben \*). Id finde nichts unterhaltenber, als über etwas, bas man gemacht bat, fich freuzende Meinungen zu boren. Dann muß ich mich ausbrudlich gegen alles Bertheibigen bes Jon vertheibigen, ben ich vielmehr burch bie öffentliche Ausstellung allem Preis gegeben babe, mas ibm wiberfahren mag. Man bat mir , und meinen Freunden \*\*) ben Vorwurf gemacht, bag wir einander loben. Das hat auch feine Richtigfeit, ftebt aber nicht zu antern, weil wir uns gleich vom Anfange gescheite Rreunde gewählt haben, beren Arbeiten man in allewege Ioben fann und muß. Noch hat uns jeboch niemand \*\*\*) nachfagen fonnen, bag wir fo fleinmuthig waren, etwas als Runftwert Aufgestelltes zu vertheibigen, und ich will nicht ber Erfte fein, ber biefe Schmach auf unfern +) Rreifi labet.

Erlauben Sie mir, ebe ich zur Sache komme, ber

<sup>\*) :</sup> benn ich 1802. \*\*) haufig vorgeruckt, bag wir uns unter ein. 1802. \*\*\*) nachweisen 1802. †) Birkel 1802.

Rurze halber bie Berfaßer von Nr. 7., Nr. 41., und Nr. 90. und 91 mit A, B, C, zu bezeichnen. Ich, ber ich ihre Bemerkungen zusammen zu buchftabieren suche, ftelle folglich ben Abcfchuler vor, und Sie ben Abclehrer, indem Sie mir auf die Finger seben, ob ich es auch recht mache.

C behauptet, B habe mich auf eine verfehrte und mir nachtheilige Beife gelobt; mir aber fcheint C felbft mancherlei Nachtheiliges unter gunftigem Unschein zu verfteben zu geben. Sat alfo C über B und babe ich über C Recht, fo fomme ich gwis ichen bem unwillfürlichen und bem verftecten Sabel in bie Rlemme. Doch es macht nichts aus; lagen Sie ben Jon nur erft gebrudt fein, fo wird es noch befer fommen. Wenn auch bie jenaische Litteratur-Beitung und andre Blatter ber bieber meiftens befolgten Magregel, über meine Schriften zu fcweigen, treu bleiben, fo ift boch Gr. \*) &. M. in ber Welt, ber fich gewiß (ober meine gange Buverficht auf ibn trugt mich) bei biefer Gelegenheit mit einigem Merger und Schimpfen in Untoften fest. Ferner haben wir ben Berrn \*\*) B., von bem, als profeffioniertem weimarifchem Theaterfenner, und weil es in's Fach ber Untiquitaten einschlagt, gu erwarten fteht, bag er fich ber Sache annehmen werbe.

Indem Sie mir das Wort, und zwar als das legte in Ihrer Zeitung zu sprechende zuschieben, verweigern Sie es gewissermaßen B, dem es doch, wie mir daucht, allerbings zukäme. Sie werden es also billig finden, daß ich B's Sache zu führen übernehme, und in so fern bekomme ich es mit A und C zu thun. Daß dieß wirklich zwei verschiebene Bersonen sind, steht nirgends ausdrücklich geschrieben, und wenn ich sie als eine und dieselbe annahme, so hätte

<sup>\*)</sup> Garlieb Mertel 1802. \*\*) Dbertonfiftorialrath Bottiger 1802

ich einen Begner weniger. Allein biefe Spothefe ift gar nicht mahrscheinlich. Denn warum ließe C, wenn er mit A eine ware, es fo unbeftimmt, ob ber Auffan Rr. 7. von ibm felbft berrührt? Ferner: C fennt ben Gurivides und scheint ihn im Originale getesen zu haben, A hingegen weiß fein Griechisch; ich wette mein Griechisch baran, bag er feines weiß; ja er hatte, ba er ben Auffat fchrieb, guberläßig nicht einmal bie fcblechte bothefche Ueberfetung bes griechischen Jon gelefen. Er verrath fich mit bem Ausbrucke : Auger ber Fabel, bie "unftreitig" aus bem Stud biefes Mamens von Curivides genommen ift, u. f. w.'; benn 'unftreitig' fagt man von Dingen, über bie nicht geftritten werben foll, wenn fie ichon Begenftand eines möglichen Streites finb. Bare er feiner Sache gang gewiß gemefen, wie er es nach Lefung bes Guripibes fein mußte, fo batte er bie Entlehnung ber Fabel fchlechthin ale \*) entschiedene Thatfache erwähnt. Wenn alfo A mit C einerlei ift, fo bat er fich feitbem erft auf bas Griechische und ben Guripibes gelegt: bieg wurde \*\*) begreiflich machen, warum er feine Erflarung gegen Mr. 41. fo lange verschob; auch murbe es mit ber Bemerkung übereinstimmen, bag man bas frifch-Ge-Iernite gemeiniglich mit ber größten Auberficht wieber anbringt; und wenn man die furchtsame Unbestimmtheit in ben . Meugerungen über bas Stud bei A mit ber Entichiebenbeit \*\*\*) bei C vergleicht, mußte man fich wundern, bag bas Griechischlernen ploglich fo viel Berg macht. Aber eben bieraus, fo wie aus bem gang verschiebenen Charafter ber Schreibart, fcbliege ich auf die Berfchiebenheit ber Berfager.

<sup>\*)</sup> entschiedenes Faktum 1802. \*\*) erklaren, w. 1802. \*\*\*) barin bei 1802.

bie ich, wenn es nicht zu weitläuftig mare, fritisch barthun wollte; und nehme fie im Folgenben als erwiesen an.

C beidulbigt B, fich zu ber übernommenen Rolle gugebrangt zu haben. Wir bitten ibn bierauf, zuvorberft vor feiner eignen Thur zu febren. A bat fich ja in feinem eignen Namen nicht beflagt; wenn alfo C für ibn in's Felb rudt, fo batte er ausbrudlich ermahnen follen, er fei beauftragt, bie A wiberfahrne Beleibigung auszufechten; fonft fonnte B antworten: Bas geht es bich an? Lag A fich felber ftellen. Ja ibm bliebe biefe Ausrebe felbft nach jener Erwähnung; benn wenn man eine Ehrenfache mit einem artigen Ravalier auszumachen hat, braucht man es, wie mir fceint, feinesweas jugugeben, bag einem fatt beffen ein berühmter Saubegen auf ben Leib geschicht wirb. Beboch, ben Auftrag und feine Gultigkeit einmal zuzugeben, behaupte ich immer noch, bag C barüber binausgegangen fein muß. Denn A meint es mit bem Stude gut, er geht nur \*) gu fluchtig barüber bin, um fich bon wegen bes Griechischen und ber bothefchen Ueberfetung nicht voreilig zu verftriden; fcwerlich bat er auch beshalb feine Gefinnungen veranbert, weil B, indem er meinen Jon lobt, etwas an feinem Auffate rugt. C bingegen meint es mit bem Stude nicht gum Beften, wie ich nachber zeigen werbe. B wirb ferner bon C beschuldigt, Die Gelegenheit gegen A's Auffat ju febreiben, blok bom Raune, nämlich bon ber Ueberichrift, gebrochen zu haben; ber Auffat solbst enthalte gar feine Bemerfungen über bas Stud, und bie ungenügenben und unrichtigen, welche B baran rugt, feien eine bloge Borfpiegelung bon ibm, um bie feinigen an ben Mann qu bringen.

<sup>\*)</sup> fo fl. 1802.

fer Behauptung muß ich wiberfprechen. Die Ueberfchrift "Jon, ein Schausviel nach bem Eurivides." Lautete: Bas heißt 'nach' in folchem Falle? Buweilen \*) eine Ueberfetung, öfter eine freie Uebersetung, noch öfter eine freie Uebersetzung nebft Bearbeitung, bas beißt meiftens, mit Berbegerungen \*\*) burch Johann Ballhorn. Go ift unter 'nach' gewöhnlich 'unter' zu verfteben, und ich weiß nicht, welche Braposition, 'neben' ober 'außer', 'über' ober 'hinter' bem Euripibes, mir nicht lieber mare, als fo ein berwunschtes Nach. Die lleberschrift alfo, bie man berechtigt ift, mit zu einem Auffate zu rechnen, wie ben Titel gum Buch, fonnte B, wenn er fich fur bas Stud intereffierte, fcon binreichend veranlagen, gegen A zu fcreiben. fagte biefer gar nichts weiter barüber, fo trat naturlich bie populare und hergebrachte Auslegung von "Nach bem Euripibes" ein. Aber A fagt allerdings in bem Auffate noch etwas, mas biefe zu beftätigen fcheint: Auger ber Fabel, 'bie ...unftreitia" 'aus bem Stud biefes Namens von Eu-'ripides genommen ift, gebort bie Bearbeitung faft burch-'gebends bem Berfager.' Faft burchgebends', alfo boch nicht gang; alfo ift noch ein Stud von bem Stude bes Guripibes geblieben, woran ber neue Autor fein Stud von einem neuen Stude angeftudt bat. Der himmel belfe ihnen beiben, und gebe, bag bie alten und neuen Lappen gut gufammen halten mogen? Gin poetisches Wert ift ein untheilbares Banges, bas in Ginem Beifte empfangen und von Einem Sauche befeelt fein muß: eine Bearbeitung, Die fich \*\*\*) theilweise als bem einen und bem anbern Autor zugeborig

<sup>\*)</sup> eine fimple Ueb. 1802. \*\*\*) per 1802. \*\*\*) partieens weife 1802.

unterscheiben lägt, ift bemnach nothwendig Flidwert; und es hilft bem neuen Autor nichts, bag fie ibm 'fast burchgebende' gebort, vielmehr murbe baraus nur bervorgebn, baß er ben Guripides außerordentlich fart burch Johann Ballborn verbegert habe. A fahrt fort: 'faft burchgebenbs . bem Berfager, beren man funf bis feche verschiebne von 'febr ungleichen Eigenschaften genannt bat'. - Bon febr ungleichen Gigenschaften! Das will ich glauben: wo follte auch bie Gleichheit unter ber Menge herfommen ?. Bugegeben, baß bie Gigenschaften nicht auf ben Charafter geben follen, und bag es lauter rechtschaffene Leute gewesen fein mogen, benen man ben Jon zuschrieb, fo waren boch 'unftreitig' einige barunter, in beren Saut ich nicht fteden mochte, weil man nicht fo in ber Geschwindigfeit fünf bis feche orbentliche Dichter gufammen bringt. Wenn jedem bei einem Wert, beffen Urbeber man nicht weiß, gleich eine \*) große Ungabl Menfchen einfallt, benen er ce gern gutraut, bas ift gewiß fein gutes Beichen; und bemerten Sie, daß A gar fein Urtheil bingufügt, in wie fern er biefe Gerüchte für verftanbig ober unverftandig halt; bag er vielmehr mit einer Abftraftionegabe von ber Erwähnung bes Studes wegeilt, Die es fcwer findet, diefes und die Borftellung an Ginem Abend gu überfeben: ba ja boch bas Stud eben bas Borgeftellte ift, und jeber erhöhte Grab von Aufmertfamteit, welcher ber Borftellung gewidmet wird, ber Ginficht in Die Beschaffenheit bes Studes felbft zu Gute tommen muß. Je mehr ich es überlege, je zweibeutiger erfcheinen mir A's Meugerungen; ich mochte beinah meine Meinung, baf A es gut mit bem Jon meine, gurudnebmen, und A und C maren fonach boch

<sup>\*)</sup> gange Ang: 1802.

befer mit einander einverftanden, als ich anfänglich ge-

Bei fo bewandten Umftanben muß mir alfo bopvelt baran liegen, in B nicht nur einen aufrichtigen, fonbern auch einen einsichtsvollen Freund zu finden, und ich werbe mir ihn nicht fo geschwind verbachtig machen lagen. C wirft B vor, mich auf eine Beije gelobt zu haben, bag ich unmöglich bamit zufrieden fein fonne. 3ch bin aber bamit zufrieben : fomit mare biefer Einwurf abgetban. B's ganger Auffan laufe auf ben Bewels ber Originalität und auf bie Bergleichung mit bem Euripides binaus. Bang recht! Dieß find auch die beiben Bunfte, worauf ce bei ber Argae über ben Werth meines Jon ankömmt. Original ober Johann Ballborn, aus Diefer Alternative fommen wir einmal nicht beraus. Ift nun ber beutsche Jon zwar ein anderer, aber ein vielleicht ichlechterer, ober wenigstens nicht begerer als ber griechische, fo batte es bei biefem immer fein Bewenben haben mogen, und bie Aufführbarteit für unfre Bubnen ware an jenem nur ein geringes Berbienft. 3ch fann alfo fcon nicht umbin einzugesteben, bag ich wirflich bie Absicht gehabt, es beger ale Guripides zu machen. Dieg wird boffentlich fein Frevel fein, ba ein flaffischer Dichter aus bem golbnen Beitalter unfrer Litteratur, auf beffen Autoritat man fich also mit Sicherheit berufen fann, Wieland, bei feiner Alcefte nach eigner Ausjage Diefelbe Abficht gehabt bat. Alber ich werbe mich wohl huten, mir merten zu lagen, als glaubte ich, es mare mir bamit gelungen : wenn ich fonft Luft bagu batte, wurde mich eben bie Erinnerung an Bieland marnen. Diefer gebachte feiner Sache auch febr gewiß zu fein, und fette fie in einer Reihe Briefen im Derfur umftanblich auseinander; aber ihm wurde burch Goethes

'Götter, Helben und Wieland' das Bad schon gesegnet. Deswegen überlaße ich dieß, so wie die Entscheidung über die Originalität den Kennern, indem es mir mit der Führung des Beweises leicht beger gelingen könnte, als ich selbst wollte: nämlich zu zeigen, daß nicht bloß der Jon ein Original-Schauspiel, sondern ich selbst ein Original sei. Das Volgende will ich daher bloß für B gegen C erinnert haben.

Bei ber Frage über Die Originalität eines Runftwerfes icheint es mir einzig barauf anzufommen, ob bas Bange besselben nach einer eigenthumlichen 3bee wieberum urfprunglich entworfen ift. Die Benutung frembartiger Glemente bei ber Bearbeitung, wofern fie nur organisch affimiliert. nicht blog mechanisch zusammengefügt find, thut babei feinen Gintrag; fonft fonnte überbaupt fein Gebicht prigingl fein. weil ce ja immer in einer burch frühere Dichter gebilbeten Sprache geschrieben wirb, und Bilber und Wendungen que bem öffentlichen Schat ber poetischen Diftion barin gebraucht werben mußen. Ift bas Werf wahrhaft ein Banges, fo find auch alle Einzelnheiten nur relativ zu nehmen, und fo merben bie aus ber Borarbeit eines Anbern benugten in bem Bufammenhange eine gang anbre Bedeutung erhalten. Dag biefes mit bem, was man aus tem euripibeifchen 3on mehr ober meniger abnlich in bem meinigen wieberfindet, (wovon fich ein weit langeres Bergeichniß geben ließe, als bas, welches C giebt; welche Uebereinstimmung in Umftanben. Bugen, fogar einzelnen, beinah gang beibehaltenen Reben und Berfen, ich ja auch feineswegs geheim zu halten hoffen fonnte, ba ber Euripides ober im Rothfalle die bothefche Uebersetung allen und jeden Bufchauern und Lefern gur Bergleichung vorliegt;) bag biefes, fage ich, ber Fall fei, hat B behaupten wollen, inbem er fagt: Die gerftreuent

'poetischen Partien im Euripides seien theils durch Erstndung, 'theils durch Ummodelung des Alten zum Ganzen eines wahrschaften Kunstwerkes verbunden.' Die andere Aeußerung von ihm: 'in dem deutschen Ion gehöre nichts als die Fabel 'dem Euripides', widerspricht dem gar nicht, so lange man meine oben dargelegte Ansicht des Originalen gelten laßen muß: denn aus ihr folget, daß alle poetischen Elemente, sie mögen sich vorsinden, wo sie wollen, dem gehören, der sie gebörig zu organisseren weiß.

Auch hierüber mare mithin B gerechtfertigt, wenn er nur barin Recht hat, bag im beutschen Jon eine achte poctifche Ginheit fei, (worüber mir, wie gefagt, feine Stimme gutommt,) und bag fie in bem griechischen fehle. wird aber Euripides von C in Schut genommen, und bieß ift bie lette Berfchangung, worin wir \*) ben Gegner angugreifen haben. B's allgemeine bieg betreffende Tiraben, fagt er, feien beut zu Tage trivial. - Es fonnte immerbin nothig fein, icon oft gefagte Babrheiten bei einer bestimmten Belegenheit in Erinnerung zu bringen : allein wodurch und feit wann ift benn jene Burbigung bes Guripibes, Die ibn unermeglich tief unter bie beiben alteren Tragifer berabfest, trivial geworben? Seit Ariftophanes ift, foviel ich weiß, Friedrich Schlegel ber erfte Schriftsteller, bei bem fie fich wieberfindet, ba ber fconen Sentengen wegen, und nach bem zum Theil migverftandenen Lobe bes Ariftoteles bie meiften Rritifer ben Euripides, ber überhaupt bie Mobernen mehr ansprach, entweder bem Sophofles vorzogen, ober beibe boch auf gleichem Buß behandelten. Noch Leffing tonnte fich weiß machen, bie Brologe, welche bie Geschichte im Boraus

<sup>\*)</sup> lettern 1802.

ergablen, (ein Bedurfnig bei ben willfurlich entftellten Dipthen,) feien ein Fortichritt in ber Runft. 3m \*) Gingelnen ift bie Sache noch von feinem Neueren grundlich ausgeführt Ariftophanes bat zwar mit unergrundlichem Bermorben. ftande alles erschöpft, mas fich über bie tiefe Berberbniß und innerliche Jammerlichkeit biefes Dichters, wie über ben Berfall ber Runft burch ibn fagen läßt: aber man verftand nicht, ce ba ju finden, weil man feine Darftellungen für bloge Bogenreigerei und pasquillantischen Unfug bielt. Das Benige, was B über ben Guripides im Allgemeinen und über feinen Jon fagt, ift alfo allerdings ein Beitrag zu einer noch zu fcbreibenben Rritif biefer Dichters. ben barin enthaltenen Tabel aus Batteur Grunbfaten abzuleiten unternimmt, fo mochte ich ihn bitten, ben Berfuch biefer Debuktion anzustellen; gelingt es bamit, fo ift ber Batteur fo übel nicht, und man follte bas vernachläßigte Studium \*\*) feiner Schriften nur wieber bornehmen. bann will ich meinerseits zuseben, wie weit ich es in Abficht auf C's Bertheibigung bes griechischen 3on aus bem Gefichtspunkte biftorischer und nationaler 3wede, mit ber Ableitung aus eben bemfelben Batteux bringen fann. ber Beurtheilung eines Gedichts erfennen wir burchaus nur ben voetischen Bwed an, und alle anbern mugen, fobalb fie in poetischer Form auftreten, um gultig ju fein, mit ben fünftlerischen Bedingungen \*\*\*) jusammenftimmen.

Die Schmeichelei gegen Athen in bem Jon bes Euripibes ift am Ende handgreiflich genug; aber berechtigte fie ihn zur Auflösung bes Busammenhangs, zur Berletzung ber fittlichen Berhältniffe zwischen ben Personen, indem eine fort-

<sup>\*)</sup> Detail 1802. \*\*) beffelben 1802. \*\*\*) volltommen 1802.

gefette Luge bes angenommenen Sohnes gegen ben Bater, ber Battin gegen ihren Dann fanktioniert, und biefer baburch ohne alle Schulb gleichfam ans bem Bunbe ber gutrauenden Liebe ausgeftogen wird? Die Abficht, Athen gu verherrlichen, ift auch in ben Gumeniben bes Meschplus, und bem zweiten Debipus bes Cophofles febr bervorleuchtenb: allein mo haben fie fich besmegen fo etmas exlaubt? Bie besteht vielmehr ihre Verherrlichung eben barin, Athen als bas geschmäßigste Land zu bezeichnen, in welchem Bernunft und Sitte langft über bie blinde Gewalt bie Dberhand gewonnen baben! Wenn ce benn bent Autbus ale einem Fremblinge fo übel ergeben mußte, und es mit jum atheniichen Patriotismus gehörte, einem mit einer Athenerin verbeirateten Auslander ce ja zu verheimlichen, wenn bie Frau etwa \*) vor ber Ebe ein Rind gehabt batte, fo batte Guris pibes biese patriotische Maxime auch nicht burch Aufführung feines Stude verrathen follen: Die zufällig gegenwartigen Auslander fonnten fich eine schone Warnung mit nach Saufe Wenn, nach C, Alles auf Die Ginsetung bes nebmen. 3on als Erben in fein mutterliches Konigehaus antommt, fo ift es befto wichtiger, ihn noch nach ber Offenbarung feines mabren Uriprungs bom Zuthus anerfennen ju lagen : benn wenn biefer, ber ja boch die fonigliche Gewalt in Sanden hat, nachher babinter fommt, (und er muß gewiß babinter fommen,) fo ift ber Jon \*\*) nicht ficher bavor, aus bem Saufe geworfen zu werben, welches fur ben fünftigen, vom Schicffal erforenen Stammvater jo vieler Ronige und Bolfer ein feblimmer Umftanb mare.

Wie ich burch Obiges gezeigt zu haben glaube, bağ

<sup>\*)</sup> fcon vor 1802. \*\*) gar nicht 1802.

ber Schlug bes Stude weber poetisch und fittlich (bieß fällt bier zusammen), noch felbft hiftorisch befriedigend ift, fo muß ich nicht nur allen Tabel B's unterschreiben, fonbern ich fann noch \*) Bieles bingufügen. Die geringe Bebeutung und Dugigfeit bes Chors nicht zu erwähnen, bie man icon gewohnt ift, finde ich bie boppelte Gotterericheinung bes Mertur zu Unfange, um Alles im voraus zu erzählen und bie Dube einer wohl vertheilten Exposition ju fparen, und ber Minerva am Schluß, um mit ben Athenern fcon gu thun, labme Bebelfe und entbehrliche Rruden. fen überbieg, daß man bas gange Stud hindurch in Delphi ift, ohne recht von blefer Begenwart burthbrungen zu werben ; benn Apollo ift, wie es icheint, nicht zu Saufe. bat es Mefchblus gang anbers verftanben! Die erften Scenen ber Eumeniben haben, mochte ich fagen, mehr Delphi in ihrem fleinen Binger, als bas Drama bes Guripides in fei= nem gangen Leibe. Ferner : bie weitlauftige Rebe bes 3on über bie Schwierigfeiten bes politifchen Lebens in einer Republif, ba boch bier bon ber Subrung bes Ronigthums bie Rede ift; bie weitläuftige ausmalenbe Erzählung im Munbe eines Boten, ber eben bie Rreufa in voller Angft auffucht, um fie bor ber Berfolgung bes Bolfes, bas fie fteinigen will, ju warnen; bie Unschicklichfeit, ben Authus unter bem Bormand eines neuen Opfers von bem Gaftmable ju entfernen, wobei ibm bor Allen ber Borfit gutam; Die Unwahrfceinlichkeit, bag ibm \*\*) ber Unschlag auf Jons Leben, movon bas gange belphische Bolf Beuge gemefen mar, und fomit ber Grund von Rreufas und Jons Berfohnung, bes letten mabrer Urfprung, verborgen bleiben foll: biefe Dinge und

<sup>\*)</sup> eine Menge f. 1802. \*\*) bas Attentat auf 1802.

viele andere, finde ich so schlecht, ja zum Theil so abgeschmadt, daß ich glaube, man braucht noch gar kein befonderer Meister zu sein, um es beträchtlich befer zu machen. Mit einem Worte, das Stück hat, wie die meisten von Euripides, wunderschöne \*) Theile, ist aber im Ganzen locker und liederlich gearbeitet.

C finbet es in B's Lobe besonders nachtheilig fur mich, baß ich bie Fabel zu einem allgemein menschlichen Familiengemalbe umgearbeitet habe; boch giebt er Binte, bag ich bief in ber That in einem gemiffen Grabe gethan. Lob ober Sabel, fo gebe ich bie Sache gleich gu, und lage mich feineswegs burch ben Efelnamen 'Familiengemalbe' befturgt machen. Leffing bat bieß Wort bei Gelegenheit eines langweiligen Studes von Bellert guerft für eine bramatifche Gattung gebraucht. Er meinte eigentlich ein Familienportrat bamit, worauf die Aehnlichkeiten einer wirklichen Familie ohne Sandlung und ohne weiteres Intereffe getroffen finb. Spatere Schriftfteller eigneten fich biefen Namen fur ihre Rompositionen zu, und verftanden \*\*) unter 'Gemalbe' Darftellung. Warum follte fich die Poeffe nicht bas burgerlichbausliche Leben zum Gegenftanbe ihrer Darftellungen mablen burfen? Deswegen ift bie Benennung Familiengemalbe' nicht berabgetommen, fonbern weil man fanb, bag bie Berfager berfelben meiftens feinen poetischen Standpunkt bafur gefunben \*\*\*) hatten. Die Albernheiten, welche man in unserm Beitalter mit bem Familienwesen getrieben bat, fonnen bas nicht aufheben, bag alles Menschliche bon ber Familie aus, und auf fle gurudgeht. In ber griechischen Boefle ift bie Obpffee bas altefte Familiengemalbe, und find es ber Agamemnon,

<sup>\*)</sup> Partien 1802. \*\*) bann unter 1802. \*\*\*) haben 1802.

bie Elektra, und andere Tragobien etwa nicht? Ich war mir recht gut bewußt, bag ich im Jon nur ein heroifches gamiliengemalbe aufftellen fonnte, und ich batte meinen Bortheil fcblecht verftanben, wenn ich nicht auf findliche und mutterliche Liebe einen ftarfen Nachbruck gelegt batte. wohl ein, daß fich auch die hiftorische Seite ber Fabel auf ben Bunft eines allgemeinen Intereffes batte fubren lagen; bann batte Jon ben ionischen Stamm, feine Mutter Athen, ber Alte bas athenische gemeine Bolt u. f. w. reprafentieren mugen. Dieg glaube ich auch angebeutet zu haben, nur ift es zu folchem 3mede nicht genug berborgehoben. Die Familie ware alebann mehr allegoriffert, boch mußte immer ibren unmittelbaren Berhaltniffen Benuge gefcheben. ber biftorifche Befichtspuntt, welchem Euripides biefe aufgeopfert haben foll, bei ihm wirklich fo bie Sauptsache? Dich buntt, bagu mußte fein Stud noch gang anbere einaerichtet fein.

Die wahrhaft und ohne Zwang beobachtete Einheit bes Ortes und Stätigkeit ber Zeit scheint mir bei einem in griechischem Sinne gedachten Drama gar nicht so sehr Rebensache, wie C gegen B, ber sie am beutschen Jon gerühmt hatte, annimmt. Ich glaube vielmehr, daß sich das Wesen der Sache sehr bedeutend noch in dieser Aeußerlichkeit offenbaren kann; doch ich müßte zu weitläustig werden, um dieß näher zu entwickeln. So viel ich B's Aussach durchlese, kann ich nicht sinden, daß er das Verdienst des neuen Ion weit mehr im Sittlichen, als im Poetischen suche, und es also, wie C sagt, an beschränkte Begriffe halte. Allein das Erste könnte der Kall sein, ohne daß das Zweite daraus solgen würde. Ich antworte hier eben so, wie auf die Erwähnung des Kamiliengemäldes: muß denn darum, well einige Schrift-

steller die Boesie herabgewürdigt haben, eine enge und dürftige Moral durch sie auf verkehrte Weise zu predigen, das Sittliche und Boetische als getrennt und entgegengesetzt betrachtet werden? Erreicht nicht der Dichter einen großen Theil seiner Wirfung durch das Spiel sittlicher Regungen, die er aus der Tiefe der Gemüther hervorruft? Und ist nicht ächte strenge Sittlichkeit die innerste Seele der Tragödie insbesondere? — Da ich höre, daß hie und da Ehrbarkeits-Bedanten Manches im Ion haben anstößig sinden wollen, so will ich nur bei dieser Gelegenheit sagen, daß ich mir etwas damit weiß, diesen Gegenstand durchaus mit solcher Reinheit und Schonung jedes sittlichen Gefühls behandelt zu haben.

Aber schen Sie, so geht es, wenn man die Feber in der hand hat, und sich ihr überläßt. Mit Scherz sieng ich an, und mit dem strengsten Ernste schließe ich. Und dieß in einer Zeitung für die elegante Welt! Mir fällt dabei die Warnung aus dem Sommernachtstraum ein: Einen Löwen, Gott behüte uns! unter Damen zu bringen, das ist etwas Entsetzliches. Ich breche also geschwind ab, und follte C noch nicht befriedigt sein, so überlaße ich es B, wo es auch sei, den handel für sich weiter zu sühren. Er bedarf meiner dabei nicht: er scheint mir zu denen zu gehören, die, wie man sagt, haare auf den Zähnen haben, und so wird er sich schon zu vertheibigen wisen.

"Und hiemit genug und schon zu viel über ben Jon in Ihren Blattern! Geben Gie uns bagegen bald etwas über ben Alarcos meines Brubers, beffen Gie noch nirgends erwähnt haben, wiewohl bieß herrliche Werk sowohl bei ber Lesung alle biejenigen ergriffen, welche wißen, warum es zu thun ift, als auch bei wieberholter Aufführung in Weimar und Lauchstädt die größte Wirkung gethan hat. Der einzige Kunftrichter, ber fich barüber vernehmen lagen,

ift, so viel ich weiß, bis jest noch oben belobter fr. Oberkonfistorialrath Böttiger, der in dem Journal London und Paris' S. 180. von "einem tragischen Marionettenspiel in Affonanzen, einem höchst "seltsamen Geistesprodutt, über dessen menschliche Tendenz billig "Breisel entstehen könnten", spricht; womit er unverkennbar den Alarcos meint, da noch in keinem andern deutschen Drama von der Affonanz Gebrauch gemacht worden ist. Das vom Marionettenspiel habe ich schon von mehrern Seiten gehört, und es ist in der That klüger, als sie es meinen. Was aber den Mangel der menschlichen Tendenz betrifft, so lade ich Hrn. Böttiger ein, sich näher zu erstlären, ob er ihn 1) in dem sogenannten MarionettensStil, oder 2) in den Affonanzen, oder 3) in der Kombination beider sindet. Worauf ich ihm dann weiter zu dienen bereit bin.

## Theaterface lusting und erbaulich.

An ben herausgeber biefer Blatter find folgende zwei Briefe eingelaufen, die hier wortlich, ja buchftablich genau aus ber hands ichrift abgebruckt gegeben werben.

Berlin b. 19. July 1802.

Bohlgeborner Berr Soffrath!

In der eleganten Beitung, im Stud 78 und 79, vom Iten und 3ten July a. c. über die Schauspiele; ber hausverkauf, Turans bot, die beutschen Kleinstädter und hausverkauf, ift bem herrn Bethmann und mir, durch einen frietischen Nachtspruch, alle Fahigsfeit abgesprochen irgend etwas als Schauspieler zu leisten.

Bir bitten baher Ew. Wohlgeb. gant ergebenft uns jenen Kritiel-Fabrikanten zu nennen, ber bie elegante Zeitung auf fo unsgalante Beife verunreinigt und zur Schmählchrift herrabfezzen will, wo wir ben unfre Maaßregeln ergreifen werben, und nicht unterlafsen wollen unfre Eriftenz fo gut als möglich zu vertheibigen.

In Diefer Erwartung verbleibe ich mit aller hochachtung . Ew. Wohlgeb.

gant ergebenfter Diener Rarl Bilhelm Schwabte Konigl. Schauspieler.

Berlin b. 3ten August 1802.

Wohlgebohrner Berr.

Auf mein Schreiben vom 19ten July a. c. habe ich noch feine Antwort erhalten, geschieth es auch hierauf nicht, so bin ich entsichloffen: in ben öffentlichen Zeitunge-Blättern, Sie bazu aufzufordern und die elegante Zeitung für bas zu erklaren, was fie in solcher hinsicht wirklich ift.

C. W. Schwabke Ronigl. Schauspieler.

Nachbem endlich diefe bescheibenen Anforderungsschreiben dem Beurtheiler des Grn. Schwadte zugestellt worden, find darauf folgende
sachdienliche Erörterungen erfolgt, die ein für alle Mal in diefen Blättern als ein Bescheib für jeden ahnlichen Fall angesehen werben können. Hoffentlich werden sich andere Schauspieler, die mit Grn. Schw. gleiche Linie halten, eine gute Lehre daraus nehmen. Also:

Antwort bes orn. Prof. A. B. Schlegel.

Beber fieht leicht ein, bag ber Gr. Berausgeber ber Beitung für die elegante Welt gar nicht verpflichtet gewefen ware, auf bas jubringliche Anfinnen bes orn. Schwadte irgend etwas ju thun. weber ben Berfager jener Rritit ju nennen, noch felbft bem Brieffteller zu antworten. Der Berausgeber murbe übel baran fein. wenn er allen folden Bumuthungen Rebe fteben mußte, und feine Lefer ebenfalls, wenn die verlette Eigenliebe eines Jeben, ber fich mit irgend einer Runft abgiebt, befugt fein follte bie Mennung bes Beurtheilers zu forbern: fie wurden alebann lauter oberflächliche Berichte voll unbestimmten Lobes ju lefen bekommen, weil bie meiften Berfager von bergleichen ihre Rube ju febr lieben . um fich Streitigfeiten auszuseten, und baber nicht gern ein freimuthig tabelnbes Urtheil mit ihrem Ramen in ben Druck geben. Dhne alles Brajubig alfo fur bas unbestreitbare Recht, welches biefe Blatter mit anbern Beitschriften gemein baben, anonyme Beurtheilungen im Rache ber iconen Runfte ju liefern , habe ich , ber Berfager jener Theaterfritif, biefes Dal fur gut befunden mich ju nennen, wie benn or. Schwabte meinen Ramen am Schluge biefes Auffates finben wirb. Dieg geschieht aber feineswegs 'um ihm zu willfahren', fonbern vielmehr um an feinem Exempel manches Erfpriegliche gur Barnung und Belehrung für Andre in's Licht zu feten, wie auch in der hoffnung, daß seine Abfertigung den Lefern zu einiger Gemüthsergöplicheit gereichen möchte. hiezu war es erforderlich, die Briefe abbrucken zu laßen, wozu der hr. herausgeber in diesem Falle ohne alle Frage berechtigt ift, da der lette mit Beziehung auf den erften ihn ja bedroht, die Sache öffentlich zu machen, und also school der Ansang einer gebrucken Fehde ift.

Buvorberft will ich noch erinnern, bag, ba Gr. Bethmann bie Briefe nicht mit unterzeichnet hat, ba auch or. Schwabte in bem zweiten bloß in feiner eignen Berfon fpricht, ich es fur jest allein mit bem Letten zu thun habe, und fo anfehe, ale ob ber Erfigenannte, bis er etwa bas Gegentheil erflart, feinen Antheil an ber Schreibung berfelben gehabt habe. Diefe Erennung ift mir auch beswegen lieb, weil ich orn. Bethmann als Schauspieler, wiewohl ich ihn in ben beiben Studen, wovon hier die Rebe ift, (in ben Briefen werben fie nicht einmal richtig angegeben; es find bie frangofifchen Rleinftabter und ber Sausvertauf) nach meiner Uebergeugung eben fo febr habe tabeln mußen, boch nicht für fo talentlos halte, ale frn. Schwabte. Ich habe bieg auch in ber Beurtheilung bes Regulus geäußert, die nebft ber bes Rathan, und bem Auffate, welchen orn. Schwadte bezeichnet, (bamit ich bei biefer Belegenheit mich einmal ju Allem nenne) bisher bas Gingige ift, mas ich über bas berlinische Theater zu biefen Blattern beigetragen habe.

Hr. Schw. bringt auf die Nennung jenes 'Krietil-Fabrikanten', jenes frevelhaften Menschen, ber ihn unfähig zu nennen wagt, und broht im Beigerungsfalle 'bie elegante Zeitung für das zu erklaren, was sie in solcher Hinsch wirklich ist'; offenbar meint er in Beziehung auf den vorhergehenden Brief, für eine Schmähschrift. Der Grund dieser Alternative ist nicht recht abzusehen: hat sich die 3. f. d. e. B. durch Einrückung jenes Auffahes in der That 'verzunreinigt, und zur Schmähschrift herabgeseht', so kann dieß durch Rennung des Bfs. nicht aufgehoben werden; ist es aber ursprüngelich nicht der Fall, so macht die verweigerte Nennung sie eben so wenig zur Schmähschrift. Doch es darf uns nicht befremden, daß Hrn. Schwadkes Logik nicht die beste ist, da es sogar mit seiner Orthogtaphie so übel aussteht.

Da bie Rennung ihm für bie Führung feiner Sache von gar

feinem Rugen fein tounte, fo fcheint es, bag er mit ten Briefen noch etwas andres beabsichtigte. Es ware wohl fehr willfommen gewefen , wenn ber or. Berausgeber geantwortet batte : es fei fo folimm nicht gemeint, man wolle funftig feine Rritifen von Diefem Bf. annehmen, ober wenigftens folche Stellen barin ftreichen, u. f. w.; mit Ginem Borte, wenn er fich in bas fogenannte Bocks: born hatte jagen lagen. Bon allem biefen ift num aber leiber nichts erfolgt; fatt beffen ift bier mein Rame, von welcher Rotig Grn. Schw. beliebigen Gebrauch ju machen frei fieht. Und ba er bie Alternative gestellt hat, entweber biefe zu erhalten, ober bie 3. f. b. e. B. für eine Schmabichrift zu erflaren, fo fei ibm auch jest noch, nicht bloß vergonnt, sonbern wir fordern ihn auf, dieß lette wenn er im Stande bagu ift, ju beweisen. Bobl gemerft: beweifen: benn fur einen ichlechten Schausvieler fann man jemanben wohl erklaren, bamit fagt man bloß fein individuelles Urtheil über einen in's Fach ber ichonen Runft einschlagenben Gegenftand; ber Begriff einer Schmabschrift hingegen ober eines Basquille ift juriftifd, burch bie Befete bestimmt; bag er auf eine Schrift anwendbar fei, muß man beweisen, fonft ift bie Behauptung eine Injurie gegen ben Bf., worauf biefer bei ber Obrigfeit auf Genugthuung flagen fann.

Bie follte Gr. Schw. aber im Stande fein, biefen Beweis gu leiften, ba ihm die erften Begriffe bagu fehlen. Er weiß fo menia, was eine Schmähichrift auf fich hat, bag vielmehr eben bas, woburch fich nach feiner Deinung Diese Zeitung verunreinigt und gur Schmabichrift herabgefest' hat, ihre vollige Reinheit barthut. Es werbe ihm, führt er an, 'alle Rabigfeit abgefprochen, irgend etwas als Schauspieler zu leiften'. Alfo nur von ber Schauspielfunft mar bie Rebe! Beig Gr. Sch. nicht, bag ju einer Schmabfcbrift ein Angriff auf ben moralischen und burgerlichen Charafter gehort, daß die Ehre angetaftet fein muß? - Man bat in unfern humanen Beiten, wo man fo gern ben Belg mafcht, ohne ibn naf ju machen, fleißig bie Regel eingescharft, man folle fich bei tritifchen Beurtheilungen burchaus an bas Bert halten, Die Berfon bes Urhebers aber ichonen. 3ch mochte nur wißen, wie biefe Trennung immer zu bewerfftelligen ift. Denn wenn man beweift, bag ein Buch abgeschmadt und unfinnig ift, fo wird wohl heraustommen. bag ber Autor ebenfalls albern ober gar ein wenig verrudt fei :

beweift man, bag es unfittlich ift, fo tann es fast nicht anbers fein. als bag er felbft unfittliche Gefinnungen begen muß, und thate man 3. B. bar, ein Schaufpieler habe fich in feiner Rolle, die fein und zierlich ausgeführt werben follte, gemein und pobelhaft geberbet, fo wurde man vermuthen mugen, fein Betragen im gefelligen Leben fei eben auch nicht anders. Ja, bei feiner anbern Runft ift bas Talent fo fehr mit ber Berfon verwebt, als gerade bei biefer, weil bie gange perfonliche Ericheinung ju ihren Darftellungen gehort, und bei aller Gefchicklichkeit bes Schauspielers, fich zu verwandeln, immer die Grundlage feiner Individualität nicht gang binweggeraumt werben fann. (or. Schw. wird bieg vielleicht nicht verfteben, es ift aber eine Bemerfung für bie übrigen Lefer). Daber rubrt es, baß von fo vielen Rationen und Beitaltern allen folden, Die ihre Berfon öffentlich zur Beluftigung ausstellen, Gauflern, Luftspringern, Seiltangern und Romobianten gewiffe Brabe ber burgerlichen Chre und Auszeichnung verweigert wurden; und nur wo man bochft liberal über die ichonen Runfte bachte, wie bei ben Griechen, ober wo man nicht fonberlich ftrenge über bie burgerliche Ehre gefinnt ift, wie in ben jegigen Beiten, hat bieg nicht flattgefunden. Aus bemfelben Grunde ift ber Beifall, welchen ein Schauspieler einerntet, eben weil er fo unmittelbar feine Berfon trifft, fcmeichelhafter als ber in jeder andern Runft erworbene; und eben fo bas bezeigte Diffallen erniedrigender. Ungeachtet Diefes allgemeinen Gefühls haben fich aber bie Bufchauer nie bas Recht nehmen lagen, beibes frei und laut in Begenwart bes Schauspielers, ben es betrifft, fund gu geben; und wo man ihnen bieß Recht hat nehmen wollen, ift eben baburch bie Unterhaltung gelahmt worben, und bas Schauspiel bat feinen anziehendften Reiz verloren. Das Bochen und Bfeifen wird alfo mohl immer erlaubt fein und Die fchlechten Schauspieler werben folglich auch biefer Demuthigung ausgesett bleiben, wenn fie nicht etwa wie Raifer Rero (ber auch ein Dilettant ber Schaufpielfunft und obenbrein fein fchlechter war) bie Dacht befigen, ihre Leibwachen im Barterre herumguschicken, und Die Leute Die nicht geborig flatichen, ober gar bei ihren Darftellungen einschlafen, auf bie Ropfe ichlagen ju lagen.

or. Som beflagt fich, bag ich ihm 'alle Fahigfeit abgesprochen habe, irgent etwas als Schauspieler ju leiften' Dieg wird zwar

in jenem Auffate gar nicht gefagt, fonbern es ift blog von ber in zwei Rollen bewiefenen, bochftens im Allgemeinen von ber bieberis gen Unfahigfeit bie Rebe. Wenn er es aber vortheilhaft fur feine Sache findet, fo will ich freigebig fein, und ihm nicht nur die bisberige, sonbern eine burchgangige, unbebingte, auch fur bie Butunft geltenbe und burch feinen Unterricht aufzuhebenbe Unfahigfeit jugefteben. 3ch hatte bamit immer noch nichts weiter gefagt, als baß Dr. Schw. nach meiner Ueberzeugung einmal fein Talent gum Schaufpieler hat, bag er alfo nicht wohl gethan, biefen Stand ju ermahlen; ich lage es babin gestellt fein, ob er nicht int einem andern Gewerbe ober Amte feinen Blat recht gut ausfüllen konnte. Charafter bleibt babei ganz aus bem Spiele, und feine burgerliche Chre wirb nicht im minbeften angetaftet.

Allein ich habe bieß, wie er fagt, 'burch einen trietischen Dachts' fpruch' gethan. Er fcheint einen befondern Sag auf Die Borter 'fritisch' und 'Rritil' geworfen zu haben, ba er jenes mit Dacht= fpruch, biefes mit Kabrifant jufammenfest. 3ch weiß nicht, auf welche Ableitung bes Bortes Rritif fich feine Art es zu fcreiben grundet, ich will ihm aber eine angeben, wobei er zu bem von ihm eingeschobenen e nur noch ein a bingugufügen braucht. Die 'Rriegtif' namlich ober Rritif besteht eben barin, bag man benen ben Rrieg macht, welche einen Tit (tic) haben. Und was fest benn nun or. Sow. meinem 'frietischen' Dachtspruche entgegen? Ginen titerititi= fchen Machtfpruch, bas beißt, bas hahnengefrahe ber Eigenliebe. Doch um ernfthaft zu reben, bei Urtheilen in Sachen ber iconen Runft finbet ein eigentliches Beweifen gar nicht ftatt. Dan fann wohl die Beschaffenheiten bes vorliegenden Gegenstandes naher gergliebern, und bie Berglieberung an bie bestimmten Runftforberungen halten, allein in letter Inftang beruft man fich immer auf ben Sinn und bas unmittelbare Gefühl. Benn ich z. B. die Bemegungen, wodurch or. Schw. in ben öfter erwähnten Rollen Dunterfeit und Schalfhaftigfeit auszubruden fuchte, bochft lintifch fanbe, ein Anderer aber behauptete, fie feien gewandt gewesen, fo ließe fich ber Streit feineswege fo ausmitteln, bag man bie Begriffe linkifch und gewandt befinierte, bann fr. Schwabtes Spiel als Minor barunter subsumierte, und fo ben Spllogismus ju Stande brachte. Bas linfifch ober gewandt ift, fteht eben in feinem Bor:

buche, in feiner artiftischen Enchflopabie, man muß es feben und Sinn bafur haben; bemungeachtet glaubt in obigem Kalle mein Begner es eben fo gut ju wifen, ale ich: ber Unterschied ift nur, bag ber Gine es wirklich weiß, und ber Andre nicht. Bebes fritifche Urtheil ift alfo gewiffermagen ein Dachtspruch, und wenn es -nur recht fritifch ift, fo wird es auch ein achter Dachtspruch fein, b. h. Macht und Bestand haben. Es ift mabr, ich habe in jenem Auffate Die Thatfache, wie fie nach meinem Urtheile fteht, ohne weiteren Beleg angeführt : allein bie Rritif murbe ein beichwerliches Befcaft fein, wenn fie verpflichtete, bei ber Berglieberung bes Schlechten fich weitläuftig aufzuhalten; bort war überhaupt nur bie Abficht, einen fummarischen Bericht zu liefern, und mo felbft bas geiftreiche, witige, gierliche und in jeber hinficht meifterhafte Spiel einer Ungelmann und eines Iffland in bemfelben Stude (ben frangofifchen Rleinftabtern) nur mit furgen Borten erwähnt, wo bas lobenswerthe Sviel ber Mile. Dobbelin und alteren Demoif. Beffel mit Stillfdweigen übergangen warb, mare es gang unverhaltnißmaßig gewesen, orn. Schw. eine besondere Aufmertfamteit zu wibmen. Für jest ift meine Erinnerung ju unbestimmt, (wie man bas Diffällige benn immer gern vergift) als baf ich mit volliger Sicherheit jeden Bug feines bamaligen Spiels follte aufzeichnen konnen; municht er es aber fehr, fo bin ich gern erbotig, Beit und Gebuld baran ju menden; wenn bie ermahnten Stude wieber gefvielt werben, hineinzugeben, und entweder eine jenes Urtheil beflatigenbe Schilberung ju geben, ober falls er fich feitbem gebegert baben follte, es angumerten. Bis babin fteht es orn. Schw. frei, bieß nicht mit Grunten belegte Urtheil fur ein in ber 3. f. b. e. 28. angeftelltes individuelles und Brivat-Bochen gu halten. Gin folches filles und metaphorisches Bochen hat fogar vor bem forperlich im Barterre ausgeübten manche Bortheile voraus ; es ftort die Uebrigen nicht, es verbreitet feine Anstedung um fich ber, wie bas lette gewöhnlich, wenn es mit Grund unternommen wird, u. f. w. Das Bochen ift ja auch ein fritischer Dachtspruch, und fo fehr wie moglich, benn ber Bochenbe beweift baburch nichts, als bag er nicht fontraft ift, und feine Gliebmagen ruhren fann: wer fein Bochen aber in einem Journale abbrucken lagt, beweift menigftens, bag er einen Auffas zu fiplifieren verfteht, welches nichts geringes ift. -

Da ich mein Urtheil nur ganz turz anführte und es ohne meinen Namen gab, so sollte es auch nichts weiter gelten, als in so fern der übrige Auffat ben Lefern einiges Zutrauen zu meinem Geschmack und Einsichten einstößen möchte. Es konnten immer Biele, die Hrn. Schw. nie haben spielen sehen, zweifeln, ob ihm nicht Unrecht geschehen sei; allein ich fürchte, daß seine Art sich dagegen aufzulehenen, eben das Gegentheil bewirken, und die verftändigen Leser überzeugen wird, er sei in der That ein unfähiger Schausvieler.

Da fr. Schwadte mit ber Rennung meines Ramens feinen 3weck erreicht hat, fo ift es nun an ihm 'feine Dagregeln ju ergreifen', wie er es brobend anfundigt. Sollte man nicht benten, er habe eine Regierung im Rudhalte, bie er babin vermogen konnte, Allen und Jeben fernerhin das nachtheilige Urtheilen über fein Talent zu unterfagen? wenn man nicht zu aut wußte., bag bas Theater gerade ju ben unverfänglichften Wegenständen gebort, über bie es immer erlaubt mar und erlaubt fein wird, beliebig ju febreiben, auch wo bie Schreibfreiheit über alles Uebrige befchranft mare. Die Regierungen möchten fcmer zu überreden fein, fo etwas fur bebeutend zu halten; burch bie uble Laune eines mittelmäßigen Romobianten feinen vortrefflichen Schaufvieler wird fie nicht leicht anmanteln, auch wenn ibm ber verbiente Beifall einmal verfagt wirb, weil ihm bas fichre Befühl feines Berthes bleibt) werben Staaten nicht gefährdet, bie Throne nicht mantend gemacht. Und in ber That, wenn es nicht mehr verftattet fein follte, über Theater und Schauspieler mit ber unbeschrantteften Freiheit zu urtheilen, ju reben, au ichreiben und zu bruden, fo mare es beffer, lieber gar feine gu baben.

or. Schw. fügt hingu, daß er feine Eriftenz fo gut als moglich vertheibigen will. Bon feiner burgerlichen Eriftenz ift nicht auf die entferntefte Weise die Rebe gewesen, er muß also die artistische meinen, und da will ich nur erinnern, daß etwas erst vorhanden sein muß, wenn es vertheidigt werden soll. Die besten Maßregeln für einen angehenden Schauspieler (und wer noch fein guter war, ist immer ein angehender) seine artistische Eristenz zur Birklichseit zu bringen, waren etwa: daß er zuwörderst alle hoben Einbildungen von dem bisher Geleisteten fahren ließe, und zu einer innerlichen Zerfnirschung übergienge; dann einen Tanze, Fechts und

Grergier-Deifter annahme, um eine geschickte Saltung bes Rorpers au gewinnen; bei großer Berfaumniß einen Sprach: und Lefe: Deis fter, ber ibn mit Bracifion artifulieren und feine Mutterfprache grammatifch richtig fprechen lehrte; einen Detlamier-Reifter, ber ibm wenigstens die Elemente ber fcmeren Runft bes munblichen Bortrags, und einen allgemeinen Begriff von ben Bersarten beibrachte; endlich einen Lebrer ber bramatifchen Runft, ber ibn über bas Befen und ben innern Busammenhang poetisch bargeftellter Charaftere, über ben Unterschied zwischen naturlichen, nationalen und ibealifchen, phantaftischen, ferner über bie Bedingtheit eines bramatischen Charaftere burch feine Stellung gegen bie übrigen und bas Gange ber Romposition, julcht über bie Art wie ber Stil tes Drama bie mimifche Darftellung bestimmen muß, aufflarte. Diefer lette Lehrer möchte etwan nicht gar leicht ju finden fein. -Benn es folche Dagregeln find, Die Gr. Schw. meint, fo muniche ich ibm bei ihrer Ergreifung in allem Ernfte ben beften Erfola.

Der lette Buntt, worauf ich noch aufmertfam machen will, ift Die Unterschrift, beren fich Dr. Sow. zweimal bebient : 'Ronigl. Schauspieler'. Dieß konnte eine boppelte Auslegung gulagen. Dan pfleat wohl im gemeinen Leben von einem foniglichen Spafe gu reben , man nennt einen Denichen, welcher bergleichen Spage vorbringt, einen foniglichen hanswurft; man giebt bieg Beimort überhaupt folden Dingen, Die in einem boben Grabe por andern ihres Gleichen hervorftechen. In biefem Sinne mare es ein allguftarfes Gelbftlob, welches ich orn. Schw. nicht gutrquen will. Er muß alfo meinen : Schauspieler vom foniglichen Rational-Theater ; aber nach biefem Sprachgebrauch find alle babei angestellte Berfonen gu bem gleichen Titel berechtigt, und man wird fonigliche Statiften, fonigliche Lichtputer u. f. w. betommen. Doch bas mag immerbin gelten , ich will orn. Schw. gern fur einen foniglichen Schauspieler halten, fogar für einen imperatorischen, indem er, wie ber obengenannte Raifer, Beifall brobend zu erzwingen fucht: nur nicht fur einen guten Schauspieler. Reine Bestallung, fein außerlicher Rang und Titel fann jum Runftler ftempeln, wiewohl man auf biefes Borurtheil in Refidengen, wo manche bas Runftfach betreffende Geicafte follegialisch behandelt werben, nur allzuhäufig trifft. Ber nichts fann, ift ein Stumper, wenn er auch alle moglichen Titel auf sich versammelte. Im Solbe eines Fürsten zu stehen, ist an sich ein Glück und kein Berdjenst; es giebt sogar Rüchenjungen, die königliches Brod eßen. Der Fall ist denkbar, daß ein Fürst, wie zuweilen von andern Beamten, so auch von seinen Komödianten nicht zum Besten bedient würde; es ist denkbar, daß ein großmüthiger und freigebiger Monarch demungeachtet ihnen seine Gnade nicht entzöge, indem er mehr auf ihre Bedürstigkeit als Mürdigkeit achtete. Wenn also ein Theater die Benennung eines Hoftheaters oder königlichen erhält, so wird dadurch keinesweges besohlen, es für gut zu halten, noch die Freiheit, darüber zu urtheilen, eingesschränkt, sondern es werden nur gewisse ihm gesicherte Rechte öffentslich erklärt.

Siemit schließe ich biese Erörterung, die manchen Lefern zu lang dunken mag, die ich mich aber beswegen nicht habe verdrießen laßen, weil sie gerade das Uebel zur Sprache bringt, woran viele unfrer Schauspieler leiden, die bei einer geringern Meinung von sich selbst, bei mehr Fleiß und beßerer Leitung Anlage hatten mehr zu leisten. Man muß sich durch ihr Geschrei nicht im mindesten im strengen öffentlichen Urtheilen über das Theater irre machen laßen, und wenn viele Korrespondenten der B. f. d. e. B. hierüber so gesinnt sind, wie ich, so fann sie eine wahre Geisel für die schlechten Schauspieler werden, wovon es, dem Himmel sei's geklagt, im heiligen römischen Reiche eine Unzahl giebt.

August Withelm Schlegel.

### Berlinisches Theater.

### Das öffentliche Geheimniß.

Berlin im September. Auf bem hiefigen Theater ist in der letten Beit nicht viel vorgefallen. Die Sommermonate sind für und die magern Kühe Pharaonis gewesen, die aber keine fetten hinter sich hatten, um davon zu zehren; die Winkel des Repertoriums haben ausgekehrt und verlegene Stücke hervorgesucht werden müßen, und trot aller Langeweile ist das Haus doch ziemlich stark besucht worden, was man zum Theil wohl dem unfreundlichen Sommer, der wenig zu Landpartien einlud, und dem Mangel an andern Erzgötungen zuzuschreiben hat.

Gine Operette, 'ber reisende Student ober bas Donnerwetter', abgerechnet, sind im Junius, Julius und August nur drei für das hiesige Publikum neue Stücke auf die Buhne gebracht worden, keines davon Original. Das erste war 'das öffentliche Geheimniß' von Gotter nach Gozzi, oder um genauer zu reden — denn es läst sich wohl darthun, daß Gotter nicht den italianischen Tert, sondern nur die ziemlich schlechte deutsche Uebersetzung gekannt hat —: von Gotter nach Berthes nach Gozzi, und hiemit ist das 'nach' noch nicht zu Ende. Denn die Kritiser wersen dem Gozzi vor, er habe das Stück von einem älteren italianischen Autor gestohlen; hiegegen protestirt jener aber, und zeigt, daß dieser es eben da gestohlen, von woher er es rechtmäßig genommen zu haben meint, aus Calberons Berken, wo es El secreto a voces heißt.

Die Babrbeit zu gefteben, fo find bie Rinbermarchen eigentlich Boggie Starte : wo er fich von biefer phantaftifchen Region entfernt, ift er weit weniger origineller Dichter und mabrer Runftler. Es ift etwas ftarf, bag er hier nur fo im Allgemeinen ben Stoff entlehnt zu haben verficbert, ba alle bie finnreichen Erfindungen, welche bas Befen ber Berwidelung ausmachen, bem fpanischen Dichter angehoren, bei bem qualeich bie Ausführung bie größte Reinheit und Bilbung bat. Boggi hat burchaus nichts gethan, als bas Stud mit feinen gewöhnlichen Daften ausgestattet, Die hier eine gum Theil überflüßige, ja fogar hinderliche Bugabe find. Der einzige Maftencharafter, ben er in bem Originale vorfand, ift ber tomifche Bebiente, ber gracioso, ber bei ihm gum Truffalbin geworben; ben gang ernfthaften Bater ber Laura hat er jum Bantalon gemacht, und ben Tartaglia ale Carimonienmeifter, ben Brighella ale Bofvoeten gang bon bem Seinigen bingugefügt; ber fur Laura von ihrem Bater beftimmte Brautigam ift im Spanifchen auch feine folche Rarifatur, fondern blog ein verschmahter Liebhaber. Botter hat nun bie Daffen wieder entmafft, b. h. bie Blumpheit ber Charafterzeichnung beibehalten, und basjenige, mas bazu berechtigte, weggenommen; ja er hat noch einen Dufifer bingugefügt, ber nebft bem Sofpoeten Gelb von bem Tartaglia (ber nun ftatt ju flottern, binfen muß) forbert, woburch bie erfte Scene, bie man noch gar nicht Exposition nennen fann, unfäglich ichleppt, bis es nun gur Dufit tommt, bie bas fpanifche Stud gleich mit wenigen gefungenen Beilen eröffnet,

während die Brinzessin in ihrem Garten spazieren geht; die hier neu dazu komponierte Musik war auch für den 3wed viel zu lang. Auch die improvisierten Reimereien, welche in der gotterschen Bearbeitung die kurzen scharffinnigen Antworten auf eine vorgelegte Frage des spanischen Originals ersehen, sind geschmacklos, und der Gebrauch der Prosa hat den Nachtheil, daß die Neden, wo sich die beiden Liebenden in Gegenwart der Brinzessin etwas Geheimes sagen wollen, indem sie die ersten Borte jedes Sahes zusammen lesen, zu sehr abstechen, da sie um den Ansang deutlicher zu bezeichnen, dann in Bersen reden, und diese auf eine gezwunge Art einsühren.

Doch, 'das öffentliche Geheimniß' ift ein so vortreffliches Stud, daß es durch alle Bearbeitungen nicht hat heruntergebracht werden können, und auch so wie wir es gesehen haben, von Gotter nach Werthes nach Gozzi nach Calberon, den Zuschauern durch seine sinnreiche Intrigue ein lebhaftes Ergößen gewährte, wiewohl, da hier die Forderung eintritt, etwas den Mitspielenden Unmerkliches den Zuschauern deutlich zu machen, bei dem unvernehmlichen Sprechen, welches unfre Schauspieler, besonders in Unterhaltungsstuden, immer noch nicht ablegen können, und der Schwierigkeit, womit man in dem neuen Schauspielhause hort, nicht selten das Gegentheil kattsand, daß nämlich den Mitspielenden die angewandten Kunstgriffe nicht verborgen bleiben zu können schienen, während die Zuschauer kaum nothbürftig darüber verständigt wurden.

Mab. Ungeimann gab die eigentlich unerfreuliche Rolle ber Brinzessin mit großer Kunft, sie versetzte uns ganz an einen feinen zierlichen Sof, und man kann wohl sagen, daß sie den ihrigen auch allein ausmachte. Der Sekretar, geheimer Referendar, wie er im Deutschen kanzleimäßig heißt, hatte eine gewisse Steisseit an sich, welche die Reigung der Brinzessin für ihn nicht rechtsertigte, und schwerlich aus der Beinlichkeit seiner Situation zu erklaren war. Laura schien sich zu sehr einem zärtlichen Gefühle zu überlaßen, da helle Besonnenheit und schlaue Gegenwart des Geistes hervorsstechende Züge an ihr sein sollen. Der Prinz von Amalsi, welchen Gr. Schwadke vorstellte, ist zwar inkognito da, doch hätte er nicht so inkognito sein sollen, daß man ihn durchaus für keinen Prinzen halten konnte, und die Demuth des nicht begünstigten Liebhabers darf sich nicht in Armensundergeberden offenbaren. Hrn. Bethmann

war die schwere Ausgabe zugefallen, ben Bito, den italianischen Truffaldin und spanischen gracioso zu machen. Er schien die Lustigeteit und Laune bloß in das übereilte, unverständliche und volterichte Sprechen zu setzen. Es sollte sich doch Niemand auf Buffonnerie swomit ich hier einen achtungswerthen Theil der Kunst meine) einslaßen, der nicht wenigstens die Elemente der komischen Mimit bestitt, z. B. die Stimme und Geberden bestimmter Personen nachmachen kann; eine Fertigseit, die unsern meisten heutigen Schausspielern, bei dem vielen edlen und biederherzigen Besen, das sie sich angewöhnt haben, ganz abgeht. Bei der Rolle des Bito war der Mangel eines massenhaften Aeußern recht auffallend: es ist nicht zu ertragen, daß ein gewöhnlicher Bedienter sich solche Dinge gegen die Brinzessen herausnehmen darf. Bei einem privilegierten Spaßmacher hat es einen ganz andern Sinn.

### Ber zuerft fommt, mahlt zuerft.

Das zweite Stud 'Ber zuerst kommt, mahlt zuerst', aus bem Franz. von huber, bot einige lustige Seenen, jedoch mit Plattheiten untermischt, dar. Die Aufführung war bem Werthe bes Studs ans gemeßen, die Aufnahme zweideutig, schon am ersten Abend aus Boschen und Rlatschen gemischt, und nach ein Paar Borstellungen scheint es ganz vom Theater verschwunden zu sein.

#### Robogüne.

Am Geburtstage bes Königs wurde 'Robogune' in einer neuen Uebersetzung in reimlosen Jamben gegeben. Man könnte es wohl mehr als bezweiseln, ob es ein glücklicher Gedanke war, dieses von den Franzosen so bewunderte Wert des Corneille, das ehedem vielsältig, und noch in den Zeiten der leskingschen Dramaturgie in Deutschland gespielt worden, jest wieder auf unfre Bühne zu bringen. Was Lessing so wizig und geistreich dagegen vorwingt, ist freilich auf das ungültige Princip einer gewissen Natürlichkeit in den Leisdenschaften gedaut, auf welche die poetische Kunst allerdings Verzicht leisten darf; allein die meisten deutschen Zuschauer möchten noch jest auf eine unpoetische Weise mit Lessing übereinstimmen. Auch wer dieß nicht thut, ist berechtigt, für den Abgang an wahrer Rührung und Theilnahme einen beseren Ersat zu fordern, als die tra-

gischen Intriguen Stude bes Corneille mit ihren symmetrischen Antithesen und ihren auf die Spise gestellten Situationen, da diese ganzlich von den hohen Farben der Phantaste entblößt, in schwersfälliger Trockenheit daskehen, zu liesern vermögen. Immer ift an solchen Werken noch mehr zu bewundern, als viele unstrer kunstlosen Dramenschreiber einsehen möchten. Und da man doch jeder in sich zusammenhängenden Sache die Achtung erweisen muß, sie in ihrer eignen Art zu laßen und es ein ausgemachter Sat der poetischen Uebersehungskunst ist, so viel möglich dieselben metrischen Formen zu gebrauchen, so könnte man wohl eigentlich nur eine Uebersehung in gereimten Alexandrinern gut heißen.

Die reimlose fünffüßige Jambe verändert den Charafter ganz, und kann die Symmetrie und sententidse Rhetorik von jenen nicht wieder geben. Man wird vielleicht Goethes Beispiel hiegegen ansführen. Allein zum Theil ist es bei Boltaire schon anders: er hat den Alexandriner in einem etwas verschiedenen Sinne bearbeitet, wie er überhaupt manche Eigenthumlichkeit der französischen Tragdedie (mich dunkt mit schlechtem Bortheil) aufgab; und dann weiß man auch wie Goethe seine Verdeutschungen des 'Mahomet' und 'Tankred' betrachtete, und daß er sie bloß für eine Uedung der Schauspieler bestimmte. Die Jamben in der 'Rodogune' waren übrigens zu loben, auch die Antithesen mit Fleiß beibehalten.

Frangofische Eragobien werben überhaupt nie mehr in Deutschsland großes Glud machen, und die von Corneille inebesondere ers fordern ben sonorsten rhetorischen Pomp des Bortrags. Darin hatte nun, wenn ich auch auf den Mangel der Reime und die schlechte atuftische Beschaffenheit des hauses Rucksicht nehme, bei der hiefigen

Aufführung beträchtlich mehr gefchehen fonnen.

Was die einzelnen Mitglieder betrifft, so hob Mad. Fleck das Ganze am meisten. Sie machte als Rodogune eine durchaus liebenswürdige und interessante Erscheinung, besonders in der Scene, wo sie ihre Neigung für den einen der beiden Prinzen wider Willen verräth, entfaltete sie die zarteste Weiblichkeit. Auch ihre Kleidung war angemeßen und günstig, nur hätte ihr Mantel, der überdieß etwas zu groß war, anders besestigt und geworfen sein sollen: er bedeckte immersort den ganzen rechten Arm, und hemmte dadurch die Freiheit leidenschaftlicher Bewegungen.

Weniger gut murbe bie hauptrolle ber Rleopatra von Dab. Deper ausgeführt, wiewohl folche Rollen ganz eigentlich ihr Fach find. Sie jog bieg Dal ben Ton ber Berrichfucht und Rachbegier ju fehr in's Gemeine herunter, und bas Große, was fie fich ju geben fuchte, war meiftens manieriert; nur im letten Atte bob fie fich, und man fand mehrere von jenen Bugen wieber, welche fie gur tragifchen Schaufpielerin machen. 3hr Angug war entfetlich. Ueber einem fcwarzen ober gang bunfelblauen Bewande batte fie vom Burtel an herunterwarts ein zweites purpurnes, vom ftarfem feibnen Beuge und mit reich gestickter Borte: Dieg mar nach born qu in bauschigen Falten heraufgezogen und ließ bann in ber Mitte einen wunderlichen langen geftidten Bipfel berunterhangen. Ropfe hatte fie ferner einen schweren gelbbraunen wollenen Shawl ftatt Mantels, ber auf ber Stirn unter bem Diabem befeftigt mar. fo bağ er bie haare ganglich verbedte. Richt bie Bahl bunfler, ju bem Charafter ftimmenber Farben mar zu tabeln: aber in biefer Insammenstellung waren fie ganglich biebarmonifch, und ber Schnitt ber Rleibungeftude mar vertehrt und entstellenb. Und bann folch ein fcweres Beug auf bem Ropfe! Ift es zu verwundern, daß bie Ronigin bei ber Site bes bortigen Klima verwirrt im Ropfe wird und auf tolle Blane gerath? Biel beffer nahm fie fich ichon im letten Afte aus, mo ein feibner purpurner Mantel, zwar auf eben bie Art befestigt wie ber Chaml, Die Stelle besfelben vertrat.

An ben beiden Prinzen, von benen Leffing so lustig sagt: "fie seien schön angekommen", war der Druck, worunter ihre Mutter sie hat auserziehn laßen, durch den dürftigen Anzug allzu sehr versinnlicht, und das Gefühl, womit sie gespielt wurden, erhob sich eben nicht hierüber. Dem Antiochus, Hrn. Schwadte, hieng der Mantel ungeschickt vorn auf die Füße herunter; Hr. Bethmann hingegen hatte ein Mantelchen, wogegen die der Kurrendaner weitläustig sind, und welches besonders, wenn er verwegne Draperien damit vornahm, die ganze untere Hälfte des Leibrocks bloß ließ. Antiochus hatte doch die Satisfaktion, nachher in königlicher Pracht zu erscheinen; der arme Seleukus aber muß in seinem Läppchen sterben, und kann sich schwerlich wie Julius Cäsar beim Fallen darein verhüllen. Soll man die oben bei dem Shawl der Kleopatra angewandte Art zu motivieren fortführen, so wußte wohl der weitläuftigere Mantel im

Gerzen ber Robogune für ben Antiochus ben Ausschlag geben; benn außerdem war nicht viel zu entbeden, warum man den Einen hätte dem Andern vorziehen mögen. Noch will ich bemerken, daß der parthische Gesandte ganz vortrefflich fostumiert war; man sah wohl, daß dabei ein gelehrter Alterthumskenner, Gr. hirt, und ein sehr wadrer Kunstler, Hr. Hummel, ihren Rath ertheilt hatten, sowie beim Anzuge der Robogune; und es ware eine ahnliche Borschrift für den der Königin zu wünschen gewesen.

#### Rollas Tob.

Unter ben wiederaufgelebten Studen will ich nur Rollas Tob ermahnen, bei welchem fich bas Sprichwort bemahrte: alte Liebe roftet nicht, benn bas Saus mar bei ber erften Bieberaufführung faft fo angefüllt, ale es bei einer erften ju fein pflegt. Wer bieg Stud aber hier vor einer Ungahl von Jahren batte aufführen seben, ben mußte es ju ber traurigen Betrachtung veranlagen, wie fehr feitbem bas hiefige Theater verloren hat. Den Rolla fpielte bamals Fled, jest Gr. Mattaufch; ben Alonfo - Gr. Mattaufch, jest Gr. Beth: mann; die Clvira - Mab. Baranius, jest Mab. Meyer; ben Bigarro - Gr. Czechtisth, jest Gr. Berger. Der einzige glangenbe Bunft, welcher aus ber bamaligen Aufführung übrig geblieben, mar bie Rolle ber Rora, von Mab, Ungelmann gefvielt. Sie weiß bei folden Aufgaben ihre gewöhnliche Anmuth felbft in ben beftigften Ausbrüchen ber Leibenschaft zu behaupten, in ben gerreißenben Gituationen jebes Berg zu erschuttern, ohne Einmischung eines wiber martigen Gefühle, fo bag von ihr mohl gilt, mas von ber Ophelia gefagt wirb:

Schwermuth und Arauer, Leib, bie Solle felbft Macht fie jur Unmuth und gur Artigkeit.

Was die übrigen neu besetzten Rollen betrifft, so füllte or. Mattausch die seinige recht gut aus; er erschien als Wilder fühn und phantastisch, und mehr mit der Krast 'eines Karaiben als eines freundlichen Beruaners. Toben soll er nun einmal nach der Intention des Autors, und solche Ungehörigkeiten wie die, daß Rolla gleich nachdem Alonso vermist wird, mit dem Antrage gegen Kora herausplatt, ihn zu heirathen, kann kein Schauspieler wieder gut machen. Or. Berger, sonst nicht der Liebling des Publikums, that

als Bigarro fein Möglichftes, und ich erinnere mich nicht, bas er mir in irgend einer andern Rolle so gut gefallen hatte. Die schon im Stud liegende Beichlichfeit in ben Charafteren bes Ataliba unb Alonso wurde burch bas Spiel ber herren Schwabte und Bethmann unleiblich gesteigert.

Am verfehlteften unter allen aber war bas Spiel von Dab. Deper, ale Elvira. Immer miflingen ihr folche Rollen, wo bublerifder Reig aufgewandt werben foll; und ba fie bie ber Rreufg im 'Son'. wo bieg gar nicht ber Fall war, ale anftogig ferner ju fpielen verweigert bat, (wie in Berlin allgemein gefagt warb, auf Antrieb ibres Chegemable, bes Grn. Doftor Meyer;) fo fcheint ein muthwilliger Damon bes Bufalls jum Bogen ihr feit einiger Beit bie meiften anbruchigen Charaftere biefer Art jugumeifen, wie bie Laby Dilforb in Rabale und Liebe, Die Grafin Imperiale im Rieffo, Die Rleovatra in ber Oftavia; und fo mußte ihr benn auch die Elvira gufallen, Die, außerbem daß fie Datreffe bes Bigarro ift, fich ohne viele Umftande bem Alonfo anbietet, und nachber auch wohl mit bem Rolla verlieb nahme. Elvira foll als Mann, etwa als Bage, geffeibet fein, und Dab. Baranius batte in biefer Rolle, in weißen ober gelben anschließenben Unterfleibern, mit blauem Mantel, Feberbut und Salbftiefeln, außerft gierlich und reigend ausgesehen; Dab. Deper war als Frau, ja, man tann wohl fagen als Duenna ge Heibet: fie trug über einem ichwarzen taftnen Rleibe einen ichwarzen Bruftharnifch mit Golb gefcuppt, einen Belm, ber, die Figuren ausgenommen, von buntler Stahlfarbe mar, ohne alle Febern, mit einem langen fcwarzen Schleier verfeben, fo bag ich mich nicht enthalten konnte, an die Donna Dreischleppina im Don Quirote ju benten. Ce lagt fich nicht errathen, warum Dab. Deper einen folden Angua gewählt hatte, ba fie ja in andern Studen, in der Bauberin Sibonia' und im 'Bayarb', nicht nur in Mannetleidern, fondern ohne Mantel im blogen Wamme und hofen erscheint. Bieles in ben Reben hatte beshalb abgeanbert werben muffen, ber Sinn ber Rolle wurde ganglich entstellt. Selbft an Ropebues Studen, wenn man fle einmal fvielt, ift folche Willfur gewiß nicht verftattet.

Was dieß Stud felbst betrifft, so könnte man daran, wie an der. 'Sonnenjungfrau', die Runst lehren, einen großen historischen Begenstand zur möglichsten Aleinheit herunterzubringen. Um ein

Deftizentind breht fich Alles, fur Alonfos Schickfal foll man fich, wahrend ein altes herrliches Reich untergeht, ausschließend intereffie ren, ba er boch ale übergetretener Offizier, ale Berrather feines . Baterlandes, ben Tob allerdings verbient. Ber von bem beroifchen Rittergeifte ber Spanier biefes Beitalters burchbrungen ift, ben muß es emporen, wie übel biefer glorreichen Ration mitgefvielt wird. Dag alle biefe Motive nicht einmal erfunden, fonbern aus bem Robertson und Marmontel entlehnt finb, leuchtet von felbft ein. Dabei ift es charafteriftifch, daß ber einzige Spanier, mit bem es ber Berfager gut meint, Las Cafas, fich mit ber Elvira, ein Mond mit einem lieberlichen Mabchen, jum Beften ber Menfcheit aufammenthut. Ueberhaupt ift es ein bebeutenber Bug vom Beifte unfere Beitaltere, bag ein Schaufpiel, worin fo ziemlich ohne Behl bas Beibenthum an Werth bem Chriftenthum gleich geftellt wirb, in Staaten hat aufgeführt werben burfen, wo man eine acht religibfe Darftellung auf bem Theater unfehlbar als eine Entweihung anfeben murbe.

Die Liebhaber bes Schauspiels durfen jest vielleicht einer fruchtbareren Epoche entgegensehen, welche ihnen die Rücktehr des Hrn.
Direktor Ifsland zu Ende Augusts nach einer etwa vierteljährigen Abwesenheit verspricht. Da die Berliner in den Zeitungen so viel von dem jubelnden Empfange haben lesen können, der ihm an verschiedenen Orten zu Theil geworden, da jeder schähdare Besit durch eine temporare Entsernung um so werther zu werden psiegt: so durste man auf die wärmste Begrüßung eines so verdienten Schauspielers bei dem ersten Wiederaustreten rechnen. Um so mehr muß es bestemden, wenn man hört, daß an dem Abend, wo Gr. Issland sich als Abbe de l'Epoce wieder zeigte, im Schauspielhause außervordentliche Bolizei-Borkehrungen gegen ein etwaniges Auspochen getrossen worden: und man muß dieß entweder auf eine seltsame Berstimmung des Publikums, oder auf ein nicht von demselben veranlaßtes Mißtrauen deuten.

Bis jest ift feit orn. Ifflands Burudtunft noch tein neues Stud auf die Buhne gebracht worden; boch wird am 17. Septbr. eine Oper von d'Alaprac, Leon, ober die Burg Montenero, jum Benefiz der Mad. Schid erwartet. Bielleicht befommen wir nun auch bald die hufften vor Raumburg, von Kohebne, zu feben,

womit uns foon das Leipziger Theater zuvorgekommen ift. Wie fie auch fonft beschaffen sein mögen, so find sie wenigstens eine Renigsoit.

Rüge eines Urtheils über Mab. Unzelmann.

An ben Berausgeber ber Beitung fur bie elegante Belt.

Berlin, 23. 3mli 1803. 3br Mundner Rorrespondent, mein werthefter herr hofrath, hat bem bafigen Theater, bas in einigen frühern Blattern 3hrer Beitung bis jur Berwunderung vortheilhaft geschilbert warb, burch seine Rritit über Dab. Ungelmann in ber That einen folimmen Dienft geleiftet. Gelift von einer Runftlerin bie Rebe, beren Rang und Berbienfte allgemein anerkannt find, jum Theil von Rollen, Die ju ihren ausgezeichneten gehoren, und über Die es, im gebilbeten Deutschland wenigstens, langft nur Gine Stimme giebt. Da nun in einer geographischen Darftellung unserer Litteratur ber Rame 'Munchen' gar nicht vortommen murbe; ba man nach Allem, was man von borther erfahrt, fich feinen Buftanb ber Runfte benten barf, (bie Duft etwa ausgenommen) bei welchem, burd bie Gewöhnung bas Bortreffichfte gu feben, Die Forberungen aufferorbentlich boch gespannt murben, und in Ansehung bes Theaters auswarts gefehene Broben bieß genugfom beftatigen : fo bleibt tein anderer Ausweg übrig, als angunehmen, bag man ba, wo bas Bortrefflichfte miffallt, wohl in bas Dittelmäßige und Goblechte verliebt fein muß.

Freilich gift biefer Schluß nur in dem Falle, daß Ihr Korrespondent wirklich Sprecher des Munchner Publifums were, welches Sie ihm durch Ihre Anmertung ohne weiteres zuzugedem scheinen, was aber durch die Art, wie er am Schluße seines Berichtes die lauten Bezeugungen des lebhaften Beisalls bei Seite zu schieden sucht, mehr als zweifelhaft wird. Sie sagen, indem Sie Munchen mit Ihrem Korrespondenten verwechseln: 'Munchen hat das Archt, darin anderer Meinung zu sein, als z. B. Berlin.' Erlauben Sie mir, zuvörderst zu bemerken, daß durch diese Stellung die Gränze der abweichenden Meinungen bedeutend verrückt wird: denn Mad. Unzelmann hat sich nicht bloß in Berlin, sondern in vielen andern

Sauptflabten Deutschlands und von ben hier aus allen Gegenben jufammentreffenben Fremben ben gleichen Grab von Bewunderung erworben. Dann verftebe ich nicht, wie im Runftfache von einem Recht die Rebe fein fann. Bon zwei entgegengefesten Meinungen muß boch nothwendig bie eine mahr, bie andre \*) falfch fein; und wie es belehrend fur bie geschmachvolle Belt fein foll, wenn jemand theils feine Unempfanglichkeit fur bas Schone, theils feine Befligenheit es herabzuseten, fo beutlich barlegt, wie ber Dunchner Rorrewonbent, geftebe ich nicht zu begreifen. Endlich, um noch einmal ju ber nicht haltbaren Spoothefe von einem Sprecher im Ramen bes Bublifums gurudgutehren, fo tann ich feinesweges gugeben, baß alle Stabte Deutschlands gleiche Reinheit bes Urtheils über theatralifche Darftellung erwarten lagen. Es fommt babei, in besonderer Sinficht auf ben Bortrag ber Rebe, gar fehr auf ben Dialett an, ber an einem Orte gesprochen wird; und wo biefer fo beschaffen ift, bag bas gebilbete und achte Deutsch bagegen wie eine frembe Sprache ericeint, ba fann felbft bie Frembheit ber geborigen Burbigung im Wege fein.

Sich in eine ausführliche Wiberlegung bes Korrespondenten einzulagen, ber feine Renner : Anfpruche auf einige frangofische Rebensarten grundet, und übrigens bie tragifche Runft nach ber Ratur und bem Ellenmaße mißt, icheint mir ganglich überflußig. 3ch fann nur gang turg barüber fagen, bag feine Schilberungen, wie Dab. Unzelmann bie Rollen gesvielt babe, (ba fie boch in Dunchen unge fahr eben fo gespielt haben wirb, wie hier und anderewo) unrichtig, und feine Bemerfungen über bie Art, wie fie gespielt werben follten, verfehrt find. Go verlangt er in ber Rina bie phyfifche Berrudtbeit bargeftellt zu feben, welche pfpchologische Ergobung ihm gern gegonnt fein foll; wir haben immer geglaubt, es fomme barauf an, Die Bermirrung eines franten Gemuthe auszubrucken, wobei boch wohl bie Leidenschaft, welche jene hervorgebracht hat, vorwaltenbes Element fein muß, wie fie auch im Tert und in der Mufif Diefer Over ift. Ueber bie untabeliche Bartheit aber, womit Dab. Ungelmann biefe Leibenschaft, beren Ausbrud burch ben Buftanb ber

<sup>\*) [</sup>oder beite.]

Selbstvergeßenheit über die gewöhnlichen Konvenienzen hinaus ges brangt wird, barftellt, bitte ich Sie nachzusehen, was in der Europa von Fr. Schlegel (Iftes Stud S. 171 u. f.) ein geistreicher Kenner von Paris aus bemerkt, wo der deutschen Schausvielerin in dieser, wiewohl dort einheimischen, Rolle, bei weitem der Borzug vor einer der geschätzteften parissischen zuerfannt wird. Ueber die erschütternde Größe, womit Mad. Unzelmann die wenigen Momente ausführt, woraus die Rolle der Iohanna von Montsaucon besteht, verweise ich auf das, was in dem ehemaligen berlinischen Archiv bei der ersten Erscheinung des Studs darüber gesagt worden, von einem Kritiser, an dem man sonst die gehörige Schärfe des Urtheils nie vermist hat.

Die Art, wie ber Korresvondent von Dunchen als bem Mittelpunft ber bochten Bilbung, von wo aus man mit vollfommener Ueberlegenheit auf alles berabfebe, mas im übrigen Deutschland geleiftet und geurtheilt wirb, rebet, ftellt bie gute Laune wieder ber, welche bas Uebrige feines Berichts ftoren fonnte. Sie erbieten fich feinen Ramen zu nennen, unter ber Bebinaung einer ichidlichen Anfrage, ju welcher ich mich allerbings im Stande halte; allein es regt fich bei mir nicht bie minbefte Reugier. Rach einer Ueberficht unferer Litteratur weiß man boch ungefahr, was fur bebeutenbe Schriftfteller an einem Orte leben. Sie wifen, bag gegenwartige Beliebtheit mir feineswege eine fo unüberwindliche Chrfurcht einflogt; eben fo wenig (wie benn bie Beliebtheit ephemere ju fein pflegt) eine ehemalige, von ber man in ber Proving, wo ber Autor lebt, fich fcwerlich vorftellt, in welchem Grabe fie bei une altfranfifch geworben und verschollen ift. 3ch mußte nicht, welche unglaubliche Thathandlungen ein Schriftfteller im bramatifchen Rach vollbracht haben mußte, wenn fein Name fur ein foldes Urtheil gur Autoritat werben follte. Doch bieg finbet überhaupt nicht ftatt, uub . eben weil ber Rorrespondent Anspruch auf Autorität macht, querft für fein Bublifum, und bann, als im Ramen besfelben fprechend, für fich felbft, fo tann bieg nicht fo ungerügt bingeben. Bublifum, wie billig, nicht eine verworrene Menge, fonbern eine in gemiffem Grabe gleichmäßig gebilbete Daffe bedeutet, welche ebenbeswegen in ihren Urtheilen frei jusammenftimmt, fo wißen Sie mobl, wie problematisch in ben meiften Fallen bie Existen; bes Bublitums ift, und daß mit diesem Begriff eigentlich nur ein Postulat, ein frommer Buusch bezeichnet wied. Wer sich über diese Bedenklichkeit so ganz hinwegseht, erregt schon großes Mistrauen. Zedes Kunsturtheil sollte individuell ausgesprochen werden: behauptet der Kritiser aber durchaus für eine Gesammtheit das Wort zu führen, so sollte er das Protosoll der Primar-Versammlungen, welche ihm ihre Bollmacht extheilt haben, beglaubigt beibringen.

3ch habe bie Ehre mit vollkommner Gochachtung zu fein, u. f. w.

# Schreiben an Goethe

über

einige Arbeiten in Rom lebender Künftler. Im Sommer 1805.

Gine Radricht von ben jest in Rom lebenben Runftlern und ihren Arbeiten wird fich an die fo lichtvolle Ueberficht von ber Runftgeschichte ber letten Epoche, welche Sie, mein verehrtefter Freund, Windelmanns Briefen gugegeben, vielleicht nicht unwillfommen anschließen. Nur Bollftandigfeit fann ich babei nicht versprechen : bie Aufmertsamkeit bes Reifenden ift in Rom unter fo verschiedene Gegenftanbe vertheilt, und es geht fo viel Beit bamit bin, fich erft über Alles gurecht ju fragen; bag man leicht auch bedeutenbe Runftler überschen ober verfaumen tonnte. Es bat bisher an einem Bereinigungspunkt für biefen 3med gefehlt; ein Mangel, welchem jest burch eine jahrliche Ausstellung abgebolfen werben foll. Der Babft bat auf Canovas und Camoccinis Borftellungen in einer Rirche am Corfo ein Lokal bagu bewilliget, und ber wackere Canova bat feinen Gehalt gu beffen Ginrichtung ausgesett, bis es in Stand fein wirb.

Außer ber großen Bequemlichkeit für Frembe und überhaupt für alle Aunftliebhaber, fann dieß noch sonst manche gute Wirfungen haben, und in Rom dürften Austellungen zusammenkommen, wie schwerlich eine andere Hauptstadt Europas, selbst Baris nicht ausgenommen, zu liefern im Stande ist; theils wegen des Zusammenstußes von Künstlern aus verschiedenen Ländern, theils weil sie sich dort in einer gunstigeren Lage für freie Gervorbringung besinden, als anderswo. Es ist gleichsam der poetische Theil ihrer Laufbahn, ehe die bürgerlichen Berhältnisse und manche andere Einstüße sie herabstimmend berührt haben, weswegen es auch nicht selten begegnet, daß Künstler die in Rom erregten Erwartungen nachher nicht befriedigen.

Im übrigen Italien find Ausstellungen, so viel mir bekannt geworden; nicht sonderlich üblich, und es durfte wenig frommen, sie zu vervielfältigen. Eine in Mailand, den Krönungsseierlichkeiten zu Ehren, veranstaltete Ausstellung, die ich auf der Rückreise sah, war wenigstens so beschaffen, daß sie mich über manches dieser Art in Deutschland Erlebte sehr getröstet hat.

Canova hat vielleicht unter allen jest lebenden Kunftlern in ganz Europa ben ausgebreitetften Ruhm und die ansehnlichsten Bestellungen. Dieß sest ihn in ben Stant, die außerlichen Beranstaltungen zur Ausübung seiner Kunst in's Große zu treiben, was für ben Bildhauer unendlich wichtig ift.

Seine koloffale Statue von Bonaparte ift im Marmor schon sehr weit vorgeruckt, es fehlt ihr nur bie lette Sand. Sie ift nacht, bie eine Sand halt einen Speer, bie andere eine Weltkugel. In ber Stellung und ruhigen Burbe mochte bem Kunftler ber Bompejus im Pallaft Spada am meisten

vorgeschwebt haben: mir scheint es eines seiner vorzüglichsten Werke. Der Kopf ist durch Sppsabguße schon auswärts bekannt, und unter allen Bildnissen Bonapartes leicht das gelungenste, wenn man sich über den Grad und die Art von Nehnlichkeit bescheidet, welche eine kolosfale Porträt-Statue haben soll. Andere Künstler haben sichtbar genug auf eine Aehnlichkeit mit Cäsar hingearbeitet; bei Canova gräcisiert die Physiognomie vielmehr, und erregt den Gedanken an Alexander. Man sagte, die Buste sei in Frankreich für ofsiell erklärt worden, d. h. sie solle bei Münzen und dergleichen fünstig zum Muster dienen. Es wäre wenigstens dankbar, seinen Abbildner als Lystppus anzuerkennen \*).

Die Statuen für das Mausoleum der Erzherzogin waren eben fertig, und wurden eingepadt; der Künftler wollte zur Aufftellung nach Wien reisen. Dieß ist eine weitläuftige Romposition, die, wenn ich nicht irre, schon im Aupferstiche vorläusig dem Publikum mitgetheilt worden ist. Sie stellt einen seierlichen Jug vor, wie im Begriff in die Gruftppramide einzutreten, um den Aschenkrug der Prinzessin beizusezen. Eine weibliche Figur trägt die Urne, in trauernder Stellung darüber geneigt; die Wohlthätigkeit führt einen Greis herbei, Kinder schließen sich an; ein jugendlicher Genius lehnt sich trauernd auf einen Löwen, u. s. w. Die Gruppen sollen durch Blumengehänge mit einander verknüpft werden, welches nicht sehr plastische Mittel allerdings unentbehrlich sein dürste, um das Ganze einigermaßen zusammen-

<sup>\*)</sup> Diefer Umftand gab mir Beranlagung ju folgendem Cpisaramm auf Navoleon :

Tu viens de déclarer Canova ton Lysippe:

Mais qui te reconnaît pour le fils de Philippe?

Anm. 1. n. Abbruct 1828.

guhalten. Der Unlag ju garteren Schonheiten und einer gewiffen einschmeichelnben Beichbeit, Die Canova fo gut in feiner Gewalt bat, ift mannichfaltig benutt; ber Genius in ber That ein febr aumuthiges Bilb. Ueber bie malerische Birfung, auf welche es boch burchaus abgefeben ift, wird fich erft an Ort und Stelle urtheilen lagen. Aber in ber Erfindung, Die vermuthlich wegen ihrer Reuheit und bes rührenben Ginbruck einer Leichenfeier am meiften bewundert werben wirb, liegt eine unftatthafte Bermischung bes Dargeftellten mit bem Wirflichen. Es ift im Grunbe basfelbe, mas an bem widerwärtigen Grabmale zu hindelbant bei Bern, wo bie Mutter, mit ihrem Rinbe im Arm, als auferftebend fich unter bem gerborftenen Leichenfteine bervorbrangt, fo vielfältig gepriefen worben. Etwas gang Aebnliches ift ber Tob als Stelett am Monumente Babit Alexanders bes Siebenten von Bernini, ber Die Decke bes Sarges über fich mubfam in die Bobe fcblagt, als ob er ben Babft mit Ungebuld in feinem Reich erwartete, was jest Jebermann einverftanben ift, scheußlich zu finden. Alles nur augenblichlich gultige Borftellungen, Ginfalle, Die nun fo verfteinert Diefe Beifpiele find mertwurdig; fie beweifen wie bie Neueren bei bem Beftreben, Die Alten in immer reinerem Sinn nachzuahmen, burch einen faft unwiberftehlichen Sang jur Taufdung, jur eigentlichen buchftablichen Taufduna bingezogen werben. Bei ber Stulptur, welche biefes Mittel gang entschieden verwirft, ift bieg am auffallenoften. ce nur ein icheinbar geringes Schwanten über bie von ben Griechen nie verfannten Grangen, was unfere neueren Runftler gang aus ihrem eigenthumlichen Bebiete berauswirft. Batte Canova bas wirkliche Monument auf einem baran augebrachten Badrelief verfleinert, nebft bem eintretenben

Leichenzuge, abgebildet: fo wurde ich ben Gebanken untabelich und fogar febr beifallswerth finden.

Chen por meiner Abreife batte er bas Dobell in Thon gu einer foloffalen Gruppe fertig: Thefeus, ber einen Centauren erlegt. Gin Werf von großem Umfange, benn ce ift an 17 bis 18 Balmen boch, und unten an ber Bafe eben fo breit. Man muß fich freuen, einen Runftler in ber Lage gu feben, fo etwas ohne besondere Aufforderung unternebmen zu fonnen; und man fann bie Runfterfahrenbeit und Die Bereinigung von Mitteln, welche auch nur zu einem mafigen Gelingen- erforberlich ift, nicht ohne Achtung bebenten. 3ch meine, dag biefes Wert bie übrigen, welche Canova im Sache bes Starfen und Gewaltsamen versucht bat, sowohl ben Berfules mit bem Lichas, als bie beiben Fauftfampfer, bei weitem übertrifft. Am Bertules ift ber unverbaltnigmäßige Rraftaufwand für eine fo leichte That, und bann bie gezwungene und verbrebte Urt, wie er ben Rnaben fchleubert, fchon oft getabelt worben. Der Aft ber beiben Fauftfampfer ift gemäßigter, weil fie eben in ber Borbereitung und Erwartung bes Angriffes borgeftellt finb. Sammtlich aber baben Diefe Biguren, ungeachtet ber angeschwellten Muffeln, ftatt berben Fleisches, etwas Spediges, was fie weichlich macht; und mir von einer migverftanbenen Rachahmung bes Torfo herzurühren fcheint. Die Beichnung bes Thefeus ift ftrenger, und bie Stellung, wiewohl außerft gewaltsam, frei und natürlich. Der Centaur ift schon burch bie Ueberlegenheit feines Gegnere mit bem Pferbeleibe auf ben Boben niebergebrudt (was ben Bortheil bat, eine ftorente Stute zu ersparen), und firebt nur mit ben Sinterbeinen noch aufzufommen. Thefeus, ihm gegenüber, bat ihm bas eine Anie gegen ben Menfchenleib geftemmt, ihn mit ber

Linten bei ber Gurgel gevactt, und bie boch erhobene Rechte bolt aus, um ihm mit ber Reule ben Ropf einzuschmettern. Der Centaur greift mit feiner Rechten abwehrend an Thefeus Arm, bie andere ift frampfhaft mit gefpreizten Fingern auf ben Boben gebruckt, und ichien mir unverhaltnigmäßig groß, wenn man auch ber roben Ratur bes Balbthieres noch fo viel zugiebt. Dem Thefeus bient fein Baumftamm ober etwas bergleichen gur Stute, fonbern ein bom linten Dberarm berunterbangenbes, wie vom Winde ober ber Bewegung gegen ben hinten ausgeftrecten guß jurudgetriebenes Gewand. Diefes icon einmal bei'm Perfeus angebrachte Mittel icheint bier nicht befonders gludlich: eine fo fcwerfällige Draperie mußte burch bie beftige Bewegung langft berunter gefallen fein, ober ihr hinderlich werben. Doch vermiffe ich an ber Behandlung überhaupt eher Schonung, als Rraft. Der eingebrudte Leib, Die zugepreßte Gurgel bes Centauren find veinlich anzuseben. Gin Rampf, fo bargeftellt, bag bas Erliegen bes einen Theils unmittelbar vorhergeseben wird, ift ein graufamer Gegenstant, wofern es nicht ein Ungeheuer ift, welches erliegt. Gin griechischer Runftler batte baber vermuthlich bie menschliche Salfte ber Centauren-Ratur mehr bem Anblide entzogen, und ben Angriff auf bie thierische gerichtet fein lagen.

Einen Balamebes, bas Segenstüd zu bem Berseus, ber im Bio-Clementinischen Muscum in ber Nische bes Apollo von Belvedere aufgestellt ift, eben so kalt und fabe wie dieser, aber noch steifer, indem er das Schwert mit ben an der Scheibe verzeichneten Biffern, welche ihn charafteristeren sollten, am Arme hielt, wie unsere Soldaten ihr Gewehr, habe ich noch vor seinem Untergange gesehen. Er hat sich selbst gerichtet. Eine ungewöhnlich starke Ueberschwemmung

ber Aiber zu Anfang bes Jahres hatte auch in ber Berkftätte bes Künftlers große Berwüftung angerichtet; bie Bretter, welche biefer Statue zur Unterlage bienten, waren gefault, ohne baß man es bemerkt hatte; geraume Zeit nachher stürzte Balamebes um, und hatte beinahe an seinem baneben stehenben Meister ein Barricibium verübt.

Bei ber Bergleichung ber fammtlichen fo verschiebenartigen Berfe Canovas unter einander glaube ich einen Biberftreit zwischen feiner naturlichen Reigung und bem burch ben Anblick ber Untife erregten Wetteifer ju bemerten. Jene ohne biefen hatte ihn vielleicht gang auf ben Abweg bes Sentimentalen geführt. Bur Beftatigung führe ich ein in Benebig befindliches Jugendwerf an, Dabalus und Starus, wo er in bem über bie Dagen verschrumpften Alten bas Et patriae tremuere manus bat ausbruden wollen, ber Anabe bingegen mit eitler Gelbftgefälligkeit fich nach ben angebunbenen Fittigen umfieht. Un einer bugenben, etwas abgebarmten Dagbalena, mit bangenben Saaren, auf ihren Beinen wie bom Rnieen ausrubend, und in beiben Sanben ein quer über bie Schenfel gelegtes Rreug haltenb, welche eben in Marmor ausgeführt marb, fant ich einen Rudfall in biefelbe Manier. Das Empfinbfame in ber Erfindung jum Monument ber Erzherzogin habe ich oben bemerft. In ben Werfen, wo ber Rünftler nach bem Borgange ber Alten bas traftigfte forperliche Leben bat ergreifen wollen, ift er, eben weil ihm biefes fremd mar, in's Emporenbe und Schonungslofe ausgeschweift. Die Stulptur follte taum ein Rebbodchen fo übel behandeln, als in ber Gruppe bes Bertules bem mit bem Ropfe gur Erbe hangenben, an einem Beine und ben Saaren geschleuberten fleinen Lichas wiberfährt. Den beiben Fauftfampfern tann nichts Schlimmeres begegnen,

als wenn man ihre gelehrte Bebeutung erklart. Denn wie kann man sich's benten, daß der eine dem andern mit einem Faustschlage den Bauch aufreißen will, ohne sich mit Schauder wegzuwenden? Die glücklichte Mittelklasse machen diejenigen Werke aus, welche Schönheit der Formen in erster Jugendlichkeit darbieten: der Genius auf dem Grabe des Pabstes Rezzonico und an dem der Erzherzogin, Benus und Adonis in Neapel, hebe (nur etwas zu tanzermäßig), und besonders die berühmte Gruppe von Amor und Psiche. Doch auch diese unterscheidet eine gerührtere, schmachtendere Järtlichkeit von ähnlichen Darstellungen der Alten, bei deuen das sinnliche Gesühl der blühenden Glieder solche Figuren wie mit berauschender Lebensfülle durchströmt und durchathmet.

3ch babe einen vortrefflichen Alterthumstenner fagen boren, Canovas Manier fei bei aller anscheinenden Mehnlichfelt weiter vom Stil ber Untife entfernt, als Die Manier bes Bernini. Die Rechtfertigung biefes Urtheils will ich feineswegs über mich nehmen, boch wird es weniger befremben, wenn man es geborig verftebt. Freilich tann bie Flamanberei bes Bernini niemals wieber fommen, und unfer Beitalter forbert, fatt jener unverhohlen lufternen Reize, Die Bestechung fittsamerer Weichlichkeit. Doch, wenn wir gerecht fein wollen, tonnen wir biefem ausschweifenben, aber reichen Beifte eben fo wenig bie Erregung garterer Rubrungen, als bie Erfindung finnreicher Bebanten absprechen; nur bag er bamit faft immer feine Runft aus ihrer Sphare binausrudte, wovon hier eben bie Rebe ift. Wenn Bernini bie Finger bes Pluto fich gang in bas weiche Fleisch Proferpinens einbruden lagt, fo ift biefe Entftellung ber Form, bem Schein bes Lebens zu gefallen, allerbings nicht fonberlich plaftifc. Aber ift es viel andere, bem Fleifch eine gelbliche Bachstinte zu geben, dagegen die Draperie im ftarren Beiß des Marmors zu laßen, damit fie ungefähr wie feine Basche gegen eine weiße haut absteche? Elastische Weichheit ist doch eine Eigenschaft, welche die Plastif mit andeuten soll, und nur das Uebermaß ist tadelnswerth; die Nachahmung der Fleischsarbe hingegen nähert sich den Ansprüchen der Wachssiguren. Man führe hiegegen nicht etwa die vergoldeten haare, die goldenen, oder aus verschiedenem Stein verfertigten Gewänder u. del. an antifen Statuen an: es war damit keineswegs auf täuschende Nachahmung abzesehen, sondern es sollte bloß eine Andeutung sein, daß die Nachbildung in eine andere Sphäre übergehe.

Das vielfältige Schwanten im Bange ber neueren Bilbbauerei ift unftreitig baber entftanben, bag, nach Anerfennung ber Antife als Ranon, bie Beftrebungen nach Unabhangigfeit bon ibr fich immer unter anteren Berfleibungen wieber eingestellt baben. Bare eine eigenthumlich moberne, und bennoch achte Bilbhauerei möglich, fo batten bie Blorentiner fie gewiß erfunden, beren Schule, von Dongtello und Gbiberti an, bie vortrefflichften Bilbner in Erz und Stein aufzuweisen bat. Allein ba felbft bas, was Dichel Angelo geleiftet, nur verfonliche Ausnahme geblieben ift, und feine neue Bahn gebrochen bat: fo wird wohl jeder fünftige Berfuch nur von Reuem barthun, bag bier fein anderer Weg übrig bleibt, als fich gang an bie Alten in ber Babl ber Gegenftande fowohl, ale in bem Geift ber Bebanblung angufchließen, und auf ihrem eigenen Boben mit ihnen gu metteifern.

3ch freue mich, einen jungen Runftler nennen zu tonnen, ber, mit ben herrlichsten Anlagen begabt, biefe Laufbahn betritt; und ben wir uns gewiffermaßen zueignen burfen, ba er, wiewohl eine Dane von Geburt, wie ein Deutscher unsere Sprache rebet, und ganz beutsche Bilbung besitzt. Es ist Thorwalbsen. Bor einigen Jahren war er schon im Begriff, Rom zu verlaßen, ohne seine eignen Kräfte kennen gesternt zu haben, und ohne Andern bekannt geworden zu sein, als das Modell eines Jasons über Lebensgröße, das er unternahm, die Ausmerksamkeit aller Künstler und Kenner in der vortheilhaftesten Art auf ihn richtete. Seitbem haben sich die Bestellungen so angehäuft, daß in seiner Werkstätte vier Statuen in Marmor in der Arbeit waren, verschiedene Kopien antiker Köpse und Brustbilber nach dem Leben nicht zu erwähnen.

Thorwalbsens Jason ift in ber That bes Bilbes wurdig, das uns Bindar bon ihm entwirft, wie er, ber schönste ber Menschen, zu seinem fast erblindeten Bater hineintritt, und ihn mit Freude überschüttet. Er hat über dem linken Arm bas Bließ hängen, in der Rechten den Speer, den Helm auf dem Haupte, übrigens ist er nackt. Durch die edle Gestalt ist ruhige gleichgewogene Kraft ohne Anstrengung hingegoßen; in der Stellung ist eine, ich möchte sagen, gennnasilische Grazie; und in dem Ausbruck der ganzen Figur liegt jene stolze Unbekümmertheit, jenes dem heroischen Beitalter eigene Unbewußtsein der Größe und Bortrefflichkeit.

Bier fleine Statuen, etwa zwei Drittel Lebensgröße, bie eine gemeinschaftliche Bestimmung haben: ein Bacchus, ein Ganhmebes, eine Benus und ein Apoll, hat ber Künsteler bem gemäß entworsen. Der Apoll ist als ber Musengott vorgestellt, aber auf eine Art, wie wir, so viel ich weiß, feine antise Statue haben. Er halt mit ber linken Hand bie Leier über bem Dreisuß, in der Rechten das Plektrum, er ist nach dieser Seite herumgewandt; man sieht beutlich

in bem ctwas gesenkten Saupte bas Nachfinnen, und bag er icon gespielt bat, und ausrubend auf neue Lieber finnt. Der Ropf bat am meiften Aehnlichkeit mit bem ichonen im Ballaft Giuftiniani, ber einen fo geiftigen fcwermutbig finnenben Ausbrud bat, und beffen Stirn von ber weit borgebenben Saarichleife anmuthig beschattet wirb. balt ben Apfel mit einer etwas ju gesuchten Bierlichkeit ber Stellung in Die Bobe, mas vielleicht fchwer zu vermeiben ift, wenn man nicht gerabezu bie mebiceische Benus wieberholen will. Doch ift fie in ben Formen, befonbere vom Ruden ber, von ungemeiner Schonbeit. Gin Baerelief, Die Begführung ber Brifers vom Achilles, beweifet, bag Thormalbsen auch im bramatischen Theile ber Runft in ben Geift ber Alten eingebrungen ift, und Bathos und Rube weislich gu vertheilen verfteht. Rur ber Schmerz bes Achilles ift gu tonvulfivifch ausgebrudt, nicht bem homer gemäß; bieg ift Die einzige mir befannte Figur von ibm, bie einen mobernen Unftrich hat.

Als Gegenstud bes Herkules und Lichas von Canova, ber in ber Villa bes reichen Kaufmanns Marchese Torlonia aufgestellt werben foll, hat bieser (solchergestalt ber Chigi unferer Tage) bei Thorwalbsen eine kolossale Gruppe bestellt, mit freigelaßener Wahl bes Gegenstandes, über welche ber Künftler noch nicht mit sich einig war. Bielleicht unternimmt er ebenfalls einen Centaurentamps. Die Zusammensstellung wird in jedem Fall sehr merkwürdig sein.\*)

<sup>\*) 1805</sup> folgt: Buerft nach Thorwalbsen verbient ein beutscher Bilbhauer, Schweifel, genannt zu werben, der ebenfalls mit ausgezeichnetem Talent die richtige Bahn betritt. Er hat fich bis jest mehr in der gefälligen als ftarken Gattung gezeigt; ein Eros Nikator

In ber frangofischen Atabemie ftubieren funf Bildhauer: Marin, Mouton, Calamare, Milhonime und Dupaty. Mile baben Berdienft, ber schwächste barunter ift vielleicht ber lettgenannte, ein Sobn bes burch Briefe über Italien befannten Brafibenten Dubath. Nur als Beisviel feblgegriffener Babl und Bebandlung führe ich einen Philoftetes bon ibm an, ber bas wunde Bein auf einen Felfen ftust, und schmerzlich barauf herunterfieht. Es leibet teinen Zweifel, bag fich Philottetes, wund, binfend, ermattet vom mubfeligen Beben, mager und mit wuftem haar, febr ungludlich, ja beiammernewurdig vorftellen läßt. Aber es fragt fich nur, ob es rathfam ift, wenn nicht ber Ausbrud ber Seelengröße im Dulben Erfat bafur barbietet; und bas ift bier nicht ber Kall; benn Bbiloftetes ericbeint nothwendig gang niebergebeugt: nur ber Tragifer tann uns feine belbenmuthige Ausbauer zeigen, und wie er fich nach überftanbenem Unfalle ber Schmerzen wieber ermannt.

Bebeutende Meisterschaft in der Zeichnung und Gruppierung bewies das Modell eines Theseus, der eine bestegte Amazone entführt, in Lebensgröße, von Mouton. Solche Gegenstände, wenn sie nicht als lüsterne Bilder behandelt werden dürsen, wie zwischen Faunen und Nymphen, sind missich, und berninischen Motiven ausgesetzt: denn ergiebt sich die weibliche Figur in ihr Schicksal, so bedurfte es keiner Gewalt; das gewaltsame Strauben macht meistens ihre Lage nur noch schlimmer. Der Künstler hat sich geschickt genug herausgeholsen. Die Amazone scheint muthlos über ben Verlust ihrer Wassen, sie sitzt abgewandt auf der linken

von ihm, und eine Benus, forberten durch ahnlichen Stil und gleiche Dimenflonen zu einer in's Feine gehenden Bergleichung mit Thorswaldfens Arbeiten auf.

Schulter bes helben, ber mit einem Gemisch von Bartlichlichfeit und Rühnheit, zugleich beforgt feinen Raub zu sichern, und ihn boch nicht zu verlegen, im Fortschreiten nach ihr umschaut, und mit der Rechten eine ihrer hande halt; sein linker Arm um ihr Bein geschlungen, ift etwas gewagt, boch erregt dieß in der eblen Behandlung keine unwürdigen Rebengedanken. Die Gruppe ist für die Betrachtung von allen Seiten künstlich geordnet.

Borguglich haben mir bie Arbeiten von Marin gefallen. Eine ftebenbe nachte Benus ober Munphe, bie, wie aus bem Babe gefommen, mit emporgebobenen Banben ibre Baare trodnet und ordnet, ift von febr iconen Formen, und voll naturlicher Grazie in ber Stellung. Liebliche Raivetat ift ber Charafter einer ebenfalls nachten figenben jugenblichen Belbenfigur. Dag ce ben Attributen nach Fenelone Telemach, und nicht ber Telemachus ber Obpffce fein foll, muß mar einem frangofifchen Runftler ju Gute halten. Schon völlig im Marmor ausgeführt mar ein Basrelief zum Dentmal einer Frau bon Beaumont, Tochter bes Minifters Montmorin, bie nach bem Berlufte aller ihrer nachften Bermanbten (zum Theil als Opfer ber Revolution) in Rom ftarb. Auftrag -und Gebanfe bagu ift von ihrem Freunde Chateaubrigib. Die Sterbenbe ift auf ihrem Lager vorgestellt, fie beutet mit ter einen Band hinauf, über ihr find in funf runben Bertiefungen flach gehaltene Profile bes Batere, ber Bruber u. f. w. angebracht; um anzubeuten, bag biefe Trauer bie Urfache ihres Tobes gewesen, fteben in bem Raume bagwischen Die Worte Quia non sunt \*). Rleinere Inschriften im Rreific

<sup>\*)&#</sup>x27;Diefe, freilich nicht in klaffischem Latein abgefaßte, Inschrift ift aus ber Bulgata Jerem. XXXI. 15. entlehnt, als eine Anspielung auf bie Wehklage ber Rabel um ihre Kinder. Anm. 1828.

um bie Bilbniffe berum follten, nebft ben Ramen ber Berfonen, die Beit und Art ihres unglucklichen Tobes anzeigen, es traten aber andere als fünftlerifche Bedenklichfeiten biegegen ein: vielleicht jum Bortheil bes Werfes, worin fo viel Schrift ben reinen Ginbrud ber figurlichen Darftellung ftoren mußte. Es mare vortheilhafter gewesen, burch Chpreffenguirlanden und andere um die Medaillons angebrachte Sinnbilber im Allgemeinen fie als Bildniffe Berftorbener zu bezeichnen. Auch die als Worte ber Sterbenben eingemischte Schrift will ich nicht gegen bie ftrengen Runftregeln verboch bat ber Gebante etwas einfach Rübrenbes, und man ertennt barin ben eben fo gefühlvollen als geiftreichen Berfager bes Genie du christianisme. Der Runftler bat mit Bartbeit ausgeführt, Die Geberbe ift iprechenb, und bie Ermattung bes hinfterbens ohne Entftellung ausgebrudt. Dieg Monument foll in einer Rapelle ber Rirche S. Luigi de' Francesi, bem bes Rarbinals Bernis gegenüber, aufgeftellt merben.

Ich gehe zur Malerei über. Unter ben italianischen Künftlern hat sich Camoccini, ein liebenswürdiger, noch sehr junger Mann, als historienmaler ausgebreiteten Ruf erworben, und bekleidet die Stelle eines Malers der Peterskirche. Was Korrektheit im besteren Sinne zu heißen verdient, muß man ihm in ausgezeichnet hohem Grade zugestehen. Seine Zeichnung ist bestimmt und richtig, der Charakter der Figuren edel, das Kolorit kräftig und heiter ohne Härte, die Draperien sind wohl verstanden, und die Farben der Gewähler gut gewählt, das Kostum ist gelehrt beobachtet, auch die Gruppierung meistens glücklich; endlich, was die Kompssition im Ganzen betrifft, so ist sie schieft und mit gründelich überlegten Motiven entworsen. Unter allen diesen Borelich wertender die generatien generatien und einen Borelich was die Kompssition im Ganzen betrifft, so ist sie schieft allen diesen Borelich überlegten Motiven entworsen. Unter allen diesen Borelich werden generatie

maen fpurt man freilich eine etwas fparfame Aber ber Erfindung; ein Mangel, welchem ber Runftler burch unabläßige Studien jeber Art abzuhelfen bemubt ift. Bollenbet babe ich von ihm ein großes Gemalbe, ben Tob ber Birginia, geseben. Die Ermorbung bes Cafar, ein Gegenftand, ben er schon einmal im Großen ausgeführt, wurde jest von ihm mit fleinen Figuren gemalt. Dann fur Die Beterefirche Chriffus mit bem ungläubigen Thomas. In ber Ermorbung Cafars will ich nur ale Beifviel von feiner und richtiger Charafteriftit die Art bemerten, wie Caffius und Brutus fontraftiert find: wie jenen Buth und perfonlicher Bag befeelt, Diefer aber, abgewandt, gleichfam Scham über bie nothwendige Bandlung empfindet. Eben fo fcon ift es, bag Die fterbende Birginia noch aus findlicher Gewohnheit bas Semand ibres Baters faßt. Die Architeftur, welche bier bas Forum verziert, ift freilich ein ftarfer Berftof gegen bas Roftum, mas ich nicht als Sabel anführe, fonbern blog, um bemerklich zu machen, bag felbft biefe gelehrten Beobachter bes Roftums und ber hiftorifchen Wahrheit, Die' fich nicht erlauben wurden, Cafarn anbere ale nach feinen Buften abzubilben, burch bie Erforderniffe ihrer Runft zu Abweichungen genothigt werben. Diefe ju prachtige Architeftur ichien mir aber auch negen bie Berfpeftive zu fehlen, inbem bie Bebaube, gegen febr entfernte und abgeschwächte Gruppen bes Bolfe por ihnen, ju nabe berantreten.

Aus bem Gesagten wird die Berwandtschaft ber Berte Camoccinis mit ber neuesten französischen Schule (auch in ber Wahl ber Gegenstände, worauf ich nachher zurucksommen werbe) schon einleuchten. Er hat nur mehr natürliche harmonic, und eine gewiffe subliche Milbe vor ihr voraus. Daß biese Wendung bes Talents nicht bloß zufällig sei, sondern

vom Geifte bes Zeitalters veranlaßt werbe, wie ich weiter unten zu entwickeln versuchen will, bestätiget unter andern das Beispiel Benvenutis, eines Malers von ungefähr gleicher Stärke mit Camoccini, ber jest in Florenz lebt, und ganz benfelben Weg, wie ber lettgenannte, eingeschlagen hat.

Bon Landi rühmte man ein auswärts befindliches Kirchenftud. Ich habe von ihm nur eine liegende weibliche Figur gesehen, nach der Idee der sogenannten Benus-Bilder von Tizian, die aber das Unglud hatte, bei der beabsichtigten Lüsternheit kalt und geleckt ausgesallen zu sein. Sonft ift er ein geschätzer Porträtmaler. Doch glaube ich nicht, daß Rom unter den italianischen Künstlern in diesem Vache einen auszuweisen hat, der es dem Appiani in Mailand gleich thäte. Bon diesem sah ich das Bildniß Montis, des anerkannt ersten unter den jest lebenden italianischen Dichtern; äußerst charakteristisch belebt durch den begeisterten Blid, wosmit er seinen hinreißenden Bortrag der Poesse begleitet.

An Walern ist die französische Atademie nicht so reich, als an Bildhauern. Guerin hielt sich in Rom auf, war aber mehr mit dem Studium fremder, als der hervorbringung eigener Werke beschäftiget. Doch hatte er ein idhllisches Bild nach unserem Gesner angesangen, wo eine hirtin zwei jungen hirten, die neben einem Grabmale sitzen, die Geschichte bes Mannes erzählt, bessen Andenken es gewidmet ist. Ländliche Einfalt, Unschuld und Grazie auszudrücken, ist dem Künstler in der That sehr gut gelungen. Dabei eine wahrhaft malerische Behandlung, in dem mannichsaltigen Grün, der Wirkung der Schlagschatten, und den unter die Bäume, worunter die Hirten sitzen, durchspielenden Sonnenstrahlen. Ich gestehe, daß mir dieses Bild von Guerins Talenten einen vortheilhasteren Begriff gegeben hat, als der Kupserstich nach

seinem so gerühmten Marcus Sextus, welcher auf ben ersten Blick allerdings einen ftarken Eindruck machen kann, aber die Brüfung nicht aushält. Die beiden hauptstguren durchschneiben sich unangenehm in rechten Winkeln, die Beleuchtung mit dunkeln Massen und weißen Rändern, und nicht gehörig begründeten grellen Restexen, ist erkünstelt und unzichtig, und die starre Unbeweglichkeit des Schmerzes im Marcus Sextus von dem schon nicht sonderlich zu rühmenden Ugolino des Repnolds entlehnt.

Barriet, ein junger talentvoller Mann, batte ein ungebeuer weitlauftiges Gemalbe bon Boratius Cocles angefangen, und zwar verdient bie Art, wie er baran arbeitete, . ermahnt zu werben, weil es bie von Davib in feiner Schule eingeführte fein foll. Er batte nicht Alles gleichmäßig angelegt, um mit wieberholter Rudfehr zu ben verschiebenen Theilen fie gemeinschaftlich ber Bollenbung entgegenzuführen, fonbern er malte jebe einzelne Figur gleich gang aus, che er bas Uebrige angefangen, und hatte fo eben bas unterfte Stodwerf, ober bie unterfte Menschenschichte feines Bilbes fertig , die ben Rudgug einiger Romer über ben Flug burch Schwimmen ober in Rahnen vorstellt. 3ch habe über bie Bange eines im Rabn figenden Soldaten eine Thrane bes Unwillens und ber Scham über feine gezwungene Unthatigfeit berb und rund herabrollen feben, mabrend Soratius Cocles, bem ju Ehren fie fließt, nur noch in ein Paar Rreibeftrichen oben auf ber grundierten Leinwand exiftierte. Es ift fast luftig zu benten, wie weit bicfce ifolierenbe Berfahren im Bertrauen auf praftifche Fertigfeit und vorlaufiges Berechnen getrieben werben fonnte; bie Augen einer Rigur merben vielleicht fcon ben vollen Ausbrud einer Leis benfchaft zeigen, mabrent ber Mann erft noch feine Rafe

erwartet. Seien bie ausbrudenben Beberben ber einzelnen Figuren noch fo gut erfonnen, fo wird ihnen bas Bleichgewicht gegenseitiger Begiebung und bas unmittelbare Gingreifen fehlen, fo wie einer Scene auf bem Theater, wo jeber Schauspieler gut fur fich, aber ohne Rudficht auf bie anderen fvielt. Bom Rolorit will ich gar nicht einmal reben : jedermann weiß, wie bas Auge alle Farben relativ beurtheilt, und wie eine, allein betrachtet, energische Tinte burch eine andere abgeschwächt wird, wie fie fich wechfelweife bell ober buntel machen. Und welche Abftraftion gehört bagu, g. B. Reflere von einem noch nicht vorhandenen Begenftanbe mitzumalen! Dan führe nicht bas Berfahren beim Frescomalen an, benn bie grundlichen Meifter baben, babei nie anders, ale nach Cartons georbeitet, und bann wurde fich bie Delmalerei burch Nachahmung Diefes Berfahrens eines ihrer eigenthumlichften Borguge entaugern, ber in ber unmerklicheren Berschmelzung ber Tinten und in ber fanfteren Saltung liegt. Die eben beschriebene Methobe ift merkwürdig, weil fie ein Beispiel giebt, wie ben Frangofen ber Begriff allseltiger und unenblicher Wechselbestimmung in einem Runftwerfe fehlt. Sie find in ber Naturwigenschaft, wie in ber Runft, ausschließend fur ben Mechanismus, und eigentliche Untigragnifer.

Uebrigens hat Harriet Bestimmtheit und Nachbruck in ber Zeichnung, Külle und Rühnheit in der Ersindung, und er geht mehr auf bas Starke und Mächtige, als Camvecini. Nicht leicht wird sich das französische Kunstbestreben von einer vortheilhafteren Seite zeigen können, als an solch einem Beispiele; so wie man hingegen an dem Entellus eines andern Zöglings der Akademie die Karikatur davon sah. Entellus, riesenmäßig, überherkulest den Herkules; ber verwun-

bete Dares, ber weggeführt wirb; erscheint wie ein Rind bagegen, wiewohl ohne Abschwächung, welche bie Ferne bezeichnete; bas Fleifch von beiben ziegelroth; ber Stier, ben Entellus eben erichlagen will, ift mit einem faft faiferlichen Burpurmantel vergiert, und ba er in ber Berfürzung bat vorgeftellt werben follen, graulich verzeichnet; alles bas ohne Luftperfpettive und andere Erforberniffe ber Malerei. Eben fo entsetlich fur Die Augen, ich weiß nicht, ob mit Enticabigung für ben Beift, mar eine Lucretia bon einem jungen Spanier, Ramens Materaffi, ber, von Baris fomment, fein Wert im Ballaft bes fpanifchen Gefandten ausgeftellt batte. Das Fleisch mar grunlich brongiert, Die Gemanber eben fo viele farre Bleden von verichiebenen Farben in bem Bilbe; Die pathetischen Motive wurden bem Bufchauer schulerbaft zugezählt; alles bieß mit großen Unfpruchen auf einen ftrengen beroifden Stil, welcher Barmonie und bergleichen gemeine Reize verschmäht.

Auch in folchen verunglücken Gervorbringungen wird man jedoch, wie mich dünkt, noch mehr Gehalt erkennen, als in den charakterlosen Manusakturwaaren der englischen Schule, in der eigentlich die Nebler und Schwebler zu Hause sind. Mir scheint die Richtung der französischen Schule, im Ganzen genommen, das Resultat von dem Anstose zu sein, welchen Mengs und Windelmann dem Studium der Kunft gegeben, nebst der Art, wie der besondere Nationalcharakter diese Einwirkung modisicieren mußte. Dieß könnte besremben, weil es unstreitig das neulich aufgekommene Bestreben nach Bestimmtheit und Strenge ist, was unsern Mengs in den Schatten zurückgedrängt hat, und Schuld ist; daß er vielleicht noch unter seinem Werth geschätt wird. Eine nähere Entwickelung wird es vielleicht einleuchtend machen.

2

Buvörberft ift es unleugbar, daß es den Franzosen mit der Sfulptur weit beger gelingt, als mit der Malerei. Die eingeschärfte Nachahmung der Antife, welche in dieser so viel Unbeil angerichtet, konnte dort nur heilfam wirken. Auch ist die Sphäre des Bildhauers beschränkter, und wenn einmal gewisse Maximen begriffen sind, und sich fest eingeprägt haben, so ist er den Verirrungen weniger ausgesetzt. Auf den Theil, welchen die Malerei mit der Stulptur gemein hat, die Zeichnung, haben die Franzosen die größte Sorgfalt gewendet, und wenn man bedenkt, wie es damit vor David beschaffen war, sehr beträchtliche Fortschritte gemacht. Kolorit und Gelldunkel sind mehr das Musikalische in der Ralerei; und für das Musikalische sehlt es dieser Nation sowohl in der Musik selbst, als in der Boesse, gänzlich an Sinn.

Bindelmann betrachtete bie Schonheit mit bober Begeifterung; Menge mollte ffe mit malerifchem Bauber umtleiben, baber feine beabsichtigte Bereinigung bes Correggio mit ber Untife. Gin icharfer fonbernder Berftand fagt von ber Schonbeit hauptfachlich bie Seite, Die fich unter feine Berichtsbarfeit gieben läft : alfo Bollfommenbeit bes Baues und Bebeutsamfeit ber Lineamente. Bierin lage alfo nur Allgemeines und nichts national Eigenthumliches. Allein bie Frangofen find ein Bolt, beffen Erifteng gar febr bet außeren Ericheinung zugemandt ift. Das Talent. Berfon mit Unftand und gefällig barguftellen, wird man ihnen nicht absprechen: baber ihre Borguge in ber Schaufpielerfunft, und ihre unbestrittene Ueberlegenheit in bet Tangfunft. Gben bieg macht einzig ihren Beruf fur bie bilbenbe Runft aus. Der Ausbrud in ihren bramatifchen Bemalben hat Energie und Gewandtheit; nur fehlt ce an 3nnerlichfeit, an tiefem Gemuth.

Aber bie Lehre von Windelmann und Menge, Schonbeit und bas 3bealische fei ber Sauptzwed ber bilbenben Runft, muß unfehlbar auf bie Babl mpthologischer Begenftanbe, und auf Behandlung ber chriftlichen, wenn fie aufgegeben wirb, im Sinne jener führen; und bennoch feben wir, bag bie Frangofen und bie ihrem Beifte verwandten Runftgenoßen mit Borliebe biftorifche Gegenftanbe, befonbers romifche, wählen. Dieg erflart fich febr gut baraus, bag fie bie Boefie und Runft fast immer rhetorifch ausuben, b. b. burch etwas Unberes zu wirken fuchen, als burch Boeffe und Runft allein. Auf religiofe Stimmung ift aber meber bei bem Runftler, noch bei feinen Buschauern zu hoffen; bie Haffische Mythologie erscheint fabe und abgenust, wenn man fie nicht burch tiefere Symbolit neu zu ichaffen weiß. Bas verspricht alfo eine machtigere Birfung, ale bas Un--benten großer wirklich gefchener Thaten, politifche Burbe, patriotifche Gefinnungen? welches dles bie Malerei freilich nur febr mittelbar andeuten fann. lleberbieg fann bie Darftellung ber romifchen Befchichte leicht in's Deklamatorifche gewandt werben, weswegen fie in ben Schulreben fo beliebt ift. Die frangöftsche Runft bat fich von jeber, abwechfelnb mit bem Geschmad ber Butzimmer, nach biefer Seite geneigt. Le Brun ergablte bie Thaten Alexanders bes Grogen ungefähr in bem pomphaften Zone feiner Beschichtschreiber; Bouffins Tob bes Germanicus u. f. w. find befannt. Auch bie gelehrte Genauigfeit im Roftum, Die ichon ber lettgenannte beabsichtigte, ift feineswege bie poetische Babricheinlichkeit, fondern Die Forberung eines von Bhantafie entblößten Berftanbes.

Endlich ift Chrgeiz weit häufiger bie Triebfeber ber frangofifchen Runftler, ale Liebe gur Sache; und wo bieß

ber Fall ift, muß alle Geschiedlichkeit und Bigenschaft eben ba endigen, wo die innerften Myfterien ber Kunft anfangen, welche fich nur einer liebevollen Begeisterung offenbaren.

Unter ben beutschen Malern fange ich mit Angelica Raufmann an, Die immer noch mit beiterem Ginn und ungefchmachten Rraften in ihrer Sphare thatig ift. trate genießen ben gewohnten Beifall : fle find lebhaft toloriert, mit Gefchmack gefleibet, und abnlich, wiewohl mit einer gefälligen Abglättung bes Charafteriftifchen, wie fich ' unfere Beitgenoßen gern abgebildet feben, ba fie nicht gerne burch zu viel Charafter beleidigen wollen. In ihren Rompositionen ift ein Wiberschein poetischer Ibeen, freilich unaefahr wie ber bes Sonnenlichtes im Monbe, feufch und rein, aber nicht zu hell leuchtenb, und noch meniger er-Es fonnte lebrreich fein, an ihren Werten ben wärmenb. boppelten Ginfluß einer mitgetheilten Richtung auf bas Ibea-. lifche und auf bichterifthe Unabhangigfeit, und bann ber Bedürfniffe eines romanliebenden und empfindfamen Beitalters zu entwickeln. Denn oft find Bervorbringungen bes Briftes bedeutender burch bas, was fie veranlagt und bestimmt bat. ale an fich felbft. \*)

<sup>\*) 1805</sup> folgt: Rehberg war noch immer abwesend, er hat die meisten seiner Arbeiten mit sich auf Reisen genommen. Ich habe seiner, vor etwa anderthalb Jahren in Berlin veranskalteten, Ausstellung beigewohnt, wobei das dortige Publikum viel guten Billen für die Runst, ohne Ansehen, nicht der Person, sondern der Werke bewies. Rehbergs Zeichnung ist schwächlich, es ist, als ob seine Striche nicht den Muth hätten, irgend eine Richtung zu nehmen. Die Formen sind oft gemein: ein Homer, den er zeigte, sieht, trop des von der Antise erborgten Ropses, genau wie eine alte Frau aus, nicht zu erwähnen, daß er etwa um eine Kopslänge zu kurz

Einen vortrefflichen jungen Maler, Schick, aus bem Bürtembergischen, nenne ich recht im Gegenfatze mit den obigen Bemerkungen über die franzöfische Schule. Er hat zwar in Paris studiert, sich aber von allem dortigen Einstluße losgemacht, und geht seinen eignen Weg. Man sieht es seinen Berken gleich an, daß seine Neigung ihn mit fruchtbarer Betrachtung zu Raphael und den anderen alten Meistern gewendet, und man spürt eine wohlthätige. Berubigung nach dem Gelärme der neumodischen Rhetorik. Sein Vleiß besteht nicht in der Qual des Modells, der Befragung des Gliebermanns über jede Valte u. f. w., sondern

ift; bie ihn fuhrende, bie Leier fpielende, Duse bat aufgeworfene Rafe und Livben, und bie Arme einer Bauerbirne. Der Ausbrud ift meiftens froftig ober gang verfehlt. Bu Rom, in ber Sammlung bes verftorbenen Dylord Briftol, ift von ihm ein Rain, welchem ber Sturm bie haare über bie Stirn wehet, unter biefen bedt er bas Geficht mit beiben Banben gu, fo bag man auch nicht ein Edden bavon fieht. Dieg heißt in der That ben Timanthus überbieten, ber freilich nicht fo mohlfeil bavon fam, ba er erft nach Erfcbopfung ber verichiebenen Grabe bes Schmerzes ben Agamemnon verhullte; bier ift aber Rain bie einzige Rigur. Gine Dame foll por biefem Bilbe geweint haben. Da ich nicht leicht bie Berfuchung gefühlt, por einem Gemalbe anbers ju weinen, als barüber, bag es fo fchlecht war: fo ftelle ich mir immer vor, bag Diefer Grund auch bei Anderen, welchen die Malerei Thranen entlockt, unbewußter Beife mitwirft. Rehberge befte Arbeit ift vielleicht ein Belifar, im foniglichen Schlofe ju Berlin befindlich, ben er ichon bor einer Angahl Jahre gemalt. Auch feine lanbichaftlichen Beimerte find zuweilen nicht zu tabeln. 3m Gangen aber find feine Rompositionen fo ganglich leer und gehaltlos, bag ich, wenn alle Bemalbe fo beschaffen maren, auf ben 3meifel, ob und warum benn überhaupt biefe Runft ausgeübt werben foll, feine Antwort wißen murbe.

es ift bie bebarrliche Birffamteit einer mit malerischem Stoffe angefüllten Bhantaffe, welche bas in ber Natur mit Liebe Empfangene mit gleicher Liebe nachzubilben ftrebt. Beichnung ift richtig und mannlich, ohne übertreibenbe Garte; ber Ausbrud feiner Figuren niemals vorlaut; fonbern befcheiben und innig; feine Fleischfarbe ift mabr, mas auch unter ben gerühmten Roloriften unferer Belt ein feltener Borgug ift; in ben Gewantern hat er fich befonbere bie Logen Raphaels zum Mufter genommen, wo bie Unnahme schillernber Stoffe von ber Berbindlichfeit entledigt, burch ftarre Maffen ber Sauptfarben bas Auge ftorenb auf einzelne Theile zu ziehen: fein Rolorit blenbet nicht burch ftarten Auftrag und auffallende Begenfate, fonbern' es ift zwar beiter und fraftig, aber in fanfter Barmonie. Seine Berfabrungeart ift gerade bie umgefehrte bon ber bee Sarriet: er fehrt wiederholt zu ben berichiebenen Theilen feines Gemalbes jurud, lagt fich felbft nach bem jebesmaligen Ginbrud beftimmen, und ftimmt nicht nur bie Tinten nach einander. fonbern auch in Anordnung, Stellung, Befleibung und ben Bugen ber Figuren macht er eine Menge pentimenti. batte bei meiner Abreife von Rom eine große Romposition. Moabs erfies Opfer, ber Bollenbung nabe gebracht. fann nicht umbin, an Diefem Beispiele Die Bortrefflichfeit ber biblifchen und überhaupt ber driftlichen Wegenftanbe im Borbeigeben zu berühren, bie mir fur bie Malerei eben fo ewig und unerschöpflich icheinen, als bie ber flaffifchen Dethologie es fur bie Sfulptur find; ja in ihrer geheimnigvollen Beiligkeit noch unergrundlicher. Welch ein umfagenbes und bedeutsames Bilb bes menschlichen Lebens ftellt uns Roahs Austritt aus ber Arche vor! Das Ente einer gerftorenden Raturrevolution, womit überall bie Gefchichte an-

bebt; bas Familienleben, und barin ber Staat im Reime, bas väterliche Unschen auf Erben als ber Wiberichein bes göttlichen; ein Altar bas erfte Webaube; Bebet und Opfer, als bie Grundlage ber Religion, und in ber verheißenben Erscheinung ber Gottheit bas Sinnbilb aller Offenbarung; auf ber anbern Seite bas Berhaltniß bes Menfchen zu ber ibm zugeordneten Thierwelt, als überlegene Borforge und Berrichaft, aber ohne die Natur in ber freudigen Freiheit und Mannichfaltigfeit ihrer Bervorbringungen ju ftoren; endlich bie weite Aussicht auf bas Land und Meer, als ben funftigen Schauplas menichlicher Thatigfeit. 3ch fann ben Runftler nicht ftarfer loben, als wenn ich fage, bag er biefe Burbe und finnbilbliche Fulle feines Stoffes gar mobl gefühlt, und Alles, ohne boch methobifch zu werben, gehörig hier fommt auch einmal, gur Erquidung angebeutet bat. bes Gemuthe, Die aus unferen heutigen Gemalben ganglich verschwundene Undacht wieber zum Borfchein \*). Engeln ift biefes Befühl voll atherifcher Glut; in ben Den. fchen nach Daggabe bes Altere und Gefchlechtes inbrunftis ger ober refignierter, ehrerbietiger ober findlich gutraulicher. Die zwei alteften Sohne find chen noch mit bem Schlachten bes Bibbers beschäftiget, ein liebliches junges Weib reicht Fruchte auf ben Altar: tiefe find noch nicht von ber Erfcheinung hinter ihnen getroffen worben; Die gartefte von ben Frauen, leichter als bie anderen gefleibet, fniet mit ihrem Batten hinter ihr, bon ber Glorie geblenbet; bie altefte Tochter wird von ernfterem Entzuden gleichfam jum himmel emporgehoben; bie Mutter betet bemuthig; Noah nimmt mit entgegengeftredten Armen bie himmlifche Berbeißung in Em-

<sup>\*) ,</sup> jeboch feineswege einformig. 1806.

pfang. Bu ihm wendet fich Gott Bater in abnlicher Geftalt, aber burch Großbeit ber Formen und Dajeftat unterichieben. Die nach ber Sitte ber alten Maler betleibeten Engel, von benen Gott Bater in lichtem Gebrange umfcwebt wird, schweben wirklich, wozu man freilich fein Dobell fiten ober fteben lagen tann. Ginige Ropfe ber Frauen und Engel find mit forgfältig ausgeführten Blumenfrangen geziert, wie fie ber landlichen Unichuld fo lieblich fteben. ber Arche manbelnben und fliegenben Thiere freuen fich, nach ihrem verschiebenen Charafter, ihrer neuen Freiheit und bes wiederkehrenden Sonnenlichtes: Alles ift auch in biefen Gruppen voller Sinn. Doch es wurde mich zu weit führen. wenn ich alle einzelnen Schonheiten entwickeln wollte. berbieß wird bag Gemalbe balb in Deutschland beurtheilt werben konnen, ba es ber Aurfürft von Würtemberg beftellt \*) Un bem Bilbniffe einer Dame, mit einem Rinde auf bem Schoof, hat Schid gezeigt, bag er auch bas Inbibibuelle grundlich zu charafterifferen verfteht, ohne grelle · Uebertreibung und ohne fabe Abglättung. Stellung und Geberben find ohne Unmagung, ruhig und bennoch befeelt. Der Runftler fucht bas Malerifche nicht, wie manche Beitgenoßen, in einem gefucht forglofen Bin- und Durcheinanberwerfen, fonbern in ber flarften, ich mochte fagen, tontemplativften Anordnung und Umgränzung.

Erft seit ein Paar Jahren ftubiert bieser, burch wahren Beruf zu seiner Kunft getriebene, Maler in Rom. Ich wunssche ihm einen möglichst verlängerten Ausenthalt baselbst, und bie Gelegenheit, etwas Großes in Fresco zu unternehmen, wozu er eine besondere Neigung hat. \*\*)

<sup>\*)</sup> An einem Portrait (ber Frau von humbolbt, mit 1805.

<sup>\*\*) 1805</sup> folgt : 3ch foliefe hier unter ben Siftorienmalern die Er-

Die Canbicaftmalerei hat aus anberen Grünben, als bie Stuiptur und Geschichtmalerei, einen hauptsitz in Rom; nämlich wegen ber sublichen Natur, die hier burch bas nahesaneinander-Gränzen stolzer, wiewohl unfruchtbarer, Fülle ber Begetation in Epheu, Fenchel u. f. w., und ganzlicher Wüstheit noch anzichender wird; und bann wegen bes Ueberflußes an schönen Ruinen. Freilich zieht dieß auch häufig bie Beschränkung auf das bloße Kopieren wirklicher Aussichten nach

wahnung eines anderen beutschen Runftlers, Roch, aus bem Tirol, an, wiewohl fein eigentliches Rach bas Lanbichaftliche ift. Diefer Dann befist originellen Geift. er hat viel über feine Runft gedacht, und brudt fich beredt und wigig barüber aus. Er hat einen gro-Ben Enthufiafmus fur ben Dante, ein gunftiges Beichen fur Tiefe bes Sinnes; und hat eine Menge Beichnungen ju biefem Dichter entworfen, die nach Flaxman völlig neu find, meiftens reichhaltiget in ber Romposition, und grundlicher gedacht und ausgeführt. besonderes Studium ber alteren Meifter, eines Fiefole, Mafaccio, Bifani, Buffalmacco und Giotto, verbintet er mit bem bes Dichelangelo, welches fur ben Dante, bente ich, immer bie rechte Berbindung fein wirb. Ginige von Flarman behandelte Scenen, jum Beifpiel die Gefchichte ber Francesca von Rimini, ben Streit bes beil. Francesco und bes Teufels um die Seele bes Buido von Montefaltro, bat er, ohne feinem Borganger gefligentlich aus bem Bege zu geben, bennoch bedeutend erweitert und in die Tiefe gebilbet. Seine meiften Beichnungen find freilich nur noch ale Gfiggen vorhanden; fande fich aber ein beutfcher Buch: ober Runfthand: ler, ber ben Berlag bavon in geatten Blattern übernahme, fo murbe er bereit fein, fie zu biefem Smede auszuführen; und nach bem Beifalle, ben Flarmans Beichnungen unter uns gefunden, und fo manchen Anregungen jum erneuerten Studium bes Dante, burfte fich bie Unternehmung gewiß einen gludlichen Erfolg verfprechen. 3d muniche von Bergen, bag nicht auch biefes, wie fo manches andere von maderen beutschen Runftlern Beabfichtigte, aus Mangel an Aufmunterung unterbleiben moge.

fich : man bestellt Lanbichaften, wie man Reisebeschreibungen In biefem treu nachbilbenben Fache, jeboch mit ber Bahl ber glücklichften Bunkte, wird besonders ein Stalianer Giuntotardi, gefchatt, ber in Aguarellfarben arbeitet. Chen Diefer Manier bedient fich Rapfermann, ein Schweizer, ber jeboch feine Abbildungen romifcher Scenen, befonbere alter Architeftur, mit etwas fabrifmäßigem Fleife ju betreiben fcbien. Smelin ift ein verdienstvoller Landschaftzeichner, und flicht fehr fchabbare Blatter nach Claude Lorrain. \*)Denis und Ducros hielten fich an einer andern Quelle von Raturschönheiten, in Neapel, auf. Denis malt in Del Ausfichten bom neapolitanischen Meerbusen u. bal., nur mit erbichteten Borgrunden. Seine Manier bat viel Aehnlichfeit mit ber hackertschen : einen gewiffen braunlichen Ton ber Vorbergrunde hat er mit ihr gemein ; auch ben Runftgriff, burch eine babinter liegende verftedte Tiefe gleich in eine weitere Verne mit graueren Tinten überzuspringen. fich auch an Nachtftude vom Ausbruche bes Befurs gewagt. Ducros benutt feine Reifen in Unteritalien, Sicilien und Malta zu großen, und burch Neuheit reizenden Rompositionen in Aquarellfarben von Ruinen, See- und Felfen-Partteen.

Unter ben freier bichtenden Lanbschaftern ift Reinhard in Deutschland schon lange rühmlichst bekannt. Seine Stärke ist der Baumschlag, welchem er eine Bestimmtheit giebt, wie sie beinahe in der Natur selbst nicht stattsindet, da man doch in Landschaften immer eine gewisse Entfernung bei einer mittleren Schärfe des Gesichtes annimmt. Ich vermisse nur bei den Landschaften von ihm, die ich gesehen, jenen zauberischen Duft eines sublichen himmels, der uns so milde

<sup>\*)</sup> Bwei frangofifche Maler in biefem Fache, D. 1805.

von Claube Lorrains Gemalben anweht; überhaupt, mas in eine mufifalifche Stimmung verfest. Raum follte man es glauben, bag es biefelben Gegenden find, wo fich jener große Maler begeiftert hatte, und wo Reinhard bie Elemente feiner Darftellungen hernimmt: Albano, Frafcati, Tivoli und weiter binein Die fabinifchen Bebirge. Reinhard zieht bie römischen Gegenden benen um Reapel bor; naturlich: weil Seeausfichten und Fernen in lieblicher himmelstlarbeit eben nicht feine Sache find, und ber Baumwuchs bort eber mangelhaft als ausgezeichnet ift. Die Schweiz bat er noch nicht bereifet, und bieg ift vielleicht fur feine Runft zu beflagen. Denn ich follte benten, wenn er bie Scene mehr nach Norben verlegte, in eine ernftere und raubere Natur, fo wurde mehr Barmonie zwischen ben Gegenftanden und bem Beifte feiner, in fo feltenem Grabe fraftigen und gebiegenen Behandlung ju fpuren fein.

Roch, ein Tiroler, zeigt in feinen Landschaften, ebenfalls in Del gemalt, eine vorzügliche Gabe, ben Charafter verschiedener Simmelftriche und Landesarten zu ergreifen. ober Man werfe mir nicht ein, bag auf bem zu imaginieren. letten Wege bie volltommene Wahrheit nicht zu erreichen ftebe. Denn was man nicht mit ber Ginbildungefraft burchbrungen und vergeiftiget, hat man felbft mit leiblichen Mugen nicht recht geseben, gefest auch, man batte bie gange Flora einer Gegend bis auf die Pilze in fein Studienheft gefammelt. Weit eber als burch eine Arbeit bes Gebachtniffes, wird es gelingen, die nicht auf Begriffe ju bringenbe, nur ju fühlende Ginheit eines großen Bangen anschaulich ju machen , wenn bie Phantaffe nach einigen gegebenen Sauptgugen bas lebrige in fich ausmalt. Ift bie Runft überhaupt etwas Unberes als bie Mittheilung eines tieferen, geiftigeren

Sehens, wobei bas Aeugerliche und einzeln Birkliche mehr ober weniger unwesentlich wird? Bur Poeffe ber Landschaft-malerei gehört unftreitig die Darftellung ber Harmonie in ben Hervorbringungen und Erscheinungen ber Natur unter gewissen Umftanben.

Aber bieß ift feine Sache ber phantafielofen Erfahrung, und ich glaube, ein Runftler konnte recht gut ben richtigen Einbruck von Lanbschaften bes Drients geben, ohne bort gewesen zu fein. Bon Roch habe ich Landschaften gefeben, bie ben Charafter bes Rlimas fomobl von Italien ale ber Schweiz treffend ausbrudten. Seine Bhantafie führte ibn aber mit gludlichem Erfolge noch weiter in bie poetischen Der Ginbruck, ben bichtenbe Landichaft-Regionen bingus. maler bezweden, ift feiner Ratur nach mufitalifd; beswegen haben fie meiftens ber unvermeiblichen Unbestimmtheit biefes Einbrude mehr Richtung zu geben, gleichsam einen Sauptton anzustimmen gesucht. Dazu bienten ibnen bie beigefügten Figuren; und bie, welche auf bas Ibealische giengen, wie Claube Lorrain und Cafpar Pouffin, nahmen baju gern mpthologische, und mit Recht. Wenn aber ber Lanbichafter feine Figuren nicht felbft erfindet und ausführt, fo konnen fie unmöglich bedeutenb genug ausfallen.

Bon Sannibal Carracci haben wir bagegen einige Landsichaften (in ber Galerie Doria), wo die Staffterung fich zur Burbe ber historischen Darstellung erhebt, und der landsichaftlichen mehr das Gleichgewicht halt. Es ware zu wunsichen, daß diese Gattung mehr angebaut wurde. Roch hat einige sehr beifallswerthe Bersuche darin gemacht, unter ansberen Ruth und Boas, in einer reichen orientalischen Fruchtzegend, wo Alles mit der Ernte beschäftigt ist: dann den Anfall der rasenden Bachantinnen auf ben Orpheus. Die

Landschaft ift recht zur Scene für solch eine That geschaffen: gadige Felsen, ein schäumender reißender Bergstrom, wilde und vom Sturm zerrißene Baume, ein bufterer himmel; Alles giebt die Borstellung einer schauerlichen Einobe in Thracien.

Ein verwandtes Streben zeigte fich in ben Arbeiten eines Englanters, Ballis, bes einzigen in Rom lebenben Runftlers von Diefer Ration, ba bie politifchen Berhaltniffe für fie, als Frembe, ben Aufenthalt bort bebenflich machen; Wallis aber hat fich gang in Rom niebergelagen. Befonbere baben mir einige offianische Landschaften von 'ibm in ber Sammlung Mplord Briftols gefallen: ber norbifche Rebelbimmel und ein wildes Jägerland ichien mir barin treffend für ben Dichter bezeichnet. Bielleicht follte man nach bem Offian gar nicht anders malen als fo, benn zu eigentlichen biftorifchen Gemalben baben feine Darftellungen nicht Baltung genug. Auch wiegt ja biefer Dichter bie, welche ibn lieben, in eine fcwebende Traumerei, etwa wie eine Mondichein-Landschaft. - In Gemalben füblicher Ratur bat bes Ballis Binfel lachenbe Beiterfeit und forgfältige Ausführung; eber mochte ce ihm zuweilen an Warme fehlen. Eine weitläuftige Romposition, mit Aussicht auf ben Tiber und weitere Fernen, worauf die Abbolung bes Cincinnatus vom Bfluge vorgestellt ift, fdien mir bei vielen Schonbeiten nicht gan; bie Farbe biefes Wegenftanbes zu tragen, fonbern zu gefchmudt und glangend zu fein; man benft fich bei foldem baurifchen Bleiß eine beschränktere und raubere Umgebung.

In einem Theile ber malerischen Kunftfertigkeiten, ber jest boppelt wichtig ift, ba fo viele unersesliche Gemalbe von ihrer Stelle gerudt, andere gang aus bem bekannten

Befichtefreiße verschwunden find, noch andere verwitternd ihrem Untergange entgegeneilen; ich meine im Ropieren nach ben alten Meiftern, ift mir nichts Ausgezeichnetes vorgekommen. habe ich vielfältig junge Runftler in ben Stangen und Balerien ihres eigenen Stubiums halben zeichnen und malen feben, auch wird viel Sandel mit fauber gearbeiteten Miniaturen nach ber Karnefing, ber Aurora von Buibo und Buercino u. f. w. getrieben; aber ich babe nicht erfahren, baß fich ein Runftler, wie unfer vortrefflicher Buri, Diefem Fache besonders widmete, und Ropien lieferte, wie die feinige in Del von ber raphaelischen Madonna in Dresben, ober in Aquarell von einigen Bilbern Leonarbos. 3ch gestebe, baß ich bei bem Unblid ber Modestia e Vanita von bem letige= nannten im Pallaft Barberini, welches Bild fehr nachgebunfelt bat, und nur mubiam binter Glas gegeben wirb, bann bei Jupiter und Juno von Carracci im Pallaft Farnese, mit lebhafter Dantbarteit an ben Runftler gebacht habe, ber mich im boraus ben gangen Werth biefer Werte jo gut hatte fenn-In Barma traf ich einen fchabbaren Maler, nen lebren. Lucatelli, befchäftigt, bie Benien ber Jagb von Correggio im Speifefagl bes Rlofters ber Benebiftinerinnen, ber lange wegen ber Claufur unzugänglich mar, nun aber fchon im Rupferfliche von Bodoni befannt gemacht worben, für ben Raifer von Frankreich in Del zu topieren. \*)

<sup>\*) 1805</sup> enthalt folgenben Schluß:

Bei meiner Abreise erwartete man in Rom ben Bilbhauer Tieck, bessen Arbeiten in Deutschland genugsam bekannt sind, und die Brüder Riepenhausen, von deren Talenten man mir die vortheilhafteste Erwartung erregt hat; durch deren Ankunft also das Uebergewicht ber deutschen Kunstler noch vermehrt werden wird.

Einige litterarische Nachrichten mögen sich hier anschließen, boch beschränke ich mich babei auf bas, was die beutsche Litteratur betrifft, für welche Rom seit Windelmann so fruchtbar war. Hier kiftete Windelmann eine neue Epoche für die Kunstgeschichte, und überhaupt für das Studium des klassischen Alterthums; hier wurden vor einer Anzahl Jahre die schönsten duterthums; hier wurden Kostum gedichtet; hier empsieng Moriz die Anregung zu seinen Schriften voll ahndungsreichen Tiessinnes über die bildende Nachsahmung, über die Mythologie und die Feste des alten Roms. Auch fünstig wird sich ja die Begeisterung, welche dieser Ort allen gefühlvollen Denkern einstößt, und die Betrachtung der dortigen Gegenstände fruchtbar für uns bewähren, da wir Deutsche doch am meisten Beruf haben, mit dem Alterthum, sei es nun das klassische, oder das noch entferntere des Orients, oder das christliche des Nitztelalters, vertraut umzugehen.

Der gelehrte Kunstenner und Antiquar, Borga, hat den Stoff zu einem großen kritischen Werke über die Topographie des alten Rom und seine Gebäude vollständig beisammen, und ist jest auf die Ausführung bedacht. Nur war er noch zweiselhaft, ob er es in italianischer oder deutscher Sprache geben sollte; ich hoffe, er wird sich für das leste entscheiden. Ein ganz fertig gedrucktes lazteinisches Werk über die koptischen Manuskripte des verstorbenen Kardinals Borgia wird durch eine über das Eigenthumsrecht dessesselben entstandene Streitigkeit von der öffentlichen Erscheinung zurückgehalten.

or. von humboldt, ber preußische Minister am pabstlichen Hofe, hat eine Uebersetzung vom Agamemnon des Aeschylus in Bersen vollendet, und zwar, was nicht lyrisch ist, die Trimeter, Anapaste und trochaischen Tetrameter, genau im Silbenmaße des Originals; alles mit großer Treue, und in einer dem Kothurn des alten Tragisers gewachsenen Sprache. Die Mittheilung dieser Uebersetzung im Orucke wurde um so willtommner sein, da wir die setzt nur die stolbergsche haben, die weder in den Formen noch dem Geiste nach strenge zu nennen ist. Hr. von humboldt fährt außerdem fort, sich mit Sprachuntersuchungen über das Biscapische und den Ursprung und die Berwandtschaft der europäischen Sprachen überhaupt zu beschäftigen. Nöchte er sich entschließen, etwas über

bas alte Rom zu geben, von beffen Ueberreften er in ben wenigen Jahren feines Aufenthalts ein genauer Renner geworben ift; eine folde Schrift, nicht fowohl vom antiquarifchen, ale weltgefcicht= lichen und philosophischen Standpuntte abgefaßt, mußte febr intereffant werben.

Dit feinem Bruber, bem berühmten Reisenben, bin ich noch einige Bochen in Rom gufammen gewefen. Gr. von Gumboldt bringt freilich überall zur Betrachtung ber Gegenstände Bergleichungepunfte mit, wie fie nicht leicht fonft jemand bat, und bie feinem Scharffinne au neuen Anfichten behülflich fein mußen. Bon einem folden Dineralogen und Beologen wurden Bemerfungen über bie Steinarten ber agpptischen und griechischen Runftwerte, antiten Saulen u. f. w., bann feine Bermuthungen über bie Entftebung und Bilbung biefer gangen vulfanischen Rufte fehr munichenswerth fein.

Den Maler Muller, ber fich feit vielen Jahren in Rom auf-

halt, und jest bie Studien ber jungen Runftler aus Baiern leitet, babe ich ale Maler nicht anführen konnen, weil ich feine Gelegenheit gehabt habe, ein Bild von ihm zu feben. Ale Dichter hat er in fruheren Bervorbringungen : feinen 3byllen, einem angefangenen Rauft u. f. w. originellen Beift gezeigt, feit langer Beit aber nichts von fich horen lagen. 3ch weiß, bag er manches Ungebruckte in feiner Schreibtafel hat , und vielleicht bedurfte es nur naherer Aufforderung, um ihn gur öffentlichen Dittheilung gu bewegen.

Bu Anfange bes Fruhlings tam Mabame Sophie Bernhardi, geb. Tied, in Rom an, feitbem ift auch ihr alterer Bruber, ber Dichter, eingetroffen; beibe haben wegen ihrer Gefundheit ein fubliches Rlima fuchen mußen. Die garte Phantafie biefer finnvollen Dichterin fennt man aus ihren lieblichen 'Bunberbilbern und Traumen' und ben 'bramatifchen Phantafien'. Gin rubrenbes romantifches Schausviel, Egibio und Ifabella, bat fie noch in Deutschland vollendet, und es wird nachftens im Drucke ericheinen \*). Gin angefangenes ergablenbes Gebicht aber in Oftaven, welches gehn bis zwölf Gefange haben wird : Florio und Blanscheflur, wollte fie in Rom vollenden. Die Biederbelebung ber alten Dichtungen in ib-

<sup>\*) [</sup>Bal. Schlegels Rec. bes Dichtergartens von Roftorf, aus ber Sen. A. E. B. 1807. Nr. 220.]

rem achten Geifte, bie Umtleibung berfelben mit allem Schmud gebilbeter Sprache und Berfification, ift gewiß eine ber gludlichften Bereicherungen, welche bie Boefie in unferem, feiner Natur nach nicht ichopferifchen, Beitalter erhalten fann : und ba man bieber nicht bis zu ben rechten Quellen gelangt war: fo ift hierin fast noch Alles ju thun. Florio und Blanfcheffur, biefes liebliche Rinbet= und Blumenmarchen, fannte man bieber nur aus Treffans manieriertem Auszuge einer fpateren entftellenben Bearbeitung. icon ganglich verfehlte Behandlung bes Boccag in feinem hervischen Roman Filocopo, war theils in Bergegenheit gerathen, theils wurde fie felbft von Litteratoren fur bie mabre Quelle gehalten. 3m Buch ber Liebe findet fich eine alte Ueberfetung bavon. - Unfere Dichterin hat fich gang an die Erzählung eines Minnefangers gehalten, bie in ber mullerichen Sammlung abgebruckt ftebt, und ihre freie Behandlung mit ber fugen Bartlichfeit, bem blubenben Rolorit, ber Fulle fanften Bohllautes ausgestattet, welche ber Gegenftanb forbert.

Bon Tied fteht ju erwarten, daß ber Anblid ber fublichen Ratur und ber bortigen Runftichate, ungeachtet feiner Borliebe für bas Altbeutiche, feiner Phantafie neue Anregungen geben werbe. Er fowohl, als feine Schwefter, find mit großem Gifer in bas Berftandniß ber altbeutschen Boefie eingebrungen, und fo barf man fich von ihnen nabere Untersuchung und Benugung bes außerft icabbaren Borrathes beutider Manuscripte in ber vatifanifden Bibliothet versprechen. Diese waren ganglich aus ber Runbe gefommen, bis ber jungere Abelung einen fehr brauchbaren Ratalog und furze Broben, aber auch weiter nichts geliefert. 3ch habe mich wegen Mangel an Beit, auf flüchtige Durchficht von fleben Sanbichriften, welche nicht aus frangofischen Ritterbuchern entlehnte, fonbern urfprungliche Dichtung enthalten, befchranten mußen. barunter, eine fonftantingvolitanische Geschichte (wie die vom Sugbieterich), hat mir, ber Sprache und bem Silbenmaße nach, fehr alt gefchienen; bie übrigen ziemlich neu. Gie mogen burch ihren poetischen Werth, und in Bezug auf ben mythischen Cyflus bes Belbenbuchs merfmurbig fein; fur bie Fabel ber Dibelungen unmittelbar ift ichwerlich Aufflarung bavon zu hoffen. Tiede Berausgabe und Bearbeitung biefes Gebichtes ift fcon lange

angekundigt worden, er hat vor feiner Abreise von Deutschland ben Coder in Munchen verglichen. Man darf also hoffen, daß seine Arbeit, in kritischer hinsicht, eben so schähder sein wird, als von der poetischen Seite, und daß endlich dieß uralteste und erhabenste Denkmal deutscher Ueberlieserung und Heldendichtung, welches zuerst Bodmer aus der Dunkelheit zog, womit sich dann Lessing beschäftigte, worauf nach dessen vollkändigem, aber unkritischem, und von allen hulfsmitteln der Erklärung entblößtem, Abdruck Iohannes Müller mit Enthusiasmus aufmerksam machte; daß, sage ich, dieses unsterbliche Gedicht wieder in vollem Glanze erscheinen, und dem größeren Publikum zugänglich gemacht werden wird.

## Ueber einige tragische Rollen von Frau v. Stael bargestellt.

1806.

An Madame Bethmann, geb. Flitner, Schaufpielerin bes fonigl. National Theaters ju Berlin.

· Seit ich Berlin verließ, meine liebenswurdige und bewunderte Freundin, habe ich nicht wenige Schauspiele in verschiebenen ganbern und Sprachen gefeben, aber nirgends murbe mir jener auserlefene Runftgenuß zu Theil, ben mir Ihre Darftellungen fo oft unvergeflich gewährten. In Italien fteht bie Gute ber Theater mit ihrer Menge und bie Lebhaftigkeit ber Unterhaltung mit ber Lange ber Beit, bie man barin gubringen foll, in umgefehrtem Berhaltniffe. Rur vortreffliche Opern giebt es, und auch Diefe find es blog von Seiten ber Dufit, feinesweges in theatralis fcher Beziehung. Die Schauspieler find faft burchgebenbs unter bem Mittelmäßigen, fie haben feinen Begriff bavon, bag man feine Rolle ausmendig wifen tonne, ber Soufleur fpricht fo laut, wie anderewo ein guter Schauspieler, um fich von ihm zu unterscheiben, fcbreien fie ungebuhrlich, und verwandeln baburch und burch ihre einformige, von falfchem Bathos ftrogende Deflamation fogar ben Boblflang ihrer Sprache in ein widerwartiges Getofe. Nur Die nationalen Daffen : Charaftere machen bie und ba eine Ausnahme, boch find auch biefe in ber Wirklichfeit wie in ber Meinung fehr

gefunten; geistreiches Spiel wird immer feltener, und Gozzis Stucke so zu geben, wie sie ursprunglich von der Gesellschaft Sacchi aufgeführt wurden, durfte jest unmöglich fallen. Sonst spielt man fleißig unfre beliebten Dramen, so schlecht oder leidlich, wie sie es verdienen. Am weitesten ist man aber im Trauerspiele zuruck, es könnte sein, daß der Irrweg, worauf der gepriesen Alsteri die tragische Boesie der Italianer geführt hat, auch auf ihre Schauspielkunst nachtheilig einwirkte.

Bas bas französische Theater betrifft, so lernte ich es noch nicht in Paris kennen, und nach Provinzialstädten läst es sich nicht beurtheilen; benn in aller Kunst und höhern Geistesbildung ift Paris ber Kern, und das übrige Frankreich leere Gulse. Einzelne parisische Schauspieler von Ruf habe ich gesehen, aber nicht im tragischen Fache. In diesem hatte ich endlich das Glück, etwas in der That Bollendetes bewundern zu können, wo man es am wenigsken erwarten darf, auf einem Gesellschaftstheater und in der Person einer Dilettantin.

Diese unvergleichliche Künftlerin, wenn sie es ganz sein wollte, ober nach ihren Berhältnissen könnte, ist Frau von Stael. Sie brachte ben verwichenen Winter in Genf zu, und unternahm zu ihrer eigenen Zerstreuung und der Unterhaltung ihrer Freunde eine Reihe theatralischer, besonders tragischer Borstellungen, welche letteren der anerkannten Schwierigkeit wegen in Frankreich sonst gewöhnlich von den gesellschaftlichen Buhnen ausgeschloßen bleiben. Sie besit die Gabe, jeden Geist nach seinem Maße anzuregen, und so befeelte sie Alles, und hatte bald einen Kreiß von Talenten und Bestrebungen um sich her versammelt, der im Stande war, sie geshörig zu unterkützen, und das Ganze der Stücke zur Erscheinung zu bringen. Auch die äußre Anordnung, die geschmackvolle Wahl und Beobachtung der Trachten, ließ wenig zu wunschen übrig, so daß die Kleinheit unsere Seene der Wirkung eben keinen Eintrag that.

Die Schriften ber Frau von Staël find in Jedermanns Sauben, Biele kennen fie persönlich, bem die ausgezeichnetsten Menschen aller Nationen suchten immer ihren Umgang; was fie als Schauspielerin leistet, ift beinahe ganzlich unbefannt, weil fie diefes Talent nur vor Benigen und nie zuvor in solchem Umfange, wie erwichnen Binter, ausgeübt hat. Bie lebhaft habe ich oft die Gegenwart einer Kennerin, wie Sie, gewünscht! Ich will versuchen, Ihnen diese in jedem Sinne einzige Frau, die ich meine Freundin nennen zu durfen ftolz bin, in Bezug auf Ihre Kunst zu schilbern. Auch für andre Leserinnen und Leser wird dieß neu, und da Frau von Stael sich in Deutschland so viele Bewunderer und Freunde erworben hat, des Gegenstandes wegen anziehend sein.

Um auf ber Buhne ausgezeichnet zu erscheinen, gefellen sich bei ihr zu vielen Begünstigungen ber Natur und schonen Anlagen alle Bortheile ber seltensten Ausbildung: die Gewohnheit des Belttons, die für das seinere Luftspiel immer unentbehrlich, aber auch für das Trauerspiel, wenigstens das französische, worin so sehr eine auf Uebereinkunft gegründete Burde herrscht, außerst wichtig ist; die oft im Gespräch geübte Gabe der Ueberredung, Gewandtheit und Gegenwart des Geistes; ein die außererdung, Gewandtheit und Gegenwart des Geistes; ein die außerordentliche Uebung im Bortrag der Berse. Hierin ist sie außerordentliche Uebung im Bortrag der Berse. Hierin ist sie frühzeitig Schülerin der berühmten Clairon gewesen, freilich viele Jahre nachdem sich diese vom Theater zurückgezogen hatte; und diesenigen Juschauer, welche diese merkvürdige Schausvielerin gesehen, versicherten, die Spuren davon in ihrer Beise sehr wohl zu erkennen.

Dieg alles reicht feboch nicht bin, um einen angemegnen Beariff von ber Gigenthumlichfeit ihres Spiels ju geben, bie gang aus ihrem Charafter und innerften Gefühl bervorgeht. Frau von Stall verbindet mit ber naturlichen Borliebe fur Die Sprache und Litteratur ihrer Nation bie in Franfreich außerft feltne Babigfeit, fich in auslandische Ginnesart zu verfeten und fie burch bie Bhantaffe fic anqueignen. Sie ift Rennerin und Freundin ber frangofifchen Dichtfunft, porzüglich ber bramatifchen, feboch ohne bavon gang erfüllt und befriedigt ju werben. Was fie in aller Boefie guvorberft fucht, mas fie felbft in ihren Schriften als ben berrichenben Einbruck ihres Lebens barguftellen gefucht hat, find bie von einem fühlenden Bergen ungertrennlichen Schicffale, feine Bebeimniffe, feine Leiben, auf bas unmittelbarfte und einfachfte ausgebrudt. Run ift nicht zu laugnen, bag bie engen Schranten, welche ber frangofifche Gefchmack bem Drama gefest bat, jum Theil auch ber gang ber außern Ericheinung jugewandte Charatter ber Ration felbft, fowohl mas bie Tiefe ber bargeftellten Leibenschaften, als bie

überraschenbe Bahrheit bes Ausbrucks betrifft, gar viel vermiffen lagen. Berebfamkeit icheint ihren Dichtern bas erfte Erforberniß, und Berebfamteit ift immer etwas Borbereitetetes. Des Boblftanbes wegen wollen fie net bie menschliche Natur nie gang vom Schmerze verwirrt und überwältigt, und ohne allen festlichen Aufput zeigen, weswegen Schiller ihre Berfonen treffend mit ben Ronigen auf alten Rupferftichen vergleicht, Die fich in Mantel und Rrone zu Bette legen. Dan fonnte auch fagen, bag bie Belben bes frangofischen Trauerspiels fast nie wie unter fich allein und unbeobachtet reben und handeln, fondern, wie ber Schaufpieler bem Bufchauer nicht ben Ruden wenben foll, fo hat hier ichon ber Dichter Sorge getragen, Die Reben fichtbar nach bem Barterre hinauszukehren. Dieg find nur einige von ben Urfachen, warum uns Deutsche felbft die beften tragifchen Berte ber Frangofen bei ber Lefung meiftens falt lagen. Burben fie aber in ben Sauptrollen burchgehends fo aufgeführt, wie es Frau von Stael in ben ihrigen geleiftet bat, fo mußten fie bennoch rubren und erschuttern. Ronnte ich Ihnen nur beschreiben, wie ihr Bedürfnig nach inniger Bahrheit den Widerstand ber Form übermand, wie fie biefen abgemegenen Bervorbringungen ein freieres Gemuth einhauchte fie mit ber Fulle ihres eignen Bergens erwarmte, fie burch ihre Begeifterung in hohere Regionen ber Poeffe emporhob! Richt als ob fie beswegen über bie Brangen ber Battung hinausgienge. Eher burfte bieß ber Kall einiger von ben berühmteften beutigen Schauspielern in Baris fein, Die nach bem Bericht grunblicher Beurtheiler Die Berte ihrer Dichter ziemlich willfurlich behandeln, und oft aus pomphafter Deklamation ploglich in eine frampfhafte Beftigfeit nicht ohne entstellende Bergerrung übergeben, wozu ber Text feinesmeges Beranlagung giebt. Diefer Fehlgriff entfpringt vielleicht aus bem, baß bas Leben in ben Trauerspielen, bie fie barzuftellen haben, fparfam ausgestreut ift; fie wollen baber in ben wenigen Augenbliden, wo bie Leibenschaft einigermaßen ihre Rechte geltenb macht, bas Berfaumte nachholen, und überladen fle gleichfam mit ber gu= fammengepregten Rraft beffen, wovon bas gange Stud gleichmäßig burchbrungen fein follte. Bang anbers weiß Frau von Stael ben Dangel zu erfeten: bei ihr find alle Uebergange von ber gehaltenften Rebe bis jum unwillfürlichen Ausrufe bes Schmerzes barmonifch. Rie überschreitet fie, ich will nicht fagen, die zarte Linie der Anmuth, sondern selbst die Schranken des herkommlichen Anstandes. Man kann sagen, daß ein eigenthumlicher Reiz ihres Spiels in dem ausgeglichnen Widerstreit des innern Antriebes und der bennoch beobachteten Regel liegt. Es ist freie Bewegung im gebundensten Ebenmaß, ein tiefes Gemuth unter einer glanzenden Oberstäche, Aufrichtigkeit und Herzlichkeit der Natur, die sorglos überlegen am Hofe der verfeinerten Kunst erscheint.

Frau von Stael gehört nicht zu ben besonnenen Schauspielern, welche bas, was fie einmal als bas Richtigfte ober Borthetlhaftefte berechnet haben, immer auf gleiche Beife ausführen. Nachbem fie ihre Rolle forgfaltig burchbacht und geubt, überlagt fie fich bei ber Aufführung gang ben Gingebungen bes Augenblices. Sie verliert fich in die vorgestellte Berfon, ringt mit ftreitenben Gefühlen, leibet, verzagt, entfest fich, finkt in Ermattung, fagt neuen Duth ober wird jum letten Entichluge ber Bergweiflung hingetrieben; furg alles, wodurch die tragifche Boefie die Gemuther bewegt und erfouttert, fühlt fie bis gur Taufchung, als gienge es mit ihr felbft por. Darum find bann bas tiefere Athmen, bas ftarfere Schlagen bes Bergens, bas Beben ber Stimme, ber Schred bei bem ploglichen Unfalle einer geliebten Berfon, ja bie überftromenden Thranen nicht mehr Erbichtung, fonbern Birtlichfeit. Diefen angefchlagenen Sais ten fann feine verwandte ihren Afford verfagen: fie hat die Rubrung ihrer Bufchauer mit ihrem eignen Schmerz erfauft.

Die Buhne wurde mit Merope eröffnet und ber rauschendste Beifall machte allen zuvor im Publifum geaußerten Bebenklichkeiten gegen die Möglichkeit bes Gelingens ein Ende. Merope ist eins von den wenigen französischen Trauerspielen, die neuerdings wieder mit Glück bei uns haben auf die Buhne gebracht werden können, und bei allen Fehlern, welche Lessing mit seinem gewohnten Scharssinn an diesem Stucke rügt, wird ihm eine gewisse Gunst niemals entstehen. Das liegt in der Natur des Stoffes. Leidenschaftliche Mutterliebe, um den Verluft des einzigen Gutes geängstigt, mit Unterdrückung bedroht, durch standhaften Geldenmuth aufrecht ershalten und endlich siegend, ist etwas so Wahres und Schones, daß die Theilnahme wohlthätig wird, und von jeder peinlichen Einmissehung frei bleibt. Wenn aber das reine und von der Natur selbst

geheiligte Gefühl ber Mutterlichkeit mit aller Lebensfulle gefchmudt und im Gewande ber ebelften Liebensmurbiafeit ericbeint, wie in ber Darftellung, von welcher ich rebe, bann gollt man bem Bilte ber Tugend nicht bloß bie verbiente Gulbigung, bann bezaubert es mit unwiderstehlicher Gewalt. Berfonliche Borguge, wie fie Frau von Staël in reichem Dage befitt; eine volle, tonenbe, biegfame Stimme. bie gleichsam ber Widerhall weiblicher Gute und Innigfeit ift, Die in ber Tiefe noch beutlich ausspricht, und in ber gewagteften Sobe. bei ben rafcheften Uebergangen immer rein bleibt; fcone bunfle Augen, von langen, fcmargen Bimpern überschattet, beren Blide. ja leifesten Winte gang in Seele und Beift getaucht fcheinen; fpredenbe und bewegliche Buge, tie, eben weil fie eher ftart gezeichnet find, fich in ber Entfernung nicht zu fehr abichmachen; eine eble Saltung, ein anmuthiger Gang; icone Arme, die im, harmonischen Beberbenfpiel immer neuen Reig entfalten; folche perfonliche Borguge, fage ich, ericbeinen gerabe in einem Stude, bas fich meniger. als die meiften bramatifchen Bermickelungen, auf die Babe ber Frauen zu gefallen und zu fegeln bezieht, und in einer Rolle, worin nicht von Liebe bie Rebe ift, ale eine uneigennütige Bugabe, ale eine unerwartete und bopvelt willfommne Freigebigkeit.

Auf Merope folgten Mahomet, Alzire und Bapre. ber Balmpre hat nicht ben weitesten Umfang, allein Frau von Stael bewies burch die Bragie, womit fie bie Frische und Durchsichtigkeit eines jungfräulichen Gemuthes, von morgenläudischer Eingezogenheit umschleiert, und eine unschuldige, auffeimende Liebe mit religiofem Enthufiafmus gevaart, auffaßte, daß fie fich in gang entgegengefeste Charaftere mit gleichem Blud verfegen fonne. Uebrigens verweilt man schwerlich bei biesem Stude mit Bohlgefallen. Die feinbseligen Abfichten bes Berfagere gegen bie Religion liegen oben auf. · bie Geschichte ift nicht nur gröblich entstellt, fonbern ihre munderpollen Reize find nicht im Geringften benutt, Die Bosheit bes Belben ift in's Unglaubliche und Widernaturliche hinaufgefchraubt, Die Ermorbung Bovire im vierten Aufzuge (ber befondere gut gegeben ward) ift eben fo emporend, ale gerreigend. Wo findet fich nun ein Erfat für fo viel veinliche Gindrude. Etwa in ber reuigen Rutanwendung am Schlufe? - Algire bingegen icheint mir bie aelungenfte unter Boltaires Rompositionen. Der Grundgebante bes

Bangen ift gludlich. Die Kontrafte ber alten und neuen Belt haben zu fehr bichterischen Schilberungen Anlag gegeben. Ungeachtet bie Sandlung erbichtet ift, finde ich barin mehr hiftorifden Bebalt und mehr von bem mas wir fombolifche Behandlung nennen. als in ben meiften frangofifthen Tragobien. Bamore ftellt uns ben noch freien, Montege ben unterjochten Bilben vor, Gusman ben Uebermuth ber Groberer, Alvarez ben milbernben Ginflug bee Chris Algire fteht awischen biefen ftreitenben Glementen in ber Mitte; in einem ruhrenden Rampfe gwifden ber Unbanglichkeit an Baterland. Sitte und erfte Babl eines liebenden Bergens auf ber einen, und neuen Banben ber Ehre und ber Bflicht auf ber anbern Fran von Stael fpielte Algire in fpanifcher Tracht, wie es jest auf ben frangofischen Theatern üblich ift, vielleicht ber Abficht bes Berfagere entgegen, aber unftreitig ber Schicklichkeit und bem Beifte ber Gefchichte gemäß, ba fie fcon Chriftin geworben und im Begriff, ift, mit einem fpanifchen Großen vermahlt zu werden. Der Gindrud nationaler Gigenthumlichfeit hangt fo fehr am Meußern, baß es babei freilich gur unmöglichen Aufgabe wird, an Algiren noch bie Spuren amerifanischer Erziehung und Sinnesart fenntlich gu machen, bie auch in ihren eignen Reben wenig ober gar nicht angebeutet fint. Bamore muß einen Anftrich von Bilbheit haben, und hat ihn; Alzirens treue innige Bartlichfeit, ber Abel ihrer Gefinnung, vertragen fich mit ben gebilbetften Formen; und, wie Frau von Stael fie barftellte, murbe fie ein faft noch fconerer Triumph bober Beiblichkeit als Merope.

Die Rolle ber Bayre ift weit weniger begünstigt; fie steht in ähnlichen Berhältnissen wie Alzire, nur in umgekehrtem Sinne: für Alzirens Liebe sprechen alle menschlichen Antriebe, Bayrens Liebe hat sie insgesammt gegen sich. Ich für meinen Theil kann nicht sonderslich bamit sympathisseren, wenn die Liebe zu einem verliebten und eifersüchtigen Türken, der zwar mit Großmuth und europäischem Bartgefühl prahlt, aber alle Augenblicke in sein rohes Buthen und despotische Angewöhnungen zurückfällt, den heiligsten Anforderungen der Kindespssicht, Ehre und Religion die Bage halt. Hatte Boltaire wenigstens statt dieses Orosman, dieses versehlten Othello, einen wahrhaft eblen Charakter eines vrientalischen Ronarchen ausgestellt, wie wir z. B. den Saladin aus der Geschichte kennen.

So aber neigt fich alle Gunft auf Die Seite bes Martyrere Lufignan. und bes ritterlichen Rereftan; Die Scenen, wo fie ericheinen, fint bie beften und vernichten bie Wirtung ber übrigen. Um Babrens Somache ju entschuldigen, mußte fie ale ein junges Dabden von alübender Ginbildungefraft, und in den Blumenduften bes Drienteberauscht, geschildert fein. Allein ihre phantafielofe Liebe wohnt einzig im Bergen, und wie läßt fich bas fur einen folden Begenfand benfen? Unfre Bapre überfleibete bieg Digverhaltniß fo viel möglich mit ber ihr eignen Anmuth und Bartheit.

Die berühmtefte, vielleicht die ichwerfte, gewiß bei vollfommnem Belingen bie belohnenbfte Rolle ber gefammten frangofischen Bubne, Bhabra, machte ben Befchlug und bilbete zugleich ben Gipfel aller porbergegangenen Darftellungen. Dieg mar bas erfte und einzige Stud, von Racine, bas gegeben marb. Boltaire hat Die fittlichen Triebfebern machtiger in's Spiel gefest, Racine weiß Die naturliche Regung einnehmender fprechen zu lagen. Ueberhaupt bat er gefälligere Anlagen : in feiner Boeffe ift etwas Ginfchmeichelntes, beinabe Bolluft Athmendes, bas fich auch im fanfteren Rolorit ber Sprache, in ber polleren Sarmonie ber Berfe offenbart. Bartlichkeit ift bie Tugend feiner Belbinnen, nicht im Biberftanbe, fonbern in ber Bingegebenheit bes Bergens wird ihre Schwäche gur Starfe, und fie nehmen williger Abschied vom Leben, ale von ber Liebe. 3ch will nicht untersuchen, ob bas, mas feine Bhabra über bie meiften frangofifchen Trauerfpiele erhebt, ein Wiberichein griechifcher Poefie ift, noch mas er vom Guripides entlehnt und mas baran verborben. Dieg lette burfte weitlauftig ausfallen. Den gottlichen Sippolnt bes Guripides finden wir hier nicht wieder, bas Gange beruht auf ber Rolle ber Bhabra; aber genug, bag biefe einen begeifterten Schwung bat. baß barin ber Bhantaffe eine glangenbe Stelle eingeraumt ift: Dinge. Die fonft in ber vernunftelnden Breffe ber frangofischen Tragifer ganglich fehlen. Es begreift fich aus ber Ratur bes Gegenstandes, wie Raeine zu biefem gludlichen Burfe gefommen. Gine hochft ftrafbare, vom Laufe ber Ratur ausweichende Leibenschaft foll bargeftellt werben, nicht als Gegenstand bes Abicheues, fonbern bes Mitleibens, und bie Selbin foll biefer Leibenschaft, zwar ihren eignen Untergang bereitenb, erliegen. Dier mußten alfo jene mundervollen Beweggrunde ber Entfoulbigung berbeigerufen werben : ein unentfliehbares Berhangniß,

bie Rache ber Gotter. Richt genug: man mußte im hintergrunde Die Entfiehung und allmalich gewonnene Uebermacht ber Leibenfcaft und Die langen fruchtlofen Rampfe bagegen erbliden. Sier galt es, einmal bie Refitagefleiber ber gewöhnlichen Situationen abgulegen; jene mohlgestellten, bei guter Duge vorgenommenen Eroffnungen gegen bie Bertrauten maren nur lacherlich gemefen. Bhabra erfcheint hier gleich anfangs hinschmachtend an ihrem lebel, bas fich querft in ben Berirrungen ihrer Bhantafie verrath, beffen Geffanbniß ihr bann unter Stammeln und Bagen abgelodt, ja entrigen wird. In ber Folge, burch hoffnung geftarft, handelt fie gwar mit mehr Begenwart bes Beiftes und bietet alle Lodungen auf, ben Begenftand ihrer Liebe ju gewinnen. Dieg fann aber auch ale bie Eingebung ber Leibenschaft betrachtet werben, bie alles, mas ihr Streben begunftigt, untruglich abnbet und ichleunig ergreift. In ber Scene ber Giferfucht verfallt fie gang wieber in bie erfte Berwirrung, und im Gangen ift biefe Liebe wie eine zweite Seele porgestellt, bie Bhabras eigene, ja ihr ganges Befen übermaltigt hat. Unwillturlich wie eine Rrantheit, gerruttet fie auf gleiche Weife: fold eine Glut ift nur ben fubliden himmeleftrichen eigen, mo bie Bezauberung ber Bhantaffe und alles beffen, mas mit ihr gusammenbangt, ungleich machtiger wirfen. Schwerlich hatte Racine bas fubne Bilb erfonnen, er fant es beim Guripites icon fo vor. Der Berfager mag baber über bie ftrenge Sittlichfeit feines Studes, in fofern alle Bergeben barin bestraft werben, fagen mas er will: mir fcbeint bieß ein febr verführerifches Trauerfpiel ju fein. bem Unbauch folder Seufzer, folder Accente, eines folden Sinichmachtens in unerfüllter Sehnsucht theilt fich etwas Sinnenverwirrendes mit, was bie hintennach fommenbe Betrachtung ber verberblichen Rolgen nicht auszulofchen vermag, ja es eher noch mehr entzunden möchte, benn felbft bie Gefahr ift eine Lodung. 3ch will bieß meber ale Lob, noch ale Tabel gefagt haben, fonbern nur bag ce fo ift. Es bleibt immer ein Deiftergriff, fich an bie lette Granze beffen, mas bie tragifche, mas bie bramatifche Darftellung überhaupt verstattet, hinzumagen, ohne auffallend zu beleidigen und abzustoßen; und bieß hat Racine meines Bebunfens geleiftet.

Rach allen Erwartungen, welche bie bieherige Entwickelung ber Rolle vorausset, wußte Frau von Stael noch zu überrafchen und

in Staunen ju fegen. Ihre Darftellung mar mas man eigentlich 'im großen Stil' nennen tann. Dit biefer Großheit ber Blide, Beberben, Stellungen, auch in bem verlorenften Buftanbe noch, bentt man fich bie Tochter bes Minos, Die Enkelin bes Connens gottes. Bugleich mit bem Begriff ber glorreichen Lebensfulle jenes beroifchen Beitalters gab fie bem Bufchauer einen Dagftab fur bie Gewalt ber Leidenschaften, benen fo übermenschliche Raturen erlagen. Unftreitig fam es bem Einbrucke ju ftatten, bag fie jum erftenmal (es war bas zweite Stud in griechischen Sitten) gewagt hatte, gang im achten Roftum ber Antife aufzutreten : bas beißt, in einem weißen goldgestickten Gewande ohne Aermel und ohne allen Bufchnitt, auf ben Schultern burch Agraffen und unter bem Bufen burch einen Gurtel gehalten, und rings umber faltig auf bie guge herabfallend; ber fonigliche Burpurmantel, ebenfalle ohne allen verfunftelnden Bufcnitt, vieredig, und auf die einfachfte Beife befestigt und getragen; bann bie achte Sandale, bie an ben Formen eines zierlichen Fußes noch Leben, fogar Ausbruck ber Leibenschaft erkennen lagt; bas von Cbelfteinen ftrahlende in ber Ditte jugefpitte Diabem, und anfangs ben golbburchwirften Schleier nicht zu vergegen, ben fie bei ben Borten abwirft :

Que ces vaius ornements, que ces voiles me pèsent!

Da Frau von Stael, wie ich oben fagte, fich jedesmal von bem, was fie ausbrudt, gang ergreifen und hinreißen läßt, fo ift es ihr nicht möglich, eine abgefonderte Aufmertfamteit auf den malerischen Theil ber Bantomime zu wenben, fich mit Sorgfalt zu brapieren ober bie Umrife einer Stellung ju berechnen. Sie überläßt fich mit Sicherheit ihrer naturlichen Bragie; und hier, in einer Rolle, welche burchaus die Bhantafie auch burch fichtbaren Bauber in Anfbruch nehmen muß, vertrat die Begeisterung vollfommen bie Stelle bes Studiums. Ihre burch ben eblen Stil ber Rleibung gehobene Bestalt zeichnete sich immer vortheilhaft unter bem reichen und anschmiegenden Faltenwurf, bas Sviel ber Arme, noch bingegebener und icheinbar nachläßiger wie fonft, bilbete um fo lieblichere Bellen. Und bann ihre Stimme! Wie verschmolz fie Alles, daß es nicht mehr einzelne Worte ju fein ichienen, fonbern ein Bufammenflang von Seufzern und Accenten bes Berlangens! Go manche geflügelte Beilen wie biefe :

Dieux! que ne suis-je assise à l'embre des forêts!

Quand pourrai-je au travers d'une noble poussière,

Sulvre de l'oeil un char, fuvant dans la carrière?

wie schwebten fie von ihren Lippen, und schienen in ber bebenden Luft noch sehnsuchtig forztuleben! In der Scene mit hippolyt, welche magische Locungen der Bartlichkeit! Ihre Augen waren mit allen Pfeilen der Liebe bewaffnet. Wiederum bei Annaherung der Kataftrophe, 3. B. bei der wahrhaft tragischen Stelle:

> Où me eacher? Fuyons dans la nuit infernale. Mais que dis-je, mon père y tient l'urne fatale etc.

welch ein Abgrund von Schmerz und Berzweiflung in ihrem Blid! Doch, es ift vergeblich, burch Schilberungen erschöpfen zu wollen was fich nur in einem gludlichen Augenblid feben lagt, und leiber seiner Natur nach vorübereilend ift.

In der Reihe ber Borftellungen habe ich eine übergangen, weil fie einer anbern Battung angehort: namlich ein fleines Schaufpiel, faft nur eine Scene, worin bie Geschichte ber Sagar treu nach ber biblifchen Ergablung ausgeführt ift. Es giebt zwei frangofifche Stude über biefen Gegenstand: eines in Brofa von Dabame be Benlis, mit alltäglichen Sittenfpruchen fur bie Rinberfchulen ausgestattet; ein anderes in Berfen von Lemercier, nicht ohne poetifche Anlage, aber zu wenig geeignet, Ruhrung zu erweden. Frau von Stael, Die einmal mit ihren Rindern allein fpielen wollte, entschloß fich baber, ba feines von biefen beiben Studen ihrer Abficht ents fprach, mit Benutung einiger Buge baraus felber eine gang von Reuem ju fchreiben. Es ift in Brofa und in ben fchmucklofeften Borten abgefaßt, aber voll tiefen Gefühle, und icon bei ber blogen Lefung unendlich ruhrend. Ihre Tochter, ein feelenvolles Rind von acht Jahren, trat als Ifmael, ihr zweiter Sohn, ein um einige Babre alterer Rnabe, ale Engel auf. Die Wirfung war außeror: bentlich, Alles gerfloß in Thranen. Freilich trugen hier manche gufällige Umftanbe jur Erhobung bes Ginbruck bei. Die liebevolle Mutter wurde nicht blog vorgestellt, fie mar es, und Schauspielerin und. Dichterin in berfelben Berfon mit ihr vereinigt. Dann Die einnehmende Bilbung und bas gefühlte Spiel ber Rinber. Aber es war auch in ben Rebenwerfen wie im Wefentlichen ber Darftellung fein Dittel verfaumt, um ber troftreichen Bunbergefchichte Glauben

ju verschaffen. Wie Sagar in morgenlanbifder landlicher Tracht, ben Rnaben an ber Sant, auf ihrer hulflofen Wanberung hinter ben Relfen ber Bufte bervortritt, mar es, noch ohne alle Worte, eine patriarcalifche 3bylle; wie fie fich gurebend auf einen Stein fest, wie fie vor ihm knieend ihm aus ihrem Rruge ju trinfen giebt : Alles bilbet rubrenbe Gruppen. Bald finft Ifmael in ermatteten Solaf, Die Mutter will ibn mit ihrem Schleier vor ben Sonnenftrablen ichusen, und ftost babei ben Bagerfrug, ihre einzige noch übrige hoffnung, um; nach einem gerreißenben Schrei wirft fie fich auf ber anbern Seite ber Bubne verzweifelnd nieber: ber Sobn erwacht, bittet vergeblich um einen Labetrunt und fintt in Donmacht, fo bag fie ihn für tobt halt, und zu feinen Fugen traftund finnlos ebenfalls ben Tob erwartet. Aloten ertonen fanft aus ber Ferne, Die Ericheinung bes Engels verfundigend; ber bulfreiche Brunnenquell fprubelt auf bie Berührung ber Balme; und als nun am Schluße ber fleine Simgel mit ben ichwarzen himmelflebenben Augen in bemuthiger Anbacht, und die Mutter hinter ihm voll banfbarer Inbrunft binfniete, bem ichlanten blonden Boten bes himmels im agurnen Lichtgewand gegenüber, glaubte ich in ber That ein lieblich frommes Gemalbe aus Raphaels Logen gu erbliden.

Diefes fleine Schaufviel, bas mit vielen Baufen und Unterbrechungen gesprochen werben mußte, ba burchgebends forperliche Erfcopfung auszubruden ift, und mobei bas flumme Spiel beinabe eben fo viel wirkte, ale bie Worte, führte mich barauf, wie boch bie fteife Regel ber frangofischen Tragodie fo manchen Arten und Stufen bet Gemuthebewegung ben Butritt ganglich verwehrt. Ihre Dichter fowohl als Schauspieler glauben nicht ohne Grund, es mit einem ungebulbigen Bublifum zu thun zu haben : barum ift Alles in einer gewiffen Spannung, jebe Rebe foll ihrem 3wed ohne Umfdweife entgegen eilen. Dem Schauspieler bleibt taum ein andrer Beitraum fur bie flumme Bantomime übrig, als mabrent ber an ihn gerichteten langen Reben, wo fie ihn haufiger in Berlegenheit 'fest, ale jur Entwickelung feiner Rolle behülflich ift. Allein eben Dieses Bublifum befitt boch Langmuth genug, fich in weitlauftigen Abhandlungen auseinander feten zu lagen was fich anschaulich unter feinen Augen entw deln follte, und unfäglich langweilige verworrene

Expositionen auszuhalten. Es ift gufrieden, wenn nur bas Beben ber Intrique feinen einformigen Tatt fortgebt, und bas Beberfchifichen ter Anreben und Erwiederungen ju bem Enbe fleißig bin und her geworfen wirb. Bur innigften Theilnahme ift erforderlich, baß man mit ben Berfonen vertraut fei, und wie ift bieß möglich, wenn man fie 'immer in bas Joch ihrer Abfichten und Bestrebungen eingespannt fieht? Dan muß fie in ben 3wischenraumen bes Borfatlichen und Gelbftbewußten, wo fie mit fich allein ju fein glauben, und fich forglos geben lagen, belaufchen. Sollte eine ruhige Scene, Die freilich jum Fortschritt ber ichon entichiebnen Sandlung nichts beitragt, wie bie in Schillers Maria Stuart, wo Die verurtheilte Ronigin im festlichen Schmude gleichsam ichon im Glange ber Berflärung auftritt und von ihren trauernden Fraulein Abschied nimmt, ihnen Bermachtniffe austheilt u. f. w., wobei ich immer, wenn fie von Ihnen fo himmlisch bargeftellt warb, eine beilige Stille ber Rubrung, nur von Schluchen unterbrochen, im gangen Saufe berrichen fab; follte eine folche Scene nicht auf ein frangofisches Bublitum bie gleiche Birtung thun? Aber bamale, ale die Regeln feftgefest wurden, gab es in Franfreich fdwerlich Schauspieler, Die frei genug von Manier gewesen waren, um fo etwas mit Seele auszufüllen; fogar bie beften unter ben beutigen mochten bei bem angftlichen Beftreben zu gefallen, bas ihnen nie Rube lagt, fich schwerlich entschließen fonnen, fo anmagungelos zu fpielen, icheinbar fo wenig und eben baburch fo viel au thun.

Ich wünsche und hoffe, daß die Beobachtungen, welche Frau von Stael bei Gelegenheit ihrer eignen Darftellungen über theatras lische Wirkung hat anstellen können, ihr ein neuer Antrieb sein mögen, für die tragische Schaubühne zu arbeiten, wozu ihr Talent ihr einen entschiednen Beruf giebt. Sie hat in ihrer ersten Jugend mehrere Schauspiele geschrieben, die aber weder im Druck, noch auf dem Theater erschienen, sondern nur wenigen Freunden mitgetheilt worden sind. Wenn sie jest, mit der Kenntnis aussländischer Litteraturen bereichert, und durch ihre Reisen über das Berhaltnis des Geschmacks einer Nation zu ihren Charakter in's Klare gesest, mit reiserem Geiste, einer ernsteren Ansicht des Lebens, und einem Semuth, welches die Gewalt, durch den

Ausbrud bes innerften Schmerges, burch Schilberung gerreißenber Lagen und bie fdmermuthige Betrachtung bes Loofes ber Denfchbeit überhaupt zu rühren und zu erschüttern, nur allzu theuer erfauft hat: wenn fie jest, fage ich, ju biefer Battung guruck fehrte, fo murbe fie nicht nur an fich vortreffliche Berte liefern, fondern es gelange ihr vielleicht, verjährte Borurtheile burch Die That zu miberlegen, eine freiere Bahn zu öffnen, und ihre Nation mit manchen Arten bes theatralifchen Genuges, Die fie fich bisher ale unerlaubt verfagte, auszuföhnen. Danches gelingt nur beswegen nicht, weil Niemand es unternimmt; aber freilich, um fich gegen etwas aufzulehnen, was ichon fo lange für gultig angenommen ift, bag Riemand mehr einen Gebanten batan wendet, um es ju untersuchen, muß man einen fo großen Ruf befigen, wie Frau von Stael, bamit ber neuen Bervorbringung eine Aufmertfamfeit gewidmet werbe, groß genug, um ben erften Gin= druck widerstehender Bewöhnungen ju überwinden. man die Opposition nicht verschwenden, in Rebendingen nachgeben, um ben Sauptzweck zu erreichen, und besonders wohl untersuchen. was bloge Konvention ober Borfchrift ber Schule, und was mirtliche Eigenheit bes Rationalgeschmackes ift. Dan wird mir vielleicht einwenden, ber Berfuch fei fcon vergeblich von Diberet angestellt. Allein Diderot hatte nur in feinen Angriffen auf Die frangofische Theater : Brazis Recht und auch ba bei weitem nicht überall; bas eigne Spftem ber bramatifden Runft, welches er bagegen aufbauen wollte, ift grundfalfch. Er hat mit einer feltsamen Bermorrenheit bie Begriffe von Ratur und Boefie einen burch ben andern vernichtet, und beibe haben fich bafur an ihm geracht. Seine eignen Stude find unpoetisch, aber beshalb um nichts naturlicher; er affektiert barin bie Ratur, welches bie wider= wartigfte aller Bierereien ift.

Ich wollte Ihnen noch etwas über verschiedene Rollen bes feineren Luftfpiels sagen, worin Frau von Starl aufgetreten; aber neben jenen höhern Leistungen und bei einem so lebhaften Geiste als ber ihrige, wird dieß fast nur zu einer Aeußerung des gesellsschaftlichen Wiese. Die Zuschauer, die sie als Nerope, Alzire ober hagar gesehen hatten, wurden freilich sehr angenehm überzrascht, wenn sie denselben Abend mit aller Leichtigkeit und froh-

lichen Schalsheit als eine falsche Agnes ober Rofine wieber auftrat; Ihnen, meine Freundin, beren vielseitiges Talent alle Zweige und Gattungen der Schauspielkunst umfaßt, kann dieß weniger ein Gegenstand der Berwunderung sein. Defters habe ich in Prosa und Bersen einen schwachen Abris von Ihren unnachabmlichen Darstellungen zu geben versucht: diese eben so unvollsommnen Blätter übergebe ich Ihnen am liebsten, weil Ihre schaffende Einbildungstraft beser als jede andre im Stande ist, dem Unvermögen meiner Feder nachzuhelsen, und weil mit dem Gefühl eignen Werthes die Bereitwilligkeit zur Anerkennung fremder Berdienste ders selben Art in gleichem Naße zu steigen pflegt.

Genf, im April 1806.

Ueber die Bermählungsfeier Sr. R. R. Majestät Franz I.
mit 3. Königl. Hoheit
Maria Lubovica Beatrir
von Desterreich.

Deffentliche Feste stehen in so mannichfaltiger Beziehung auf Sitte, Geschmack und Gefühl für bas Schone und Große, daß man allerdings erwarten darf, in dem Theil unserer Zeitschrift, welcher ben neuen Erscheinungen im Gebiete der Kunst und Litteratur gewidmet ist, Schilderungen davon zu lesen. Keine glücklichere Borbebeutung kann es geben, als die Eröffnung dieses Abschnittes mit der Bermählungsseier des verehrtesten und geliebtesten Monarchen, und den öffentlichen Auftritten, welche sie veranlaßt hat, eine Reihe von Festen, eben so sehr geeignet, durch die Wurde der Gebräuche und den Pomp der Aufzüge, durch erhabene Erinnerungen und eine glänzende Gegenwart die Einbildungstraft zu befeuern, als sie das Gefühl aller vaterländisch Gesinnten zu begeisterten Wünschen und frohen Hoffnungen erhob.

Alle Caximonien trugen bas Geprage einer alt angestammten und mit Milbe ihrer felbst bewußten Majestat an fic.

Die Beranlagung mar groß und beinahe einzig. Seit hundert und brei Sahren hatte man teine Bermahlung eines Raifers gefeben; feit vielleicht noch langerer Beit war tein fo fcones Band, im Schoofe ber erlauchteften Familie felbft, allein burch bie Wahl bes Derzens geknupft worben, ohne alle Einmischung ber Staatsverhaltenifie: wenn es anders nicht die hochste Staatstunft ift, gesublvollen Bollern eine Monarchin zu geben, welche Berehrung und Liebe einssissen, welche insbesondere in Ungarns ritterlich gefinnten Chein jene begeisterte Anhanglichkeit an ihre Fürstin hervorrusen muß, die den hinreißendsten Augenblick ihrer Geschichte bezeichnet.

Der erste Obersthofmeister, Fürst von Trautmannsborf, bessen Ihnen in einer langen Reihe bem Kaiserhause mit größter Ergebens heit, oftmals mit Ausovserung ihres Lebens gedient, und ihren Namen dadurch in die Geschichte eingeschrieben haben, war zu der seierlichen Werbung um die durchlauchtigste Braut (am Iten Januar) bevollmächtigt: ein Austrag, dem sein persönlicher edler Anstand auf's vollkommenste entsprach. Er vollzog ihn in Begleitung mehrerer Geheimer-Räthe und Kämmerer; ein prachtvoller Jug kündigte diese Handlung den Bewohnern der Hauptstadt an; und wo die Bracht, wie im österreichischen Staat, nicht ein mit Anstrengung hervorgerusener oberstächlicher Schimmer ist, sondern von altem wohlverwaltetem Reichthum eines versasungsmäßigen Abels zeugt, der den Thron verherrlichend umgiebt: da hat auch die Bracht eine tiesere Bedeutung, und kann selbst den Beisall des nachdenkenden

Am 6ten Januar Abends geschah die Bermählung in der hell erleuchteten und mit gewirften Teppichen verzierten Augustiner-Hofftiche. Dieser jest durch den Besit des Gradmals der Erzherzogin Christina von Canova auch dei allen Freunden der Aunst berühmte Tempel vermochte allerdings ein so großes Schauspiel zu faßen; er vereinigt mit den himmelanstrebenden Pfellern und Gewölben der gothischen, die Heiterfeit neuerer Kirchen. Gegen die dazu bestimmte Stunde füllten sich die stusenweise erhöhten Size mit allen Damen des Hofes im auserlesensten Schmuck, die Plätze gegenüber mit den ersten Staats: und Hof-Beamten, das ganze mittlere Schiff mit einer Menge Generale, dann mit der vom Altare herabsommenden ehrwürdigen Geistlichseit, an deren Spize der Erzherzog Karl, Administrator des Bisthums Waizen, den bischössichen Hirtenstab führte, und unter deren Bortritt des Kaisers Majestät die erhabene Braut empsteng.

Die Gigenschaften und Familienverhaltniffe ber bei ber feier-

lichen Sandlung junachft betroffenen Berfonen, bereiteten eine innigere Bemuthebewegung vor, ale bie murbigfte Carimonie ohne folde Beziehung bervorzubringen vermochte. Dan fab ben Monar: den, bem unermubete Bestrebungen fur bas allgemeine Bobl ben fconften Lohn bes Bergens als Gatte und Bater verbient haben; Die junge Raiferin, ein Bild aller weiblichen Suld, aus tiefer Gingezogenheit nun an ber Sand mutterlicher Bartlichfeit bem Altar und bem Throne entgegengeführt; in ber burchlauchtigften Mutter neben ber gefronten ein Dufter ber im Unglude bewährten Tugenb; Die geiftlichen Infignien auf einem nahverwandten jugendlichen Saupte, und Die fegensvolle Weibe bes himmels von bruberlichen Sanben ertheilt; bann fo viele bebeutente Danner aus allen Sauptftabten bes Staates gegenwartig, gleichsam als Stellvertreter ber Theilnahme vieler Millionen Menschen. Alle biefe gusammenwirfenden Gindrude mußten jedes Gemuth zu einer entzudten Ruhrung binreißen, movon bas Gelaute ber Glocken, ber Donner ber Ranonen, die rauschende friegerische Dufif der Leibwachen bei Annaberung bes Buges, ber Jubel bes juftromenben Bolfes, enblich nach vollenbeter Trauung bas freudig ernfte Te deum nur ein lauter vielftimmiger Biberball gu fein ichienen.

Rach ber ben auswärtigen Botichaftern ertheilten Aubieng und ber Bulagung ber Damen und herren jum handfuffe bei 3. Dr. ber Raiferin, ericbien ber hof wieder im großen fur bie öffentliche Abenbtafel eigens eingerichteten Rebouten-Sagl. Dier wieder= holte fich in freierem Gewühl basselbe festliche Schauspiel bes gemählteften Buges, ber glangenden Civil- und Militar-Rleidungen, untermischt mit ber eigenthumlich fconen ungarifden Eracht; alles bieß murbe von ben Reihen ber brei Leibmachen ber ungarifden abelichen. ber Arcieren und Trabanten eingefaßt. Doch richteten fich bie Blide ber Bufchauer auf ben Tribunen wie im Saal ausschließend auf Die Mitglieder ber faiferlichen Familie an der Tafel, Die fich bulb= reich mit ben Umftehenden unterhielten, und auf ben Balton, wo bie jungeren Bringen und Bringeffinnen fagen. Dan fab bier bas Dberhaupt bes Staates und feine vornehmften Stuten beisammen: ruhmvoll um bas Baterland verbiente Danner, ober beffen aufblubenbe hoffnnng.

Die Ordnung an ben Eingangen ber Rirche und hofburg mar

mufterhaft. Nirgends burften unangenehme Mittel gebraucht werben, um ihre Störung zu verhuten, und ungeachtet bes Zudringens einer unübersehlichen Bevölferung wurde bie Freude bes Tages nicht burch ben geringften Unfall getrubt.

## Maftenball.

Der große Maffenball am 10ten Januar bot einen neuen Anslaß bar, die öffentliche Freude in einer frohlichen Berkleibung und ben vorübergautelnden Erfindungen einer spielenden Phantafie an den Tag zu legen.

Eine Gesellichaft von herren und Damen bes hofes hatte fich vereinigt, bas neuvermählte Kaiserpaar mit einem Aufzuge zu überzraschen, ber nicht bloß eine Gesandtschaft aus bem Orient, woher uns alle köftlichen Gaben kommen, ber einen gludwunschenben Bezuch bes großen Mogols selbst mit seinem ganzen hofstaat vorstellte, als ob die frohe Botschaft biefer Bermählung mit wunderbarer Schnelle schon bis über den Indus gedrungen ware.

Man kann die Wahl nicht anders als glücklich nennen. Die idealischen Gebilde bes alten Griechenlands erfordern eine Einfachsheit und Strenge des Stils, welche nicht zu dem blendenden Prunf paßte, den man hier zu entfalten die Absicht hatte; das uns nähere Morgenland, die Türkei, ist durch häusige Nachahmung erschöpft und alltäglich geworden; es blieb alfo nur Indostan, das Muttersland aller zarten Bundererscheinungen, übrig, um Pracht mit Gesichmack, und Anmuth mit Neuheit zu verbinden.

Der über hundert Bersonen starke Bug bestand außer dem untergeordneten Gefolge von Soldaten, Mannern mit musikalissichen Instrumenten, Sklaven mit Bolstern und Federfächern, Tanzern u. s. w. aus der Leibwache, dem mannlichen und weiblichen Hofstaat, der auf eine Sklavin gelehnten Kaiserin-Wutter und endelich dem jungen auf den Schultern der Sklaven getragenen Großmogol. Er gieng unter einem festlichen Marsche die Länge des Saales hindurch Ihro kaiserlichen Majestaten entgegen, die in dessen hindurch ihro kaiserlichen Mitgliedern der k. k. Familie erhöhte Size einnahmen; theilte und ordnete sich in den dazu eingerichteten Schranken; hierauf folgte ein Tanz, den einige Tänzer und Tänzerinnen vom Theater aufführten. Die Damen des indischen Hofse lege

ten, nach bem Borgange ihrer Raiferin-Mutter, jebe eine Blume, welche fie trug, auf einen Schilb, um fie in einem Strauß zu vereinigen. Diefer wurde (wer kennt nicht die liebliche Blumensprache bes Orients?) bem neuvermählten Raiferpaar überreicht, zugleich mit einem barauf anspielenden Gedichte von Collin, das wir unten noch naher erwähnen werden.

Die Beichnungen ber Roftume ju biefem Aufzuge maren von einem geschickten Runftler, orn. Fifcher, entworfen, theile nach Anleitung ber befannten indischen Blatter von Godges, theils bat er Gelegenheit gehabt, bei einer Befandtichaft Tippo:Saibs in England Bieles nach ber Natur ju ftudieren. Die faltenreichen, boch vermöge ber Beschaffenheit ber Stoffe leichten Bemanber maren treu genug nachgeabmt, um bie Gigenthumlichfeit auszudruden, jeboch mit ber gehörigen Freiheit behandelt. Der Ropfput ber indifchen Frauen befonders, an dem fonft die ju beiden Seiten bes Salfes berabhangenden fchlichten Saarftreifen ober Flechten febr gut fteben, ift oben ju flach, und verlangte einige fcmudende Bugaben. Es halt überhaupt ichmer, für die Damen geschmackvollere Anzuge gu erfinnen, ale fie felbit im gewöhnlichen Leben fur fich ju mahlen wißen. Indeffen hatten bie fammtlichen Bertleibungen, mas man hauptfachlich von ihnen forbert, eine gewiße phantaftifche Grazie, welche bie Spanier nicht im frangofischen Sinne bes Wortes, fonbern in lobenber Bebeutung Bizarria nennen.

Biele in Gold und Silber gearbeitete und mit farbigen Goelfleinen besetzt Baffen ber Manner, Sabel, Dolche und Schilde maren acht indisch ober persisch, aus ber Sammlung morgenlandis scher Seltenheiten im Besitze des Fürsten Esterhazh. Auch die achten Shawle von Kaschemir, die sich so schön drapieren, um den Gürtel oder zum Turban um den Kopf gewunden, waren im Uebersus verschwendet. Die aufgewandte Bracht an Juwelen, Perlen und jeder Art von Geschmeide übersteigt alle Beschreibung. Das war das Seltene und Ausgezeichnete dieser Darstellung, daß hier ber Schein die Wirklichseit übertras. So mochte sich wohl der mogolische Hof in den Tagen seiner herrlichteit ausnehmen, aber schwerlich durste er sich in seinem jetzigen Bersalle neben diese Rachahmung stellen. Die reizende Dichtung hatte dem Orient die urz fprunglich von ihm ju uns hergebrachten Roftbarteiten biefimal in reicher Fulle wieder gelieben.

Bir versuchen nur einige von ben Damen, welche ihrer jungen Raiferin biefe gartgebachte Bulbigung barbrachten, mit wenigen 30gen zu bezeichnen. Dan bewunderte die Fürftin von Colloredo, die ale indoftanische Raiserin in ihrer Bestalt und haltung gang bie bobe Burbe hatte, welche ber Führerin eines folden Buges gutam; Die Fürftin von Liechtenftein, Die ihren erlauchten Rang mit beicheibner Anmuth befleibet, und burch ihre Gute felbft ben Reib über fo hobe Borguge entwaffnen mußte; Die Fürftin von Schwargenberg, welche ben hauslichen Rreiß, worin fie ben ebelften Befchaftigungen und ber Erfüllung ber beiligften Bflichten lebt, verlagen hatte, um bas heitre Feft burch ben himmlifchen Ausbruck ihrer Befichteguge ju verschönern; Die Brafin Brbna, Schwagerin bes Dberfammerers, beren Beift und Schonheit ju jenem fanften weiblichen Ibeal zusammen ftimmen, bas vorzüglich ber beutschen Sinnesart jufagt, ja ber Stoly unfrer Ration ift; die Furftin von Liechtenftein, geborne Fürftin Efterhagy, welche burch Geburt und Bermablung die ebelften Ramen Ungarne und Defterreiche in fich vereinigt, und biefen Glang bes Ranges, fo wie ben ihrer jugendlichen Schonheit mit ber garteften Sittsamfeit gleichsam umfchleiert; die Grafin Balffy, geborne Bringeffin von Ligne, Die mit ausgezeichneten außern Borgugen jene erbliche Gragie bes Beiftes verbindet, welche im Saufe bes Bringen von Ligne berühmt ift; Die Grafin Bamoista, Die unter fo manchen reigenden polnischen Frauen durch den einnehmenten Charafter ihrer Schonheit Die filleren Regungen bes Gemuthes fur fich gewinnt; Die Bringeffin Sanquedo, beren Augen alles begreiflich machen, mas bie prientalifche Boefie von ber Allgewalt ber Blide fingt; Die fconen und liebenswurdigen Tochter ber geiftvollen Grafin Botoda; und fo viele anbere, bie wir in bem allgemeinen Bettftreite ber Schonheit, Anmuth und Bracht nicht zu nennen vermögen. Wie fonnte man bas Gingelne geborig bervorheben, wo bas reiche Gange bezauberte, und (bieß war bie allgemeine Rlage) so schnell vorüberflog, und wie ein Gautelfpiel aus einer fremben munberbaren Belt wieder verfchmand?

Eine geaste und kolorierte Sigge von orn. Fifcher, Die eben unter ber Preffe ift, wird bie Wirfung bes Buges im Gangen wenigstens andeuten, und bie erste Neugier bes Bublitums befriedigen tonnen. Er nimmt sich aber vor; ein größeres genauer ausgeführtes Blatt zu geben, wozu er hoffnung hat, die einzelnen Bersonen in ihrem Kostum nach dem Leben zeichnen zu können. Dieß wird dann ohne Zweifel von einer ausführlichen Beschreibung alles Bemerkenswerthen begleitet sein, welche zu liefern über die engen Granzen dieser Blatter hinausgeht.

Nach geenbigtem Tanz ber Charafter-Masten mischten sich 3hro kaiserlichen Majestäten auf bas herablassendste unter bas Gebränge ber froben Zuschauer, und die huldreiche Kaiserin ließ den Strahl ihres unwiderstehlichen Lächelns sich überall hin verbreiten, und sagte allen Damen ihrer Bekanntschaft, die ihr begegneten, einige verbindliche Worte. Man hat nachher mit Bewundrung bemerkt, wie diese Monarchin bei bedeutenderen Gelegenheiten, 3. B. beim Empfange der Abgeordneten von den Ständen der verschiednen Reiche und Länder immer das Angemeßenste, selbstgedacht und selbstempfunden, mit einem erleuchteten Bohlwollen zu sagen wußte, und wie das, was man für eine Frucht langer Beobachtung der großen Welt hätte halten sollen, bei ihr als natürliche Gabe und als der reine Ausdruck eines für die höchste Stelle geborenen Gemuthes erschien.

Der Ball verlängerte fich bis gegen ben folgenden Morgen. Die Erleuchtung des Saales war blendend, ber große Schenktisch hinter den auf die Tribune führenden Stiegen war mit frischen Blumen und ausländischen Stauden, die fich in den Spiegeln dashinter wiederholten, und mit durchsichtig schimmernden Draperien zugleich frühlingsmäßig und feenhaft ausgeziert.

Andere Festlichkeiten, welche auf die eigentliche Feier folgten, und sich an sie anschloßen, können wir hier, wegen der großen Mannichfaltigkeit des Stoffes nur im Borübergeben erwähnen. Dahin gehört der durch eben so geschmackvolle als prächtige Anordnung ausgezeichnete Hofball am 11. Januar bei Sr. königl. Hoheit dem Herzog Albert von Sachsen Teschen; das Karousel der Bürgerreiterei in der Reitbahn der kaiserlichen Hofburg, das an die vor Alters bei solchen Gelegenheiten üblichen Turniere angenehm erinnerte; endlich zwei Sonntage nach einander am 17. und 24. Januar der feierliche Ritterschlag der Orden vom goldenen Bließe

und des heil. Stephans; eine Sandlung, welche durch die wurdigen Gebräuche und Trachten der erlauchten Ritter glorreiche Erinnerungen und das Andenken jener Mitterzeiten erweckte, die, bei geänderter Berfaßung der Sitten, des Krieges und Friedens, nur in ireuer Ergebenheit gegen den Thron und heldenmuthiger Gestinnung noch fortleben können.

## Große Oper.

Die brei Tage lang fammtlich freigegebenen Schauspiele mochten bie Menge berbeiloden. Aber auf ben 9ten Januar mar in bem Schaufpielhaufe an ber Bien von ben Berren Gigenthumern besfelben eine außerorbentliche Barftellung veranstaltet worben, welche ber gange Sof mit feiner Gegenwart beehrte, und wogu bie einges labene vornehme Gefellichaft fich fo zahlreich einfand, ale bas Saus fie nur immer fagen fonnte. Bei ber heitern Beleuchtung bes Amphitheaters, die man an ben gewöhnlichen Borftellungen allgu febr vermißt, gewährte bieß ichon an fich einen erfreulichen Anblid, welcher bem Mittelpunkt von Allem, ber in bie Mitte ber erften Balerie verlegten faiferlichen Loge, gur Umgebung biente. Bugang bes Saufes burch eine erhellte Drangen-Allee funbigte etmas Reftliches an. Die Dekorationen naberten fich ben blenbenben Täufchungen ber italianischen Opernbuhnen, und überhaupt waren gewiß alle hier vorhandenen Mittel mit Ginficht benutt, um auf biefem häufig nur ben garm: und Schlacht-Studen gewibmeten Theater ein mufitalifches Runftwert im boberen Stil gur murbigen Erfcheinung ju bringen.

Man gab Armiba nach Quinault von Glud; zwei klaffische Ramen in ber Litteratur ber Oper, sowohl was beren poetische Grundlage als mufikalische Entfaltung betrifft. Quinault burfte, ungeachtet ber Anfeindungen Boileaus, seinen Blat unter ben Dichtern aus bem Zeitalter Ludwigs XIV. ehrenvoll behaupten; Glud war ein einheimischer Kunftler von schopferischem Geift, ber, wie so mancher andere, im Aussande sein Glud machte.

Die Oper Armiba ift burch bie Geschichte ihrer Entstehung merkwürdig. Die Partei bes Biccini in Paris, an beren Spite Marmontel und Laharpe standen, warfen Gluden beständig vor, daß er seine Kunst wohl an mittelmäßigen Texten versuchen könne,

aber feinen Sinn für ihren boberen tragifdelprifchen Stil babe. Marmontel hatte nämlich fur Biccini zwei Opern von Quinanlt umgearbeitet, mabrent fich Glud immer mit fcblechten Gebichten behelfen mußte. 11m fie bee Begentheile ju überführen, mablte nun Glud felbft die fur bie befte anerfannte Oper von Quinault. ließ fie aber gang wie fie war, mit allen Mabrigalen und Rondeaux. So entftand fein vorzuglichftes Werf, Armida, welches feinen Trimph über feinen Begner entschieb.

Benn auch nicht geleugnet werben fann, bag Glud in feinen mufikalischen Reformen von einer beschränften Anficht ausgieng, inbem er bas eigentliche Wefen ber Dufif als einer freien felbitanbigen Runft verfannte, und fie als eine bloge Dienerin ber Boeffe gur Entfleidung alles melifmatischen Gefangs und bes lieblichen Ritornelle gurudführen wollte, fo brachte ihn boch die unerfcutterliche Ronsequeng, womit er ju Berfe gieng, ber majeftatische Stil feiner Rompositionen, und die große Runk, womit er bie nicht feltne Durftigfeit feiner mufifalifden Bebanten zu verbergen mußte, ju einer entscheidenden Sohe. Dan barf indeß nicht vergegen, bag er feine Reformen hauptfachlich in Baris ausführte, und bag feine Ration fo viel innere Empfänglichkeit bafür befaß, als bie Frango: fen. Glud bleibt nebft Befinern (vielleicht aus verwandten Urfachen, fo feltfam es flingen mag) ber Epoche machenbe beutiche Runftler in Baris. Aber in Italien, und felbft in feinem Baterlande was ren bie Einbrucke weniger bauernb. Bwar fcblog fich Raumann an ibn an. allein feitbem Mozart mit ungeheurer Schopfungefraft ben romantischen Stil ber Dper herausgriff, seitbem Salieri, Reidarbt, Binter, Bar, Cherubini, wiewohl auf verschiebenen Begen, bie gebrochene Bahn weiter verfolgten, icheint gludischer Beift uns fremd geworben zu fein , und felbft ber Bortrag feiner Rufit zu verschwinden. Diefer ift von ber bochften Bebeutung, je mehr Die Entfernung aller Bergierungen bem Sanger bas Tragen bes Tones und bie genauefte Bestimmtheit gur Bflicht macht.

Es verbient baber bantbare Anerfennung, bag man auf ben beut: fchen Bubnen, wie bieg fcon vor einigen Jahren mit ber 3phigenia auf Tauris in Berlin und Beimar gefchah, biefen faft gang verschwinbenben Bortrag burch Wieberaufführung ber gludifchen Opern feftaubalten fucht. Die neue Direttion eröffnete fcon im verflogenen Jahre ein Theater mit einer wurdigen Borftellung der Iphigenia. Möge die Armida fich in wiederholten Borftellungen daran ansischließen, möge man aber auch nicht vergeßen, uns den Orpheus, die Alceste und befonders die herrliche Iphigenia in Aulis zu geben!

Ein theatralisches Kunstwerk kann nach einer vielleicht auf schnelle Einlernung gegebenen Borftellung nicht beurtheilt werden. Es schien, als ob das Orchester, im Berhältniß des vermehrten Chorpersonals nicht gehörig verstärkt worden sei. Die Ballette, in denen alle Talente der hiesigen Tanzgesellschaft sich vereinigt zeigten, nahmen sich vortrefflich aus, und ließen nach dem jest herrschenden Geschmack nichts zu wünschen übrig, da, statt den eigentlich charakteristisch-mimischen Tanz auszubilden, nur ein allgemeines Bestreben nach Anmuth und Bierlichseit, und der fertigsten Leichtigkeit in schwierigen Tanzschritten sichtbar werden will.

Gine ausführlichere Beurtheilung behalten wir uns fur tunftige Aufführungen biefer Oper vor.

## Gebichte.

Eine neue Berbindung der uralten Stamme habsburg und Efte, des Glorreichsten, was Deutschland und Italien kennt, in noch blühenden Zweigen, verdiente wohl einen Ariost oder Taffo zu begeistern, in deren Gedichten wir noch den Widerschein von den Festen des ritterlichen hofes von Ferrara erblicken: aber so feltene Geister erzeugt nicht jedes Jahrhundert. Indessen durfte man erwarten, an einem hofe, wo Metastasio Gunst und Belohnung fand, werde bei solch einem Anlage die italianische Muse nicht ausbleiben, und sie hat in der That, wiewohl auf fremdem Boden, ihre melosbische Stimme gefällig erhoben.

Bondi, einer der geschätzesten Dichter seines Baterlandes im letten Jahrhundert, hat in einer Reihe von Sonetten, die von dem Grazien gebildete Gestalt und aus der Bluthe aller Zugenden erschaffene Seele der erhabenen Braut, dann die schöne Berschlingung des friedlichen Delzweiges mit der Myrte besungen. Der Stil ist von klassischer Reinheit, der Bersbau voll und harmonisch, die Bilder wurdig, der Ausbruck zugleich zierlich und gedrängt. Rur durfte man wünschen, der Dichter möchte sich nicht so sehr in

in ben allgemeinen Gebanken gehalten, fonbern mehr auf bie naher ren perfonlichen Beziehungen eingelagen haben.

Diefen hat ber ebenfalls burch verschiebene Dramen und Dras torien ruhmlich befannte Abate Bagnoli ein langeres Gebicht in Stangen vornehmlich gewidmet. Er feiert die weife und liebevolle Sorgfalt, womit bie burchlauchtigfte Mutter ihre Tochter in filler Eingezogenheit zu allem Bortrefflichen gebilbet, bann wendet er fich . ju bem vielfachen Ruhme bes Baufes Efte, verherrlicht befonders beffen hochgefinnte Frauen und führt belbenmuthige Buge von zweien an, welche ben Ramen Beatrice führten; er ruft bie Schatten bes Arioft und Taffo auf, geht jur Lobpreifung ber Ahnen bes regierenben Monarchen und feiner eigenen verehrungewurdigen Gigenfchaften über, und schließt mit feierlichen Bunfchen und beilverfundigenden Beiffagungen. Eine reiche Aber von poetischem Schmud ftromt burch bas Bange bin, bas fich überall auf gleicher Bobe erhalt. Der Berfager ift als Italianer vollfommen gerechtfertigt, wenn er bie Seite ber biftorifden Erinnerungen, welche 'in feinem Baterlande einheimisch ift, mit Borliebe ausführlicher behandelt: mochte fich nur auch ein beutscher Dichter finden, ber bie andere Seite ergriffe, und die Glorien bes Saufes Sabeburg in ihrer gangen Fulle gu feiern mußte! Allein hier haben bie Befchichtschreis ber felbst noch so viel zu thun übrig gelagen, daß man fich nicht wundern barf, wenn bie Boeffe im Rudftanbe ift.

Richt im Druck erschienen ift ein Gedicht bes geistvollen Carpani, ber vor einiger Zeit eine bramatisserte Darstellung bes Denkmals ber Erzherzogin Christina lieferte, in mailandischer Rundart als ber Bolfssprache bes Geburtsortes ber neuvermählten Kaiserin abgesaßt. Man kennt die naive Grazie der italianischen Dialekte: ber Dichter hat das Borrecht, welches ihm die Berkleidung gab, sich mit einer gewissen vertraulichen Offenheit der Majestät zu nähern, sehr gut zu benutzen gewußt; sein Lied spielt ganz auf die eigensten Berhältnisse an, und erscheint in seiner leichten frohlichen Beise als ein wahrer Erguß des Herzens.

Unter ben beutschen Gebichten hatte bas von Collin eine beftimmte Aufgabe, nämlich den von den Damen auf der Redoute überreichten Blumenstrauß paßend zu begleiten. Er hat sie großentheils glüdlich gelöset, indem er in Distichen, welche das Sinnreiche fo gut in ihrem engen Umkreise einschließen, jebe Blume einzeln bilblich beutet. Wir wurden babei, und dieß sei zum Lobe gefagt, an ein Gebicht von Goethe erinnert, worin er verschiedene Blumen als eben so viel Charaktere schoner Weiblichkeit schildert. Nur ein Paar in der dichterischen Bildersprache noch nicht klassisch gewordne Blumen hätten wir weggewünscht, z. B. die Banille, welche gleich auf die Lilie folgt, und diese von der Rose, dem Beilchen und der Myrte trennt, die sonst so passend auf einander folgen würden. Uebrigens hat der Dichter selbst den Dornen und dem Rosmarin eine gute Bedeutung abzulocken gewußt, und das Ganze ist leicht zusammengeschlungen wie ein wirklicher Strauß.

Die vaterländischen Gefinnungen, welche haschfa schon oft bei wichtigen Anläsen geäußert, sinden wir auch jest in einer sapphisschen Dbe auf die Bermählung wieder. Im Bertrauen auf mannslichen Ernst der Gedanken opfert der Dichter dann und wann etwas an der Klarheit und Gelindigkeit der Sprache und am sansteren Bohlklange auf; aber jedes Bestreben (nach seinem eigenen Ausbruck) 'den Fittig des erschlassten Zeitgeistes wieder zu spannen', muß uns jest boppelt willfommen sein.

Ein Bechfelgefang in Sonetten von Karl Philipp, worin die Genien der Borficht, der Liebe und des Bollerglud's sprechen, von Gyrowet in Musit geset, empsiehlt sich durch gefälligen Bohllaut und Reinheit der Sprache, ohne auf Eigenthumlichkeit und Tiefe Anspruch machen zu können. Auch sind es keine Sonette im genaueren Sinne des Bortes; jedoch war die freiere Stellung der Reime und der Bechsel längerer und kurzerer Zeilen vielleicht der musikalischen Begleitung gunftig.

Eine anakreontische Obe an die Taube der Benus von A. F. Drerler ist zart und niedlich genug, wenn man einmal den dieser ehemals so beliebten Gattung eignen tanbelnden Ton zugiebt. Aber auch bei benjenigen Lesern, welche sinden, daß man die Grazien und Amorinen zu viel hat gaukeln laßen, welche vielleicht sogar das Urbild dieser Art von Liedern, den angeblichen Anakreon, nicht für acht antik gelten laßen dürsten, wird das glückliche schon ausgemalte Bild von dem Abler, der die sanste Laube unter seinen Fitztig nimmt, der gewählten Form Gunst und Beifall verschaffen.

Nicht genannt hat fich ber Berfager einer Ibplle, welche uns

in eine landliche Hutte einführt, und einem Buschauer aus dem Bolke die Beschreibung der Bermählungsseier in den Mund legt. Dem ursprünglichen Begriffe der Idhlie ift dieser Gedanke ganz gemäß, eine ähnliche Wendung liegt den Adoniazusen des Theokrit zum Grunde. Auch fehlt es nicht an lebendigen und herzlichen Bügen, nur erfordert diese Gattung große Wahl in der Nachahmung des Bolkstones, und die fleißigste Ausbildung der beschreibenden Sprache und des hexametrischen Bersbaues, wie sie Boß seiner Louise und andern Studen gegeben, und diese vermissen wir etwas an dem sonft in seiner Kunstlosigkeit gemüthlichen Gedichte.

Doch eine ftrenge Kritik ware hier nicht an ihrer Stelle, wo auch die Gestunung in Anschlag gebracht werden muß, und bei der froben Stimmung des Festes jede Bemühung die öffentliche Freude auszusprechen wohl aufgenommen wird.

## VIII.

Ueber das Berhältniß ber schönen Kunft zur Natur; über Saufchung und Wahrscheinlichkeit; über Stil und Manier.

Aus Botlefungen, gehalten in Berlin im Jahre 1802.

Aristoteles hatte als Thatsache ben Sat aufgestellt, bie schönen Kunfte seien nachahmend. Dieß war richtig, in so fern damit \*) gesagt sein sollte, es komme etwas Nachahmens bes in ihnen vor: unrichtig aber, wenn es bedeutete, wie Aristoteles es wirklich nahm, die Nachahmung mache ihr ganzes Wesen aus. Ueberdieß wurde Architektur und Rebestunst schon daburch ausgeschloßen, die auch Aristoteles nicht in den Kreiß jener Künste zu ziehen scheint, wie Viele nach ihm aus demselben Grunde.

Reuere Theoristen haben biefen Sat nun in folgenden verwandelt: die schöne Kunft foll die Natur nachahmen.

\*\*) Bei 'Ratur' wird oft nichts weiter gebacht, als bas ohne Buthun menfchlicher Runft Borhandene. Wenn man

<sup>\*)</sup> nur gef. 1808. \*\*) Die Unbestimmtheit und Bielbeustigkeit ber Begriffe 'Natur' und 'nachahmen' hat hierbei die größten Digverftandniffe verursacht, und in mannichfaltige Biberfpruche verwickelt. Bei 'Natur' benten sich viele nichts weiter, als 1808.

nun zu biefem berneinenden Begriff ber Natur einen eben fo leibenben Begriff vom Nachahmen bingufügt, fo bag es ein bloges Nachahmen, Ropieren, Wiederholen bedeutet, fo mare bie ganze Runft in ber That ein broblofes Unternehmen. Man fieht nicht ein, ba bie Natur einmal vorhanden ift, warum man fich qualen follte, ein zweites, jenem gang abn= liches. Eremplar bon ihr in ber Runft ju Stande ju bringen, bas für bie Befriedigung unfere Beiftes nichts voraus batte, als etwa bie Bequemlichfeit bes Genuges. Go beftanbe 3. B. ber Borgug eines gemalten Baumes bor einem wirflichen barin, baß fich feine Raupen und anderes Ungeziefer baran feten, wie bie Bewohner ber nordhollandifchen Dorfer in ber That Die fleinen Bofe an ihren Saufern ber Reinlichkeit wegen nicht mit mabren Baumen bepflangen, fonbern fich beanugen, auf bie Banbe umber Baume, Seden und Lauben zu malen, Die fich überdieß auch im Winter grun Die Lanbschaftmalerei murbe bemnach blog bagu bienen, im Zimmer gleichsam eine Natur im Auszuge um fich zu haben, wobei man frob mare, Die gebirgigen Begen= ben anzuseben, ohne \*) jeboch ber rauberen Witterung ausgefett zu fein, und flettern zu mußen. Dir fallt babei bie 'Reisenatur' bes Pringen in Goethes Triumph ber Empfindfamfeit ein.

Aber man ftelle fich, wie man will, fo kann man hochstens \*\*) zwei ber bilbenben Kunfte, bie Malerei und bie Stulptur, in biefem Sinne zur blogen Nachahmung ber Natur machen; bie Erscheinungen ber übrigen bringt man auf feine Weffe heraus. Denn man halte die Mufik für Nach-

<sup>\*)</sup> Jeboch' fehit 1808. \*\*) bie ungludlichen bilbenten Runfte in biefem Sinne 1808.

ahmung bes Naturausbrucks ber Empfindungen durch Laute, oder laße sie bem Gesange der Bögel abgelernt sein, wie die Chinesen erzählen, einer ihrer Kaiser habe einsmals ein Concert von Singvögeln vernommen, und nach dem Muster besselben das erste menschliche Concert veranstaltet: so wird man daraus nimmer das Erforderniß des Tastes, des regelmäßigen Rhythmus ableiten, noch seine Entstehung begreislich machen können. \*) Eben so ist es mit dem Silbenmaße in der Poesse: es ist etwas durchaus Idealisches, und der Natur auf keine Weise abgeborgt. So kommt man dahin, diese Dinge sür außerwesentliche Zierraten zu halten, und erklärt, einer willkürlichen Meinung zu lieb, dassenige, worin seit undenklichen Zeiten die Menschen unter allen himmelsstrichen übereingekommen sind, für zufällig und ungültig, woraus denn die verkehrtesten Regeln herstließen.

Einige haben boch gemerkt, obiger Grundfat sei gar zu unbestimmt; sie haben befürchtet, die Kunst möchte sich, wenn man ihr diese Breite gabe, in das Gleichgültige und Widerwärtige verlieren; sie sagen deswegen: die Kunst soll die schöne Natur, oder sie soll die Natur in's Schöne nachahmen. Dieß heißt recht, Einen von Bontius an Bilatus weisen. Denn entweder ahmt man die Natur nach, wie man sie vorsindet, so wird \*\*) es vielleicht nicht schön aussallen, oder man bildet sie schön, so ist es keine Nachahmung mehr. Warum sagen sie nicht gleich: die Kunst soll das Schöne darstellen; und laßen die Natur ganz aus dem Spiele? So wäre man der Quälerei los, daß die Kunsterscheinungen zur Natur in diesem Sinne umgedeutet werden müßen; was nicht ohne die äußerste Gewaltthätigseit möglich ist.

<sup>\*) &#</sup>x27;Ebenso . . . abgeborgt' fehlt 1808. \*\*) fie 1828.

Da es ber befte Beweis ift, etwas fei gut nachgemacht, wenn man bie vorgeftellte Sache für bie wirkliche halten fann, fo flieft aus bem grob berftandenen Grundfate ber Nachahmung natürlich ber: bag man fich in ber Runft 'Die Täuschung' jum Biel feten muße, und bag alles, mas bie Täuschung ftort, fehlerhaft fei. Den fpielenben Schein, melchen bie achte Runft sucht, und welchem fich bas bezauberte Gemuth freiwillig hingiebt, wiewohl es fich ber Erbichtung fehr gut bewußt ift; worüber es auch auf Augenblide, fo wie über blog innere Borftellungen, bie nabere Begenwart gang bergeffen fann; - biefen fvielenben Schein, fage ich, hat man mit bem eigentlichen Irrthum verwechselt, mit ber ganglich leibenben Berudung, Die bem Beifte alle Freiheit ber Betrachtung rauben murbe, indem bie geglaubte Birtlichkeit bes Dargestellten nun ernsthaft auf ihn einbrange. \*) Auf folche Beife taufchte Leonardo feinen eigenen Bater, bem er jum Scherz versprochen batte, ibm ein Schild für bas Saus feines Bachtere zu malen. Er hatte biegu feine bewundernswürdige Medusa insgeheim vollendet, beren giftigen Aushauch man wirklich gemalt zu feben glaubt, wie ber abgehauene Ropf von verborrten Rrautern, Schlangen, Rroten und allerlei efelm Gewurm umgeben, auf bem Boben Run fiellte er fie in einem gebampften Lichte auf bie Staffelei, und lub feinen Bater ein, bas fertige Schilb in Augenschein zu nehmen. Ger Biero ba Binci, bei'm Gintritt von Entfeten ergriffen, nahm die Flucht bor bem Ungebeuer, bis ihm fein Sohn lachend gurief, bieß fei ja eben bas bestellte Schilb.

Diefer Grundfat ber Täuschung ift bem Befen achter

<sup>\*) &#</sup>x27;Auf... beftellte Schild' fehlt 1808.

Runft fo fremb, bag er faft nur auf bie Malerei und bie Boeffe, mit Schausvielfunft verbunben, bat angewandt werben tonnen. Befang und Sang bedürfen einer festgefetten Runftform, ber Abbtbmus erinnert jeben Augenblid baran, bag fie nur freie umbilbenbe Darftellungen vom naturlichen Ausbrud ber Gemuthebewegungen find: man fann ihnen nicht ohne bie größte Berwirrung ber Begriffe eigentliche Täuschung Die Stulptur thut anerfannter Dagen auf Taufchung Bergicht. Wenn Tauschung ben Werth eines Runftwerfes beftimmte, fo mußte es erlaubt fein, Statuen anguftreichen, und eine Wachsfigur mit naturlichen Saaren, und vielleicht ben mabren Rleibern ber vorgestellten Berjon, mare ber beften Statue von ihr vorzugiehen \*). Wenn man auch nicht fo weit gieng, bat man gleichwohl ber Stulptur quweilen angerathen, ber Taufchung ju lieb, wenigstens nicht toloffal zu bilben. Wenn man die Runft einmal fo anfieht, fo barf man wenigstens nicht über ben Menschen lachen, ber ein Bruftbild nicht abnlich fand, weil die Berfon ja Banbe und Rufe babe.

Bei ber Malerei hat es eher einigen Schein, boch fann \*) auch fie feine eigentliche Täufchung bezwecken wollen, ba fie fein wahres Licht hat, sondern nur durch einen geschickten Gebrauch der weißen und durch die Abstufungen ber

<sup>\*)</sup> Man hat diese Kunft oder Kunftelei zu einer großen Bolls tommenheit gebracht. Die modigen Berudenmacher in Paris ftellen weibliche Bachsbilder mit geschmachvollem haar: und Kleider-Put aus, wobei ein Kurzsichtiger wohl in Gefahr ift, der artigen Persfon, die in so buhlerischer Stellung hinter dem Fenster steht, liebs äugelnde Blide zuzuwerfen, und wenn er sich einbildet, sie habe ihm gewinkt, den einseitigen Liebeshandel noch ein Paar Tage lang forts zusehen. Anm. 1828.

<sup>\*\*)</sup> fle aud) 1808. 1828.

übrigen Farben die Beleuchtung zu bezeichnen vermag. Bum Behuf der Täufchung müßte dem also durch anderweitige Borkehrungen abgeholfen werden, wie z. B. in einem Banorama geschieht, oder wenn man eine Mondschein-Landschaft durchstchtig erleuchtet. Die Frage jener Chinesen beim Anblick englischer Bildniffe, ob die Personen denn wirklich so sleckig wären, als sie durch Licht und Schatten erschienen, kann uns ausmerksam darauf machen, daß Gemälde nicht eigentlich täuschen, daß Einsicht und Gewöhnung dazu gehört, um die Wahrheit des Scheins in ihnen zu sinden.

Um meisten Unheil hat bieser Grundsat in ber bramatischen Boefie und in ber von ihr abhängigen Schauspielfunft angerichtet.

Man fieht an obigen Beispielen, wie es immer in's Tändelnde oder Widerwärtige ausartet, wenn man mit der Täuschung Ernst macht. Wir erinnern uns hiebei der luftigen Geschichte von einem Künftler im alten Rom, der natürlich wie ein Schwein grunzen konnte (in den Fabeln des Phädrus); ein Bauer wollte ihn vermittelst eines unter dem Mantel versteckten wahren Schweines übertreffen, ward aber ausgepfiffen, und beschämte nun, indem er es hervorzog, die getäuschten Kenner. Wer weiß, diese hatten doch so Unrecht nicht, jenen vorzuziehen, nur leiteten sie ihr Bergnügen aus der falschen Quelle der Täuschung her, da es vielmehr daber rühren mochte, daß eine menschliche Stimme die eines Thieres charakteristisch, jedoch immer noch kennbar nachahmte.

Mit der Täuschung ist die Forderung 'der Wahrscheinlichkeit' nabe verwandt, welche hauptsächlich an die Boeffe, vor allem an die dramatische gemacht worden ist, und dahin geführt hat, alles Rühne, Große, Wunderbare und Außerordentliche daraus zu verbannen, und das Gemeine, Alltägliche für ben wahren Gegenstand berfelben auszugeben. Ganz verkehrter Weise. Die eigentliche Wahrscheinlichkeit beruht auf Berechnungen bes Berstandes, die auf ein schönes Kunstwerk nicht anzuwenden sind; in der Poesse kann von keiner andern die Rede sein, als daß etwas wahr scheine; und wahr scheinen kann sehr wohl auch was nimmer wahr werden mag. Es kommt nur darauf an, daß ein Dichter uns durch den Zauber seiner Darstellung in eine fremde Welt zu versetzen wiße, so kann er alsbann in ihr nach seinen eignen Gesehen schalten.

In einem andern Sinne nennt man auch bas 'Natur', was im Menfchen bon felbft und ohne Anftrengung gum Borfchein fommt, im Gegensat mit bem fünftlich - Ungebil-Diefe Natur bat man ber Runft auf eine boppelte Art empfohlen: in Betreff ber bargeftellten Menschen, und in Betreff ber Berfon bes Runftlers. Bei ben übrigen Runften leuchtet es zu febr ein, bag beren Ausubung, wegen ihrer burchaus fünftlichen Mittel, ein grundliches methobisches Studium erfordert; fo bat benn biefer fchlimme Rath, fich blindlings feinen Anlagen, und einer wilben Begeifterung gu nicht bloß icheinbar, fonbern wirflich funftlofen Ergiegungen zu überlagen, am meiften in ber Boefte auf Brrwege geführt. Diefem Grundfage 'ber Naturlichfeit', welcher eigentlich bie Runft gang aufhebt, fteht ale bas entgegengefeste Meugerfte gegenüber ber Grundfat 'ber Runftlichfeit', welcher eine Bervorbringung ber Runft bloß nach bem Dage ber barin auf ber Oberfläche ericheinenben Geschicklichfeit und Dube ichatt. Er lautet bemnach: Die übermunbene Schwierigfeit fei bie Sauptquelle bes Bergnugens an iconen Geifteswerfen : beswegen fei g. B. ein Trauerspiel in gereimten Berfen, und worin es möglich gemacht worben, eine Sandlung in einem

einzigen Bimmer innerhalb eines Beitraumes bon wenigen Stunden vorgeben ju lagen, eine gar bewundernemurbige Sache. Dergleichen Ausspruche zeigen auf's flarfte bie berrichenbe Beschränktheit und Stumperhaftigfeit in ber Ausübung ber Runft; benn einem Meifter, ber bas Große und Befentliche unter fich gebracht bat, muß bie Erfüllung ber mechanischen Bedingungen nur eine Rleinigfeit fein. weber bie Schwierigfeit wird bem Werte noch angemerft, fo ift fie nicht recht übermunden; ober fie ift vollfommen überwunden, fo ergiebt fie fich nicht mehr aus beffen Betrachtung, fonbern es fann nur von Rennern aus eigner Erfahrung auf fie geschlogen werben, welches gar nicht mit jum Runftgenuge gebort. Boileau bat fich nicht geschämt, Die Boeffe mit ber Runft zu vergleichen, Birfeforner burch ein enges Loch zu werfen, und er bat ber feinigen allerbings bamit Gerechtigfeit wiberfahren lagen. Wenn fie aber überhaupt nichts weiter mare, fo verbienten bie Boeten nur auf eben bie Weffe belohnt zu werben, wie bom Alexander jener Mann belohnt warb, ber fich ibm burch bie überwundene Schwierigfeit ber Birfeforner empfehlen wollte.

Was die Natürlichkeit in Ansehung der dargestellten Bersonen betrifft, so hat es seine Richtigkeit, daß die Darftellung Wahrheit und Tiefe haben muß, welches durch die Steisheit konventioneller Formen ganz unmöglich gemacht wird. Bon diesen mußen sie also entkleidet werden. Jedoch hat die Forderung der Natürlichkeit bei Ausstatung der Personen mit ausgezeichneten Eigenschaften viel zu sehr beschränkt; im besten Valle hat man das Naive und Einsache, meistens das Gemeine und Platte ergriffen.

Das Natürliche wird gewöhnlich nicht nach ber Menfchheit im Allgemeinen, wie fie fich unter verschiebenen himmelsftrichen in verschiebenen Beitaltern geftaltet bat, beurtheilt, fondern nach \*) ber einseitigen Rationalität in einem verwöhnten Beitalter, wo oft bas Unnaturlichfte naturlich geworben fein fann. Der Beigige findet bie Freigebigfeit, ber Feige Die Sapferfeit unnaturlich, und fo muß einer völlig unpoetiiden Ration ichon alles mabrhaft Boetifche unnatürlich vorfommen, wie man es benn auch bei ben Frangofen erlebt. Sie führen trot bem, bag fie einen fo großen Radbrud auf ben Grundfat ber Runftlichkeit legen, auch ben Grundfat ber Natürlichfeit beständig im Munde. Was ihnen naturlich icheinen foll, muß Rlarbeit und Beftimmtheit haben, babei aber nüchtern fein. Gie fonnen jogar bie falte vernunftelnde Abetorif ber Leibenschaft in ihren Trauerspielen naturlich finden, wenn fie nur bilb- und phantafielos ift; im entgegengesetten Falle wurde fle ihnen bei ber größten Babrbeit ale übertriebner Bombaft vorfommen.

Durch bie gröbste Verwirrung aller Begriffe hat man bas, was Korm, Mittel ber Darftellung ift, mit zu ihrem Inhalte gerechnet, und es z. B. für unnatürlich erklärt, wenn bie Personen im Drama in Versen reben, als ob ber Dichter im Sinne hätte, lauter improbisterenbe Poeten aufzuführen, und ber poetische Stil nicht auf die Bebeutung bes Werkes im Sanzen gienge. So Diberot, und Andere nach seinem Beispiel. Was man gegen die Oper als eine unschickliche und verwerkliche Sattung eingewandt, läßt sich meistens auf diesen unstatthaften Grund zuruck führen.

Wenn man aus biefer subjektivften Verengung bas Wort Natur' wieder zum Inbegriff aller Dinge erweitert, so leuchtet freilich ein, bag bie Kunft ihre Gegenstände aus bem

<sup>\*)</sup> einer einf. 1808.

Gebiete ber Natur hernehmen muß; benn es giebt alsbann eben nichts andres. Die Phantasse kann in ihren kuhnen Flügen zwar übernatürlich, aber niemals außernatürlich werben. Die Bestandtheile ihrer Schöpfungen, wie sie auch durch ihre wunderbare Thätigkeit verwandelt sein mögen, müßen immer aus einer vorhandenen Wirklichkeit entlehnt sein. In diesem Sinne braucht man aber gar nicht der Kunst vorzuschreiben, daß sie die Natur nachahmen soll, sondern sie mußes; es hat gar seine Gesahr, daß sie etwas anders können wird. Der Sat würde daher richtiger lauten: 'die Kunst muß Natur bilden'; wo er alsbann bloße Thatsache und ber richtigter Ausbruck von dem des Aristoteles wäre.

Wenn man fagt, ber Runftler foll bie Natur ftubieren, er foll fie beständig vor Augen haben u. f. w., welches übrigens febr empfehlungswürdige Borfdriften find, fo verftebt man unter 'Natur' wieber nicht die Gesammtheit ber Dinge, fonbern bestimmte einzelne Begenftanbe ber Außenwelt. Wie tommen biefe nun bagu, mit einem fo wurdigen Ramen belegt zu werben? Unftreitig, weil fich in ihrer Erscheinung allgemeine Naturgefete offenbaren. Man fagt von einer gemalten Rleibertracht, bie boch ein Werf menschlicher Sanbe ift, fie fei nach ber Natur gemacht, wenn in ihrem Faltenwurf bie Gefete ber Schwere, wie fie fich nach ber befonbern Beschaffenheit bes Beuges und feiner Lage am Rorper äußern, und wenn in ihrer Farbung bie Gefete ber Lichtvertheilung beobachtet find. Allein bas Wort 'Ratur' bat auch bier wieber febr irre geführt, als ob bas einzelne Raturding ichon bas absolute Borbild, bas unübertreffliche, ja bas unerreichbare für ben menschlichen Geift mare. vortreffliche Runftler haben biefen Wahn burch ihr Unfeben beftätiget. Gerade weil fie bie bestimmtefte Anschauung

batten, und bie Unerichopflichkeit jener Ericheinung innigft - fühlten, glaubten fie ben vorbilblichen Gegenftanb nur auf unvollfommene Beife, fonft unverwandelt in ihr Bert aufgenommen zu haben. Gben weil ihnen die Thatigfeit, moburch er, ganglich umgebilbet, erft zu einem pagenben Theileihrer Darftellung \*) warb, fo naturlich mar, wurden fie fich Diefer Thatigfeit nicht bewußt, und fchrieben alles Berbienft ber Ratur zu. Dag bem fo fei, bavon fann man fich leicht überzeugen, wenn man fich nur an bie entgegengesetten Meu-Berften erinnert, wie g. B. ein Raphael, und wie ein mitroffovischer Insettenmaler bie Natur vor Augen hat, ober ein Denner, ber bie Menschen um nichts beger als mifroffopische Insetten nachpinselt. Durch bloges \*\*) Nachahmen, Ropieren, wird man immer gegen die Ratur ben Rurgeren gieben; Die Runft muß alfo etwas Anderes wollen, um biefen Nachtheil ju verguten, und bas ift reine Beraushebung bes Bebeutfamen in ber Erscheinung, mit Uebergebung ber ftorenden Aufälliafeiten.

Die tobte und empirische Anstot von ber Welt ift, bag bie äußeren Dinge 'find'; die philosophische, bag Alles in ewigem Werden, in einer unaushörlichen Schöpfung begriffen ift: worauf uns schon eine Menge Erscheinungen im gemeinen Leben gleichsam hinstoßen. Bon uralten Zeiten her hat demnach ber Mensch diese in Allem wirksame Kraft der Gervorbringung zur Einheit einer Idee zusammengefaßt, und bas ist die Natur im eigentlichen und höchsten Sinne. In keiner einzelnen Gervorbringung kann diese allgemeine Schöpferkroft erlöschen, allein wir können ste nie mit dem äußern Sinne gewahr werden; am bestimmtesten erkennen wir sie von dem

<sup>\*)</sup> wurde ..., wurden fie fich berfelben 1808. \*\*) Rachmachen 1908. Berm. Schriften IIL 20

Buntte aus, wo wir felbft unfern Antheil baran in uns tragen: als organische Wefen, und nach ten Graben ber Bermanbtschaft anberer Organisationen mit ber unfrigen. Die gefammte Natur ift ebenfalls prganifiert, aber bas feben wir nicht; fie ift eine Intelligent, wie wir, bas abnben wir nur, und gelangen erft burch Spefulation jur flaren Gin-Bird nun Natur in biefer wurdigften Bebeutung genommen, nicht als eine Daffe von Bervorbringungen, fonbern als bas Bervorbringende felbft; und ber Ausbrud Dachahmung' in bem ebleren Ginne, wo es nicht beißt, Die Meußerlichkeiten eines Menschen nachaffen, fonbern fich bie Beife feines Banbelns zu eigen machen; fo ift nichts mehr aegen ben Grundfat einzuwenden, noch zu ihm bingugufügen : 'bie Runft foll bie Natur nachabmen'. Das beifit nämlich. fte foll, wie bie Natur felbständig ichaffend, organisiert und organifferent, lebendige Werfe bilben, Die nicht erft burch einen fremden Mechanismus, wie etwa eine Benbeluhr, fonbern burch eine inwohnende Rraft, wie bas Sonnenfpftem, beweglich find, und vollendet in fich felbft gurudfehren. Auf biese Weise bat Brometheus bie Natur nachgeabmt, als er ben Menschen aus irdischem Thon formte, und ibn burch einen von ber Sonne \*) entwenbeten Funten belebte. biesem höchsten Sinne bat, so viel ich weiß, nur ein eingiger Schriftfteller ben Grundfat ber Nachahmung für bie Runfte ausbrudlich aufgeftellt. Es ift Moris in feiner portrefflicen fleinen Schrift über bie bilbenbe Nachahmung bes Schonen \*\*). Die Mangel biefer Schrift ruhren baber, bag Moris, bei feinem wahrhaft fvefulativen Beifte, in ber

<sup>\*)</sup> entwandten 1868. \*\*) Seit biefes geschrieben wurde, Schelling in feiner [beredten und geistreichen 1828] Rebe über Berhaltniß ber bilbenben Kunft zu ber Ratur.

bamaligen Bbilofophie gar teinen Anhalt fant, und fich baber einfiedlerifch in muftifchen Irrgangen verlor. Er befdreibt bas Schone ale bas in fich Bollenbete, was ale ein fur fich beftebendes Banges von unfrer Einbildungstraft umfaßt merben fann. Dun fei aber ber große Bufammenhang ber gangen Ratur, ber über bas Dag unfrer Anschauung binausgeht, bas \*) einzig wahre, fur fich beftebenbe Bange; jebes einzelne Bange in ihm fei wegen ber unaufloslichen Berfettung ber Dinge nur eingebildet; aber es muße fich bennoch, ale Banges betrachtet, jenem großen Bangen in unferer Borftellung abnilch, und nach eben ben ewigen feften Regeln bilben, nach welchen blefes fich von allen Seiten auf feinen Mittelpunkt ftutet, und auf feinem eignen Dafein rubt. Bebes icone Gange aus ber Band bes bilbenben Runftlers fei baber im Rleinen ein Abbrud bes bochften Schonen im großen Gangen ber Natur. Bortrefflich! Sowohl bie im Schonen liegende Beziehung auf bas Unendliche, als bas Streben ber Runft nach innerer Bollenbung ift bierburch auf bas gludlichfte ausgebrudt.

Wo soll aber ber Künstler seine erhabene Reisterin, die schaffende Natur, sinden, um sich mit ihr gleichsam zu berathen, da sie in keiner außeren Erscheinung enthalten ist? In seinem eigenen Innern, im Mittelpunkte seines Wesens durch geistige Anschauung kann er es nur, oder nirgends. Die Aftrologen haben den Menschen Mikrokosmus, die kleine Welt, genannt, was sich philosophisch sehr gut rechtsertigen läßt. Denn wegen der durchgängigen Wechselbestimmung aller Dinge ist \*) jedes Atom Spiegel des Weltalls. Der Mensch ist aber das erste uns bekannte Wesen, das nicht

<sup>\*)</sup> einzige w. 1808. \*\*) jeber 1808. 1828.

bloß für dine frembe Intelligenz Spiegel bes Weltalls wäre, sondern, weil seine Thätigkeit in sich zurückgeht, es auch für sich selbst sein kann. Die Klarheit nun, der Nachdruck, die Fülle, die Allseitigkeit, womit sich das Weltall in einem menschelichen Geiste abspiegelt, und womit sich wiederum dieses Abspiegeln in ihm spiegelt, bestimmt den Grad seiner \*) Genialität, und sest ihn in den Stand, eine Welt in der Welt zu bilden.

Man könnte die Kunst daher auch besinieren als die durch das Medium eines vollendeten Geistes hindurchgegangene, für unsere Betrachtung verklärte und zusammengedrängte Natur. Der Grundsat der Nachahmung, wie er gewöhnlich ganz empirisch genommen wird, läßt sich also geradezu umfehren. 'Die Kunst soll die Natur nachahmen' heißt mit andern Worten 'die Natur (die einzelnen Naturdinge) ist in der Kunst Norm für den Menschen'. Diesem Sat ist geradezu entgegengesetzt der wahre 'der Nensch ist in der Kunst Norm der Natur'.\*)

Die äußerst wichtigen Begriffe von Manier und Stil stehen mit dem Berhältniffe zwischen Natur und Kunft in genauem Bezug. Diese Ausbrude find zuerst in den bildenben Kunften üblich gewesen, von da hat man angefangen, ste auf die übrigen Kunfte zu übertragen; mit Recht, benn man kann eine sehr gute Anwendung von ihnen machen.

Wir wollen mit ber Manier', als bem leichteren Besgriffe, anfangen. Buweilen braucht man biefes Bort in einem lobenben Sinne; man fagt z. B. von einem Gemalbe,

<sup>\*)</sup> funftlerifden G. 1808. \*\*) Die große Lehre bes Plato, ber Menich fei bas Dag aller Dinge, bewährt fich bemnach auch in ber ichonen Kunft, und wird hier gleichsam fichtbar gemacht. Die 1808.

es fei in einer großen Manier ausgeführt. Alsbann bedeutet es so viel als Stil \*) und Charafter überhaupt. Gewöhnlich soll es aber den Werth eines Kunstwerfes herabsehen, wenn man Wanier darin sindet; dieß ist immer der Fall, wenn man es 'manieriert' nennt. Manieriert heißt eine Darstellung, wenn Manier darin als herrschend wahrgenommen wird; und der höchste Grad des Manierierten ist es, wenn das Wesen der Sache darüber gänzlich verloren geht, und Alles sich in blose Manieren auslöset.

Manieren heißen im gemeinen Leben Arten bes äußerlichen Betragens, in so fern sie Gewohnheit geworden sind.
Man sieht also leicht, daß Manier im obigen Sinne eine
fehlerhafte Angewöhnung des Künstlers bedeutet, die entweber in seiner Weise der Aussührung und Behandlung, oder
schon in der Art, seine Gegenstände in der Idee zu faßen,
liegen kann. Das Manierierte ist also eine unerlaubte Einmischung der darstellenden Berson und ihrer besondern Beschaffenheiten in die kunstlerische Darstellung.

Nach dieser Beschreibung sollte man die Manier, die sich oft so vorlaut ausdrängt, für etwas Bostives halten, und so könnte man das Entgegengesetzte, den Stil, bloß verneinend erklären, als die gänzliche Abwesenheit der Masnier; so wie immer ein Beischmad am Waßer getadelt wird, da die Reinheit des Waßers sich daran zeigt, daß es eigentslich gar keinen Geschmad hat. Es würde hieraus solgen, daß es nur einen einzigen Stil geben könne. Dennoch hört man die Renner der Kunst von verschiedenen Stilen reden, und zwar soll man an dem Stile eines Werkes, so gut wie an der Manier, das Beitalter, woraus es sich herschreibt,

<sup>\*)</sup> ober 1808.

ober gar feinen bestimmten Urheber erkennen. Es fragt sich nun, mit welchem Rechte bieß geschieht; ob man entweber bie Behauptung mehrerer Stile, ober biese bloß verneinenbe Anficht vom Stil fahren laßen muß, ober wie sich beibes mit einander verträgt.

Wenn wir uns auf einen höheren Gesichtspunkt stellen, so erkennen wir wohl, daß das Individuelle aus dem Allgemeinen durch Beschränfung und Entgegensetzung sich bildet. In der Kunst also, die als etwas Allgemeines für Alle Gültiges betrachtet werden muß, wäre die Hinzufügung des Individuellen, Persönlichen, vielmehr beschränkend und negativ, und die Enthaltung davon das Positive, die Erweiterung der Kunst zu ihrem wahren Umfange.

Allein wir find nun einmal Individuen, werden als solche geboren, und können nicht aufhören, es zu sein. Es ist folglich ein bestimmtes Verhältniß in unsern Anlagen, vermöge dessen uns gewisse Handlungsweisen am leichtesten und angemeßensten sind; durch die Wiederholung derselben müßen Gewöhnungen und besondere Neigungen entstehen, die sich in Werken, welche aus dem Innersten unsers Wesens hervorgehen sollen, wie die der schönen Kunst sind, nothwendig mehr oder weniger abbrücken werden. Wir seben die Dinge durchaus nicht, wie sie an sich sind, sondern nach ihrem Verhältnisse zu uns, welches natürlich durch unser ganze Persönlichkeit bestimmt wird. Wie ist es also mögelich, in der Kunst nicht manieriert zu sein, ja nur zu merken, daß wir eine Manier an uns haben?

Daburch, bag wir nicht blog Individuen, fondern auch Menfchen find, b. h. etwas Beftes, fich felbft Bestimmenbes und allgemein Gultiges in uns tragen, an welches wir, wie an einen Magstab, bas Beranberliche, zufällig Bestimmte

und ausschließend Eigenthümliche zu halten vermögend find. So wie die Sittlichkeit von uns fordert, unsere selbstischen Eriebe aus Gehorfam gegen ein höheres Gesetz zu bezähmen, so wird die künstlerische Augend (virtu, wie ja auch die Italiäner eine vollendete Aunstsertigkeit nennen) darin bestehen, daß sich der Aunstsert, den Gesehen des Schönen und der Darstellung zu lieb, seiner Individualität zu entäußern weiß, daß er sich seinem Werke gleichsam unterwirft; und so sieht man ein, wie, wo nicht gänzliche Reinheit von allen persönlichen Einstüßen, doch eine Annäherung an Bollendung stattsinden kann, welche den Betrachter des Kunstwerkes keine Manier mehr darin erkennen laßen wird.

Bon Diefer Seite wird alfo Erhebung über bas Danierierte burch eine Maxime bes Billens möglich. bie Wirfung einer folden reicht nicht bis babin, wo es aus ber unüberfteiglichen Befchranttheit unferer Renntniffe berrührt. - Der Gegenstand ber Runft, wie wir geseben baben, ift nothwendig Ratur. Die Ibee ber Ratur baben wir in uns; aber in ber hiftorifchen Erfenntnig burch Erfahrung bleibt fie für uns unüberfebbar und unerschöpflich. Da wir nun bas, mas wir in une tragen, bie 3bee, ben Geift, bie Boefie eines Wertes, nur burch bestimmte außere Ericheis nungen festhalten fonnen, fo wird auch an biefen bie Mangelhaftigfeit unferer Raturerfenntniß, fowohl was ihren Umfang, ale ihre Tiefe betrifft, bemerkt werben. Die Wifen-· fchaft bes Malers ift Die Beobachtung bes Sichtbaren: ber eine bat es barin weiter gebracht in Unfehung ber Ericheis nungen von Farben und Licht und Schatten, ber andere in Anfehung ber Formen, befonders organifierter Rorper; jeder thut fich also in bem entsprechenden Theile ber Runft berpor, und wird ben anbern in felbigem für manicriert erflas

ren; und vor dem allsehenden Auge der Natur würde wahrscheinlich keiner von beiden auch in dem, was er am besten versteht, als frei von Manier bestehen. Bolltommene Naturwahrheit ist, mit Einem Worte, nicht zu erreichen möglich, und die Runft soll sie nicht einmal suchen wollen, weil sie über diesem Suchen ihren eigenen höheren Zweck unsehlbar aus den Augen verliert. Die Natur als Gegenstand der Darstellung ist für die Kunst nur Mittel zu ihren Offenbarungen; durch jenes Streben würde sie die Natur zum letzen Ziel der Darstellung erheben, und im besten Falle, wenn es noch so sehr damit gelänge, wieder in blose Natur übergeben, da sie doch eine durchgängige Umbildung derselben nach Gesehen des menschlichen Geistes sein soll.

Bwifden ber Runft und Ratur ftebt alfo nothwendig etwas mitten inne, mas fie aus einander balt. Diefes beißt 'Manier', wenn es ein gefarbtes ober trubes Debium ift, welches auf alle bargeftellten Begenftanbe einen falichen Schein wirft; 'Stil', wenn es ben Rechten beiber, fowohl ber Runft als ber Natur, nicht zu nahe tritt: welches nicht anbers möglich ift, als burch bie bem Werke felbft gleich eingeprägte Erflarung, es fei nicht Natur, und wolle fich nicht bafür ausgeben. Freiheit von Manier ift alfo nur baburch möglich, bag man einen Stil hat; nicht, wie Biele gemeint haben, burch völliges llebergeben in die Ratur, bis jur ununterscheibbaren Ginerleiheit. Es verftebt fich von felbft, bag wir bier mit bem Borte 'Stil' noch etwas anberes meinen, ale bloge Abmefenbeit ber Manier, fonft murbe ber Sat ibentisch sein und gar nichts fagen; sonbern Stil ift eine Verwandlung ber individuellen unvermeiblichen Beforanttheit in freiwillige Beidrantung nach einem Runftprincip. Windelmann bat barüber einen außerft treffenben Ausbrud, indem er \*) ben Stil ein Spftem ber Runft nennt. Er rebet von einem 'Grundfage bes hoben Stile' und fagt: Der altere Stil war auf ein Shftema gebaut, welches aus Regeln bestand, bie bon ber Natur genommen waren, und 'fich nachber von berfelben entfernt hatten und ibealisch ge-Man arbeitete mehr nach ber Borfchrift 'worben maren. biefer Regeln, als nach ber Natur, Die nachzuahmen mar, benn bie Runft hatte fich ihre eigene Natur gebilbet. Ueber 'biefes angenommene Spftema erhoben fich bie Berbegerer 'ber Runft, und naberten fich mehr ber Babrbeit ber Ratur.' Bir wollen nicht alles prufen, mas in biefen Worten liegt. besonders das von den aus ber Natur hergenommenen und ibealifch geworbenen Regeln, fonbern nur bemerten, bag auch nach ber Unnäherung an bie Wahrheit ber Natur bie Runft fich wieder ihre eigene Ratur bilbete, bag biefes immer von ber achten Runft gilt, nur in einem mehr ober weniger auffallenben Sinne. - Stil ware alfo ein Suftem ber Runft, aus einem mabren Grundfate abgeleitet; Manier im Gegentheil eine subjektibe Meinung, ein Vorurtheil, praktifch ausgebrückt.

Es tritt jedoch von Neuem ber Zweifel ein, wie es mehr als Einen Stil geben kann, ba das Wahre nur Eins ift. Wir mußen uns zuvörderft erinnern, daß die Kunft ein unendliches Ganzes, eine Idee ift, in deren vollständigem Bestz kein einzelner Mensch sein kann: sie läst sich also auch von sehr verschiedenen Seiten saßen, ohne daß ihr wahres Wesen darum versehlt werden mußte. Und diesenige Ansicht von ihr, welche jeder Künftler nach seiner Eigenthümlichkeit von ihr haben kann, gleichsam die Grundanschauung seiner

<sup>\*)</sup> fie ein Spftem 1808.,

Runftwelt, ift bas Brincip, welches fich, mit Freiheit und Bewußtsein entwidelt, zum praftifchen Shftem, zum Stile bilbet. Ferner: bie Runft geht, wie bie Ratur, vermoge ihres innern Organismus in ftreng gesonberte und entgegengefeste Epbaren aus einander; mit anbern Worten: es giebt verschiebene Runfte, beren jebe ein andres Brincip ber Darftellung, folglich auch ichon für fich, ohne Rückficht auf bie Ausübenben, einen eigenen Stil bat. Es giebt einen plaftifchen und einen pittoreften, einen mufitalifchen und einen poetischen Stil. Sind in einer Diefer Runfte burch ibr Wefen verschiebene Spharen nothwendig vorausbeftimmt, b. h. glebt es barin 'Gattungen', fo haben auch biefe ibre eignen Stile, wie ce g. B. in ber Poeffe einen epischen, Ibrifden und bramatifchen Stil giebt, bie einander entgegengefett find, und boch alle aus bem Befen ber Boefte abgeleitet werden fonnen. Endlich entwickelt fich bie Runft als etwas von Menfchen zu Berwirklichenbes nur allmalich in ber Beit: biefes geschieht unftreitig nach gemiffen Gefeten, wenn wir fie ichon nicht immer in einem beschränften Beitraume nachweisen tonnen. Wo wir aber eine Runftmaffe als geschlogenes Ganges überfeben, und bie Gefenmäßigfeit in ihrem Fortgange mabrnehmen, ba find wir berechtigt, fie auch burch Bezeichnung ber verschiebenen Gpochen mit ber Benennung 'Stil' anzubeuten. Stil beift alebann eine nothwendige Stufe in ber Entwickelung ber Aunft. Daber tann es, fo genommen, auch unvollfommene Stile geben: fie find es nur, abgesondert angeseben; biftorifch betrachtet, feben wir in ihnen bie folgenbe ober bie vorhergebenbe Stufe zugleich mit; fie fonnen fomit nicht fur bloge Manieren. bas hieße, für zufällige Episoben in ber Beschichte, ausgegeben werben.

Much in ber Gefemäßigfeit ber Runftbilbung geht bie Ratur in große Gegenfate aus einander, wie wir es an ber Geschichte ber antiten Runft und ber mobernen feben, bie aber freilich erft angefangen, und in ber wir mitbegriffen finb, fo bag wir nur eine febr unvolltommene Ginficht und Ueberficht bavon baben, und fie mehr erratben mußen als fie wifen tonnen. Das Verworrene und Chaotifche bes erften Anblick tonnte jemanben, beffen Geift mit ben einfachen großen Duftern bes flaffichen Alterthums angefüllt und an ihre Bergleichung gewöhnt mare, leicht ju ber Bebauptung veranlagen, es gebe in ber neuen Runft feine beftimmten Bilbungsftufen ober Stile; fo wie ber gang entgegengefeste Charafter berfelben, Die nach ben Grunbfagen ber alten Runft irrationalen Gattungen u. f. w., Die mobernen Dichter und Runftler batten eigentlich feinen Stil, fonbern blog Manieren. Diefe wirflich aufgestellte Bebauptung muß aber bei naberer Brufung burchaus gurudgenommen werben, und es wird unfer Augenmert fein, fowohl ber mobernen als antifen Runft Gerechtigfeit wiberfahren zu lagen.

Wer tann z. B. läugnen, baß Shafipeare einen Stilbat, ein System seines Runftsaches, und zwar ein erstaunenswürdig gründliches und tiefgebachtes, bas in der Auwendung nach Maßgabe der verschiedenen Gegenstände seiner Dramen sich auf das mannichsaltigste abandert? 3a man kann auch das Geseymäßige in dem Gange \*) des Künstlerlebens, seine verschiedenen Epochen oder Stile, sehr gut angeben. Galderon kann uns als Beispiel eines von dem shakspeareschen ganz verschiedenen, jedoch eben so vollendeten Stiles im romantischen Drama dienen.

<sup>\*)</sup> feines R. 1809.

Das Urtheil über Stil und Manier, besonbers über ben Buntt, wo jener in biefe, bas Allgemeine in Befonderes übergebt, gebort zu ben ichwierigften Buntten ber Rennerschaft, und eben um fich biefe anzumagen, werben biefe Worte fo baufig gebraucht und nicht felten verfehrt angebracht. 3ch will noch auf bie besondere Schicklichkeit bes beiben zum Grunde liegenden Bilbes aufmertfam machen. Maniera fommt offenbar von manus ber, und bedeutet urfprünglich bie Führung ber Banbe. Diefe geboren mit gu unfrer Berfon, und es konnen fich alfo babei leicht korperliche Gewöhnungen einschleichen. Stilus bingegen ift ber Briffel, womit bie Alten in Bachstafeln fcbrieben: biefer gehört nicht mit zu uns, fondern er ift bas Wertzeug unfrer freien Thatigfeit. Die Beschaffenheit bes Griffels bestimmt freilich bie Beschaffenheit unfrer Buge, aber wir haben ibn felbft gewählt, und fonnten ibn mit einem anbern vertaufden.

Wenn man bie schaffenbe Ratur als die große Weltstünftlerin, befonders in Hervorbringung der organischen Naturen, betrachtet, so kann man ihr auch einen Stil und Manieren zuschreiben; und vielleicht ließe sich von diesem Standpunkte aus die häusig aufgeworfene Streitfrage entscheiden, ob es von der menschlichen Schönheit bloß nationale Urbilder gebe, oder ob etwas darin allgemein gültig sei. Die Bilder eines Malers, in welchen beständig dieselben Köpfe, Berhältnisse der Glieder, Hände und Küße u. s. w. wiederkommen, erkennen wir sogleich ohne Bedenken sür manieriert, weil wir sehen, daß er aus persönlicher Dürftigkeit den Reichthum und die Mannichfaltigkeit der Ratur ungebührlich geschmälert hat. Diese offenbart in der Gesammtheit ihrer Hervorbringungen unendliche Fülle und Abwechse-

lung, theilweise betrachtet aber beschränkt fie fich oft bis zu einer auffallenden Ginformigfeit, fowohl in bem Charafter ber verfcbiebenen Organisationen, als besonders innerhalb ber mensch= lichen Gattung: fie bilbet nicht nur fehr einseitige National-Physiognomien, fonbern fogar Miggestalten, wie Rropfe und bergleichen, werben in manchen Gegenben allgemein. folden engeren Rreisen können wir allerdings bie Ratur manieriert schelten; benn fo nennen wir es, wenn ein frembartiger ftorenber Bufat in bas Runftprobutt mit aufgenommen ift, welches rein sein sollte. Der Charafter organischer Naturen ift, Urfache und Wirfung von fich felbft zu fein: ein fcarffinniger Philosoph hat fie mit Wirbeln ober Strubeln in bem allgemeinen Strome von Urfachen und Wirfungen verglichen. Gie fonnen jeboch nicht ohne eine umgebenbe unorganische Welt befteben, und find genothigt, beftanbig frembe Ginfluge in fich aufzunehmen. Soll nun bie Freiheit ber Selbftbeftimmung, bie am Menfchen, als ber volltommenften Organisation, welche wir fennen, im hochften Grabe erscheint, nicht geftort werben, fonbern ben weiteften Spielraum behalten, fo mugen fich bie auf ihn einwirkenben Rrafte in's Gleichgewicht feten, und ba bie beiben Saupt= faktoren bes organischen Lebens Sonne und Erbe find, fo wird bieg in ben gemäßigten Simmeleftrichen fein, wo fich anerkannter Magen bie iconften Menfchenbilbungen finben. Windelmann bat biefe Schluffolge eingefeben, aber fie verworren ausgebrudt: \*)' 'Solche Bilbungen wirfet bie Natur 'allgemeiner, je mehr fle fich ihren außerften Euben nabert, 'und entweder mit ber Site ober mit ber Ralte ftreitet, wo 'fle bort übertriebene und ju frubzeitige, bier aber unreife

<sup>\*) [</sup>Die Stelle aus W. ift 1808 weggelaßen.]

Bewächse von aller Art bervorbringt. Denn eine Blume berwelfet in unleidlicher Site, und in einem Gewolbe obne Sonne bleibet fle ohne Farbe; ja bie Bflangen arten aus in 'einem verschloßenen finftern Orte. Regelmäßiger aber bilbet bie Ratur, je naber fle nach und nach wie zu ihrem Dit-'telbunfte gebet, unter einem gemäßigten himmel. 'find unfere und ber Briechen Begriffe von ber Schonbeit, welche bon ber regelmäßigften Bilbung genommen finb, 'richtiger, ale welche Bolfer bilben konnen, Die, um mich 'bes Bebantens eines neuern Dichters zu bedienen, von bem 'Ebenbilde ibres Schöpfers halb entstellet find.' -Befete, nach welchen fich bie menschliche Bilbung flimatisch bestimmt, find hiermit freilich noch nicht erschöpft. Die Beschaffenheit bes Erbförpers .polarifiert fich nicht blog norblich und füblich, sonbern auch öftlich und westlich, und auch in biefer Rudficht icheinen bie ichonften Bilbungen innerbalb einer gewiffen Breite gefunden werben. Go mochten auch in ber füblichen Salbfugel, bie vermöge ber Polaritat weit mehr Bager als Land enthält, wo bieg ftattfindet, g. B. auf ben Subfeeinfeln, Die iconften Bilbungen fich weit naber am Aeguator finben, ale in ber nördlichen Salbfugel, u. f. w.

Genug, wo die Natur die menschliche Gestalt schon bilbet, hat sie in derselben einen Stil, d. h. die Beschräntung der möglichen Mannichsaltigkeit beruht auf einem, der menschlichen Organisation inwohnenden, nicht ihr fremden Brinch; der Charakter der Menschheit spricht sich da am reinsten aus. Es giebt also auch in der menschlichen Schonbeit etwas allgemein Geltendes, wenn es schon von jenen manieriert gebildeten Nationen nicht anerkannt wird. Das darf uns nicht irren; machen es doch die Manieristen in der Runst mit dem einfachen Stile der großen Neister eben so.

Es begreift fich, daß Nationen, bie aus einer folden ein= feitigen, ihnen von ber Natur aufgezwungenen National= Phyfiognomie nicht hinaus tonnen,' in ber bilbenben Runft, beren bochfter Gegenftand bie menschliche Geftalt ift, feine fonderlichen Fortichritte machen mogen, auch gar feine Unmuthung bagu haben; \*) bag bingegen biefelbe unter einer von Diefer Seite fo begunftigten Nation, wie die Griechen waren, gang vorzugsweise gebeiben mußte. Man bat gewöhnlich bie Symnaftit ale eine Saupturfache von bem Flor ber bilben= ben Runfte bei ben Griechen angeseben; mir scheinen viel= mehr beide aus berfelben Quelle bergeflogene Birfungen gu Aus eben bem Grunde, warum bie Griechen bie Bolltommenheit ber Plaftif erfanden, mußten fie auch bie Ohm= naftif erfinten, welche allen ihren Bewegungen bie bochfte Freiheit und Barmonie gab; fie halfen baburch ben ftark angebeuteten Absichten ber Ratur nur nach.

<sup>\*)</sup> wie hingegen 1808.

## Johann von Fiesole.

Rachricht von feinem Leben, und Beschreibung seines Gemäldes 'Maria Krönung und die Wunder des heil. Dominikus'.

Bum exftenmal gebruckt in Baris 1817. Fol. nebst fünfzehn Blättern, gezeichnet von B. Ternite und gestochen von Forfell.

Der Sinn und die Neigung für die ältere Malerei, welche sich seit einiger Zeit besonders in Deutschland wieder geregt haben, lagen mich eine günftige Aufnahme der folgenden Blätter hoffen. Johann von Fiesole nimmt unter den Gerstellern und Körderern der Kunst, welche den großen Meistern des sechszehnten Jahrhunderts vorangegangen sind, eine bedeutende Stelle ein; und das Gemälbe, wovon die vorliegenden Kupferstiche eine so getreue Vorstellung geben, als es durch bloße Umriße sich thun läßt, ist unstreitig eines seiner vorzüglichsten und merkwürdigsten Werke.

Meinem Zwecke, ben Beschauer in ben rechten Gesichtspunkt zu stellen, wird es nicht fremb sein, wenn ich einige Züge aus der Lebensgeschichte des Malers in Erinnerung bringe; benn was von vielen Künftlern in einem gewissen Grade gilt, läßt sich von ihm mit vollkommenster Wahrheit behaupten: feine Bilber find ein Spiegel feines Lebens und feiner Gefinnung.

Man weiß wenig von ben früheren und weltlichen Lebensumftanben biefes Mannes, beren Ginflug er felbft aufhob, fo viel an ihm lag, indem er fich fruggeitig einem geiftlichen Berufe ergab. Er warb im Jahre 1387 in Dugello, einer Lanbichaft bes florentinischen Bebiets, geboren; fein weltlicher Rame foll Santi Tofini gewesen fein\*). 3m Jahre 1407, alfo im ein und gwanzigften feines Altere, trat er in ben Brediger-Orben ber Dominifaner, wo er ben Namen bes Brubers Johannes, und von bem Rlofter, in welchem er eingekleibet war, ben Beinamen von Riefole erbielt \*\*). Schon in früher Jugend hatte er angefangen bie Runft zu üben. Sein alterer Bruber mar Miniaturmaler, und in Gemeinschaft mit biefem bat er nach bamaliger Beife verschiebene Chorbucher fleißig mit fleinen Bilbern ausgegiert, welche noch gegenwärtig in Florenz aufbewahrt werben. Diefe erfte Richtung feines fünftlerischen Bermögens ift auch an feinen nachherigen Werfen fichtbar geblieben, in bem reichlichen Gebrauch ber Bergolbung, in ber Behandlung ber Farben und in ber unendlichen Sorgfalt, womit er fogar Die Reinften Bierraten ausführte. Bafari nennt feinen anbern Lehrer bes Johannes, und vielleicht bat er auch feinen gehabt, fonbern nur die Sandgriffe ber Miniatur von feinem Bruber, Die ber Freffo = Malerei- von irgent einem andern Meifter erlernt, übrigens aber fich in Ausübung ber Runft einer treuen Beobachtung ber fichtbaren Welt, und ben Gin= gebungen feines eignen Bemuthes überlagen. Neuere machen

<sup>\*)</sup> Etruria pittrice, T. l. No. XVII.

<sup>\*\*)</sup> Lanzi Storia pittorica dell' Italia. Bassano, 1809, T. l. p. 60. 61.

den Sherardo Starning zum Meifter bes Johann von Fiefole. \*) Allein ich febe nicht, auf welches gultige Beugniß fich biefe Angabe grunden konnte; benn Bafari fcweigt nicht nur biebon, fonbern fagt ausbrudlich, Starnina habe außer bem Mafolino ba Panicale feinen Schuler von irgend bebeutenbem Berbienft gebilbet. Bas Bafari in ber Lebensbeschreibung Mafaccios melbet, Johann von Fiefole habe fich burch Betrachtung feiner Bilber vervollkommnet, bat an fich geringe Babricheinlichkeit, und mochte burch bie Bergleichung ibrer Werte schwerlich bestätigt werben. Masaccio war funfzehn Jahre junger, und ebe er zu einiger Reife in ber Runft gedieh, mußte fich die Berfahrungsweise des Johann von Ficfole schon völlig feftgesett baben. Auch lag es wohl nicht in ber Sinnegart bes letigenannten, nach ben neuen gewiffermaßen weltlichen Erfindungen feiner Beitgenoßen umber Er gieng in flofterlicher Abgeschiedenheit feine ftille Bahn fort, und war auch in ber Runft genügfam mit ben Gaben, welche ibm ber himmel verlieben und zu entfalten vergonnt batte. Desmegen anderte er, wie Bafari berichtet, nicht gern an feinen Bilbern, fonbern beharrte bei feinen erften Bedanfen, weil er meinte, fo fei es ber Bille Gottes gewesen. Langi bemerkt mit Recht, bag man meiftens in ben Bilbern bes Johann von Fiefole mehr von ber alten Beife bes Giotto fpure, als in benen ber meiften Un Bigenschaft war ihm unftreitig bamaligen Maler. Majaccio überlegen, und beswegen hat er einen allgemeineren Ruhm erworben; benn feine Gemalbe, besonders bie ber Rarmeliten-Rirche zu Florenz, wurden eine mabre Schule für die folgenden Maler.

<sup>\*)</sup> Etruria pittrice l. c.

Der Eintritt in ben geistlichen Stand war für Johann von Fiesole kein hinderniß, in der Ausübung seiner Kunft fortzusahren. Der Orden der Dominikaner hatte seit seiner Stiftung nicht nur viele Lehrer der Theologie hervorgebracht, sondern er begünstigte auch unter seinen Mitgliedern tie Erwerbung oder Ausübung weltlicher Wißenschaften und Vertigkeiten. Mönche des Sankt-Markus-Rlosters zu Florenz waren die Baumeister verschiedener schöner Kirchen dieser Stadt, und ihre Laienbrüder dienten dabei als Handwerker. Später malte in eben diesem Aloster Fra Bartolomeo den größten Theil seiner erhabenen Gemälbe.

So wie Johann von Fiefole bie Runft ausubte, war fic auch ein mahrer Gottesbienft. Er wibmete fie ausschließlich geheiligten Darftellungen, und hatte babei nicht einen citlen Ruhm, noch ein flüchtiges Ergoben, fonbern bie Erbauung und Freude ber Gläubigen vor Augen, wenn fie bie Begenftanbe ihrer Berehrung in iconer Geftalt, in toftbarem Schmud, und mit bem Ausbrud ber Seligfeit im Beficht erbliden wurden. Er pflegte fein Gemuth burch Gebet gu reinigen und ju erheben, ebe er ben Binfel gur Sand nabm, und oft bat er bor bem Bilbe bes Gefreuzigten. mahrend er es malte, Thranen vergogen. Er mar fleifig, und bat viele und bennoch febr ausgeführte Bilber geliefert; jebem, ber ibn um ein Gemalbe angieng, wollte er gern willfahren, und pflegte zu antworten, man folle nur bie Erlaubniß bes Priors auswirfen, an ihm werbe es nachher nicht fehlen. Der Ertrag feiner Arbeiten murbe zu mildthatigen Gaben verwandt.

Ungeachtet ber Bescheibenheit, ja Demuth bes Johann von Fiesole wurde sein Verdienst bennoch frühzeitig aner-Fannt und hervorgezogen. Kosmus von Medicis, ber Vater bes Baterlandes, schätte ibn, und trug ibm bie Ausführung weitläuftiger Frestogemalbe im Santt = Martus = Rlofter auf, wobei er Gelegenheit batte, bie wurdigften Manner feines Orbens zu verherrlichen. Er ftellte einen Baum vor, neben beffen Stamme ber beilige Dominifus fand: an ben Bweigen biengen in runden Rabmen Die Bilbniffe feiner ausgezeichnetsten Nachfolger, welche bie Ordensbrüber von entlegenen Orten berbeigeschafft hatten. Nachher verzierte er mit . feinen Gemalben verschiebene Rirchen in mehreren Stabten Italiens: unter anbern in Cortona und Drvieto. Der Babft Mifolaus ber Fünfte berief ihn nach Rom, und ließ ihn im Batifan bie Ravellen bes beiligen Laurentius und bes Saframentes malen. Bei biefer Gelegenheit fab ibn ber Babft baufig, und gieng vertraulich mit ihm um; die Ginfalt, Demuth und Frommigfeit bes funftreichen Mannes erwarben ibm bie Liebe bes Babftes; und als wabrend biefer Beit bas Erzbisthum in Florenz erledigt warb, fo wollte ibn Nifolaus mit biefer Burbe befleiben. Raum hatte Johann biefes erfahren, als er ben Babft inftanbig bat, ibn beffen ju überheben: er fühle fich nicht berufen, ein ganges Bolt ju regieren, er fei gewohnt ju gehorchen, nicht Unbere ju lenten, bei welcher . Lebensweise auch bie Gefahr bes Irrthums geringer fei. hierauf nannte er als ben murbigften einen andern Monch bes Prediger - Ordens, Fra Antonio, welcher bann auf feinen Borfchlag zur erzbischöflichen Burbe erhoben warb, und fle löblich vermaltete.

In folden Gefinnungen lebte Johann von Fiefole; mit ftillem Gemuthe unabläßig barauf gerichtet, bie Schonheit ber geiftigen Welt fichtbar aufzufagen, burch firenge Mäßig- feit fich zur Betrachtung vorbereitenb, mit wenigem genug- fam, gebulbig und vertragfam unter feinen Orbensbrüdern,

ein Tröster ber Armen, ein Freund aller Menschen. Er starb im acht und sechszigsten Jahre seines Alters (1454) in Rom, und ward nach seinem Tode selig gesprochen, und durch die Beinamen: der selige Bruder Johannes (Beato Fra Giovanni), und der englische Bruder (Fra Angelico), geehrt. Sein Bildniß zeigt uns einen würdigen Greis mit kahlem Haupte, die gewölbte bilderreiche Stirn und das große Auge betrachtend gesenkt, voll milden Ernstes, und ohne irgend eine Mischung von Trübsinn ober düsterer Strenge.

Bei ber flofterlichen Abgeschiebenheit, worin Johann bon Fiefole lebte, und ba er aus ber Malerei zwar feinen gweiten Beruf, aber boch fein eigentliches Gewerbe machte, barf es uns nicht wundern, bag er feine große Angabl von Balbinucci bat von ibm gemiffermagen Schülern erzogen. Die venetianische Schule ableiten wollen, indem Johann von Siefole ber Lehrer bes Gentile ba Fabbriano gewesen fein foll, welcher wiederum Meifter bes Jatob Bellini warb. Langi erinnert biegegen, bag es fich nicht mit ber Beitrechnung vertrage. Der einzige unbeftrittene Schuler unfere Meifters, bon bem man noch Werfe fennt, ift Benouvo Bozzoli; beffen zahlreiche und verhaltnigmäßig mohl erhaltene Gemalbe bie Sauptzierbe bes Campo fanto in Bifa find. Die beitere Narbenpracht bes Johann von Riefole, fo wie feine erfindfame Mannichfaltigfeit in architettonischen Bintergrunden, wovon wir auf ben Rebenbilbern bes vorliegenden Gemalbes Broben im Rleinen feben, tonnte Benogo Boggoli unter ber hoben Saulenlaube bes vifanischen Rirchhofes nach einem großen Dagftabe entfalten, und bat es besonders in der Borftellung bes babylonischen Thurmbaues bewundernswürdig gethan. Auch die Wahrheit, und man tonnte sagen, die ungeschminfte Aufrichtigkeit in ben Geberben ber Sandelnden hat er von seinem Meister geerbt, in ber Anmuth und garten Gemuthlichkeit hat er ihn vielleicht nicht gang erreicht.

Nur weniges von ben Werken bes Johann von Fiesale ift im Aupserstich erschienen. Mir ist nichts befannt geworben außer einem schlecht gestochenen Blatte in ber Etruria pittrice \*) und ber Kapelle Nifolaus bes Künften in Umrißen \*\*), welches aber nur eine rohe Arbeit ist. Diese Bernachläßigung ist begreislich. Bei ihrem Aufsommen war die Aupserstecher-Kunst vorzugsweise auf die Werke der großen gleichzeitigen Meister gerichtet, und nachher wurde das Berdienst der älteren Maler gänzlich verkannt. Obige Kapelle war dergestalt in Bergesenheit gerathen, daß die Schlüßel dazu sehlten, und Bottari, der römische Herauszgeber des Basari (im Jahr 1769) bemerkt, er habe, um die Bilder zu betrachten, zum Fenster hineinsteigen müßen.

Das vorliegende Gemalbe ift im foniglichen Museum zu Baris befindlich, wo es zuerft unter einer Sammlung von Bilbern aus verschiedenen alten Schalen zu Anfang des Jahres 1815 nur auf furze Zeit öffentlich ausgestellt wurde \*\*\*). Seit den Einbußen, welche das Museum erlitten, hat es in der Galerie des Louvre selbst Blat gefunden. Ehemals zierte

<sup>\*)</sup> T. l. No. XVII.

<sup>\*\*)</sup> Le Pitture della Capella di Nicolo V, opere del beato Giovanni Angelico da Fiesole esistenti nel Vaticano. Disegnate ed incise a contorni da Francesco Giangiacomo Romano. In 16 rami. Roma 1810. fol.

<sup>\*\*\*)</sup> Notice des Tableaux des écoles primitives de l'Italie, de l'Allemagne, et de plusieurs autres Tableaux de différentes écoles, exposés dans le grand salon du Musée Royal. Paris 1815, p. 40..45.

es die Sankt - Dominifus - Rirche zu Biefolc, und Bafari be- fchreibt es folgenbergeftalt:

'Aber unter allen Werken, welche Fra Globanni an's Licht gebracht, übertraf er fich felbft, und bewies feine bobe Bortrefflichkeit und Ginficht in die Runft an einer Safel, welche in berfelben Rirche (San Domenico di Fiesole) neben ber Thure, wenn man hineintritt jur Linken, befindlich ift. Auf felbiger Tafel front Jefus Chriftus Unfere Liebe Frau. 'inmitten eines Chores von Engeln, und unter einer unendlichen Menge bon Beiligen, fo Mannern als Frauen, welche 'fo zahlreich und fo wohl ausgeführt find, in fo mannich-'faltigen Stellungen, und mit fo verschiebenem Ausbruck ber Ropfe, bag man unglaubliche Freude und Gugigfeit bei ihrem Anblick empfindet; ja es icheint, ale wenn biesclbigen Geifter 'im himmel nicht anders fein fonnten, ober vielmehr, wenn 'fie Rorper batten, mußten fie jo geftaltet fein. Denn alle biefe beiligen Manner und Frauen find nicht blog lebenbig, 'mit zarten und fugen Geberben abgebilbet, fonbern bie gange Barbung bes Wertes icheint von ber Sand eines Beiligen ober Engels ju fein, wie fie benn auch wirklich ift; weshalb 'mit autem Grunde biefer fromme Orbensbruder allezeit Frate Giovanni Angelico benannt worben ift. Befchichten von Unferer Lieben Frauen, und bem beiligen Dominifus, Die im untern Rabmen bes Bilbes fteben, find in ihrer Art gottlich, und ich fur mein Theil fann ver-'fichern, ich febe biefes Wert niemals, ohne bag es mir als ein neues Wefen erscheint, und ich fcheibe bavon, ohne mich 'je erfattigen ju fonnen.'

3ch habe biefe fo richtig gefühlte Befchreibung aus bem Buche, welches immer bie Grundlage ber italianischen Runftgeschichte mahrend ber großen Jahrhunderte bleibt, in einer wörtlich genauen Uebertragung hetgesett, zuwörderst weil sie alle Zweisel über den Urheber und die Aechtheit des Bildes wegräumt; dann weil sie beweiset, daß es einen sehr hohen Rang unter den Werken des Johannes einnimmt. Denn Basari hatte diese saft sämmtlich vor Augen, und zwar noch in ihrer völligen Frische, ehe sie durch den Verlauf der Zeit und Verwahrlosung beschädigt oder gar zerkört waren. Die Geschichten von der Mutter Gottes, deren Vasari erwähnt, beschränken sich freilich auf die am Grabe des Heilandes sitzende Jungfrau, auf dem vierten kleinen Bilde. Dies darf und nicht irren: es ist eine von den nicht ganz genauen Angaben, deren dem Vasari so manche entschlüpft sind, ohne daß dadurch der Werth seines Buches wesentlich vermindert wurde.

Das Bild ift in feiner größten Gobe 61/3 Barifer Buß boch. Unfere Lefer werben fich einen anschaulichen Begriff bon ber Broge bes Bangen machen fonnen, wenn wir bemerfen, dag bie Ropfe auf ben besondern Blattern, und bie fleineren Bilber genau nach bem Mage bes Urbilbes gefto-Die Safel, worauf es gemalt, ift aus brei Studen zusammengefügt, und gang vergolbet gewesen .. Auf biefem Goldgrunde find bie mit Giweiß angefeuchteten Wagerfarben aufgetragen, benn bas Bilb ift bor Berbreitung ber Delmalerei in Italien verfertigt. Die Beiligenscheine und bie übrigen beträchtlichen golbenen Bierraten an ben Bewantern find ausgespart, und auf diefe Art fommt ber Bolbarund vielfältig jum Boricbein. Der verschwenderische Gebrauch bes Golbes, welchen bie altere Malerei von ben Mofaiten ber griechischen Rirche überfommen hatte, und woburch ber Maler bier ben Glang bes himmlischen Lichtes porzuftellen gebachte, bewirft auf ben erften Unblid, es ift

nicht zu leugnen, eine befrembliche Störung. Der obere Raum zu beiben Seiten bes Thrones, wo allein bie freie Luft zum Borichein fommt, ift buntelblau; alebann folgen in bichtem Gebrange bie Engel und Beiligen bis auf ben Borbergrund hinunter. Jeber Ropf ift aber burch ben Beiligenschein, welcher ibn rings umgiebt, abgefonbert; biefe Unterbrechung gonnt bem Auge nirgenbs Rube, und neben Diefem fonnigen Glanze bes Golbes ericheinen bie übrigen Farben, wie beiter fie auch an ben Gefichtern, wie prachtig au ben Gewandern fein mogen, gewiffermagen nur als Die Beiligenscheine find auf eigene Beife be-Schatten. handelt: bie Bierraten bavon find nämlich vermittelft metallener girfelrunder Formen bem Goldgrunde eingeprägt: man bemerkt beutlich bie Bertiefungen in ber Oberfläche bes Bolges; und einige bergeftalt eingebrudte Bertiefungen find wiederum mit Farben ausgefüllt, um Sapphire, Rubinen, und andere Ebelgefteine nachzuahmen, bergleichen man ben irbifchen Rronen einzufugen pflegte. Die Berfchiebenbeit ber Mufter zeigt, bag ber Runftler fich nicht mit einer einzigen Form begnügte, fonbern eine Menge gebrauchte, fo bag biefer ber Malerei frembe Schmud einen betrachtlichen Aufwand von Mube und Vorfehrungen erforbert haben muß. Die Glorie ericheint bemnach nicht als ein ichmaler atheriicher Lichtfreiß, ber bie Scheitel magerecht ober fchrag umgiebt, fich mit bem Saupte bewegt, und alfo auch ben gleichen Berfürzungen wie alles übrige Sichtbare unterworfen ift; fonbern, wie auch bie Ropfe vorwarts, rudwarts ober feitwarts geneigt fein mogen, ber Beiligenschein fteht immer fenfrecht, und umgiebt fie mit einem breiten golbnen Rreife, innerhalb beffen ber Goldgrund bis an bie Umrife ber Gefichter tritt.

Was die Farben betrifft, fo haben wir Urfache gu glauben, bag fie beträchtlich ausgeblagt find, nicht etwa burch irgend eine besondere Beschädigung, sondern blog vermoge ber Wirtung ber Beit und ber ursprünglichen Diichung ber Bestandtheile. Ginige Engelstöpfe gunachft am Throne, welche fich zufällig frischer als bie übrigen erhalten haben, geben uns einen Dagftab für bie Barme und Rraft bes Malers in ber Farbung bes Fleisches. Go wie aber Die Farben jest in ihrer Gefammtheit bafteben, nehmen fie fich einigermaßen grell aus, ohne boch recht fraftig zu fein. Dieg rührt von ber eigenthumlichen Behandlung ber: ber Runftler hat burchaus die Wirfung ber Wiberscheine nicht gefannt, ober fle wenigstens nicht in feine Nachahmung auf-Die verschiebenen Farben ber Gemanber fteben genommen. neben einander, ohne von ihren Umgebungen Ginfluge gu empfangen, ober fie ihnen gurudzugeben. Gie behaupten fich überall in ihrer Reinheit: Die Schatten find nicht burch Trübung, burch Berfetung mit Schwarz ober Braun hervorgebracht; fonbern blog burch Berbidung besfelben Bigments; bie ftartften Lichter find mit Weiß aufgehöht, aber um alle Barte zu vermeiben, ift biefes Weiß mit außerft feinen Binfelftrichen wie ichraffiert aufgetragen. Man muß ben Rünftler bewundern, welcher bennoch feinen Geftalten fo viel Rundung ju geben mußte; allein die frube Gemohnung bes Miniaturmalers, im alten Sinne bes Wortes, ift barin nicht gu berfennen.

Die Anordnung ift fehr verftandig: fie vereinigt jene Sommetrie, welche ben Gindruck einer feierlichen Sandlung gewährt, mit lebendiger Fulle und Mannichfaltigfeit; ber Runftler hat babei grundliche Kenntniß ber Linien-Perspektive bewiesen. Das Gerufte bes Ganzen ift architektonisch. Es

stellt eine die ganze Breite des Gemäldes einnehmende und zu beiden Seiten in's Unbestimmte hin zu verlängernde Stiege von neum Stusen vor: diese Stiege führt zu dem in der Mitte besindlichen Throne hinauf, welcher oben eine sechseckige Fläche bildet. Die drei zurücktretenden Seiten des Thrones sind von reich bekleideten Wänden umgeben, die drei vorspringenden Seiten von einem Thronhimmel mit gothischen Spizhogen überwölbt. Zu diesem Thron sührt ein gleichfalls dreiseitiger Vorsprung der Treppe, dessen vordere Seite den großen Seitenstügeln parallel dem Beschauer gerade gegenüber liegt, während die Nebenseiten rechts und links schräg ablausen. Der winklichte Ausschnitt des Gemäldes am obern Rande stimmt hiemit überein: man darf diese Linie nur in Gedanken vorwärts neigen, so hat man die Form des ganzen Baues.

Der Maler bat ben Gefichtspunkt gegen bie Gewohnbeit feiner Beit niedrig angenommen, benn ber Borizont bes Bilbes läuft an bem untern Ranbe ber vorspringenben Treppe bin. Die architektonische Boraussetzung gab ibm bas Mittel an bie Banb, feine Beftalten im engften Bebrance bennoch ftufenweise über einander erhoht gehörig erscheinen zu lagen. Die Engel fteben oben zu beiben Seis ten bes Thrones, auf ben Stufen binabmarts find Erzbater, Apostel und Beilige geordnet; ben Borbergrund, ein Eftrich por ber Treppe, nehmen fnicenbe Beilige ein. Dur bie porfpringenden Stiegen, aus geabertem Marmor von berichiebenen Farben, find leer von theilnehmenben Bufchauern gelagen: hier ift blog bie Jungfrau ju bem Gige ihres Sohnes feitwarts hinangeftiegen. Auf folche Art ift bie Baupthandlung geborig abgefondert und eingefaßt; nichts ftort bier ben binanftrebenben Blid bes Betrachters, und

ber Runftler hat zugleich forgfältig Rechenschaft bavon abgelegt, wie die umber versammelten gemalten Zeugen ungehinbert ber Krönungsfeier zuschauen können, welche ben Gegenftand bes allgemeinen Entzüdens ausmacht.

Wenn wir uns nun zu ben einzelnen Geftalten wenben, fo mußen wir zuvörderft bie Erfindfamfeit bes Runftlers bewundern, ber bei einem Gegenftande, wobei eigentlich feine Entgegensetzung ber Charaftere ftattfindet, und ein verwanbter Ausbruck ber liebevollen Freude und ftillen Seligfeit auf allen Gefichtern erforbert wirb, eine fo große Mannicfaltigfeit innerhalb ber Grangen bes Burbigen und Schonen ju erschaffen wußte. Man wird nicht fagen tonnen, daß irgend ein Ropf ben andern wiederhole. Und bieje Mannichfaltigfeit erftrectt fich nicht bloß auf bie Buge und ben feelenvollen Blid, fonbern auch auf ben Buchs und bie Anordnung ber Saare, und auf ben Bartwurf, welcher meiftens bon ungemeiner Schönheit ift; endlich auf bie Beberben und Stellungen. Durch bie Anordnung bes Gangen hatte bet Maler fich ben Bortheil gefichert, Geftalten in allen Richtungen, gang bon born, feitwärts gewandt, und bom Ructen ber zeichnen zu fonnen, mabrend fie boch alle auf bie Saupthandlung im Mittelpunfte gerichtet find.

Die Augen sind immer befeelt und von großer Klarheit, aber nicht immer ganz richtig gezeichnet: ber Augenstern erscheint an Profilföpfen mit einer breiteren Rundung als er billig haben follte. hüten wir uns jedoch, biefes fofort ber Unkunde des Malers beizumeßen. Wir können vortrefflich geschnittene Steine aus der Zeit der ersten römischen Kaiser anführen, woran sich derselbe Fehler, oder wenn man lieber will, dieselbe Licenz in Abbildung des Auges bemerken läßt. Es ift als ob Johann von Fiesole fich nicht gern entschloßen hatte, ben Augenstern in einer Berturzung zu malen, wodurch er feine Durchsichtigkeit und Empfänglichkeit fur bas Licht großentheils einbußt.

Der Ton ber Fleischfarbe hat viel Wahrheit, und wenn man auf die Wirkung des Verbleichens Rücksicht ninmt, so muß sie ursprünglich auch von großer Wärme gewesen sein. Die jugendlichen und weiblichen Hände sind von sehr zierlischen Formen; die Sande sind durchgehends in ungezwungenen und zum Theil sprechenden Vewegungen vorgestellt. Nur die Linke der heiligen Magdalena, welche das Salbengefäß hält, ist nicht zum glücklichsten gerathen. Auf den ersten Blick glaubt man, das Gesäß muße herunter sallen, die man sich erinnert, daß der Gesichtspunkt beträchtlich tieser liegt.

Die Beichnung bes Madten ift nicht bie Starte unfere Meifters. Der Leib bes Beilandes auf bem fleinen Bilbe ber Auferstehung ift mager und bolgern; etwas freier und lebendiger, wiewohl ichmachtig, feben wir diefelbe Geftalt auf bem Bilbe ber Geifelung am Bewande bes beiligen Mifolaus. Die bamals üblichen Begenftanbe ber Malerei machten bem Runftler nur in wenigen Fallen bie Aufgabe unbefleibete Rorper barguftellen; Die Sitten und Rleibertrachten waren ber Beobachtung ber Natur in biefem Stude nicht gunftig; einen Beiftlichen entfernten vollends feine Begriffe von Bucht und Sittfamfeit hievon', und eigne Beranftaltun= gen für bie Runft, um jenem Mangel abzuhelfen, gab ce noch nicht. Die Wifenschaft ber Anatomie ift bem Johann von Fiesole völlig fremd geblicben; an ben wenigen nachten Theilen, Die er uns zeigt, bem Gefichte, bem Salfe, ben Sanben, hat er treulich beobachtet und nachgeahmt mas auf ber Oberfläche erscheint: aber man fann nicht fagen, baß feine Beidnung von ben Berfzeugen ber Bewegung, bie unter ber Saut verstedt liegen, und bem innern Bau ber Theile eine bestimmte Rechenschaft ablege. Auf bem gangen Sauptbilbe finbet fich fein unbekleibeter Arm, ja was noch auffallender ift, weber ein bekleibeter noch unbekleibeter Fuß.

Dagegen befag Johann von Fiefole eine große Meifterschaft in ben Bemanbern. Die Stoffe find zwar nicht burch ihren eigenthumlichen Glang und ihre Art bas Licht einzufaugen und guruckzuwerfen, wohl aber burch ihren Kall und ben Bruch ber Kulten, von bem atherischen Schleier ber Jungfrau an, bis zu bem fcweren bamaftenen Mantel bes beiligen Nifolaus, geborig unterschieden. Die foniglichen, bischöflichen und geiftlichen Orbens-Gewänter haben in ber Rulle eine gewiffe majeftatifche Ginfachbeit: bie weibliche Befleibung, und besonders die der Engel aus leichteren Stoffen gewebt, ift anmuthig geordnet. Die langen Gemanber ber Engel find gegurtet, aber bergeftalt, bag ein Ueberfchlag ben Gürtel verbirgt: hiedurch wird bie Ginformigfeit ber gleichmäßig herabwallenden Falten vermieben, und die Schlantheit ber Geftalten bervorgehoben. Ueberhaupt ift in bem Faltenwurf nirgends etwas Steifes ober angfilich gurecht Belegtes: Alles ift burch bie gegenwärtige ober vorbergebenbe Bemegung bestimmt. Auch finden fich feine von jenen ftorenden Querfalten, welche ben Bang ber Blieber unterbrechen.

Beschauer, welche an die Darstellungen ber neueren Malerei gewöhnt sind, werden vielleicht dem Maler einen Borwurf daraus machen, daß er eine handlung, welche im Mittelpunkte bes Emphreums gedacht werden muß, auf so irdische Beise abgebildet habe: eine steinerne Schaubuhne; feine schwebenden oder fliegenden Gestalten; alle gang korperlich, sigend, stehend oder knieend, ben Gesetzen der Schwere unterworsen; blog die Beleuchtung eines gewöhnlichen Ta-

ges; nirgends ein Ausblid in bie Glorien bes himmels. Gin Dichter, wie Dante, fann freilich feine Borer qu immer leuchtenberen Spharen binauf entruden, Die verflarten Beftalten burch umbullenbe Ausstrahlungen binburch zeichnen, und gulett Alles in einem Ocean von Licht verfließen lagen: benn bas innere geiftige Auge fennt feine Blenbung. Maler bingegen, ber fur ben finnlichen Blid arbeitet, welden Schwung auch feine Einbildungefraft nehme, wirb ichwerlich ben irbifchen Borausfenungen entgeben konnen. Das Licht auf ber Safel fann nur burch ben Gegenfat ber Schatten fühlbar gemacht werben. Die Beftalt erscheint nur burch Farbe, und alle Farbe ift Trubung bes Lichtes; fobalb bie Figuren nicht in fcwebenber Bewegung finb, fobalb fie ruben, erfordern fie eine Unterlage: bagu bat man in ben atherischen Regionen Wolfen ersonnen. Aber auch bie Bolfen geboren ber Atmosphare bes Erbfreises an; icon bis ju ben Gipfeln ber bochften Berge erheben fte fich nicht, und ber himmel ftrabit bort in tiefem ewig ungetrübtem Blau. Bielleicht ift es alfo beger, wenn ber Maler fich auf ben Rampf mit ungleichen Baffen gar nicht einläßt, und nicht erzielen will mas ihm bennoch unerreichbar bleibt. Die alten Maler zogen überhaupt nicht gern in bas Gebiet ihrer Runft, was nicht eine bestimmte Form bat. Gie wifen nichts von Luftverfveftibe, und ichilbern bie Gegenftanbe ber Fernen nicht in verschwimmenber Dammerung, fonbern nur verfleinert, fonft eben fo beutlich und ftrenge umgrangt wie bas Nabeliegenbe. Gie malen feine Maffen von grunem Laube, fondern einzelne Zweige und Blatter; geben bem mannichfaltigen Buchfe ber Baume gern eine gewiffe Regelmäßigkeit, und wahlen am liebften folche, benen fie ichon in ber Ratur eigen ift , wie bie Balme und Correffe.

In ber Urt nun, wie Johann von Fiefole eine fo bobe und geheimnigvolle Sandlung gefagt hat, offenbart fich jene findliche Sinnegart, welche bie himmlischen Dinge auf menfchliche Beife begreift: eine Sinnegart, welche in ber Berablagung , womit fich bie beilige Schrift vertraulicher Gleichniffe bedient, ibre Rechtfertigung findet. Alles ift nach ber Art einer Rronung unter Sterblichen gebacht. Gine bobe. und bennoch bemuthige Fürftin, Die Raiferin bes Simmels, wie unsere Dichter bes Mittelaltere fie nannten, wirb nach langer Entfernung aus ibrer Beimat von ihrem geliebten und liebenben Sohne empfangen, und zu gleicher Burbe mit ibm erhoben. Der Thron ift bergiert wie ber eines fterblichen Monarchen; nur bie neun Stufen burften eine Unfpielung auf bie Bahl ber himmlischen Spharen fein. Die bemahrteften und geehrteften Diener bes Reiches fteben umber als Beugen, in ehrerbietiger Freude und Erwartung, ober auch fich unter einander über bas frobe Ereignig besprechend. Gine frobe Mufit begleitet und verfündigt ben feierlichen Augenblich.

Die Jungfrau kniet auf ber obersten Stufe vor bem Thron, vorwärts geneigt, die schönen Sande über ber nur leise angedeuteten weiblichen Brust gefaltet, mit derselben innigen und liebevollen Ergebung, womit ste die erste Botschaft des Engels empsieng. Nichts geht über die Zartheit und Anmuth dieser hingehauchten Gestalt, über die Klarheit des unschuldigen Sauptes. Sie ist mit königlichem Schmud angethan: ein luftiger Schleier fällt bescheiden auf ihre Stirn, läßt aber die blonden Haarslechten durchscheinen, und verbüllt nicht die Vorm des Kopfes. Der rothe Leibrock kommt nur an den Aermeln zum Vorschein; über diesem trägt sie ein weites blaues Gewand, das, an den Seiten offen, die Arme frei läßt; dann den königlichen Mantel, der von den

Schultern bis über bie Fuße herabwallt, und violett ober purpurn gewesen, aber leiber febr verblichen ift.

Der heiland hat sich zur Linken bes Thrones gesetzt, um seiner Mutter ben Blatz zu seiner Rechten frei zu laßen. Er ist nach hergebrachter Beise mit einem rothen Leibrod und blauen Mantel bekleibet. An den Armeln kommt blaues Untersutter zum Vorschein; unter bem aufgeschlagnen Mantel Grauwerk, welches zwar unvollkommen ausgedrückt, aber an der schichtenweise helleren und dunkleren Farbe erkennbar ist. Dergleichen bemerkt man auch unter dem Obergewande der Jungfrau. Es ist hiebei nicht an das irdische Bedürfniß einer warmen Bekleidung zu benken; sondern Pelzwerk gehörte im Mittelalter, ohne Rücksicht auf die Jahreszeit, zum sestlichen Schmuck: dies heweisen viele Miniaturen in den Ritterbüchern, und wo sonst die damaligen Trachten dargestellt werden.

Die Gestalt bes Geilandes ist nicht in gleichem Grabe gelungen, wie die der Maria; man möchte jener etwas mehr Kraft und Jugend wünschen: die Spuren des menschlichen Leidens scheinen in den Gesichtszügen noch nicht ganz verwischt zu sein. In dem ganzen Wesen Jesu ist etwas Väterliches, und es fällt schwer, ihn sich als Sohn zu benten. Er hält die Krone besonnen auf beiden händen, um sie so sanft als möglich auf das geliebte haupt herabzusenken.

Der Engel find zur jeber Seite bes Thrones zwölf, wenn man die mitgahlt, welche von den vorn ftehenden fast ganz verbedt werben. Sie find alle als Knaben, schon bem Jünglingsalter nahe, mit lodigem haar, langen wallenden Gewändern, und großen purpuruen Fittigen vorgestellt. Ueber der Scheitel haben sie ein rothes klämmchen. Einen einzigen ausgenommen, der zur Rechten des Thrones anbetend Verm. Schriften III.

ftebt, find bie übrigen, beren Sandlungen fich wahrnehmen lagen, inegesammt bamit befchäftigt, ben festlichen Augenblid burch Mufit zu feiern und zu verfündigen. Die. welche auf Blafe-Inftrumenten fpielen, fteben weiter gurud: zwei lange Posaunen erheben fich zu beiben Seiten bes Thrones in die agurne Luft; andre burchfreugen fich in verschiednen Richtungen, um anzubeuten, bag ber burchbringenbe Bofaunenschall ben Gegenstand bes allgemeinen Jubels in alle Fernen und Richtungen bee himmels verbreiten foll. ift unverfennbar, daß einige von biefen Engeln fowohl burch Die bunflere garbe und bas frausere haar, als burch bie geschwollenen Lippen und bie etwas eingebrudte Rafe als Mohrenfnaben bezeichnet find. Diefer feltfame Bedanfe fcheint burch eine Sitte bes irbifchen Lebens veranlagt, ba man bei öffentlichen Aufzügen bie larmenbe Mufit ber Bauten und Trompeten, um fie befto auffallender zu machen, wohl burch Menfchen aus fremben Belttbeilen queuben läßt. cbelften und iconften Gefichtezuge bat ber Maler fur bieienigen Engel aufgespart, welche auf allerlei Saitenspiel eine fanftere Mufit anftimmen. Bier von ihnen find im Rupferftich auf besondern Blättern wiederholt: lauter Rnabengeftalten voll lieblicher Unbefangenbeit und feliger Unfdulb. rühren bie Saiten mit einer anmuthigen Rachläßigfeit , als ware Barmonie ihre eigne Ratur; ber lette, welcher eine Art von Beige fpielt, und etwas bineinwarts gewandt ift. scheint wie freubetrunten und verliebt in die Tone, welche er feinem Inftrumente entlocht. Ihre gang fichtbaren Gemanber find von vorzüglich heiteren Farben: hellblau und bellroth, ju jeber Seite bes Thrones in umgekehrter Ordnung.

Außer ben Blafe-Inftrumenten besteht bas Concert aus einer fleinen Orgel, einem Tamburin, einer Sanbtrommel,

zwei Cithern und zwei Geigen von verschiedener Form. Es
tft zu verwundern, daß der Maler nicht ein Saiten-Inftrument angebracht hat, welches lateinisch psalterium, von unfern alten Dichtern 'Rotten' genannt wird, und häusig in Abbildungen aus dem Mittelalter vorkommt. Bielleicht war
es damals schon aus dem Gebrauch gekommen.

Der versammelten Geiligen sind zur Linken bes Beschauers achtzehn, zur Rechten zwei und zwanzig: unter biesen letteren sind aber zwei weibliche Gestalten so verbeckt, bag nur ber Mund und ein Theil ber Wangen ber einen zwischen ber heiligen Ratharina und Agnes, von ber andern Hals und Kinn hinter ber heiligen Agnes, zum Vorschein kommt. Sie laßen sich also nicht näher bestimmen, werden nur mit Mühe bemerkt, und scheinen bloß zur Ausfüllung des leeren Raums da zu sein. Man sieht, der Maler hat keine ängstliche Symmetrie in dem lebendigen Gedränge beobachtet.

Den Zug eröffnen gleichsam zu oberst auf den Stusen zwei Manner des alten Bundes: rechts vom Throne Moses, bejahrt und mit dem Ernst des Gesetzgebers, gegenüber David mit der Königskrone, und begeistert erhobenem Blick. Ohne Zweisel hat uns Iohann von Viesole durch die Wahl dieser beiden das Wesen des gesammten alten Bundes, das Gesetz und die Propheten, vergegenwärtigen wollen. Eben so stehen, zunächst bei jenen, die beiden vornehmsten Gründer der christlichen Kirche, die Apostel Petrus und Paulus, einander gegenüber. Auch die übrigen Lehrer des neuen Bundes sind mit Sinn geordnet, jeder hat sein eigenthümliches Gepräge; da jedoch die Gestalten einander zum Theil verdeden, und die hergebrachten Attribute nicht immer beigesügt werden konnten, so hat der Maler die Inschristen auf den Gelligenscheinen zu Gülfe genommen, um sie kenntlich zu

machen. Bur Linken bes Beschauers steht ganz oben, vor dem Moses, Johannes der Täuser, zunächst an ihm Petrus mit seinen Schlüßeln, hinter diesem Andreas mit dem schrägen Kreuz; eine Stuse weiter unten Bartholomäus, ebenfalls mit dem Wertzeuge seines Märterthums in der Hand, vor ihm der jüngere Jakobus, und voran, der Evangelist Iohannes, mit wallendem weißem Haar und Bart, in den Händen ein ausgeschlagenes Buch und eine Feder, in ehrwürdigem Greisenalter, als in welchem er sein Evangelium und das Buch der Enthüllung abgesaßt hat. Unter diesem steht Sankt Markus mit einem Buch, und vor ihm Simon der Prediger. Dann folgen Kirchenlehrer und Heilige der späteren Jahrhunderte.

Auf ber andern Seite steht hinter David ber Apostel Matthias, Thabdans hinter bem heiligen Baulus; eine Stufe niedriger voran ber ältere Jakobus, als Wanderer mit seinem Bilgerstabe; hinter ihm Philippus und ber Evangelist Matthans, und damit endigt hier die Reihe ber Apostel.

Wir gehen zur untern Salfte bes Bilbes auf ber linken Seite bes Beschauers über. Der Maler hat natürlich ben Stifter seines Orbens besonders hervorgehoben. Der heilige Dominitus steht voran, in seinem Orbensgewande, das aber hier in der Berklärung mit goldenen Sternen besäet ist; ein Stern schwebt über seiner Scheitel; in der Linken halt er einen Lilienzweig, in der Rechten ein aufgeschlagenes Buch, worin man auf Lateinisch sein geistliches Vermächtniß, nämlich die letzte Ermahmung des Sterbenden an seine Schüler, und eine Anrusung dieser an ihren Schutheiligen lieset \*).

<sup>\*)</sup> Dit Begnahme ber Unregelmäßigfeiten, welche theils aus ber bamals üblichen Schreibung, theils aus ber italianifchen Aus-

Der Ausbruck feines Gefichtes ift eine feurige entwickte Anbacht. Diefelben Buge tommen auf allen ben fleinen Bilbern genau fo wieber, und wir burfen verfichert fein, bas wahrhafte Bilbnig bes beiligen Dominifus, ober wenigstens bas zur Beit bes Johann von Fiefole für acht geltenbe vor uns zu feben. Sinter ibm fieht ber beilige Augustinus, burch feine Tracht als Bifchof, burch bie Feber als Rirchenlehrer Leuntlich gemacht. Auf bem porberen Raume fnieend folgen auf einander vom Rande gegen bie Mitte gu: ber beilige Benebiftus, Carolus Magnus, Thomas von Aquing, Santt-Antonius, Sanft-Franciscus, Sanft-Nitolaus, und eine fiebente Geftalt, bie man nur vom Ruden ber fieht, und bie wir aus Mangel an Attributen nicht zu benennen wifen : Die Reber icheint einen Rirchenlehrer zu bezeichnen. Die geifts lichen Orbens-Stifter find in ber Tracht ihrer Regel, jeboch mit golbenen Bierraten abgebilbet. Rach ber italianischen Ueberlieferung follen bie Ropfe bes beiligen Antonius, bes Franciscus von Mifff und bes Thomas von Aguino ebenfalls pon mabrhaften Bilbniffen entnommen fein. Wir baben fei-

fprache einzelner Buchftaben entsprungen find, lauten bie Borte folgenbermaßen:

Haec sunt, quae vobis tantum, filii carissimi, hereditario jure possidenda relinquo: Caritatem habete, humilitatem servate, paupertatem voluntariam possidete.

O spem miram, quam dedisti Mortis hora te fientibus, Dum post mortem promisisti Te profuturum fratribus. Imple, pater, quae dixisti, Nos tuis juvans precibus: Quantum signis claruisti In aegrorum corporibus.

Nobis gratiam facias Christi,
Aegris mederi moribus.

Imple, pater, quae dixisti;
Nos tuis juvans precibus,
Quantum signis claruisti
In aegrorum corporibus.

nen Grund bieß zu bezweifeln, ba Bafari bezeugt, Johann von Fiesole habe auf mehreren seiner Werke bie Bildniffe wirklicher sowohl lebender als verstorbener Menschen angebracht; und es erhöhet ben historischen Werth seines Gemälbes.

Die Stidereien auf bem Obergewande Karls des Großen erscheinen auf unserm Aupferstiche als Bienen, im Original sind sie aber ein freier blumenartiger Zierrat. Wirdemerken dieß nur, damit man nicht etwa dem Maler eine Gelehrsamkeit zuschreibe, die er nicht besaß, oder sich wohl gar auf ihn als einen Zeugen beruse: da man in neueren Beiten behauptet hat, goldene Bienen seinen das Merkzeichen der ältesten fränksichen Könige gewesen, woraus mit der Zeit die Lilien entstanden. Die Krone ist mit Lilien verziert. Die drei am Kragen des kaiserlichen Mantels herabhängenden Kronen sollen ohne Zweifel die kaiserliche, die franksiche und die italiänische bedeuten.

Der heilige Thomas von Aquino halt ein aufgeschlagenes Buch, worin auf bem einen Blatte ber ambroffanische Lobgefang, auf bem andern Verfe aus einem Pfalme fteben.
Auf der Bruft trägt er ein Kreuz in einer Strahlenkrone; bas Buch ftrahlt ebenfalls Licht nach allen Seiten aus.

Der heilige Nifolaus ift mit ber Bracht vorgestellt, bie einem morgenländischen Bischose, und einem Seiligen gebührt, von welchem Bunder ber Freigebigkeit erzählt werben. Die schweren Stoffe seiner faltigen Gewänder find grun, vielleicht als die Farbe der Hoffnung; auch die grofen Blumen-Schnörkel, womit sie ganz durchwirft sind, nur in verschiedenen Abschattungen berselben Farbe. Die goldnen Rugeln am Boden neben ihm sind eine Anspielung auf die brei Beutel Goldes, die er einem armen Edelmann zuwarf,

um beffen brei Tochter auszustatten, welche biefe eben ber Berführung Breis zu geben im Begriffe mar. Befonbere Bewunterung verbienen bie fleinen Bilber, Die auf bem Mittelftreif bes bifchöflichen Mantels, geftidt finb, und Die Baffion bes Seilandes vorftellen. Der Maler bat feine Bebantenfulle in geiftreichen Entwürfen bis gur Berichmenbung bewährt; jebe biefer Gruppen in ihrem engen Raume enthalt ben Reim eines vortrefflich geordneten Gemalbes. Auf bem unterften Bilbe, wo bie Figuren in ben Kalten balb verloren geben, find bennoch bie in Schlaf versuntenen Bunger, und ber am Delberg betenbe Geiland mit naturlichen Beberben geschilbert. Sierauf folgen ber Jubastug, bie Berspottung unter ber Dornenfrone, bie Geifelung, und oben bie Auferstehung. Die Benfereinechte in bem Bilbe ber Beifelung find meifterlich charakterifiert. Die pobelbafte Beberbe bes einen, ber ein Rnie gegen bie Gufte bes Beilandes ftemmt, um bie Banbe icharfer anzugieben, burfte einem neueren Maler vielleicht zu gewagt scheinen; aber fie ift eben fo fed gedacht, als frei und lebendig ausgeführt.

Rechts auf ben unteren Stufen stehen brei Marthrer mit Palmenzweigen in den handen: zu oberft Sankt Petrus Dominifanus, ein Schüler des heiligen Dominifus, mit noch blutrünstigem Haupte; vor ihm der heilige Laurentius mit seinem Rost, dann der heilige Stephanus; hinter ihnen Sankt-Georg, ganz gepanzert, und die Linke im Eisenhandschuh auf seinen Schild gestützt; bieder und ehrenfest wie ein christlicher und ritterlicher Krieger, sonst eben nicht mit dem Neußern helbenmäßiger Kraft ausgestattet.

Auf dem vorderen Raume knieend find an biefer Seite bie weiblichen Geiligen fittfam versammelt, wie auch in irdi-

fchen Tempeln die frommen Frauen einen abgesonberten Raum Außer ben zwei faft gang verbedten Geftalten, einnebmen. beren wir oben erwähnten, wiffen wir brei von ihnen nicht zu benennen: am Ranbe eine gefronte Jungfrau mit einem Pfeil, bann noch zwei fcone jugenbliche Ropfe binter ben andern : bie befannten find Ugnes, Ratharina, Rlara, Gacilia und Magdalena. Die beilige Agnes begt ihr Lamm gartlich in ben übereinander gelegten Banben; ibr offner Dantel ift burch ben Gurtel gezogen, und bilbet icone Falten; fie ift bescheiben bordenb zur beiligen Ratbarina binübergemanbt. Diefe, auf ihr Rad geftütt, fceint über bie frobe Begebenheit begeiftert gesprochen zu haben: ihr Blick ift voll fcmelgenden Entzudens, die Augensterne halb von bem obes ren Augenliebe verbectt. Die beilige Anna, in ber ihr eis genthumlichen Ronnentracht, halt bie Sanbe mit freudigem Erftaunen erhoben: ber jurudgeschlagene Sonnenschleier fallt auf ihre Schultern berab, ein weißes Tuch umgiebt ihren Bale bis an bas Rinn, und verftedt ihre Saare. Die beilige Cacilia ift mit einem wunbericonen Rofenfrange geschmudt, vermuthlich in Anspielung barauf, bag fie gerabe an ihrem Bochzeittage jene himmlische Barmonie vernahm, welche fie jur Entfagung auf irbifches Glud begeifterte. beilige Magbalena, gang vom Ruden ber abgebilbet, ift burch bie aufgelöften blonden Saare und bas Salbengefaß fenntlich; boch ift ihre Stellung nicht zufällig ober unbedeutend: fie fcheint, unbefümmert um alles llebrige, mit inbrunftiger Unbacht bem Throne bes Beilandes zugemandt zu fein.

Ob die Wahl der vorgeftellten Geiligen ganz von dem Runftler abgehangen, oder ob ibm babei die befondere Anbacht feiner Rlosterbruder Manches vorgeschrieben, läßt fichnicht mit Gewißheit ausmachen; doch ift bas lette wahrscheinlich. So lange die Kunst für den Gottesdienst arbeitete, war dieß ja meistens der Fall, auch bei den Werken
der größten Reister. Mengs hat über diese Art von Gegenständen, wo Geilige des alten und neuen Bundes, der Kirchengeschichte und der Legende, um die Jungsrau anbetend
versammelt sind, das Treffende gesagt, und den ungeschickten
Einwurf zurückgewiesen, daß diese Heiligen ja in verschiedenen Jahrhunderten, und lange vor oder nach der Jungsrau
Maria geseht. Der Schanplatz ist nicht auf Erden, im himmel giebt es keine Beitrechnung. Die handlungen der Gottheit sind ewig, und gar wohl konnten also die seligen Geisier der Frommen aus den verschiedensten Beitaltern in einer
himmlischen Vision als Zeugen einer Begebenheit erscheinen,
welche sich unmittelbar an die himmelsahrt Maria anschließt.

Bei ben fleinen Bilbern im unteren Rabmen fällt freis lich bie Störung ber baufigen Bergolbungen weg, fie ericheinen aber bennoch in einer gewiffen Entfernung fledig, meil ber Maler bie örtlichen Farben überall auf bas treuefte nachgeahmt, ihre Gegenfate aber nicht burch bie Wiberscheine und bas Bellbuntel in Uebereinftimmung zu bringen gewußt hat. Dazu fommen bie vielen schwarzen und weißen Orbensfleiber bes Dominifus und feiner Schuler, beren Barmonie mit bem Uebrigen auch für ben geschickteften Roloriften eine ichwierige Aufgabe fein durfte. Je mehr man aber biefe Bilber aus ber Rabe betrachtet, befto mehr muß man fie bewundern. Die mannichfaltigen Sintergrunde haben nicht bloß bas Berbienft einer Linear-Berfpettive, fonbern es ift barin eine Wirfung bes Burudtretens und ber Bertiefung ; bie Anordnung ift vortrefflich; bie Sandlung ift jedesmal auf bas flarfte und finnigfte gefaßt; bie Beberben ber Theilnehmer find eben fo lebendig als natürlich, und ber Ausbrud ber Gefichter hat bas eigenthumlichfte Geprage nach ben Altern, Stanben und Gemuthelagen ber Sanbelnben.

Das erste Bild zu unfrer Linken hat Bezug auf die Stiftung des Prediger-Ordens \*). Als Dominitus im Jahr 1215 dem Pahft Innocentius dem Dritten den Plan zu seinem neuen Orden vorlegte, fand er ihn einigermaßen schwierig. In der folgenden Nacht aber schien dem Pahft in einem Traum die Kirche des Laterans Einfturz zu drohen: er sahe dieß mit Bekümmerniß und Schrecken, als Dominikus herbeieilte, und den wankenden Bau stützte. Innocentius der Dritte, getrossen von der sinnbildlichen Bedeutung seines Traumes, bezeugte sich nun sehr willig, die Unternehmung des frommen Eiserers, als der Kirche heilsam, auf alle Beise zu begünstigen. Da dieses wundervolle Gesicht die große Bestimmung des Heiligen prophetisch verkündigte, so wird die Reihe der Geschichten schiedlich damit eröffnet.

Der Pahft liegt ichlafend in ber Engelsburg. Der Ginfalt bes Zeitalters wird man es verzeihen, daß er auch im Bette mit den Zeichen seiner Burde, der dreifachen Krone, einem gestickten Mantel und zahlreichen Ringen an den Fingern angethan ist. Uebrigens ist die Lage des ruhig Schlafenden natürlich und voll Anmuth: die Linke stütt das jugendliche Haupt, die Rechte ist gegen das Bett gedrückt; in dem ganzen Wesen des Pabstes ist eine gewisse majestätische Unschuld.

Dominifus, voller Befümmerniß, aber zugleich voller Entschloßenheit, fturzt fich bem vorwarts gesentten Borber-

<sup>\*)</sup> Man vergleich über biefe und die folgenden Geschichten insebesondere: Vita Sancti Dominici Consessoris, scripta per Theodoricum de Appoldia. Acta Sanctorum, Mensis Augusti, T. 1, p. 562 sqq.

giebel bes Laterans entgegen, um bie wankenden Pfeller zu ftugen. Die Mauer hat einen Rif wie vom Erbbeben; auch ber Thurm ber Engelsburg, vermuthlich treu nach bem damaligen Justande bes Gebäudes abgebilbet, ift geflißent-lich etwas schief geneigt.

Das zweite Bilb zeigt uns bas Innere ber alten Santt-Beters-Rirche nach bygantinischer Bauart, mit fcblanten einanber nabe ftebenben Saulen, welche runde Schwibbogen tragen. Ale ber Beilige nach erlangter Beftätigung feines Brediger-Orbens in ber Santt-Betere-Rirche betete, ericbienen ihm bie Apoftel Baulus und Betrus, und reichten ibm, jener ein Buch, Diefer einen Stab, als Sinnbilber bes Brebigerthumes und ber Wanberungen in frembe Lanber. Sankt Dominifus, knieend, erhebt ben Blid und bie Sande woll Inbrunft, um die Gaben zu empfangen, welche die vortrefflich fcwebenben Apostel ihm mit ber einen Sand binabreichen, mabrend bie andre fegnend erhoben ift. Sie icheinen zu fagen, wie bie Legende berichtet: 'Beb' und predige! Sott bat bich zu biesem Berufe erforen.' Der ben Domis nitus begleitende Monch, ebenfalls fnicend, ift abwarts gewandt, fo bag er bie Erscheinung nicht gewahr wird, und rubia fortbetet. .

Das britte Bilb schilbert ein Bunber, welches Dominitus in Rom verrichtet haben soll. Die Namen der Bersonen, die es betraf, der Schauplat des Borganges, endlich Zeit und Stunde, werden bestimmt angegeben \*). Ein junger edler Römer, Namens Napoleon, Neffe des Kardinals Stefano di Fossa-Nova, hatte einen heftigen Sturz vom Pferde gethan, und war für todt weggetragen worden.

<sup>\*)</sup> La Vie de Saint-Dominique, etc. Par le R. P. Touron, p. 223. 224.

Der heilige Dominitus befand sich im Rapitel eines von ihm neu eingerichteten Nonnen-Rlosters, mit dem Kardinal, der bei der plöglich erhaltenen Nachricht ihm ohnmächtig in die Arme siel. Auf die Ermahnung seines Ordensbruders Tankred verwandte sich der Heilige im Gebet für die Nettung des jungen Mannes. Er feierte die Messe, und bei Erhebung der Hostie sah man ihn in einer Entzückung, welche die Erhörung seines Gebets anzukündigen schlen. Hierauf trat er zu dem Ritter, der mit zerschlagenen Gliedern da lag, und hieß ihn im Namen Jesu Christi ausstehen, welches zum Erstaunen aller Anwesenden geschah.

Das Bilb ffellt, nach bergebrachter Freiheit, zwei verfchiebene Augenblide vor. An ber linken Ede fleht man bas Borbertheil bes emporten Pferbes, welches ftampfend mit einem buf ben Ropf bes abgeworfenen Reiters gerschmettert. Der übrige Schauplat ift ein Kreuggang bes Rlofters. Der junge Mann, noch in ber Tracht, worin er geritten, einer Art von Roller, woran man blutige Rleden bemerkt, freudig gum Leben erwachend, ftrecht bie Sande feinem Retter entgegen. Die fegnenbe Geberbe bes Bunberthaters ift voll unquesprechlicher Burbe, und zugleich voller Milbe und Demuth: er fcheint fich felbft als bas Werkeug einer boberen Rraft zu erfennen. Deben ihm fteht ber bejahrte Rarbinal; aber unter allen Bufchquern, beren Bemuthebewegungen fo fprechend ausgebruckt find, giebt ein gartes Magblein, Die Schwefter ober Beliebte bes Tobtaeglaubten, unfern Blid auf fich. Go fonnte bie Dantbarfeit verfonlich abgebilbet werben. Roch mußen wir ben Mann bemerken, welcher neben bem Ritter fteht : feine Tracht, bie Müge und ber born geschlogene Mantel, machen ibn als ben Arzt fenntlich. Seine Aufmerksamfeit ift, ohne Beimischung

andrer Gemüthsbewegungen, einzig auf das Wiedererwachen des Genesenen gerichtet. Er erstaunt, möchten wir sagen, mit Renntniß der Sache, und in so höherem Grade, weil er die Wunden zuvor untersucht und tödtlich befunden hatte. Die Frau neben ihm hingegen scheint von der Gewalt andäcktiger Eindrücke, welche sie erfährt, ganz überwältigt zu sein: ihr Blick erhebt sich, über den Aitter hin, nur schücktern gegen den Gelligen. Man könnte sie für die Mutter des jungen Mannes halten, aber die Zeugen dieser Geschichte erwähnen keines näheren Berwandten als des Oheims; sie versichern dagegen ausdrücklich, daß die Aebtissin des Klossers gegenwärtig gewesen; und basür lagen uns der Schleier und das weite Gewand diese fromme Frau erkennen.

Auf bem vierten Bilbe schaut ber auferstandne Geiland, zwischen Sinnbildern seiner Basson im Sarge aufgerichtet, mitleidig auf seine Mutter und ben geliebten Jünger herab, welche noch trauernd an seinem Grabe sigen. Der Körper bes Geilandes ift nach einem weit größeren Maßstabe abgesbildet, als die beiben menschlichen Gestalten.

Das fünfte Bild ist wieder in zwei Galften getheilt. Bur Linken sieht man einen Plat vor einer Kirche. Der heilige Dominitus, von einem seiner Schüler begleitet, übergiebt einem Abgeordneten der Albigenser ein Buch, worin er mit Nachdruck ein Bekenntniß der christlichen Bahrheiten abgelegt, und die Lehre ihrer Sekte widerlegt hatte. Bur Rechten sieht man das Innere eines Saufes: verschiedene Albigenser sind um ein Feuer versammelt, und haben das Buch hineingeworsen. Rach der Legende soll es, während eine Schrift, welche die kehreischen Lehren enthielt, augenblicklich von demfelben Feuer verzehrt ward, dreimal wieder

aus den Flammen emporgesprungen, und zulest unversehrt geblieben sein. Die Häupter hätten es möglichst geheim gehalten, aber ein redlicher Zeuge habe das Wunder eingestanden. Auf dem Bilde ist das Buch durch die ihm inwohnende Kraft über dem Feuer schwebend vorgestellt. Derselbe Mann, der es aus den händen des heiligen Dominitus empfangen, steht betroffen da; neben ihm betet ein schon Betehrter; einige der andern scheinen zu berathen, wie dem Nachtheil, den dies Wunderzeichen ihrer Sache bringen könnte, vorzubeugen sei. Die Albigenser sind in fremden Trachten vorgestellt, mit selsamen Mügen, welche zum Theil einem Turban gleichen, als hätten sie mit dem Glauben ihrer Väter zugleich die Sitten ihrer Landesgenoßen und der übrigen Christenheit abgeschworen.

Das fechfte Bild fcilbert bie freiwillige Armuth, worin ber beilige Dominifus lebte, und fein Bertrauen auf bie Borfebung. In dem gablreich besetten Rlofter in Rom, fo lautet bie Beschichte, sette er fich baufig mit feinen Orbensbrubern ju Tifch, und fprach ben Segen, ohne bag bie nothige Nahrung vorhanden war. Buweilen fchien ber geringe Borrath fich zu vervielfältigen, ober bas Fehlende wurde unerwartet, oft auf eine munberbare und unbegreifliche Art. Bier theilen zwei Engel Brote unter bie berbeigeschafft. Die · bienftbaren himmlischen Rnaben armen Monche aus. verrichten ihr Amt mit eigner Unmuth, gleichsam wie ver ftohlen, ale folle niemand mahrnehmen, von welcher Sand bie Wohlthat fam. Der Maler hat uns baburch anschaulich gemacht, bag bie Engel ben fterblichen Augen unfichtbar find. Sehr brollig ift bie behagliche Bewunderung des Laienbruders von gemeinen Bugen, welcher eine nach italianischer Art mit Stroh umwundene Weinflasche hereinbringt. Denn nach ber Legende war auch ber Wein auf bas Wort bes Beiligen aus einem Wagerbrunnen geschöpft worben.

Auf bem fiebenten Bilbe feben wir ben beiligen Dominifus fterbend in feiner Belle. Dit bem Ausbrud liebevoller Ergebung im Gefichte, wiewohl von tobtlicher Mattigfeit überwältigt, bat er fich im Bett aufgerichtet, um feine Schuler ju fegnen, und ihnen bie lette Ermahnung ju er-Sie fteben umber in verwirrten Bemuthobewegungen. Seine Worte find ber Tafel eingeschrieben, es find biefelben, welche bas aufgeschlagene Buch auf bem großen Bilbe enthalt. Dben ift eine Aussicht in's Freie, und bier erblictt man bie Erfüllung einer Biffon, welche ein abmefender Orbensbruder, ber Brior bes Dominifaner-Rlofters in Brixen, an eben bem Tage und in eben ber Stunde fab. wo fein geiftlicher Lehrer verschieb. Er fab nämlich zwei Leitern bom Simmel hernieber gelagen, beren obere Enden ber Beiland und bie Jungfrau Maria hielten: Engel'fchwebten auf biefen Leitern auf und nieber; unten ftanb ein Thron ober Stuhl bagwischen, auf welchem bie verklarte Geftalt bes Beiligen fag, und fo wie bie Leitern wieber gen Simmel entrudt murben, ichwebte auch ber Thron mit ihnen empor. Der Maler bat, ben Umftand mit bem Throne ausgenommen, Die Ueberlieferung genau befolgt, welche wir beim Theodorich von Appolba finden. Seine Engel, wie atherifche Wefen nur leicht angebeutet, fcweben unvergleichlich.

Semalbe find wie Gebichte zu betrachten; man muß fich in die Sinnesart ihrer Urheber versetzen. Wir haben daher die fechs Borftellungen aus dem Leben des Dominifus aus berfelben Quelle zu erklären gesucht, woraus der Maler felbst fie geschöpft hatte, nämlich aus der Legende. Es bi-barf wohl kaum der Erinnerung, daß es hiebei auf keine

Weise die Abstatt sein konnte, den Spanier Dominikus Guzman gegen die Anklagen neuerer Geschichtschreiber wegen der von ihm selbst ausgeübten oder veranlaßten Verfolgungen zu vertheidigen. Johann von Fiesole arbeitete zunächst für seine Zeitgenoßen, deren Glauben er theilte; und wie ungemein groß die Verehrung jenes Ordensstlifters im ganzen Mittelalter war, dafür geben uns unter andern die begeisterten Lobsprüche des Dante einen Maßtab. Er sagt vom heisligen Franciscus und vom heiligen Dominikus:

L'un fu tutto Serafico in ardore; L'altro, per sapiénza, in terra fue Di Cherubica luce uno splendore.

Der eine war Seraphisch gang entbronnen; Der andre war durch Beisheit auf ter Erben Ein Biberschein ber lichten Cherub-Sonnen.

Das Werk, welches wir so eben durchgegangen haben, setzt uns, auch ohne die Zusammenstellung mit andern Gemälben desselben Meisters, völlig in Stand, ein allgemeines Urtheil über ihn zu fällen. Johann von Fiesole hat im Ganzen die Tugenden und Mängel seiner Zeitgenoßen mit ihnen genein. Im Verständniß der malerischen Wirkung und in manchen wißenschaftlichen Theilen ist er vielleicht aus Anhänglichkeit an die ihm ehrwürdige alte Weise einigermaßen zurückgeblieben. Seine eigenthümlichen Vorzüge sind Süßigkeit, Zartheit und Anmuth. Seine Einbildungstraft nimmt nicht eben einen kühnen Schwung in das Gebiet bes Außerordentlichen und Wunderbaren, wie zum Beispiel die des Orgagna; aber nirgends auch wird man Dürftigkeit oder Ohnmacht der Ersindung gewahr. Seine Kunst ist eine erglebige Quellader, die gleichmäßig, ohne

Ungeftum und ohne Bwang, einem liebevollen, burch Undacht und Beschaulichfeit geläuterten Gemuthe entfließt.

Wegen der Anmuth hat Lanzi Johann von Fiesole ben Guido der älteren Malerei genannt. Dieß ist unstreitig als ein großer Lobspruch gemeint, und die Bewunderer der gefälligen und oberstächlichen Manier des Guido werden vielleicht ihren Liebling dadurch gekränkt sinden. Wer aber in der Kunst überall auf das Ursprüngliche und Tiefgefühlte geht, dürste diese Vergleichung weder als treffend noch als befriedigend anerkennen.

Wiewohl Gelindigfeit und Anmuth ben Johann von Fiefole befonders auszeichnen, fo find boch biefe Eigenschaften feinesweges bem Beifte ber florentinischen Schule überhaupt fremb. Ich nehme hier Unlag, einen Ausspruch Windelmanns zu berichtigen, welcher behauptet \*), ben toffanischen Runftlern fei von ben Etruftern ein barter, gewaltfamer und übertriebener Stil angeerbt. Die Busammen= ftellung ift fcon an fich fehr willfürlich, benn bie heutigen Toffaner haben mit bem vor beinahe zweitaufend Jahren erloschenen Bolf ber Etruffer nichts gemein, als bie Landfchaft, welche fie bewohnen. Run frage ich weiter: auf wen unter ben alteren toffanischen Runftlern pagt benn biefes Urtheil? Auf ben Ghiberti? auf ben Mafaccio? auf ben Johann von Fiesole? auf ben Benozzo Gozzoli? Gewiß auf feinen von biefen. Und unter ben Meiftern bes großen Jahrhunderts: auf ben Leonardo ba Binci? auf ben Andrea bel Sarto? auf ben Fra Bartolomeo? Eben fo wenig. Wer bleibt also übrig? Michel Angelo, und einzig auf biefen zielt auch bas Urtheil Windelmanns. Aber es ift aang ver-

<sup>\*)</sup> Geschichte ber Kunft, Buch III. Kap. 3. §. 15. Berm. Schriften III.

kehrt, nach bem Michel Angelo bie gesammte toffanische Schule charafteristeren zu wollen. Dieser große Mann wich von allen seinen Borgängern ab, er gieng seine eigene Bahn, und glich nur sich selbst; auch hat er viele unglückliche Nachahmer, aber keinen ächten Nachsolger gehabt. Daß es, wenn man Eine Figur bes Michel Angelo gesehen, so gut sei, als ob man sie alle gesehen hätte, burfte boch bem vortrefflichen Winckelmann, welcher sich aber oft von Borurtheilen beherrschen ließ, etwas schwer gefallen sein, im Angesicht ber sixtinischen Kapelle zu rechtsertigen.

Dbige Bergleichung bintt alfo mehr als billig; aber alle unmittelbaren Wergleichungen gwifchen ber Runft ber Alten und ber Neueren werben mehr ober weniger biefen Bebler haben. Denn beibe find in ihrem innerften Befen nicht nur verschieben, fonbern entgegengefest, und fonnen baber nicht mit einem gemeinschaftlichen Dafftabe gemeßen werben. Die Runft ber Griechen gieng bom Rorper aus, bie ber Reueren von ber Seele. In ben Darftellungen ber Griechen war ber menschliche Rorver ichon mit aller Bollfommenheit feines Baues ausgeftattet, alle forperlichen Bewegungen und Rraftaugerungen murben auf bas nachbrudlichfte nachgeabmt, ebe bie Seele fich im Geficht verfündigte. Ja auch biejenige Burbe und Schonheit ber Ropfe, welche unabhangig bom Ausbrude auf ben Berbaltniffen ber Theile beruht, murbe bon ben Griechen vergleichungeweife febr fbat Bei ben alten driftlichen Malern bingegen ift ber Rorper unwolltommen entworfen, und gleichfam nur als ein nothwendiges Uebel hinzugefügt, wahrend fich fcon in ber Mannichfaltigfeit ber Booftognomien Die gartgefühlteften Unterscheibungen offenbaren, und mabrent es ihnen gelang, eigentlich bie Schönheit ber Seele zu malen. Diefe Runftler

faben bie Welt mit einem anbern, geiftigeren Muge an, fie hatten aber auch ein wesentlich verandertes Menschengeschlecht por fich. In ber Darftellung ber Körper find bie Neueren nur burch Nachahmung ber Alten vortrefflich geworben. Der Runftgeschichte liegt es ob, zu zeigen, wie bie Berschiebenheit ber Religionen biefe entgegengesetten Richtungen bewirft hat. Je weiter wir fowohl in ber Runft ber Alten als ber Neueren gurudgeben, befto mehr finden wir fie ausfcbliegend bem Gottesbienfte gewibmet, und burch Religionsbegriffe bestimmt. Mit bem Fortgange ber Beiten ift bie Runft immer weltlicher geworden, und biefes pflegt eigent= lich ihr Berfall zu fein. In unferm Beitalter bat man bie Runft blog burch weltliche Untriebe und Unfichten zu beben gefucht, welches aber nimmermehr gelingen fann. Wißenschaft, alle Beobachtung ber wirklichen Dinge reicht nicht bin, um fich zu eigenthumlichen und mahrhaften Schöpfungen zu erheben. Der Runftler muß eine bobere Weihung empfangen, fei es nun, wie bei ben Griechen, in ber Sphare ber lebenbigen Naturfrafte, ober, wie bei ben alten driftlichen Malern, in bem geiftigen Reiche ber Biebergeburt bes innern Menschen. Die Runft als ein Wiberfchein bes Bottlichen in ber fichtbaren Welt, ift eine Angelegenheit und ein Bedurfnig ber Menfcheit, an welche, nach bem Ausbrud Dantes von feinem Gebicht:

— il poema sacro, Al quale ha posto mano e cielo e terra, — Simmel und Erbe Hand anlegen mugen, wenn fie gebeihen foll.

# Kunst und Antiquitaten Sammlung des Herrn Canonicus Vick in Bonn.

Diese Sammlung hat schon hausig die Ausmerksamkeit unterrichteter und berühmter Reisenden auf fich gezogen, und sie verdiend es, sowohl wegen ihrer unterhaltenden Mannichfaltigkeit, als wegen bes ausgezeichneten Betthes mancher Stude in jedem der verschiesbenen Kächer.

Es erforberte, während einer langen Reihe von Jahren, unausgesetzte Aufmerksamkeit auf mancherlei kleine Borfälle, und seltne Beharrlichkeit, alle diese Schätze zusammenzubringen. Der würdige Sammler und Besitzer hat baburch nicht nur seine Kunstliebe und vielseitige Kennerschaft, sondern auch seinen Patriotismus bewährt, indem er vieles vereinigte, was vereinzelt der Gefahr des Untergangs ausgesetzt gewesen ware, und doch für Bonn von ganz besonderer örtlicher Bichtigkeit ift, weil es, in den hiesigen Gegenden gefunben, Erinnerungen aus einer näheren oder entsernteren Borzeit anfrischt, geschichtliche Ausklärungen giebt, und uns Proben des Kunstsleißes und Geschmacks verschiedner Beitalter vor Augen stellt.

Auf einer an das haus ftoßenden Gartenterraffe find architektonische Bruchstüde, romische Steinschriften und Werke der Stulptur zusammengeordnet. Wir übergehen einige moderne Brustülder mit antiken Namen, und verweilen nur bei den unbestreitbar achten Köpfen des Galba und des Marcus Aurelius im Jugendalter. Der lette besonders ist von hohem Werth, wegen des vortrefflichen Stils und ter beinahe vollkommnen Erhaltung. Ich erinnere mich nicht, in Rom, Florenz ober Paris ein schöneres Eremplar gesehen zu haben. Man kann, wegen ber bekannten Familien-Aehnlichkeit, zweifeln, ob dieses Bildniß den M. Aurelius oder den Lucius Berus vorstellen soll. Der Werth wurde aber durch die lette Annahme nicht verringert werden: denn die jugendlichen Brustbilder beider sind weit seltner, als die bärtigen Köpfe.

Herr Canonicus Bick hat ber Stadt einen großen gallisch : rös mischen Denkstein überlaßen, welcher an einem öffentlichen Plate auf rohen Basaltsäulen aufgestellt und eingehegt ift. Daß dieses Denkmal die aus dem Tacitus berühmte Ara Ubiorum sei, werden ftrenge prüfende Antiquare wohl schwerlich zugeben wollen. Es bleibt aber immer ein seltnes und schähdares Stud, deffen sorgfältige Erhaltung sehr zu wünschen ift. So wie es jest steht, ift es nicht einmal vor Steinwürfen gesichert; auch müßen die ohnehin nicht sehr bentlichen Figuren in flach erhobener Arbeit an der Lust immer mehr verwittern.

Unter ben kleinen Bronzen und übrigen Antikaglien finden sich artige Sachen. Befondere Erwähnung verdient aber eine Silenus-Büste unter Lebensgröße, aus karrarischem Marmor. Sie ist, nach dem Stil zu urtheilen, vermuthlich aus dem Zeitalter Habrians, mit meisterlicher Keckheit und Lebendigkeit gearbeitet, vortrefflich erhalten, und wurde dem auserlesensten Antiken-Kabinet zur Zierde gereichen.

Sehr bebeutend ist die Runzsammlung. Die antike Abtheilung enthält zwar nur wenige griechische Munzen und Konsular-Munzen, zu deren Erwerbung hier an Ort und Stelle sich wenig Gelegenheit sindet. Desto reicher ist sie an römischen Kaisermunzen: außer einigen goldnen, beläuft sie sich auf fünshundert kilberne und zweistausend kupferne. Darunter sind viele ausgezeichnet wohl erhaltene Exemplare, und die meisten sind, was ihr historisches Interese noch erhöht, in hiefiger Gegend gefunden. Auf welchen Grad der Bollskändigkeit die Reihe der römischen Kaiser gebracht ist, dieß läßt sich bei dem jesigen Mangel an spstematischer Anordnung nicht wohl übersehen. Allein, wenn diese Sammlung die Exundiage eines sur den öffentlichen Unterricht bestimmten Runzsabinets werden sollte, so wurde sie, bei dem Uebersus an Doubletten, durch Austausch

noch manche Bereicherung zu hoffen haben. Auch werben immerfort in ber Rahe von Bonn Runzen ausgegraben, und es bedürfte gewiß nur allgemein befannt gemachter Aufmunterungen, um das Rachforschen früchtbarer zu machen, und alles Aufgefundne an einen gemeinsamen Nittelpunkt herbeizuziehen. Denn wir sind hier überall auf klassischem Boben, und wenn man so glücklich ift, die rechten Stellen zum Nachgraben zu sinden, so darf man wohl erwarten, es werde gelingen; noch bedeutendere Gegenstände als bloß Runzen an's Licht zu förbern.

An biese Sammlung schließen fich bie Mungen aus bem Mittelsalter und ber neueren Beit an, worunter, neben einer großen Bahl von Aupfermungen, fiebzig goldne, vierhundert filberne Medaillen und breigehnhundert filberne Mungen befindlich find.

Die hauskapelle vereinigt mancherlei merkwurdige Gegenstände, die schon vormals einem heiligen Gebrauche gewidmet waren; und damit die Tauschung, welche und in die Borzeit verset, vollkommen sei, sind auch gemalte Glassenstere eingefügt. Die übrigen zu der Sammlung gehörigen Glasmalereien liegen auf dem Speicher über einander, und sind also nicht zu sehen. Ueberhaupt erfordern die Kunstratierthumer dieser Art einen weitlauftigen Raum, um gehörig gestend gemacht zu werden: benn nur an ihrer eigenthumlichen Stelle, als Fenster, können sie erfreulich wirken. Sie bedurfen helles Licht, und wo möglich Sonnenschein, weswegen eine Galerie, in Gestalt eines Treibhauses, das Zweckmäßigste bafür sein wurde.

Es giebt fast teine Art von funftlicher Arbeit, von Bilbs ober Schniswert, in eblen Steinen, in Metall und Schmelz, in Elfenbein und Holz, wovon bie picksche Sammlung nicht feltene Proben aufzuweisen hatte.

Die Gemälbefammlung enthält einen Albrecht Durer, einen Holbein, zwei Lucas Cranach, mehrere schätbare Stude niederlandischer Meister, und einige namenlose, welche aber sichtlich aus bem funfzehnten Jahrhundert und aus jener kölnischen Malerschule herpftammen, die erst vor Kurzem wieder zu ihrem verdienten Ruhme gelangt ist.

Der Reichthum ber Kupferstichsammlung burfte fich erft bann ganz beurtheilen lagen, wann man fie nach Beiten, Lanbern, Schulen, Meistern und Gattungen geordnet vor fich sehen wird. Denn freilich liegen die Blatter meistens ohne alle Rudficht auf ihren Berth und auf die Klaffe, wozu sie gehören, in großen Kartons burch einander. Doch find einige der vorzüglichsten in Rahmen gefaßt.

Auch Inkunabeln und hanbschriften (bie lehten großentheils aus aufgehobenen Rlöstern in ber Nachbarschaft herstammend) hat herr Bick in nicht unbeträchtlicher Bahl zusammengebracht. Wir bemerken insbesondre ein Evangelienduch in kostdarem Einbande aus der karolingischen Beit, wie die Schriftzuge ausweisen, deren damalige Schönheit man wohl hauptsächlich der Sorgfalt Karls des Großen verdankt. Diese handschrift, auch mit Bilbern verziert, durfte an Werth den beiden berühmten Bibeln Karls des Kahlen in Baris nicht eben nachstehen.

Der rühmliche Eifer bes Sammlers ift vielleicht burch manche Beitumftande begünstigt worben. In verschiedenen Fächern möchte es schwer halten, wieder so viel zusammen zu bringen, wenn man jest von Neuem anfangen follte. Es ist baher um so mehr zu wünschen, baß diese lehrreiche Sammlung in ihren Haupttheilen (und hierunter verstehen wir die römischen Antiquitäten und die aus dem Nittelalter) nicht zerstreut, sondern für Bonn erhalten werden möge.

Bonn, im Februar 1819.

# Corinna auf bem Borgebirge Mifeno, nach bem Roman ber Frau von Stael.

Bemalbe von Berard. 10' breit und 8' boch.

### 1821.

Gerard, wiewohl der erfte jest lebende Maler Frankreichs, steht außerhalb der französischen Schule, und, man
darf wohl sagen, über ihr. Er versteht mit seltener Gewandtheit des Geistes zugleich die höheren Gesete der Aunst
zu erfüllen, und die Forderungen des Zeitgeschmacks zu befriedigen. Der rauschende Beifall, den seine Werke in ganz
Europa erwerben, darf ihn um die Dauerhaftigkeit seines
Ruhmes nicht besorgt machen.

Eben beswegen wird dieser große Künftler, in nicht geringerem Umfange wie Tizian und Ban Dof in ihrer Zeit, als Porträtmaler in Anspruch genommen. Bechselsweise begehren von seinem Binsel die Majestät eine würdige Erscheinung im Glanz ihrer Attribute, ber Ruhm treffende Charakteristik energischer Eigenschaften, die Schönheit ein dauerndes Denkmal ihrer flüchtigen Blüthe. Im Frühlinge

bes Jahres 1814 war bei ihm eine Galerie europäischer Bildniffe zu sehen: es schien beinahe, als hatten bie verbündeten Monarchen und ihre Feldherrn auch in der Wertstätte bes Künstlers dem Kaiser Napoleon und seiner Dynastie einen unerwarteten Besuch gemacht.

Diese gehäuften Anforderungen, biese zuweilen sehr binbenden Ausgaben, wobei der Künftler nur sein Lalent ber Auffagung, seinen Geschmack in der Anordnung, und seine Meisterschaft in den ausübenden Theilen der Malerei bewähren kann, lagen ihm zu wenig Muße, um den Eingebungen seines Genius in vollkommener Freiheit zu folgen. Die Auzahl seiner historischen Gemälde ist im Verhältnisse zu der Menge seiner Porträte nicht sehr groß, und man möchte die Aber geistreicher Ersindung, die sich in jenen offenbart, häusiger ihre unerschöpste Külle ausströmen sehen.

Im Jahre 1817 verdunkelte Gerard durch seinen Einzug heinrichs des Bierten in Paris eine ganze Ausstellung. Es ist eine reiche und majestätische Komposition, worin die malerische Wirtung aus der historischen und dramatischen Bedeutsamkeit wie von felbst hervorzugehen scheint.

Als ich im Berbst 1820 Paris wieber besuchte, legte er eben bie lette hand an das bezaubernda Werk, wovon ich eine einigermaßen anschauliche Beschreibung zu geben versuchen will; er verstattete mir ben Genuß wieberholter Betrachtung, ehe es noch seine-Werkstätte verlaßen hatte.

\*) 3ch bemerte guborberft bie außerft gludliche Babl

<sup>\*) [</sup>Ein Umrif bes Gemalbes begleitete biefen Auffat im Runftbl., wo er fo anhebt: "Bir legen unfern Lefern einen treuen und wohle gerathenen Umrif von bem neuesten Meisterwerte eines Kunftlers vor, ber mit feltener Gewandtheit bes Geiftes ... zu befriedigen

bes Wegenstandes. Niemanden, ber feit einer Reihe bon Sabren bie öffentlichen Ausstellungen in ben Sauptfiten ber Runft besucht hat, fann es entgangen fein, bag bie Daler um Stoff zu umfagenben Rompositionen im eblen Stile verlegen find. Die geiftlichen Gegenstände fcbienen burch fo viele große Maler erschöpft zu fein, ober man bat fie \*) wohl für schlechthin ungunftig erflart (auch unter uns ift biefe Lehre, wiewohl vergeblich, gepredigt worben), weil ber Sinn bafür erloschen war. Die Mythologie war fabe geworben, weil man in bem borbergebenben Beitalter einen folchen Saufen manierierter Grazien und Liebesgötter erlebt batte. Da bat man fich benn in bie profaifche Geschichte geworfen, und zwar, wegen bes vermeintlich ungunftigen Koftums im Mittelalter und ber neueren Beit, (wofern nicht etwa bie Berberrlichung von Beitbegebenheiten anbefohlen murbe) vorzugeweise in die alte Geschichte. Siebei find die Maler mander Schulen auf einen rhetorischen Abmeg gerathen, inbem fie glaubten, grogmuthige Sandlungen ober gar nachbrudliche Reben als folche malen zu fonnen. Gie baben Stoifer bargeftellt, auf ftoifche Beife, b. b. mit Berzichtleiftung auf alle Bezauberungen ber Bhantafte, auf alle eigentbumlichen Reize ber Malerei; fo bag nicht geringer Stoicifmus bagu gehört, folchen Werten Geschmad abzugewinnen.

Man hat ben Malern öfters empfohlen, fich an Dichter anzuschließen; aber zur Berftändlichkeit folcher Darftellumgen wird erfordert, daß der Dichter allgemein bekannt sei, welches unter den Alten \*\*) beinahe nur von Homer und

verfteht, und ben ber raufchenbe Beifall .... erwerben, um .... maschen barf. Wir bemerken guvorberft'.]

<sup>\*)</sup> auch für 1822. \*\*) hochftens von 1822.

Birgil sich rühmen läßt. Manche neuere Litteraturen haben feine wahrhaft malerischen Dichter; und zum Auslande seine Zuslucht zu nehmen, zum Beispiel in Frankreich aus bem Dante ober Tasso zu malen, ist bedenklich. Die eigenthümlichen Dichtungen des Beitalters, die aus der heutigen gesselligen Verfaßung geschöpft sind, und sich an die Denkart und das Gesühl der Zeitgenoßen wenden, die Romane, können große Verdienste haben, ohne der Malerei einen günstigen Stoff darzubieten.

Gerard hat eine seltene Ausnahme mit reisem Urtheil herausgegriffen. Corinna, ein allgemein gelesener Roman, das Lieblings-handbuch Aller, die nach Italien reisen, ist in der That malerisch angelegt; zwar nicht in allen Theilen, aber in vielen Auftritten, und besonders in der Zeichnung der heldin, welche entschieden hervortretende Züge und zugleich eine idealische Haltung hat. In dem ganzen Buche möchte aber wiederum (den Veierzug auf das Kapitol etwa ausgenommen) keine andere Scene sich so für die malerische Darstellung eignen, als die hier gewählte, wie Corinna auf dem Capo Miseno ihre augenblickliche Eingebung in einen erhabenen Hymnus ergießt.

Die Bunder ber Natur und die Trummer ber alten Kunft, die Zauber ber Gegenwart, und die Erinnerungen der Borzeit, welche ihr Gesang abwechselnd preist, umgeben sie. Sie sitzt auf bemoosten Steinen, welche ein Rest ehe-maliger Form für Ruinen erkennen läßt; hinter dem erhöhten Bordergrunde erblickt man den Meerbusen von Neapel, eingesaßt durch die Berge von Sorrento und den dampfenden Besub. Die handlung ist auch ohne vorgängige Lesung des Romans vollkommen verständlich: man sieht eine begeisterte Sängerin, die entzückt von dem großen Schauspiele,

ibre Stimme ertonen lagt, und faunende Borer um fich ber versammelt. Inbeffen bat ber Runftler fich gang genau an Die Ergablung gehalten, und jeden Bint ber Berfagerin benutt. Die Geftalt ber Corinna ift voll erhabner Anmuth. bie Formen bes Nackens, ber Schulter und bes Arms find machtig, voll blübender Lebensfülle, und bennoch weiblich; bie Rarnation gefligentlich mehr warm als gart. Benbung, ber Wurf ber Gewänder, Alles von ben gefcheitelten Stirnloden bis zu ben Fußsoblen, ift feelenvoll: und ericeint als Wirfung felbftvergegener Bingerigenbeit. Tracht bat ber Runftler mit unübertrefflich feinem Sinn angeordnet: es ift nichts barin, was ber Ronvention ober ber Dobe angehörte, aber auch nichts, mas beiben wiberfprache; eben fo wie Corinna' in bem Roman nicht aus ber gefellschaftlichen Sphare binaustritt, worin fie geboren und ergogen ift, fondern fich nur burch Benialitat bes Beiftes und Bemuthes barüber erhebt. Gie ift bier gang im Sinne ber Dichtung bargeftellt, ale eine ibealifche Beitgenogin, ale eine Muse ber Mitwelt, beren Tracht so wie bie Form ihrer Leier an Die griechische Dichterin, Die Freundin Pinbars, crinnern barf, beren Ramen fle tragt.

Das Gewand ist gelblich weiß, ber lleberwurf roth mit golbenen Randverzierungen, die Binde im schwarzen Haar, so wie der Gürtel, von einem gelben, in's Goldsarbige schillernden Stoffe. Diese warmen Tinten tragen dazu bei, die Hauptsigur noch mehr auf dem dunkeln hintergrunde hervorzuheben. Ein heiteres Licht der Begeisterung strahlt gleichsam von ihr aus, während der sinkende Tag, der mit Gewitterwolfen beladene himmel, der dampsende Krater, das bewegte Meer, eine trübe und stürmische Zukunst ahndungs-voll ankündigen.

In ben Gesichtszügen, vorzüglich in bem emporgewanbten Blick, ist eine Anspielung auf persönliche Aehnlichkeit
unverkennbar, welche bem Künftler gar wohl verstattet, ja
wir möchten sagen, burch bie Erwartung ber Betrachtenben
im voraus angebeutet war. Bon bem epischen und bramatischen Dichter mag es nach ber Strenge gesorbert werben,
daß er in ben bargestellten Charaftern sich seiner selbst ganz
zu entäußern wiße; aber bei einem Roman, von weiblicher
Sand entworsen, sett man schon voraus, daß die Dichterin
eigene Gesinnungen unter frembem Namen ausgesprochen, daß
siese bas herrliche Geschöpf ihrer Einbildungstraft aus ber
Tiese ihres eignen Herzens begabt haben wird; und in diesem unausschichen und geheimnisvollen Gemisch des Wahren und Erdichteten liegt eben ein wunderbarer Reiz.

Es geht mir bei ber Befchreibung bes Gemalbes, wie oft bei ber Betrachtung; es fällt fcwer, ben Blid von ber Sauptfigur abzuwenden. Corinna ift in ber That bas Bilb felbft: die übrigen Berfonen find nur Umgebung; find nur ba, um einen Gegenfat zu bilben, und wurden alfo gefligentlich untergeorbnet. Aber bie Berbaltniffe find mit großem Berftanbe mannichfaltig abgeftuft. Oswald zunächft, erscheint von einer Leibenschaft beherrscht, womit er felbft nicht recht einverftanben ift: ben Blid unverwandt auf bie Sangerin gebeftet, und bennoch ichwermutbig in fich felbft verfunten; weiter gurud zwei junge Englanderinnen, finblich, gutmuthig, unbefangen, empfanglich fur bie Baben bes Benius; ohne fle ju beneiben, ohne ju ahnben, wie theuer fie ihrer Befigerin ju fteben fommen: es find Borbilber gur Lucilie; auf ber andern Seite ein bejahrter Englander, allem Anseben nach ein Schiffstapitan: ein ernfter, bedachtiger, wohlmollender Mann, nur nicht sonderlich jum Bewundern

geneigt, nicht einmal leicht in Berwunderung zu feten; enblich ein Albanefer, ber unter seiner schüchternen, fast jungfraulichen Saltung wohl etwas mehr Wildheit verrathen burfte. Die Bauerin, welche bas Landvolf herbeiruft, um bas Wunder mit anzusehen, erinnert an gewisse raphaelische Motive.

\*) In einer verkleinerten Ropie, welche ber Runftler für Ludwig XVIII. ausgeführt bat, ift noch in ber einen Ede bes Borgrundes, vor bem Albanefer und ber Bauerin tiefer unten figend, ein aufhorchender Lazarone binzugefommen. Diefe Figur ift meifterhaft: man muß in Begleitung folcher Leute ben Befub erfliegen haben, um bas gange Berbienft biefer geiftreichen Charafteriftit zu fühlen. Auf Mufik und Poeffe mag ber Lagarone fich leicht beger verfteben, als bie zuhörenden Englander: feine Aufmertfamteit ift gespannt, fein Erstaunen besonnen; man fieht wie ber Strahl ber bichterischen Sonne in die gemeine Natur bineinblitt, ohne fie bennoch fittlich abeln zu konnen. Freilich mare es gewagt gewesen, eine fo uneble Gestalt in ben Borbergrund zu ruden, wenn fie nicht im Schatten fage, wo fie nur burch Reflexe beleuchtet wirb.

Die Abendbeleuchtung bes Ganzen ift vortrefflich gewählt, und harmonisch ausgeführt; Corinna und bie Figuren bes mittleren Planes werben baburch von unten her halb in ben Schatten gestellt, so daß das Licht auf ben Haupttheil bes Gemäldes beschränkt ift, und die gunstigste Wirkung thut.

<sup>\*) [</sup>Folgendes ift 1828. etwas umgearbeitet. Aus 1822: 'Dieje Figur ift erst in der verkleinerten Kopie hinzugekommen: sie hilft den Raum bester ausfüllen, und dem Borwurse begegnen, den man manchen neueren Malern gemacht hat, daß sie für ihre Bilder zu weitläuftige Rahmen brauchen.']

# Anmerfung. 1828.

Die obige Befchreibung erfchien querft im Runftblatte bes Dorgenblattes, und war von einem fleinen jedoch wohlgerathenen Umrife nach bem Staffelei-Bilbe begleitet, welchen einer unferer gelehrteften Runftfenner, mein Freund Sulpig Boifferee, ju biefem 3wede in Baris besorgt hatte. 3ch freue mich, die Lefer jest auf eine weit ausführlichere und volltommenere Nachbilbung bes Meisterwerfes verweifen ju tonnen : ein großes lithographisches Blatt von Das Bellbuntel, mit energischem Rontraft ber ftariften Licht: und Schatten-Bartien und mit vermittelnben Grabationen, ift fehr wohl verftanden; bie punftierte Behandlung ber Ropfe, Banbe und Arme ift ungemein fauber; bie Schraffierungen an ben Draperien und andern Stoffen find bagegen ted und mannichfaltig; bas Bollige an ben Strichen, was fich bei ber Lithographie fo leicht einstellt, ift vermieben; bie Lotaltinten find angebeutet, fo fern es moglich mar, ohne ber Garmonie bes Gangen gu schaden. Bielleicht ift bie Beichheit bes martigen Binfels nicht gang erreicht, und einige Umrife, jum Beifpiel an bem nachten Arm ber Corinna, und besonders an ben Kingern ber Sand etwas ju ftrenge gehalten. herr Baron Gerard ichreibt mir bei leberfenbung eines ber erften Abbrude, ben ich feiner Gute verbante: Permettez moi de prositer du retour de Votre savant 'ami pour prendre la liberté de Yous adresser une épreuve d'une lithographie qu'on vient d'exécuter. C'est à l'Allemagne que l'on doit la découverte de la lithographie; Vous jugerez sur cette épreuve, quel parti les Français ont su tirer jusqu'ici de ce procédé appliqué à la figure: car on regarde généralement cette pièce comme la meilleure production en ce genre. -

Da wir in Deutschland weber bas Original dieses unvergleichlichen Werkes, noch eine Kopie von der Hand des Meisters selbst besthen, wiewohl dieser durch einen kunftliebenden deutschen Prinzen zu dessen Ausführung aufgefordert ward, so wird es allen Kunstfreunden willkommen sein, daß sie sich eine so treue Bergegenwärtigung und einen so reichhaltigen Ersat der unmittelbaren Betrachtung verschaffen können. [1822 fchloß ber Auffat, alfo:]

Bu bem großen Original Gemälbe wurde Hr. Gerard burch einen beutschen Fürsten, bessen Aunstliebe und gebildeter Geschmad allgemein bekannt ist, ben Prinzen August Ferdinand von Preußen aufgefordert. Es ist jedoch in Paris geblieben, weil S. kön. Hosheit es Frau Recamier, zum Andenken ihrer unter allen Verfolgungen bewährten Freundschaft für Frau von Stael verehrt hat; Frau Recamier hat geglaubt, dieß nicht bester erwiedern zu können, als durch die Ropie des Vildnisses ihrer Freundin (wovon das Original im Besitz der Herzogin von Broglie, Tochter der Frau von Stael ist) von Hrn. Gerards eigner Hand. [Piezu eine Rote aus Schlegels Borr. zu seiner Uebers. der Schrist Ausber den Charaster u. die Schristen der Fr. v. Stael.]

Das Staffelei-Gemälbe, von welchem ber Umriß zunächst genommen worden, hat Hr. Gerard auf Befehl Sr. Maj. des Königs
von Frankreich verfertigt: bis auf die oben erwähnte Hinzufügung
ist es in allen Stücken eine treue Wiederholung des großen Bildes. Wir hoffen, bald durch einen ausstührlichen Kupferstich, worin doch
einigermaßen der Zauber der Färbung und des Helldunkels sichtbar
werden wird, dieses herrliche Denkmal allgemein verbreitet zu sehen,
welches der berühmte Meister der Kunst, der Boeste und der verewigten Dichterin aufgestellt hat. Bon dem sprechend ähnlichen
Bildniß der Frau von Stafl besitzen wir schon einen vortrefflichen
Kupferstich, und die überall zahlreichen Berehrer der großen unsterblichen Frau werden entzuckt sein, daneben diesen verklärten Widerschein übres Wesens zu erblicken. Beschreibung eines bei Lechenich im Regierungsbezirke Köln ausgegrabenen, jeht bem Alterthums Museum der Universität Bonn zugehörigen Gefäßes von Erz mit halb erhobener Arbeit.

[Fragment. 1839.]

Diefes Befag ift 58/12 Boll rheinl. hoch, und balt oben im Durchmeffer 4%/12 Boll. Am obern Rande ift es gleichmäßig nach allen Seiten ausgeschweift, und gegen bie Ditte gelinde eingezogen; ber Boben ift burch eine magige Schwellung von ber fur bie Figuren bestimmten Rlache abgehoben und nach außen gerundet, fo bag bas Gefäß nicht barauf fichen fann, umgefturgt aber einer Glode gleicht. Daneben bat fich ein fleines ebenfalls ehernes Gefag mit eingezogenem Fuße, in ber Form eines furz abgeftutten Chlinders gefunden. Das größere fann hierauf allenfalls in's Gleichgewicht gestellt werben, jedoch gehoren bie beiben Stude offenbar nicht gufammen; und ba bas Gefag burchaus unverlett ift, fo lagt fich mit Bewißheit fagen, baß es niemals einen Fuß gehabt habe. Auch feine hentel waren baran befindlich, noch irgend anbre Bergierungen, außer einer gang feinen Berlenschnur am oberen und unteren Rande. Starke Spuren ber Bergolbung find hier und ba noch fichtbar, und biefe Bergolbung hat ohne 3meifel bas Metall geschütt, fo bag es fich mit einer fconen Batina überzogen hat, während bie innere Seite ftart von Grunfpan angefregen ift. Die

romifchen Raifermungen aus Erg, welche baneben in beträchtlicher Menge ausgegraben wurden, waren vom Rofte großentheils bis jur Untenntlichkeit entftellt.

Der Figuren find feche, welche fich in zwei, jedoch mit einander verbundene Grubben theilen.

hier sieht man ben herfules mit bem Quirinus im Rampf. herfules hat mit ber Faust bes linken vorgestreckten Armes die Löwenhaut als Schild gepackt, wovon der Rachen und eine Tate vorn herunter hangen, und zwei andre Taten nebst dem Schweise vermöge der raschen Bewegung hinter dem helben in der Lust stiegen. Der rechte Schenkel greift mächtig vor, der rechte Arm ist ruckwarts gebogen, um mit der gesenkten Keule einen gewaltigen Streich auf den Schild des Gegners zu führen. Durch diese Wendung stellt sich der Kopf im Profil, Brust und Leib hingegen von vorn dar.

Duirinus, an der fäugenden Bolfin mit den Anaben auf seinem Schilde kenntlich, ift ebenfalls nackt. Ein Delm mit hohem Ramme bedeckt das haupt, ein breites Schwert hangt über der hufte. Die Chlamps, unter dem Schilde über den Arm geworfen, zieht sich theils in straffen Falten zwischen die Schenkel hinab, theils flattert sie hinten. Die rechte hand halt den zum Stoße gerichteten Speer.

Etwas weiter zurud, zwischen ben Rampfern fichtbar, fist ein, wie es scheint, verwundeter Geld am Boben, hineinwarts gewendet, und auf ben rechten Arm fich ftugend.

Die andere Gruppe befteht in zwei ichmebenben Figuren, bem Mars und Amor, und einer am Boben liegenben Rynabe.

Diefe ift bis unter die Suften nacht. Die reiche Draperie ift über die Schenkel bis an die Füße geworfen, auf dem übrigen ruht sie, das obere Ende hat sie um den rechten Arm geschlungen, der auf einer Erhöhung gleich einem Bolster ruht. Bon der Bekleidung ist ihr nur der breite unter dem Busen geknupfte Gurtel geblieben; sie trägt an jedem Oberarm eine Spange; das wellige haar ist am hinterhaupt in einen Wirbel gewunden. Die bewundernswurdige Schonheit ihres schlanken Buchses zeigt sich vom Ruden her in der nachläßigen Lage auf das vortheilhafteste. Dan kann sie nicht beger beschreiben, als mit den Worten des Dichters:

per longum conspicienda latus. Alles an ihr athmet Anmuth,

Ueppigfeit und buhlerifchen Reig.

Mars, mit hochbebuschtem Helme, mit breitem Schwertgurtel, mit einer auf ber rechten Schulter geknüpften Chlamps, bie theils hinter ihm flattert, theils über ben linken Oberarm zuruckgeschlagen, faltig vor ber Brust hangt, halt seinem Gegner ben Schild gleiche sam spielend entgegen und scheint mit dem Speer, welcher wie der des Quirinus am hinteren Ende in eine Pfeilspite ausgeht, auf die Rymphe zu zielen. Amor, als ein kleiner Knabe von rundlichen Gliebern, mit weiblichem Haarput, — — — — —

#### XIII.

Borerinnerung ju dem Berzeichnif von d'Altons Gemälde-Sammlung, und ausführliche Beurtheilung breier barin befindlichen Bilber.

## Borerinnerung.

Die Gemalbe: Sammlung, wovon ich im Auftrage ber Erben bes Besitzers bem Publifum bas Berzeichnis vorlege, ift ber Bahl nach von geringem Umfange, gleichwohl aber geeignet, bie Aufmertifamteit aller Kunstreunde auf fich zu ziehen.

Mein verewigter Freund Ebuard b'Alton war ein eben fo großer Kenner der Kunst als der Natur. In dieser letten Eigenschaft hat er sich im gelehrten Europa durch seine zoologischen Werke, die er selbst mit vortrefflichen Zeichnungen auszustatten vermochte, einen wohl begründeten und dauerhaften Ruhm erworben. Ueber die Theorie und Geschichte der bildenden Kunste hat er nichts Ausschlerliches in Druck gegeben, aber seit zwanzig Jahren eben so kenntniszeiche als beredte und befeelte Vorträge gehalten. Die erlauchten Fürstensöhne, die wir unter unsere akademischen Mitbürger zu zähelen das Glück hatten, sind durch ihn in dieses heiligthum gebildeter Geister eingeführt worden.

D'Alton vereinigte ben philosophischen Naturforscher und ben ausübenden Kunftler in Einer Berfon. Er betrachtete bie mannichs faltigen Erzeugniffe der Natur immer in Bezug auf bas unendliche Ganze; fein kunftlerischer Blid brang burch bie Oberfläche ber lebenbigen Gebilbe bis in ihren innern Bau; und so verwandelten fich ihm, gleichsam von felbft, bie unmittelbaren physiognomischen Einbrude in wißenschaftliche Beobachtungen.

Auf ber andern Seite erfannte er mit fast untrüglichem Sinne ben Widerschein ber Natur, als der großen Urfünstlerin, in den ächten Schöpfungen des Genius. Nichts Erborgtes, Angekunsteltes, nach willturlichen Gewöhnungen Gemodeltes, konnte ihm verborgen bleiben. Seine Einsicht in das Wesen der Kunst umfaßte Alles, von der höchsten Idee bis zu den kleinsten handgriffen und hulfsmitteln der Technik binab.

Seit früher Jugend hat meine Reigung mich zu ben ichonen Runften bingezogen. Spater fant ich Belegenheit, Die wichtigften Werte und Runftsammlungen in Deutschland, ben Rieberlanben, Italien, Frankreich und England wiederholt zu betrachten. vertrauten Umgange mit ben ausgezeichnetften Dalern und Bilbhauern meiner Beit, verweilte ich Stunden und Tage lang in ihren Berfftatten : und mabrent unfere Bebanten, burch freien Austaufch angeregt, Die weiten Bebiete ber Runft burchichweiften, fabe ich unter ber feinen Führung bes Binfels ober bes Dobellier: Stabdens bas Kormlofe fich jum Bebeutfamen und Schonen entfalten. Dieg erfeste mir gewiffermaßen bie eigene Uebung ber Sand, und machte mir bie Theoris zur anschaulichen Erfahrung. Aber gern erfenne ich die Ueberlegenheit meines Freundes an. Er war mein Drafel in Runftfachen. Wenn fein fcnell entichiebenes Urtheil mit meiner früher gefagten Unficht übereinstimmte, fo galt es mir fur bie willfommenfte Beftatigung.

Nur ein solcher Kenner konnte eine Sammlung wie die vorsliegende, worin kein einziges Bild als werthlos auszuscheiben ware, einige aber wahre Kleinode sind, aus mäßigen Brivatmitteln stiften. Möge man Einiges hiebei auf die Rechnung glücklicher Zufälle seten, so ist es boch der Wahrheit nach die wache Ausmerksamkeit, der durchbringende Blick, was den Kunstliebhaber in den Stand setz, die sich barbietende, jedoch zuvor von niemanden erkannte günstige Gelegenheit zu benutzen.

Oelgemalte, die nicht wie das Freier an ber Wand haften, find ihrer Natur nach beweglich, und fo haben fie oft im Berlauf

von ein Baar Jahrhunberten seltsame Wanberungen gemacht und wechselnde Schickfale ersahren. Durch Erbschaft kommen fie an unwisende und gleichgultige Bester; werden wegen ihrer unbequemen Größe aus den Zimmern in Borplate hinaus gewiesen; nach Beschaffenheit der Gegenstände bestimmt zuweilen die Lüsternheit mehr als die Kunstliebe ihre Schätzung, oder sie werden im Gegentheil aus ängstlicher Sittenstrenge als anstößig verdammt und bei Seite geschafft. Sine Beit lang verwahrlost, der Feuchtigkeit ausgesetzt, durch Schmut und Staub verdunkelt, scheinen sie dem ungelehrten Auge diese Berwahrlosung verdient zu haben, die endlich ein Kenner sie von Neuem entdeckt und wieder zu gebührenden Ehren brinat.

Auf ter andern Seite ift der Gemaibe Sandel wegen häufiger Berfälschungen nicht ohne Grund übel berüchtigt. Die Namen berühmter Maler werden als Aushängeschild gebraucht, mittelmäßige Kopien für Originale ausgezeben. In Ermangelung eines historischen Nachweises, der sich bei alten Bildern felten herbeischaffen läßt, gewähren ber funftlerische Werth und die unverkennbare Eigensthumlichkeit der Schule und des besondern Meisters immer die sicherste Beglaubigung.

Daß in ben kunftliebenden Landschaften am Niederrhein vortreffliche Werke aus den flamandischen und hollandischen Schulen
im Ueberfluß angetroffen werden, ift allgemein bekannt. Die mannichfaltigen Berhaltniffe, worin die geiftlichen Churfürstenthumer zu
Italien flanden, erklaten es aber auch zur Genüge, wie italianische
Bilder von hohem Werth bieher gelangen konnten.

Das folgende Berzeichniß ist von d'Alton selbst abgefaßt. Da er niemals darauf bedacht war, die gesammelten Gemälde zu veräußern, an deren Betrachtung er sich fortwährend ausheiterte, so hat er sich tamit begnügt, den Gegenstand kurz anzugeben, und den Namen des Künstlers nach eigner Einsicht und Kenntniß beizusugen. Es wurde belehrend gewesen sein, wenn er genauere Beschreibungen der einzelnen Stude abgefaßt, und ihre besondern Borzüge, oder auch ihre Nängel, worüber er sich offenherzig zu äußern pflegte, hervorgehoben hätte. Aber nach seiner prastischen Sinnesart nahm er lieber die Radiernadel zur hand, um von einem ihm lieb gewortenen Kunstwerse eine so treue Abbildung zu geben, als es

turch bieses Mittel möglich ift. So hat er mehrere rabierte Blätter vollendet, und darunter befinden sich glücklicher Weise die drei schätzbarsten Gemälde seiner Sammlung: von Bontormo nach Michelangelo, von Correggio und von Rubens. Ueber das erste und lette, die auch für die Runstgeschichte merkwürdig sind, hat sich unter seinen Papieren eine ausführliche Untersuchung vorgesunden. Ueber das zweite hat Goethe schon vor vielen Jahren das Wort geführt. Ich gebe diese Aussatz auf den nächsten Blättern \*): die Urtheile so einsichtsvoller Kenner bedürsen meiner Beistimmung nicht; ich beschränse mich darauf, einige vielleicht nicht unerhebliche Nachweisungen beigufügen.

#### Benue und Cuvibe.

Nach Michelangelos Rarton von Jacopo ba Pontormo.

Das Bild, von bem hier die Rebe fein wird, ist auf Leinwand gemalt, 3 Fuß 8 Boll hoch, 4 Fuß 91/2 Boll breit. Die Figuren sind start Lebensgröße. Michelangelos kolosfaler Geist waltet sichtbar in der Ersindung, wie in den Formen. Das Ganze ist so in antisem Sinn gedacht, und frei von jeder Sentimentalität und schwächlicher Sinnlichseit, daß ich es auf den ersten Blick der Schule dieses Meisters zuschrieb. Wem aber unter seinen zahlreischen Nachahmern es zuzueignen sei, war nicht so leicht zu ermitteln. Daß in dieser Ersindung ein Michelangelo, und zwar ein ganz unverkleinerter, stede, dessen war ich gewiß; daß es ihm aber so unmittelbar angehöre, wurde ohne überzeugende Beweise zu glauben ich nicht gewagt haben.

Lange schon und vergeblich hatte ich unter alten Kupferstichen nachgesehen, und barüber nachgelesen, als mir endlich Duppas Lise of Michelangelo Buonarroti, with his Poetry and Letters, second Edition, London 1807, in die Hande kam, wo ich in dem Karton der Gruppe von Benus und Cupido das Original meines Bildes

<sup>\*) [</sup>Und ich durfte fie sowohl weil Schl. jene Untersuchungen d'Altons redigirt hat, als auch um die ichlegelschen Busage verständlich zu machen, nicht weglaßen. Boding.]

fand. Der Berfager biefes Bertes, bem ich fur feine Arbeit, wir ichmach auch bie Rubfer find, nicht genug zu banten weiß, berichtet (S. 329) nach Bafari, bag biefer Rarton, welchen Michelangelo für feinen Freund Bartolommeo Bettini gezeichnet, und welcher fich lange im Befit biefer Ramilie ju Floreng befand, unter beffen Augen und zu feiner größten Bufriedenheit von Jacobo ba Bontormo , in Del gemalt worben fei. In feinem eigenen Ramen fügt Dupva hinzu, biefes Gemalbe, wovon fich auch im Pallaft von Kenfington eine Ropie ober ein Duplitat befinde, fei im Jahre 1734 nach London gebracht, und bafelbit fur 500 Pfund ausgeboten worden. Hogarth, ber bamale bas große Wort führte, und fich fur einen vollgultigen Runftrichter hielt, war über ben Beifall, ben biefes Gemalbe fant, fo aufgebracht, bag er fich nicht enthalten konnte, es in feiner befannten Untersuchung über bie Schonheit zu befritteln. Sein Tatel fcheint freilich mehr bem Dupfifat im Ballaft von Renfington, ale bem Driginal zu gelten. \*) Diefes Bilb, es fei nun, wie Duppa fagt, eine Ropie obber eine Wieberholung nach Bontormo, ift, wie Fig. 49. Taf. I. bei Sogarth zeigt, volltommen mit bem Rarton übereinstimmenb, mahrend fich in meinem Bilbe bebeutenbe Beranberungen finben. Das Format ift anbers, und ber ju ben Fugen ber Benus befindliche Sociel mit ben Daften und bem Bogen Amore fehlt. Ein Lorbeerstrauch bilbet bagegen bier ben hintergrund, und erhöht bie malerische Birfung ber Figuren mehr, als bie im Rarton angebrachten Wolfen. Auch bat bie Benus einen andern Ropfvut. Baren die Umrife bei Duppa nicht von fo gar schmacher Sand, fo murbe ich wohl noch mehrere, wefentlichere Beranderungen zu bemerfen Gelegenheit baben. Alle in meinem Bilbe angebrachten Beranberungen mugen als Berbegerungen angefeben werben.

Diefes Bild, welches, obgleich in einem trodneren, ftrengeren

<sup>\*)</sup> Dieß ist ganz richtig; benn Hogarth will bas Bilb, wie sich versteht, ohne irgend einen vernünftigen Grund bes Tabels anzusühren, aus bem Pallaste, ben es zierte, hinausgeworfen wißen. Duppa giebt zwei Kopien in England an, wovon nur eine für die ursprüngliche gelten konnte. Aber er melbet nicht, ob die im Jahr 1734 kausliche wirklich von einer Privatverson erstanden, und wo sie seitbem ausbewahrt worden sei. Schl.

Stil, jedoch mit großer Freiheit und Festigkeit gemalt, im Fleischen viel von Paul Beronese hat, zeigt in der Berkurzung, an dem untergeschlagenen Bein, an Anie und Wabe eine fremde Hand, welche die Zeichnung berichtigt. Es ist nicht anzunehmen, daß der Maler einem andern als dem Ersinder diese Berichtigung gestattet haben werde. Ohne Zweisel ist mein Bild Original. So entsschloßen kann man nur malen, wenn man seines Ersolges gewiß ist, und einen ausgeführten Karton vor Augen hat. Nur im Allgemeinen läßt sich dieses Bild charakteristeren, aber nicht genügend beschreiben.

Andere Maler haben in ber Benus nur eine verliebte Göttin bargestellt. Michelangelo allein zeigt uns die Göttin der Liebe. Den Göttern find die Gesehe der Anständigseit eben so fremd, wie die Sucht zu gefallen. Die Benus und Danae des Tizian liegen, ihrer Schönheit sich bewußt, bloß zur Schau; hier dagegen erscheint die Göttin in sinnvoller Bewegung. Ihre Formen sind mehr großeartig als zierlich. Eine Fülle von Kraft und Gesundheit, wie sie nur den Unsterdlichen zusömmt, erhebt sie über die menschliche Gestalt. Ihre Mienen, voll Hoheit, verfünden ein über das Schickfal der Sterblichen erhabenes Gemüth.

Man möchte vielleicht ben Einwurf machen, daß, ba ber Karzten bes Michelangelo noch existiert\*), er seit Pontormo noch von vielen andern gemalt worden sein könne. So verhält es sich aber nicht. Sondern es läßt sich überzeugend daraus ersehen, daß es kein in späterer Zeit nach dem Karton versertigtes Bild sein könne, da im folgenden Zeitalter ein größeres Streben nach malerischer Wirkung stattsand, welches sich schon vor Paul Beronese zu entwickeln begann, mit dem es in Italien die größte Meisterschaft erzlangte. In meinem Bilde, obgleich es mit großer technischer Verz

<sup>\*)</sup> Db sich tieß wirklich so verhalt, kann ich nicht sagen. Als Basari bas Leben bes Michelangelo schrieb, bewahrten allerdings die Erben bes Bartolommeo Bettini diesen Karton. Aber in neueren Zeiten scheint berselbe wenigstens in einen andern Best übergegangen zu sein, da Duppas Unterschrift unter bem im 3. 1806 gestochenen Umris lautet: Formkellt in Florence in possession of the family Bettini. Bei meinem letzlen Aufenthalt in Florenz im 3. 1816 habe ich leider verschumt mich darnach zu erkundigen, weil meine Ausmerksamkeit nicht auf tiesen Segenstand gerichtet war. Scht.

tigkeit und Freiheit gemalt ift, und fich die oben bemerkten Beransberungen, welche ber Malerei zufagen, vorsinden, ist bennoch das. Streben nach plastischer Bestimmtheit und Reinheit der Formen vorsherrschend. Gewiß ware diese einer größeren malerischen Wirkung und dem Schmuck der Farbe aufgeopfert worden, gehörte dieses Bild einer späteren Zeit an, worauf kein Einsluß des Ersinders mehr stattfand.

## Anmerfung A. B. Schlegele.

Bafari ertheilt zweimal Bericht von diefem Karton. Im Leben bes Michelangelo, gegen das Ende und außer der Beitordnung, findet fich nur folgende kurze Erwähnung:

A Bartolommeo Bettini fece, e dono un cartone d'una Venere con Cupido, che la bacia, che è cosa divina: oggi appresso agli eredi in Fiorenza.\*)

Im Leben bes Jacopo ba Pontormo hingegen (T. V. p. 191. 192) ergafit er ben Entwurf bes Kartons und die Ausführung in Delfarben mit allen begleitenden Umftanden. Da dief die historische Hauptstelle ift, so sehe ich die Worte bes Textes ohne Abfürzung her.

Veggendosi adunque quanta stima facesse Michelangelo del Pontormo, e con quanta diligenza esso Pontormo conducesse a perfezione, e ponesse ottimamente in pittura i disegni e cartoni di Michelangelo; fece tanto Bartolommeo Bettini, che il Buonarroti suo amicissimo gli fece un cartone d'una Venere ignuda, con un Capido, che la bacia, per farla fare di pittura al Pontormo, e metterla in mezzo a una sua camera, nelle lunette della quale aveva cominciato a far dipingere dal Bronzino, Dante, Petrarca, e Boccaccio con animo di farvi gli altri poeti, che hanno con versi e prose Toscane cantato d'amore. — — — —

Avendo in tanto finito Jacopo di dipingere la Venere dal cartone del Bettino, la quale riusci cosa miracolosa, ella non fu data ad esso Bettino per quel pregio, che Jacopo glie l'aveva promessa, ma da certi furagrazie, per far male al Bettino, levata di mano a Jacopo quasi per forza, e data al Duca Alessandro, rendendo il suo cartone al Bettino. La qual cosa avendo intesa Michelangelo, n'ebbe

<sup>\*)</sup> VASARI (cd. di Firenze 1772) T. VI. p. 329.

dispiacere, per amor dell' amico, a cui aveva fatto il cartone, e ne volle male a Jacopo, il quale sebbene n'ebbe dal Duca cinquanta scudi, non però si può dire, che facesse frande al Bettino, avendo dato la Venere, per comandamento di chi gli era signore.

Unsere vom Cupido geküßte Benus ift gewissermaßen das Gegenstück zu der berühmten Leda desselben Meisters. Die Leda hatte er nicht bloß gezeichnet, sondern in Waßersarben mit geoßer Bollendung gemalt, wie sie Basari beschreibt, (T. VI. p. 233. Quadro grande dipinto a tempera col siato.) In beiden Gruppen ist dieselbe Großheit der Formen und gewagte Wendung der nackten Glieder; in Berschmähung der gesellschaftlichen Anständigkeit ist jedoch der Kunstler bei der Leda viel weiter gegangen. Er enthüllte das sterbliche Weib unter den Liedkofungen des in einen Schwan verkleibeten Zeus, überwältigt vom Taumel der Sinne. Die Göttin hingegen erscheint hier im stolzen Bewußtsein ihrer Schönheit ruhig und nachläßig hingelehnt; die Leidenschaftlichkeit ist dem Cupido allein zugetheilt, dem wilden Knaben, der zum Ausstuge auf zahllose Siege gerüstet, noch im letzen Augenblicke seiner Mutter einen Kuß raubt.

Jene kunflerische Freiheit ward der Leda in der Folge versterblich. Michelangelo hatte sie anfangs dem Herzog Alsonso von Ferrara zugedacht. Da bessen Abgeordneter aber den Werth des Werkes nicht zu schähen verstand, so schenkte er es nehst vielen andern Zeichnungen einem treuen Diener, der es nach Frankreich brachte, und Franz dem Ersten für die Galerie von Fontainebleau verfauste. Dort ward es lange bewundert, und ohne Zweisel auch kopiert, die unter Ludwig dem Dreizehnten heuchlerische Sittenstrenge es verdammte, so daß es mit genauer Noth und schmählich behandelt, nämlich theilweise übermalt, dem Scheiterhausen entgieng. Indessen kant der Karton nach Florenz zurück.

Aus der Zusammenstellung der Umflände ergiebt sich, daß beide Gruppen ungefähr demselben Beitraume angehören. Seine Leda vollendete Michelangelo erst im Jahre 1530, als er nach der Belagerung von Florenz mit Sicherheit dahin zurücklehren konnte Kaum hatte Pontormo die Benus nach dem Karton ausgemalt, als sie ihm von dem Herzog Alexander von Medicis, der nur sieben Jahre,

von 1530 bis 37, regierte, für ben geringen Preis von 50 Seubi abgebrungen warb.

Im Jahre 1530 war Dichelangelo schon sechs und funfzig Jahre alt, und bennoch lodert in beiden Bildern die Flamme einer jugenblichen Begeisterung hell auf. Bei diesem Manne, an dem Alles außerordentlich war, sogar seine Lebensdauer, darf man auch die beiden Epochen der natürlichen Laufbahn, Jugend und Alter, nicht nach demselben Maßstade von einander scheiden, wie bei gewöhnlichen Menschen. Iene verliebte Phantasie, welche ihm die Kunst zum Idol und zum Monarchen gemacht hatte, — l'amorosa fantasia Che l'arte mi sece idolo e monarca, — hörte niemals auf, den rüftigen Greis zu begleiten.

Da ber herzog Alexander ermorbet ward, fo kann bei biefer Gelegenheit auch mancher Raub an feinem Eigenthum begangen worben fein. So begreift es fich, wie die Benus von Bontormo abhanden kam, vielleicht verborgen gehalten ober aus Florenz weggeschafft wurde, aus Beforgniß, Alexanders Nachfolger, ber herzog

Cofmus, moge fie jurudforbern.

Dichelangelo war unendlich fruchtbar an Erfinbungen und Entwurfen, und eben fo freigebig bamit, nicht nur gegen Freunde, fonbern auch gegen Berfonen untergeordneten Stanbes. hatte noch einen befondern Grund, warum er feine Kartone ausgegeichneten Rolvriften gur Ausführung in Delfarben übergab. 3m Fresco befag er eine große Deifterschaft, wie bie weit fruber gemalte Decke ber firtinischen Capelle beweiset, Die unter Die erhabenften Bervorbringungen ber neueren Runft gehört. Singegen mar er fich bewußt, bag er bas nicht befige, was ben eigenthumlichen Reis ber Delmalerei ausmacht: Die garte Berschmelgung ber Tinten und Die Durchfichtigfeit ber Schatten. Er hoffte nämlich bem Raphael, ber ihm beinahe die Palme entrigen hatte, gludliche Rebenbuhler gu erweden, wenn die tiefe Bedeutung feiner Romposition und bie Großheit feiner Beichnung burch ben Bauber ber Beleuchtung und eine warme Carnation hervorgehoben wurde. Biegu lieben ibm Benufti, Bontormo, und vor allem Cebaftiano bal Biombo ibren Binfel. Duppa bat alle von Bafari und Condivi ermabnten Rartone aufgezählt; ich muß jedoch die Bollftandigfeit bes Berzeichniffes in Bezug auf ben letigenannten bezweifeln. Unter ben aus Italien nach Baris weggeführten Gemalben habe ich oft bas Marterthum ber heil. Agatha von Sebastiano bal Biombo betrachtet und bewundert, in welchem, benfe ich, kein geübter Blick ben gewaltigen Geist bes ersten Urhebers verkennen wurde, auch wenn ihn die Trabition nicht bezeichnet hatte.

Michelangelos Darftellung war gang Physiognomit und, wenn ich fo fagen barf, Athletif; bie menschliche Gestalt mar fein einziges Augenmerk. Die Umgebung feiner Gruppen warf er nur flüchtig bin. Lanbichaftliches zu zeichnen, Baume, Stauben und Rrauter, ben verschiedenen Baumichlag jeber Gattung nachzuahmen, bas war nicht feine Cache. Man barf baber vorausjegen, bag er in biefem Stud von ben Malern, benen er bie Ausführung feiner Entwurfe anvertraute, feine knechtische Genauigkeit geforbert haben wirb. So erflaren fich gang naturlich bie Abweichungen, bie wir in bem Gemalbe bes Bontormo bemerten, bie nichts Wefentliches betreffen, und fammtlich ber malerischen Wirtung vortheilhaft find. Benn bingegen ein fpater lebenber Runftler eine Ropie bes in bem Saufe Bettini befindlichen Rartone unternahm, fo hatte er einen Grund, fich in allen Rebendingen genau baran zu balten: feiner Arbeit gab er baburch einen taufchenberen Schein ber urfprunglichften Machbildung.

Diese Benus ift aus bem Nachlaße eines Geiftlichen erstanden worden, der fie seit langen Jahren besegen hatte, aber diesen Befig, aus begreiflichen Grunden, nicht eben öffentlich machen wollte, und der Göttin deswegen in seinem Schlafzimmer ihren dauernden Aufenthalt anwies.

Goethe über ein neu entbedtes Bilb bes Correggie. 1809.

Anm. Diefer Auffat ftant, zum ersten Male abgebruckt, in ber Jenaischen Litteratur-Zeitung, wo er ben Jahrgang 1809 eröffnete. Dort
war er unterzeichnet mit den Buchstaben: W. A. S. (Weimarische Kunstfreunde.), unter welcher Andeutung Goethe für einen Gerein zur Aufmunterung talentogler junger Künstler, den er gestiftet hatte, das Wort zu führen pflegte.

Das in vorftehentem Rupferftich verkleinert abgebilbete Gemalbe von feltener Bortrefflichkeit wurde burch ein gunftiges Ungefahr vor

nicht langer Zeit einem unferer Freunde zugewendet. — Bon welches großen Kunftlers hand foldes herrühre, mögen wir auszumachen nicht unternehmen, theils weil es schwer ift, die einmal anders Gefinnten in dergleichen Fällen von ihrer Meinung abzubringen, theils weil in der That ein Irrthum leicht kann begangen werden. Ueberdieß hat der wahre Werth eines Kunstwerts mit dem Namen, den es führt, eigentlich nichts zu schaffen; und so soll auch unser Bericht von dem hier in Frage kommenden Gemälde sich ohne Nebenabsicht bloß mit den wesentlichen Berdiensten besselben besschäftigen.

Alt ift bas Werk unftreitig, und im Ganzen ziemlich wohl erhalten; wahrscheinlich aber ist ber Ton ber Farben überhaupt etwas bunkler geworden, als er anfänglich sein mochte. Geschmad und Behandlung erinnern, bas kann Niemand leugnen, zunächst an Correggio. Aus dieser Ursache werden wir uns im Berfolg oft auf benfelben vergleichend berufen mußen: allein es geschieht keineswess mit dem Borhaben, ihm unser Bild bestimmt zuzueignen, sondern allein darum, weil zur Prüfung besselben keines andern Ralers Werke einen so schicklichen und zu gleicher Zeit hohen Nafstab darbieten.

Betrachtet man nun erstlich bie Ersindung und Komposition überhaupt: so erscheint hier zwar nicht der hohe Grad sentimentaler Innigseit, wie etwa in Correggios bekannter Vermählung der heil. Katharina, oder in der Madonna la Zingara, oder der Madonna mit dem Kinde, dem ein Engel Früchte bringt; auch ist in den eben genannten Bildern die Anordnung eleganter: indessen sehn unseren ebenfalls nicht an Zartgefühl und dem freundlichen Beisammensein, welches Correggio in seinen Bildern so gern darzustellen unternahm, und welches selten einem Andern so gut als ihm gelungen ist.

Die Formen find so, wie fie biefem großen Reifter gewöhnlich waren: weniger ausschweisend und rundlich, als im St. Georg zu Dresben, ober in der Auppel zu Barma u. f. w., gleicht der Gesichmack der Beichnung in unserem Bilde am besten der Beichnung im Gemälbe vom heil. Sebastian. Nicht ohne Bahrscheinlichkeit wurde man sogar muthmaßen können, das junge Mädchen sei mit dem jungen Rädchen in jenem Gemälde, welches eine Kirche in der

Sand halt, nach einerlei Mobell, nur um ein ober ein Paar Jahre später gemalt. Aehnlichteit mit den Bugen des Pfeilschnitzers laßt sich ebenfalls nicht verkennen, und Köpfe, welche mit dem Kopfe des Knaben übereinstimmen, find ohne Muhe häusig in Correggios Berken nachzuweisen.

Es durfte fast scheinen, als ob wir hiermit dem berühmten Haupt ber lombardischen Schule einformige Manier in seinen Bildungen vorwerfen wollten: indessen ist der Sinn unserer Bemerkungen durchaus nicht tadelnd. Das Manierierte entspringt nicht daraus, daß ein sehr schones oder interessantes Gesicht in verschiedenen Bildern öfter erscheint, denn auch im Leben sieht man dieselbe schone Gestalt gern oft; sondern, wenn derselbe Ausdruck, Gestalt, Motive u. s. w. schiellich und unichiellich bis zum Ueberdruß wiederholt find, und der Beschauer gleichsam schon zum voraus weiß, was er zu sehen bekommt. Die größten Meister, Naphael selbst nicht ausgenommen, haben gewisse Favoritgesichter, welche selten in einem ihrer Bilder sehlen, und Kunst und Gemuth haben sich gewöhnlich in benselben am besten ausgestrückt.

Correggio brachte im Ausbrud, befonders bei jugendlichen Fiauren. Beibern und Rinbern, bie ihm eigenthumlichen froben Dienen, ein heiteres Lacheln mit geoffnetem Dunbe und fart vertieften Seiten beffelben an; feine Nachahmer find barüber faft alle in's farifaturmäßig Manierierte verfallen, und zuweilen hat er auch felbft, zumal in feinen fpateren Arbeiten, ein wenig bie Granglinie übertreten. Wir fonnen baber fagen, bag in bem Bilbe, von welchem bier bie Rebe ift, bas Berbienft bes Ausbrucks vorzuglicher und naiver fei, ale es fonft in ben meiften Arbeiten bes Correggio gu fein pflegt. In bem Datchen befonbere bemerkt man einen fo hoben Grad von jugendlicher, forgenfreier Unschuld, von reinem, menfchlichem Dafein, ohne Anspruch, ohne Biererei, bag feine Nachahmung ihn erreichen, feine Borte befdreiben fonnen. Der Rnabe, fo vortrefflich er auch an fich ift, gleicht ichon etwas mehr jener allaemeinen, vorhin angebeuteten, bem Correggio gewöhnlichen Weife, boch bergestalt gemäßigt, bag, im Fall bas Bild wirlich für eine Arbeit Diefes Meiftere gelten follte, man eben baber auch zu fchließen berechtigt mare, es gehore nicht ju ben fpatern Arbeiten besfelben, und fei mabrideinlich verfertigt worben, ehe noch im Fortichritt feiner Runft einiges Uebertriebene fich eingefunden batte. Bei fernerer Betrachtung bes Berts wird ber Beschauer von bem bochibelebten Ropf ber Alten angezogen. Man glaubt ihre Stimme, ja bas Befchrei zu vernehmen, womit fie bas unbefangen blidende Daboben auf einen außer dem Bilbe gebachten Gegenstand aufmertfam machen will, und, wie ber Runftler eben hier ale vollendeter Deifter gewaltet, verbient unfere hochfte Bewunderung; er hat biefer Alten große Formen, eble Buge mitgetheilt, aber nebenher ben Abel ber Form burch eine große Barge an ber Seite, und burch ben ermahn: ten gemeinen Ausbrud bes Gefchreis wieder banieber gehalten, bem Befchauer gleichsam jum Scherz überantwortet.

In Betreff bes Rolorits find wir febr geneigt zu glauben. unfer Bilb habe burch Ginwirfung von Beit und Bufallen einige Beranterung erfahren. 3mar ift bie Farbe immer noch gut, inbem fie harmonisch und in ben Uebergängen bewundernswürdig in einander fliegend ift; aber eine fo blühende Carnation, wie allenfalls von einem Werke erwartet merben burfte, bas, in Bemagheit feiner übris gen Gigenschaften, bie Bergleichung mit ben Arbeiten bes Correggio nicht icheut, findet fich gegenwärtig nicht mehr, ausgenommen an bes Mabdens Ohre, einem der iconften, welche von moderner Runk gebilbet worben, und wo vielleicht ftarferer Karbenauftrag meniger Beranberung bes ursprunglichen Tons erlaubte, als an anbern Denn bag Beranterung wirflich ftattgehabt baben muße, läßt fich augenscheinlich an ber Stirn bes mehr ermabnten Maddens nachweisen, welche im Berhaltniß zu ben übrigen Theilen bes Gefichts nicht mehr licht genug ift. Die Schattenvartien mogen burchgangig etwas tiefer geworben fein; bod ift nichts fcmare. fondern alle Gegenstände noch immer volltommen beutlich, ber Zon überhaupt vortrefflich und bas Wert, von biefer Seite betrachtet, mufterhaft. Wir fonnen biefes um fo mehr behaupten, ba auch bie Anlage von Licht und Schatten im großen Gefdmad gebacht ift, fo bag breite, ruhige Daffen entftehen, welche bas Bange in bochfter Deutlichkeit und gefällig fur's Auge ericheinen lagen.

Die Falten find ebenfalls nach bem Brineip ber Daffen gebacht. gelegt und gemalt, mit großen Bruchen, fo wie fie in Correggios Bilbern gewöhnlich vorfommen. Der weiße hembearmel bes Dabchens hat zwar einige schmalere und tiefere Kalten ; allein es in fehr wahrscheinlich, bag verschiebene anfänglich leichte Schatten an biefer Stelle, theils burch bie Beit, theils burch Restauration etwas auffallenber geworben find.

Ueber bie Bertheilung ber Farben gur harmonischen Wirfung bes Gangen gestatten uns ber geringe Umfang bes Bilbes und feine wenigen Figuren teine weitlauftigen Anmerkungen; nur fo viel ift ju melben, bag auch biefer Theil bes Werts zwedgemag ift, und Ach barin, wie in allen übrigen bereits abgehandelten Gigenschaften aute alte Beit, Gefchmad und Deifterschaft ankundigen. Der oben gebachte weiße hembearmel bes Dabchens ift bie querft auffallenbe Karbenmaffe, bemfelben gunachft zeigt fich ber Rod biefer Rigur von gebampftem Drangegelb. Der Alten icheint ein in's Grune fallendes Gewand gegeben ju fein, welches fich taum noch vom bunteln Grunde unterscheibet; bas Ropftuch berfelben ift fehr niebergehaltenes Beiß. Der Knabe hat ein Rleib von noch mehr geschwächter Farbe, bas vielleicht ungebleichte Leinwand bebeuten foll. Durch biefe Anlage ber Farbenmaffen entfteht eine ichone Stufenfolge und milbe Abweichung berfelben aus ber bellen Ditte nach bem bunfeln Grunde bin, in der Art wie Correggio, wenn er wirklich Verfertiger bes Wertes mare, fie ungefahr murbe gemacht haben.

An einem Gemälbe von folchen ausgezeichneten Berdiensten, wie das, von welchem hier geredet wird, kann man ganz natürlich auch eine meistermößige Behandlung erwarten. Sie außert sich indessen nicht in mächtigen auffallenden Stricken, sondern verdirzt sich gleichsfam, und will gesucht kein. Es ist die Eigenschaft hoher Kunstwerte, daß sie durch kein Wertzeug oder mechanisches Wirken hervorgebracht, sondern als Naturprodukte erscheinen, und so ist es mit dem unseren allerdings beschaffen. Die Gesichter des Mädchens und des Anaben sind wie durch göttlichen Willen in's Dasein gerusen, ohne Zuthun des Binsels. An dem mehr zurücktretenden und im Schatten stehenden Ropf der Alten hingegen laßen sich sehr freie breite Binselstriche bemerken, wunderbarliche Meisterschaft, Bewegung und Wissen in dem Sessechte der Musteln und Falten am untern Theil des Gesichts. Sanz außerordentlich leicht, frei, weich und wahrhaft sind auch die blonden Gaare des Mädchen gemalt.

Anm. Ich übergehe hier einige allgemeine Betrachtungen über ben Begriff eines Kenners und eines Kunstrichters, und füge nur ben Schluft bei. Berm. Schriften III. 25 Bir finden uns wieder zu unserem Gemalbe zurud, von welschem wir nach ber oben vorgenommenen Auseinandersetzung seiner Eigenschaften nur glauben frei erklaren zu durfen: — Es ift werth eine Arbeit bes Correggio zu sein — ja man mag füglich behaupten, einige der am volltommensten gelungenen und erhaltenen Theile, z. B. die Nase, die Augen nebst dem obern Theile der Bange an der Hauptsigur, seien von so unübertrefflicher Art, daß in Correggios anerkannten Werten nirgend etwas herrlicheres nachgewiesen werden kann.

Sier hat die Runft, nach unferen Begriffen von ihr, ihre Granze gefunden; tein Bemühen, tein unerreichtes Streben, teine anmaßliche Meisterschaft ift sichtbar, fondern Alles Fluß und Guß, Geist und lebendiger Hauch.

### Anmerfung A. B. Schlegels.

Aus dem vorstehenden Auffape geht klar genug hervor, daß Goethe biefes fo einfichtevoll und grundlich beurtheilte Bilb bem Correggio guidrieb. Er nennt feinen einzigen ber Daler, auf Die man allenfalls, im Zweifel über ben Urheber, rathen fonnte, 3. B. ben Schibone; immer fommt er auf ben großen Reifter ber lom: barbifden Schule gurud. Er wollte aber feine Ueberzeugung nicht entschieden aussprechen, weil er bamals über bie Berfunft bes Bilbes feine befriedigente Nachweisung mittheilen konnte. Dieß fann jest unbebentlich geschehen. Es gehorte ju ber ansehnlichen Bemalbe-Sammlung eines Grafen von Rottenban in Bamberg, beffen Bruder Rarbinal war, fich gewöhnlich in Wien aufhielt, aber, burch bie Berhaltniffe feiner geiftlichen Burbe bewogen, ofter Reifen nach Italien machte. Dier hatte er bann bas unvergleichliche Berf aufgefunden, und als ein feinem Bruder bestimmtes Befchent angefauft. Er fandte es nach Bamberg, und fugte, um feinem Bruber eine angenehme Ueberraschung zu bereiten, nichts weiter bingu als bieß: er fenbe ihm bier ein Bert eines alten italianifchen Ralers. Mittlerweile war ber Graf Rottenhan erblindet. Er hoffte immer feine Cehfraft wieber zu erlangen, und verfcob beswegen bis auf biefen Zeitpunkt bas Auspacken bes Bilbes, um es felbft guerft in Augenschein nehmen zu tonnen. Go blieb es gebn Jahre lang, bis zum Tobe bes Besigers in ber Kiste verschloßen, worin es überfandt worten war. Als es nun an das Licht hervorgezogen warb, war es ganz verdumpft und mit einer diden Kruste überzogen. Bei der Bersteigerung fand sich, wie natürlich, kein Käuser dazu. D'Alton erstand es, bloß auf die Bermuthung hin, daß unter dem entkellenden Ueberzuge ein Bert von einigem Werthe verborgen sein möchte. Erft nach forgfältiger und schonend vorgenommener Reinigung enterste er, welch ein Schat ihm zugefallen war.

#### Ueber ein neu entbedtes Bilb von Rubens.

Ein Gemalbe von Rubens burfte weber als eine so große Seltenheit, noch gegenwärtig als ein Gegenstand von solcher Ersheblichkeit angesehen werden, daß die Auffindung eines derselten einer besondern Erwähnung werth erscheinen möchte. Allein wir glauben uns verpflichtet, in diese Geringschähung nicht nur nicht einstimmen zu durfen, sondern halten es vielmehr zeitgemäß, den großen Berdienken dieses Reisters die gerechte Anerkennung zu vindiciren, die ihm bisher geworden, und welche von der neueren Kunst, wie achtungswerth ihr Bestreben, ein höheres Ziel zu erreichen, auch sein möge, noch keineswegs übertrossen oder verdunkelt worden ist. Das Berzichtleisten derselben auf jene Meisterschaft im Technischen, worauf zum Theil das malerische Berdienst des Rubens beruht, ist nicht weniger ein Mangel, eine Einseitigkeit, als der unzreine Geschmadt in der Form und Zeichnung des Letzteren.

In einem Streit über bie Borzüge ber neueren Kunft gegen bie altere, befonders gegen die Meifter bes sechszehnten und siebzzehnten Sahrhunders, wenn ja ein folder Streit, worin die eine Bartei sich zugleich zum Richter auswirft, vernünftiger Beise geführt werden kann, wird immer nur der begere Bille gegen die tüchtige That in die Wagschale gelegt, und nichts entschieden werzben konnen.

Wie verschieden aber ber Zweit und wie groß auch ber Untersichied zwischen Kunft und Natur sein mag, immer wird es ein Werfmal eines vollfommenen Kunstwerts bleiben, daß in bemfelben, um ein in fich geschloßenes Ganzes zu bilben, gleich ben Werfen

ber Ratur, ber Wille und bie That eins fein muffen. Belche Beranderung im Berlaufe ber Beiten Die Sinnes, und Borftellungs-Beife ber Menschen auch erleibet, ftete wird bie Birfung, welche ein Runftwert auf ben Beift und bas Bemuth bes Befchauers ausubt, ben Ginbruden entsprechen, welche bie Berte ber Ratur auf uns machen; fo bag bie Empfänglichfeit für bas Runfticone immer bas Befühl für bie Schonheiten ber Ratur voraussest. Dag aber jur Erreichung höherer Runftzwede bie bloge Rachbilbung bes Ratürlichen nicht genügen tonne, fonbern ein grundliches Naturftubium, bie Erfenntniff, wie fich ber Charafter in ber Korm ausspricht, er-

forberlich fei, bebarf feiner weiteren Erorterung.

Es find nur wenige Deifter, beren Werfe in Diefer Begiebung Die Bedingungen eines Bilbes als gefchloßenes Banges erfüllen, wie bieß bei Rubens ber Fall ift, und noch wenigere burften fich finben, beren Rebler, wie bei ihm, gleichsam ale Folgen feiner Borauge angesehen werben mußen. Bie bie Deutlichfeit feiner großeren Berte eine Folge bes Berftanbniffes ber Daffenbilbung und ber großartigen Bertheilung von Licht und Schatten ift, und biefe wieber bie breitere Behandlung und ben eigenen Auftrag ber Farbe gur Rolge bat, ift auch feine Beichnung und bie Uebertreibung ber Formen nur Folge biefes Beftrebens. Dbgleich nun ber Stil feiner Beichnung nichts weniger als rein und ebel ift; fo fann fie boch weber folecht, noch eigentlich manieriert genannt werben. Kormen entsprechen in bemfelben Grabe feiner Dent: und Empfinbunge-Beife, wie jene bes Correggio. Beibe unterfcheibet nur ein verschiebenes Naturell, ein verschieben ausgebilbeter Geschmad. malerische Wirfung feiner Bilber ift bei Rubens fein Runftgriff, um bie Rebler feiner Beidnung zu verfteden, ober ben Mangel ber Erfindung zu erfeten; fie beabsichtigt vielmehr, feine Ideen in ein beutliches Licht zu ftellen. Es ift auch nicht ber Reichthum feiner Romposition, nicht bie Großartigfeit feiner Formen, noch bie Anmuth ber Bewegung und bes Ausbrucks, fonbern bie Uebereinftimmung aller Bedingungen, welche ben Werth feiner Gemalbe ausmacht. Es ift weniger eine Gigenschaft als ein Mertmal bes Genies. bağ es fich felbft zu beschranten und bie Richtung feiner Thatigfeit felbft zu bestimmen vermag. Gben fo ift biefem Bermogen. Bewundernswürdiges, bem gemeinen Berfande Unbegreifliches bervots zubringen, die besondere Art der Auffagung, der besondere Geschmack in Anordnung und Ausführung, ursprünglich eigen und angeboren, auch daraus die frühe Entwickelung und große Broduktivität des Genies erklärlich, worin vielleicht nur Raphael mit Rubens zu vergleichen ift. Damit ein Kunstwerk ein organisches Ganzes bilde, dessen verschiedene Theile bei besonderer Bedeutsamkeit dennoch zu einem gemeinsamen Zweck verbunden erscheinen, und die Wirkung des Lebendigen erhalten, muß es schon als ein Ganzes aus der Idee entspringen und in der Ausstührung sich nur entwickeln.

Durch biefe innere Freiheit, welche alle Berte eines Meifters charakterifiert , ericheint bieß Runftvermogen im Benie als eine potengierte Ratur, indem biefelben fich eben fo fpecififch gleichen, wie Die Fruchte eines Baumes, Die fich nach ben verschiedenen Jahren nur durch eine großere ober geringere Bollfommenheit und Reife unterscheiben. Mur bas beschränfte Talent lagt fich von feiner Beit bestimmen und verwirren. Rubens tuchtiger Naturfinn, feine Beis terfeit, Liebe und Rlarbeit leuchten aus allen feinen Bilbern; bag er aber barum nach bem Ausspruche eines neueren Runftrichters, bem breiftes Absprechen mit Beiseitesegen ber Bedenflichkeiten ber Bernunft, zur Natur geworben, ein bloger Raturalift zu nennen fei, mußen wir in bem Sinne, wie bieg von Dichelangelo ba Caravaggio, Spagnoletto, Sondhorft u. A. gilt, mit Brund miberfprechen. Rubens hat große und ernfte Studien gemacht, und ift nur in bem Grate als Raturalift ju betrachten, wie Alle, welchen Runft natürlicher Beruf ift.

Benige Künstler hatten bas Gluck, so meisterhafte und sinnessverwandte Schüler und Gehülsen zu bilden, wie Rubens; daher von seinen vielen und großen Berken nur wenige von ihm eigenshändig ausgeführt sind. Bilder, von benen sich am sichersten nachweisen läßt, daß sie ihm angehören, sind seine Porträte, und gerade diese werden auch noch gegenwärtig für das Borzüglichste gehalten, was die Kunst jemals hervorgebracht hat. Welches Bild ließe sich hierin auch wohl mit dem Consesseur in der königlichen Galerie im Haag vergleichen! Es ist a la prima gemalt, und scheint das Merk weniger Stunden zu sein. Niemals ist wohl mit weniger Mitteln, einem geringeren Auswande von Fleiß und Farbe ein in sich so vollendetes, Geist und Leben athmendes Werk hervors

gebracht worben. Nicht weniger vortrefflich, wenn auch nicht in gleichem Grade bewundernswürdig, sind seine historischen Borträte, worunter das unter dem Namen der vier Philosophen im Ballast Pitti zu Florenz, und Nubens eigene Sohne in der Oresedner, und eine Wiederholung in der fürstlich lichtensteinischen Galie in Wien, die bekanntesten sind. Bur letzten Klasse gehört auch das Bild, welches wir hier zur Kunde der Kunstfreunde bringen, und davon einen Kupferstich geben, der uns, was die Komposition betrifft, aller weiteren Beschreibung überhebt. Es ist 4 Fuß 9½ Boll hoch, 6 Fuß 7½ Boll breit, auf Leinwand gemalt, und so wohl erhalten, als es nur immer ein Gemäsde von diesem Neister noch ist.

Der Charafter diefes Bilbes, beffen Figuren pollfommen Lebenegröße find, ift, bei aller Schönheit der Farbe, so ernst und erhaben, daß es auf den ersten Blick schon den Eindruck einer Tragodie macht, und wir bei der Erklarung desselben nur an eine tragische Begebenheit zu benten uns veranlaßt finden. Bor allem nimmt die eble, wurdevolle Hauptsigur unsere Theilnahme in Anspruch. Die Zeit erst ertheilt dem verkannten Berdienst seinen Lohn in dem Siegerkranze.

Um biefes Bilb, außer feinem malerifchen Werthe, auch binfichtlich ber Erfindung und ber Motive gehorig wurdigen gu tonnen, muß es une por allem wichtig fein, auszumitteln, welche Berfonen, welche Begebenheit hier bargeftellt feien. Leiber bat fich gur Aufflarung biefer Frage nicht die geringfte Spur, weder mundlich noch fchriftlich erhalten. Rur über ben Deifter biefes Bertes fcbeint man zu feiner Beit zweifelhaft gewefen zu fein, ba es fich als ein Gemalbe von Rubens auf bie vorigen Befiger vererbt hatte. gemein nahm man ben von ber Dufe mit Beihulfe ber Beit gefronten Greis für einen berühmten Argt. Gine Bermuthung, für bie fich fein Beleg auffinden lagt, und welcher bie bier bargeftellten Motive geradezu widersprechen. Rubens war in Anwendung feiner Allegorien weniger gefchmadvoll, als finnreich. Der Ruhm eines Arztes ift, wie feine Thatigfeit, perfonlich und an die Gegenwart gebunden; es bedarf baher nicht der Beit, um feinem Berbienft ben gebührenben Lohn zuzuerkennen. Auch fcheint bie Liegenbe mehr Seelens als Rorversteiben ju erliegem benn wir feben ihr jur Seite nur Erquidungen, aber keineswegs Arzneimittel aufgestellt. Der Ausbruck bes jungen Kriegers ift Aufgeregtheit, Erstaunen, ja Un-wille; er scheint nicht mit ber Liegenben, sonbern ganz mit ber Sauptsigur, bem Greise, beschäftigt zu sein. Die weinenbe Figur im hintergrunde, Alles beutet auf ein schwerzliches Ereigniß hin, welches jedoch allein ben Greis betreffen muß, ba er allein ben Ausbruck höchst wurdevoller Ruhe behauptet, wie es auch durch die allegorischen Figuren angebeutet wirb.

In ber Gefchichte bes Olben-Barnevelb, Abvotaten von Golland, glauben wir ben Stoff ju bem vor und liegenden Bilbe gefunden zu haben. Befanntlich mar Rubens ein perfonlicher Freund bes Sugo Grotius, und mußte beshalb an bem tragifchen Schickfal DitensBarnevelbe, biefes eben fo ungludlichen ale berühmten Staatsmannes, um fo mehr Antheil nehmen, als fein Freund in basselbe verflochten, und zwar nicht jum Tobe, aber ju lebenslanglicher Befangenschaft verurtheilt war. Unter ben bier obwaltenten Berhaltniffen ift es wohl fein ju gewagter Schlug, wenn wir annehmen , bag Rubens , ber nicht blog Maler , fonbern auch Gefretar bes geheimen Rathes bes Ronigs von Spanien gewefen, mit biefem berühmten Staatsmann, ber vor allen anbern bie Angeles genheiten ber vereinigten Rieberlande geleitet, ungeachtet ber Bers fdiedenheit ihrer politifchen Deinungen, gleichfalls in perfonlicher Befanntichaft gelebt, ba biefelbe boch fein Sinberniß in feinem Berhaltniß ju Sugo Grotius gewefen.

Dieses Bild fann, wie die allegorischen Figuren beweisen, erft nach Olden-Barnevelds Enthauptung, und also nicht vor 1620 ausgeführt fein, ift aber vermuthlich auch nicht viel später, und wahrsscheinlich jum Troft seiner ungludlichen Familie, gemalt.

Es ist hier ber Augenblick bargestellt, wo einer seiner Sohne ben am Schmerzenslager ber Mutter figenden Bater vor dem Schickfale des folgenden Tages warnt, indem der Prinz von Oranien beschloßen, denseiben, wenn er sich in die Rathsversammlung begeben wurde, gefangen nehmen zu lagen. Und zwar glauben wir den Moment annehmen zu können, wo Olden-Barneveld den Bitten und Ermahnungen des Sohnes die geschichtlich ausbewahrten Worte entgegensett: daß er in seinen Jahren, und mit dem Bewußtsein der Unschuld, nichts fürchte. D'Alton.

#### Anmerfung M. 2B. Schlegele.

Daß das in Rebe stehende Gemalde ein Bert bes großen Flasmanders sei, und zwar eines von der vorzüglichsten Gattung, ein solches, das mit den berühmteften allegorischschistorischen Kompositionen desselben Reisters in gleichen Rang gestellt zu werden verdient; das bedarf keines Beweises. Ich bin überzeugt, alle Kenner werden auf den ersten Blick hiemit einverstanden sein.

Was nun die Deutung meines Freundes auf Olden-Barneveld betrifft, und zwar auf den Tag vor feiner Berhaftung, aus welcher er nicht anders als auf das Blutgeruft abgeholt werden sollte: so ist sie ungemein ansprechend; sie wirft ein helles Licht auf die sonst räthselbaste Zusammenstellung; überhaupt hat sie alle Zuverläßigsteit, die in dergleichen Dingen zu erwarten steht, wo weder eine ununterbrochene Ueberlieferung, noch ein ausbrückliches Zeugnis vorshanden ist. Weit entsernt, Bedenklichseiten dagegen vorzutragen, will ich nur in der Kürze darthun, daß die Annahme mit den Zeitverhältnissen vollsommen übereinstimmt.

Gine perfonliche Befanntschaft zwischen Olben-Barnevelb und Rubens ift faum zu bezweifeln. Sie waren Beitgenogen und gewiffermaßen Rachbarn. Rubens, ungefahr breißig Jahre junger, hatte fich feit feiner Burudfunft aus Italien in Antwerpen hauslich niebergelagen. Schon in weit fruberer Beit, im Jahre 1583, als Rubens noch ein Anabe mar, hatte Olden-Barneveld Antwerven in Beichaften besucht. Aber ju Anfang bes Jahres 1609 gaben ibm bie langwierigen Unterhandlungen über einen zwölfjahrigen Baffen: ftillftand zwifchen Spanien und ben vereinigten Provinzen Anlag zu einem verlangerten Aufenthalt. Als Diefe Unterhandlungen unter Bermittlung Englands und Franfreiche fo weit gedieben maren, baß fich ein gludlicher Abichluß vorausfeben ließ, marb beren Sis nach Antwerpen verlegt. Diben-Barneveld, ale ber Bevollmächtigte ber Broving Solland und einer ber vornehmften Geschäftsführer, verweilte bort zwei volle Monate bis zur Unterzeichnung ber Urfunde (ben 9. April 1609). Sollten bamale zwei folche Manner, ber berühmtefte Runftler unb ber angefebenfte Staatsmann ber gefammten Dieberlande, bie nur politifc, nicht aber burch eine verfchiebene Nationalität von einander getrennt waren, fremt und gleichaultig

an einander vorübergegangen sein? Gesett aber, diese Gelegenheit zur Stiftung eines personlichen Berhaltniffes ware versaumt worden,, so war der ganze solgende Zeitraum bis zur Gesangenschaft Olden-Barnevelds (1618, den 28. Aug.) fortwährend gunstig dafür. Denn in dem Bertrage war der freieste Berkehr der Bewohner beisderseitiger Lande ausbedungen. Rubens blied immer reiselustig; er hatte oft besondere Aufforderungen dazu, indem er von gekrönten Sauptern zur Ausübung seiner Aunst in ihre Hauptstädte berusen ward, oder auch wie behauptet wird, geheime diplomatische Austräge erhielt. Mehrere Reisen nach Golland werden ausdrücklich erwähnt; nur vermisse ich dabei in den Lebensbeschreibungen, die mir zur Sand sind, genauere Zeitangaben.

Ohne Zweifel finden sich in Holland noch mehrere Bildnisse großen und zulett so unglücklichen Olden-Barneveld. Magenaer hat seinem Geschichtwerfe eins beigefügt, von Houbraken gestichen, von Schoumann gezeichnet; ber Maler des Originals wird nicht angegeben. Aber Aubens kann es nicht gewesen sein: denn hier ist Barneveld, den er nur als Greis kennen lernte, im kräftigsten Mannesalter vorgestellt. Der Aupserstich widerspricht wenigsstens unserer Annahme nicht: ungeachtet des großen Unterschiedes, den die Jahre und die verschiedene Wendung des Kopfes machen, bemerkt man dort wie hier die hohe Stirn und die gebogene, im Brosil start vortretende Nase.

Bir wenden uns nun zu ber zweiten Sauptfigur, worin d'Alton mit großer Wahrscheinlichkeit einen Sohn Barnevelds erkennt. Beibe tragen ein solches Geprage individueller Wahrheit im Charafter und Ausbruck, daß sie unmittelbar nach dem Leben gemalt zu sein scheinen. Dieß war aber mit dem Bater nicht der Fall, da das Gemalde, wie der ganze Gedanke ausweiset, erft nach dessen Tode zur Verherrlichung seines Ruhmes entworfen worden ift. Rubens mußte also, um die Achnlichkeit der Büge zu treffen, seiner Erinnerung durch frühere Beichnungen von eigner oder fremder Dand zu hülse kommen. Der Sohn hingegen kann allerdings zu dem Bildnisse gesehen haben. Um dieses darzuthun, muß ich in der Kurze Einisges von den Schickfalen der Familie Barneveld, nach dem tragischen Kall ihres Hauptes, erwähnen.

Das thrannische Berfahren gegen ben weisen und ftanbhaften

Bertheibiger ber Freiheit und feine beiben Ditbefdulbigten. Sugo Grotius und hoogerbeets, ift weltbefannt: Die Geschichte bat ibr Urtheil langft gefällt. Je mehr man fich bemubte, die unerhorten Greuel Diefes Brozeffes burch gerichtliche Formlichkeiten ju verkleiben, befto emporender treten fle hervor. Je mehr ber Bring Morig von Raffau fich fcheinbar von allem Antheil an bem Sanbel gurudjog, besto sicherer ift er als ber mabre Urheber erkannt worben. Er hatte einen unversöhnlichen Sag auf ben Dann geworfen, ber feiner Erhebung am forberlichften gewefen mar. Er wollte fich um jeben Breis eines Mebenbublers entledigen, ber feinem Anfeben Die Bage hielt, und feinen herrschfüchtigen Blanen gemäßigt, aber ent fcbieben entgegen trat. Die Untersuchung bauerte neuntehalb Dos nate; feit feiner ploglichen Berhaftung verließ Olben-Barnevelb bas Gefängniß, wo er keinen feiner Freunde ober Angehörigen hatte wieberseben burfen, nur um bas Blutgeruft au betreten. Der franzöftiche Gefandte hatte fich im Ramen feines Monarchen vom Anfange an, und noch fruhmorgens am Tage ber hinrichtung bringend für ihn verwendet: aber vergeblich. Der Bewalthaber fonnte nur burch ben Kall bes ehrmurbigen Sauptes befriedigt werben. Dieß bleibt ein schwarzer Fleck im Leben bes Bringen Morig, ben aller Baffenruhm nicht hat überglangen fonnen. Seche Jahre frater ftarb er, und es zeigte fich, ichon guvor, bag er eine ziemlich fruchtlofe Frevelthat begangen batte.

Die Berfolgung hörte mit bem Tobe Olben-Barnevelbs nicht auf. Die Konfissation seiner Guter als eines hochverrathers war in bem Urtheil bereits ausgesprochen: zwei Jahre später ward sie aus's Neue bestätigt und mit aller Strenge vollzogen. Mehrere seiner Anhänger hielten sich nicht für sicher, und wanderten aus. Seine Schwiegersöhne wurden aus der Kitterschaft gestoßen; seine Sohne, die von dem Besit eines Kittergutes Beinamen sührten, ihrer Aemter entsett. Der ältere, herr von Groeneveld, war Landforstmeister und Ausseher ber Deiche in Delssand; der jungere, herr von Stoutenburg, Besehlshaber von Bergen-op-Boom und Rittmeister. Dieser, von leidenschaftlichem Gemuth, zur Berzweisselung gebracht, und brennend vor Begierde, Blutrache für seinen Bater zu nehmen, ersann im Jahre 1623 einen Anschlag auf das Leben des Prinzen. Durch ungestümes und wiederholtes Andringen

bewog Stoutenburg endlich seinen Bruber zur Beistimmung, beffen Antheil sich jedoch fast auf die Mitwißenschaft beschränkte. Die Berschwörung ward verrathen: alle mußten flüchten, den wenigsten gelang es. Groeneveld hatte vom haag aus das Ufer bei Scheveningen erreicht; allein er trug Bedenken, sich in einem Fischernachen auf das offne Meer zu wagen; er hosste, als Fischer verkleibet, längs der Küste zu entsommen, ward aber an der äußersten Nordsgränze erkannt, gefangen und bald darauf im haag enthauptet. Er gieng in ritterlicher Tracht, mit eblem Anstande, als ein tapsferer Mann, dem Todesstreich entgegen, und erregte allgemeine Theilnahme.

Gludlicher, und vielleicht entschloßener, als sein Bruber, erreichte Stoutenburg die elevische Granze, und langte in Bruffel an, wo ihm die Erzherzogin Ifabella einen Schuthrief verlieh. Damals konnte Rubens ihn kennen lernen, ober auch noch später, indem Stoutenburg drei Jahre nacher nach einigen Reisen als Rittmeifter in spanisch-niederlandische Kriegsdienste trat.

In biefem jungeren Sohne glaube ich bas Driginal bes ritterlichen Rriegers gu finden, ber neben Olben-Barneveld fist. Für einen folden Charafter pagt beffen gange Baltung aufe volltommenfte. In feinen Bliden und Dienen ift nicht nur Erftaunen und Unmit-Ien ausgebrudt, fonbern auch ein muthiger Trop und eine Drohung gegen ben Dachtigen, wenn er bie Chre ober bas Leben bes Batere antaften follte. Diefe Aufregung bilbet einen unvergleichlichen Gegenfat mit ber Seelenruhe bes Alten, ber ju fagen fcheint, wie er bei ber Barnung wirklich gefagt hat: er fei bereit, fogar feinen Reinden gegenüber feine Unfchuld ju vertheibigen. Das Roftum beiber Riguren bezeichnet ihren vornehmen Stand und ihre . Boblhabenheit. Der Sohn tragt ein atlasnes Bamms, feine Dute ift mit einer weißen Straugenfeber vergiert; er fagt mit beiben Banben an ben Griff feines großen Ritterfdwertes. Der Bater fist im Armfegel in feiner bequemen Saustracht, einem fammetneu Schlafrod, mit fledigem Belgwert gefüttert.

Die zweite Gruppe, ebenfalls im Borbergrunde zur Rechten bes Befchauers: Die Gottin ber Beit, Die ber Muse ber Geschichte einen Corbeerfranz über bem haupte bes Beisen flechten bilft, ift finnreich. Die Allegorie pagt auf jedes verkannte Berbienft, ganz vorzüglich aber auf Olben-Barnevelb, beffen Rame noch lange nach seinem Lobe in seinem Baterlande geächtet blieb, in ber Folge hingegen allen republikanische Gefinnten sprichwörtlich für einen Martyrer ber Freiheit galt.

Die britte Gruppe, links und mehr in ben Schatten zuruck gebrangt: eine Kranke im Bett, von zwei Barterinnen umgeben; biese Gruppe hat d'Alton sehr natürlich auf die Gattin gedeutet. Allein hier hat der Künstler sich eine Abweichung von der Geschichte ober wenigstens einen Anachronismus erlaubt. Barnevelds Gattin ist so vielen Leiden nicht erlegen, sie hat ihn mehrere Jahre über-lebt. Sie hatte die Erlaubniß erlangt, nach langer Trennung ihn am Tage seiner hinrichtung mit ihren Kindern und Enkeln noch einmal zu besuchen. Er lehnte es ab, vielleicht um seine Faßung nicht zu verlieren; sein Abschiedsbrief ist einsach und voller Bartlichteit. Bier Jahre nachber machte die unglückliche Brittwe einen früchtlosen Bersuch bei dem unerbittlichen Prinzen, Begnadigung für ihren Sohn Groeneveld auszuwirken. Spätere Nachrlichen sinde ich nicht.

Es ift ein schöner Gebante bes Runftlers, ben unerfchutterten Beifen zwischen bie irbische Erubsal und ben unfterblichen Ruhm in bie Mitte zu ftellen.

Der Fall des Bertreters von Golland mußte in den spanischen Riederlanden großes Aufsehen machen; man nahm ohne Zweifel lebhaft Bartei für ihn, wie überhaupt jeder, der aus politischen Gründen im Saag verfolgt ward, in Antwerpen und Bruffel der besten Aufnahme gewiß sein konnte.

hugo Grotius war ber Freund, ber Bewunderer, und beinahe ber Schicksagenoße Olden-Barnevelbs. Rach seiner wunderbar gelungenen Flucht lebte er in Baris, wohin auch Rubens durch die Königin Maria von Medicis eingeladen worden war. Der Maler befreundete sich mit dem großen Gelehrten, der ihn sehr glaublicher Beise dazu aufgefordert haben wird, dem verehrten Staatsmanne durch seine Kunst ein Denkmal zu stiften.

·.•

•

•

## August Wilhelm von Schlegel's

# vermischte und fritische Schriften.

Berausgegeben

bon

Ebuarb Böding.

Bierter Band. Recensionen.

Leipzig, Beidmann'sche Buchhandlung. 1846.

## August Wilhelm von Schlegel's

# sammtliche Werke.

Berausgegeben

bon

Ebnarb Böding.

Behnter Band.

Leip gig, Beibmann'iche Buchhanblung.
1846.



. • .

# Inhaltsverzeichniß.

| Recenstionen aus ben Göttingischen Anzeigen von gelehrten Sachen, aus ben Jahren 17891791.               | Geite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Goethes Schriften. 8. Band. Leipzig, Gofchen 1789. (1789 St. 162.)                                       | 3     |
| St. 162.)                                                                                                | •     |
| 1) Avrquato Aaffo u. f. w. (Rebft einem Bufat über<br>Aaffos Lebensgeschichte, von 1827.) (1790. St. 93. |       |
| Krit. Schr. I. S. 1526.)                                                                                 | 4     |
| 2) Faust u. f. w. (1790. St. 154.)                                                                       | 16    |
| The Athenaid, a poem by the author of Leonidas (Glover).                                                 |       |
| 3 voll. 1787. (1789. St. 1987.)                                                                          | 18    |
| Kretschmanns sammtliche Werke. Leipz. 178489. 5 Banbe.                                                   |       |
| (1790. St. 28.)                                                                                          | 21    |
| (Schat) Bluhmen auf den Altar der Grazien. Leipz. 1787.                                                  |       |
| (1790. St. 47.)                                                                                          | 23    |
| Langbeine Gebichte. Leips. 1788. (1790. St. 60.)                                                         | 24    |
| Richard Lowenherz, ein Gebicht. Berl. 1790.                                                              |       |
| Alfonso, ein Gebicht. Gottingen 1790. (1790. St. 94.)                                                    | 26    |
| Lowths engl. Sprachlehre, überfest von Reichel. Leipz. 1790.                                             |       |
| (1790. St. 111.)                                                                                         | 28    |
| Wielands Leverjegung der horazischen Briefe. Leipzig 1790.                                               |       |
| (1790. St. 118.)                                                                                         | 29    |
| Arnolds englisches Worterbuch und engl. Grammatik. Jena 1790.                                            |       |
| (1790. St. 122.)                                                                                         | _     |
| C. Muzzani, Le caccie, poemetti. Padova 1790. (1790. St. 131.)                                           | 30    |
| Ahalia, herausgeg. von Schiller. Deft 17. Leipz. 178589.                                                 | •     |
| (1789. St. 162.)                                                                                         | 30    |
| Thalia, herausgeg. von Schiller. heft 811. Leipz. 1789.                                                  |       |
| (1790. St. 165. 1791. St. 70.)                                                                           | 33    |

|                                                                                                                                                        | Seite      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Die Regata ju Benebig, eine Oper von S. G. Burbe. Königsb. 1795. (Nr. 293:)                                                                            | 225        |
| Ariston. 2 Apeile. Leipz. 1796. 1797. (Nr. 299. und 1797.<br>Nr. 7.)                                                                                   | 227        |
| Iulius von Saffen, ein Arauersp. vom Berf. bes Aballino. Zürich<br>1796. (Nr. 306. Bgl. 1798. Nr. 222.)                                                | 230        |
| 1796. (Pr. 306. Bgl. 1798. Nr. 222.)<br>Salomon Gefner, von I. I. Hottinger. Zürich 1796.<br>(Nr. 308. Charakt. u. Krit. II. S. 234243. Krit. Schr. I. |            |
| S. 331337.)                                                                                                                                            | 232        |
| (Nr. 309.)                                                                                                                                             | 247        |
| genburg. Köthen 1796. (Gbenbaf.)                                                                                                                       | 253        |
| I. F. Junger. Berl. 1795. 1796. (Nr. 311.)                                                                                                             | 255        |
| Chlorinbe, von Groffe. Berl. 1796. (Ebenbaf.)                                                                                                          | 256        |
| (Cbendaf.)                                                                                                                                             | 259        |
| Leipz. 1796. (Ebendas.)                                                                                                                                | 260        |
| (Ebenbaf.)                                                                                                                                             | 262        |
| Fürstbürger Phosphorus. Alethiopel. (Ar. 312.)<br>Deutsche Schaubühne. Mannheim 1794.                                                                  | _          |
| Unglud pruft Tugend, ein Schausp. von F. E. Schmitt. Lpz. 1796.                                                                                        |            |
| Bergehen und Größe, ein Schausp. von Burchardi. Stuttg. 1796.<br>Alexina. Schausp. aus dem Engl. v. Cowmeadow. Berl. 1796.                             |            |
| Saffar, König in Kambaja. Ein Trauerspiel. Leipzig 1795. (Ebenbas.)                                                                                    | 266        |
| Wilhelm Wallace, aus b. Engl. bes orn. Sibbons, v. F. Bofchsmann. 2 Theile. Leipz. 1796.                                                               |            |
| Arümmer ber Bergangenheit, von Albrecht. Hamb. 1796.<br>Scenen aus bem Kitterthume. Berl. 1796. (Cbendaf.)                                             | 268        |
| Der Tempel ber Freiheit, von E. W. D. 2 Thle. Bafel 1796.                                                                                              | 270        |
| Ocuvres de Chamfort. 4 T. Paris, l'an 3 de la Rép. (Nr. 328                                                                                            |            |
| 340. Krit. Schr. I. S. 338364.)                                                                                                                        | 272        |
| 1796. (Rr. 348.)                                                                                                                                       | 304        |
| 1796. (Ebenbaf.)                                                                                                                                       | 306        |
| 1. Bt. Berl. 1796. (Cbenbas.)                                                                                                                          | <b>308</b> |
| 1796. (Chenbas.)                                                                                                                                       | 309        |

375

|                                                                      | Seite |
|----------------------------------------------------------------------|-------|
| Terpficere, von 3. G. Berber. 3 Thie. Lubed 1795. 1796.              |       |
| Rebft einem Briefe Schlegels an Count.] (Dr. 53,55.                  |       |
| Unter ber Ueberfdrift 'Sacob Balbe' theilweife in ben Cha-           |       |
| ratt, u. Krit. II. S. 34248., und mit bem Bufate 'Gin                |       |
| Mond und Dichter bes 17. Jahrh.' in ben Krit. Schr. I.               |       |
| ③. 32530.)                                                           | 376   |
| Die Rettobruder, ein Luftspiel von Pantolphi. Leips. 1795.           |       |
| (98r. 58.)                                                           | 413   |
| (Rr. 58.)<br>Robert und Clife. Bom Berf. bes Hallo. 2 Theile. Leipz. |       |
| 1796. (Nr. 64.)                                                      |       |
| Der Freund ber Schoofhunben. Konigeb. 1797.                          |       |
| Brauensimmeralmanach. Altona 1797.                                   |       |
| Tempel ber Dufen und Grazien. Mannheim 1797. (Cbenbaf.)              | 419   |



Recensionen aus den Göttingischen Anzeigen von gelehrten Sachen 1789—1791.

| - Setu                                                          | , |
|-----------------------------------------------------------------|---|
| Terpficore, von 3. G. Berber. 3 Thle. Lubect 1795. 1796.        |   |
| [Rebft einem Briefe Schlegels an Schus.] (Dr. 5355.             |   |
|                                                                 |   |
| Unter ber Ueberschrift 'Jacob Balbe' theilweise in ben Cha-     |   |
| rakt, u. Krit. II. S. 34248., und mit bem Zusate 'Ein           |   |
| Mond und Dichter bes 17. Jahrh.' in ben Krit. Schr. I.          |   |
|                                                                 |   |
| ©. 32530.)                                                      | į |
| Die Nettobruber, ein Luftspiel von Pantolphi. Leipz. 1795.      |   |
|                                                                 | , |
| (215. 90.)                                                      | , |
| (Nr. 58.)                                                       |   |
| 1796. (Nr. 64.) 415                                             |   |
|                                                                 |   |
| Der Freund der Schooshundchen. Konigeb. 1797.                   |   |
| Frauenzimmeralmanach. Altona 1797.                              |   |
| Tempel ber Mufen und Grazien. Mannheim 1797. (Cbenbaf.) 419     |   |
| Lemper ver Beafen and Staffien. Beaningenn 1787. (Goenouf.) 412 | ' |

Recensionen aus den Göttingischen Anzeigen von gelehrten Sachen 1789—1791.

wundern gelernt hat, fo gewinnt man die Individualität feines Charafters lieb, und freut fich, fle felbft bem Rleinften, bas von ihm kommt, aufgeprägt zu feben. Diese Indivibualität aber erfordert burchaus alles Feuer, alle Liebe ber erften Ausführung; gar leicht geht bei bem fpatern Ausbegern etwas bavon verloren. Gben ber Beift, welcher Boethes größern Werfen die Unfterblichkeit jufichert, wird auch bie Gebichte in Bans Sachfens Manier, Die vielen fraftigen und einfältigen Lieber, bie Epigramme im Geschmack ber Anthologie, endlich auch jene ohne Reim und Silbenmaß bingeschütteten Stude, die eber Stigen, als vollendeten Gemälben ähnlich find, und wo ber Dichter gerabe nur fo viel vom Stoffe ber Sprache nahm, als nothig war, um feine Ibee vernehmlich zu machen, vor bem Untergange bewahren. Der Band ichließt fich mit einem Fragmente: Die Gebeimniffe. In herrlichen Stanzen wird man in ein Labhrinth mbstischer Bilber geführt, als ob man in die ho= hen gewölbten Bange eines alten Rlofters trate; nachbem man aber fo weit gekommen ift, bag man ohne Divinationsgabe fich nicht wieder berausfinden fann, fieht man fich ploglich von feinem Führer verlagen, und bekommt beinabe Berbacht gegen ibn, bag er ben Weg vielleicht felbft noch nicht weiter ausgefunden habe.

# Torquato Zaffo, ein Schauspiel.

(Goethes Schriften. 6r Bb. Leipz. Gofchen 1790.)

\*) Der Gebanke, ben Charakter eines wirklichen Dich-

<sup>\*)</sup> Die 3bee, 1790.

ters zum Gegenftanbe einer bichterischen Darftellung zu machen, hat \*) etwas fo Naturliches und auffallend Anlockenbes, bag man fich wundern muß, ihn nicht häufiger benutt . zu finden. Go wie ein Dichter am fabiaften ift, einen anbern auszulegen, wie er oft einen bichterifchen Bug mit lebendigem Gefühl auffaßt, ber Andern nur verworrene Ahnbungen erregt, fo wird er auch tiefer ergrunden, wie fich in einer Dichterfeele bie Triebe gart in einander weben; feiner belauschen, wie ba die Regung sich allmählich zur That bilbet: hiebei vorausgesett, bag ber Dichter, beffen Charafter bargeftellt werben foll, nicht ein gewöhnlicher Mensch im Leben fei; bag \*\*) ber Schwung und die befondre Richtung feines Genius fich auch in Eigenthumlichkeiten ber Denkart und Lebensweise außere. Dieg war gewiß mit Torquato Taffo, ben Goethe jur Sauptperfon eines jest jum erftenmal gebruckten Schausbiels gemacht bat, in bobem Grabe ber Kall. Seine feltsamen und ungludlichen Schickfale murben burch feinen Charafter veranlagt, und eben bie Gigenbeiten seines Temperaments und feiner Organisation, Die Diefen beftimmen halfen, hiengen auch mit feinem bichterischen Talent zusammen. Sein leicht aufflammenber Enthufiasmus zeiate fich im Leben als höchft reizbare Empfindlichfeit; die ftille feusche Burbe feines Stils als ichuchterne Beideibenbeit, mit Runftlerftolz gemiicht; ber bobe Ernft in bem Ion feiner Gebichte als Sang zur Ginfamfeit und Betrachtung. Derjenige Bug feines Charafters, ben man aus feinen Werken am wenigften vermuthen follte, ift bas gril-Ienhafte buftre Miftrauen gegen bie Menschen, bas ihn ewig

<sup>\*)</sup> fo etwas Rat. 1790. \*\*) bie individuelle Befchaffenheit feines Genies 1790.

qualte, und wie einen raftlofen Flüchtling burch bas Leben Richt nur bie \*) Perfonlichkeit bes Taffo, wie man fie aus ber Geschichte fennen lernt, bat Goethe treu und wahr in feinem Bilbniffe jusammengefaßt, sondern auch feinere Schattierungen, Die er nur burch tiefes Studium ber Werfe bes Dichters mabrnehmen konnte, auszudrücken \*\*) ge= wußt. Selbst auf einzelne Stellen ber Bebichte feines Belben hat er angespielt. So ift z. B. was Taffo vom gotbenen Beitalter fagt, gröftentheils aus bem bezaubernd fchonen Chor im ersten Aft bes Aminta genommen. Schönheiten biefer Urt mugen freilich für Lefer verloren geben, Die ben Taffo nicht als Dichter fennen, wenn ihnen gleich immer bie Reinheit und Sorgfalt in ber Behandlung bes gangen Charaftere fichtbar bleibt. Gine andre Rlaffe von Schönheiten, welche nur von Kennern ber Lebensgeschichte bes Taffo gefühlt werben fonnen, machen bie Benutungen fleiner biftorifder Umftanbe aus, bie ben Lefer auf ben Schauplas bingaubern, und ihm bas Bange mit \*\*\*) anschaulicher Wahrheit porbilben. Siebei ift ber Dichter weit mehr bem neueften Biographen bes Taffo, bem Abate Geraffi, als bem, aus welchem faft alle übrigen geschöpft haben, bem Giambatifta Manso, gefolgt. Aus der Lebensbefchreibung bes . letten schreiben fich-viele romanhafte Erzählungen ber, Die zum Theil von jenem, ber mit großem Fleiß gesammelt und geprüft zu haben scheint, verworfen werben. +) Seraffi leug= net bas Liebesverftandnig ber Pringeffin Leonora mit bem Taffo, wovon fo viel ergablt worden mar; er behauptet, fie habe nie etwas Underes für ihn empfunden als Freundschaft,

<sup>\*)</sup> gange Individualität 1790. \*\*) gefucht 1790. \*\*\*) tauichender 1790. †) Statt ber folgenden 2 Sage hat 1790: In eis

Bewunderung für sein Talent, und Wohlgefallen an seinem geistreichen Umgange. Unser Dichter hat zwar ihrer Neigung eine etwas andre Farbe geliehen; aber auch in seiner Darftellung gestattet ste ben leibenschaftlichen Gefühlen ihres Günftlings nicht, die Schranken der Ehrerbietung zu überschreiten.

Der Plan bes Studs ift fehr einfach: gerabe nur fo viel Handlung, als erforbert wurde, um ben Charafter bes Taffo fich völlig entwickeln zu lagen. Obne bag unerwartete Greigniffe ober machtige Leibenschaften ju Gulfe gerufen murben, um ben Anoten zu ichurzen, flieft Alles aus bem Rontraft zwischen ben Charaftern bes Taffo und bes Antonio Montecatino, welcher Secretar beim Bergog Alfonso war, leicht und natürlich ber. Der Schluß ift nicht ganz befriebigend. Das schöne Gleichniß, worin Taffo fich und ben Antonio ichilbert, fann bie bauernbe Disharmonie zwischen ihnen nicht auflosen, burch bie ber erfte in so qualende \*) Lagen gerieth. Für bie Bubne icheint ber Berfager bas Stud überhaupt nicht bestimmt zu haben: ein Schauspiel, bas fich mehr burch \*\*) forgfältige Ausführung, burch Feinbeit und \*\*\*) Zierlichkeit bes Dialoge, burch Sittenspruche, Die mit attischer Urbanitat vorgetragen find, als burch

nem wichtigen Punkte ift Goethe vom Seraffi abgewichen; aber sowohl das poetische Interesse, als auch historische Grunde berechtigten ihn dazu. Serassi leugnet nämlich schlechthin die Leidenschaft bes Tasso für die Prinzessin Eleonore von Este. Uns deucht, manche Stude unter den Rime amoroso des italianischen Dichters reden zu deutlich, um Zweisel an dieser Thatsache stattsinden zu laßen.

<sup>\*)</sup> Situationen 1790. \*\*) Schonheiten bes Details 1790. \*\*\*) Elegang 1790.

\*) überraschende Austritte, durch Kühnheit und Krast, auszeichnet, muß auch nothwendig auf den Leser stärker wirken, als auf den Zuschauer. Aber auch jener wird mehr bei der einschmeichelnden Anmuth einzelner Stellen verweilen, als in das Interesse des Ganzen hineingezogen werden. Keine der handelnden Bersonen ist so geschildert, daß man ihr Wohl und Wehe mit vollem Gerzen zu dem seinigen machen könnte. Tasso selbst erregt nur eine mit Unmuth über sein grillenhaftes Betragen gemischte Theilnahme; und die Prinzessin äußert zu matte, kränkliche Gefühle, als daß man lebhaften Antheil daran sollte nehmen können. \*)

## Bufas.

Ueber Taffos Lebensgefchichte.

1827.

Seit ich die obigen Bemerkungen schrieb, hat wiederholte Lesung der lyrischen Gedichte Tassos mich überzeugt, daß der Abate Serassi, wenn er auch mit Recht manche Erzählungen des Manso verwarf, gleichwohl im Verneinen dessen, was zuvor allgemein geglaubt worden war, viel zu

<sup>\*)</sup> frappante Scenen 1790. \*\*) 1790 folgt: "Lila, ein Schausspiel mit Gesang in vier Aufzügen, ist das andere in diesem Bande enthaltene, vorher noch ungedruckte, Stud. Es ist die Geschichte einer Wahnsinnigen, die dadurch zum Bewußtsein ihrer wahren Lage zuruckgebracht wird, daß man ihren romanhasten Phantasten schmeichelt, und eine Feenwelt um sie her erschafft. Es ist eins von den Studen, die für eine glänzende Aufführung bestimmt sind, und ihren größen Reiz erst durch Musik, Tanz, Dekoration und geschmackvolle Wahl der Kleidung erhalten."

weit gegangen ift. Sein Wert, zum erftenmal gebrucht im 3. 1785, ift einer Pringeffin aus bem Sause Efte, ber Ergberzogin Maria Beatrice, zugeeignet und fichtlich bafür be-Bei einer Geschichte, worin mehrere Berfonen bes Saufes Efte auf eine ihrem Rufe nicht bortbeilhafte Beife verflochten find, muß biefer Umftand, wo nicht gegen bie Redlichkeit, boch gegen bie Freimuthigkeit bes Biographen Bebenfen erregen. Auch ftellt er alles, mas ben Sof ber Bergoge von Ferrara betrifft, bie aus jenem erlauchten Saufe abstammten, in bas gunftigfte Licht. Den Abate mochte überdieß fein Stand und fein Alter geneigt machen, alles Anftößige möglichst bei Seite zu schieben. Wenn man fein Buch lieft, fo follte es icheinen, alle italianischen Pringef= finnen und vornehmen Damen waren bamale tugenbhaft, bie fammtlichen Fürsten milbe, gerecht, großmuthig und Mufter aller ritterlichen und fürftlichen Tugenben gewesen. ichriftlichen Zeugniffen biefür tonnte es ibm nicht fehlen: benn feit bie letten Funten ber alten Freiheit Italiens erloichen waren, langft vor bem Beitalter Taffos, gab es nie ein mehr mit Schmeichlern überschwemmtes Lanb. allgemeine Zeitgeschichte und so viele einzelne wohl beglaubigte Buge ftellen uns ein gang anbres Bilb auf. Sollten bie Sitten bes hofes von Ferrara viel beger gewesen fein. als bie ber Mebiceer? Der Umftanb, baf Ariofto bie eingelnen Gefange feines rafenden Roland, benen überall lu-. fterne Schilberungen, zuweilen auch berbe Unanftanbigfeiten eingestreut find, bei hofe bor einem gemischten Rreife bon herren und Damen vorlefen burfte, beweift, bag unter bem Vorgänger Alfonsos ber gesellschaftliche Ton in Ferrara nicht ben ber fittsamfte war. Der Abate Seraffi ift eifrig benübt, ben unbescholtenen Ruf ber Pringeffin Leonora von Este zu retten, und ungehalten auf die Biographen Tassos wegen ihrer dreisten Behauptungen von seinem nicht ganz geheim gebliebenen Glück. Dieß läßt man billig dahin gestellt sein. Die Brinzessin war unvermählt, und schon auf der Neige ihrer Jugendjahre, als der liebenswürdige und leisdenschaftliche Jüngling Torquato Tasso zuerst in Verrara austrat; sie ließ sich seine ätherischen, nicht bloß ihrem Geist, sondern ihren Reizen gewidmeten Guldigungen gefallen; auf ihre und ihrer älteren vermählten Schwester Lucrezia Empsehlung nahm ihn der Gerzog in seine Dienste, und sie pslegte fortwährend mit ihm des vertrautesten Umgangs.

Taffos verliebte Jugendgedichte find von einer frischen Lebensader durchströmt: es offenbart sich darin ein entzündliches Herz, eine bewegliche Einbildungstraft, bereit von jedem neuen reizenden Gegenstande zum Entzücken hingerisen zu werden; kühne Wünsche sind mit einer jugendlichen Zuversicht ausgesprochen, welche Berwöhnung durch gewährte Bünsche verräth. Auf Treue und entsagende Hingegebenheit mochte bei ihm schwerlich zu rechnen seine. In einem ziemlich leichtsertigen Liede an die Dienerin einer vornehmen Dame sagt er:

Al fin si volge ogni femmineo ingegno.

Der Dichter, ber bie zartesten Regungen weiblicher Herzen in seinem befreiten Jerusalem so rührend zu enthüllen verstand, war auch Meister in Schilberungen ganz anderer Art sein Binsel hat sich bem schwelgerischen Rausch ber Sinn nicht entzogen. Wenige kennen vielleicht sein Madrigal Tirmorir volea; aber wer kennen nicht Rinaldo und Armide Man weiß, daß er den Bedenklichkeiten seiner Freunde metrere Strophen ausgeopfert hat, die in einem heroischen, a

gewissermaßen heiligen Gebichte anftößig schienen; und boch ift noch genug ftehen geblieben.

Der Abate Seraffi hat mit lobenswerthem Fleiße Originalbriese und andre schriftliche Urkunden beigebracht, aber er halt sich dabei allzu sehr an den Buchstaben. Ich lese, durch die konventionellen Formen des Briefftils und den Zwang der Verhältnisse hindurch, oft etwas ganz Anderes in. Tassos Briefen, als er daraus solgert. Wie hat man zum Beispiel den Poltergeist, über dessen Diebstähle und Oudslereien Tasso in seiner Gesangenschaft Klage führt, im Ernst als einen Beweis seiner Verauchtheit ansühren können? Es sind verdeckte Anklagen seiner Kerkermeister, die er nicht ossen vorzubringen wagte, weil seine Briefe erbrochen werden konnten, und weil er ganz in ihrer Gewalt war.

Ueber bie Urfachen bes unverföhnlichen Sages, welchen ber Bergog auf einen Mann warf, ber lange feine ausgezeichnete Gunft genogen, feine Perfon und feinen Gof berberrlicht, ihm ein unfterbliches Wert zugeeignet hatte; über bie Beleibigungen, welche er fo graufam rachte, indem er ben Taffo unter bem lügenhaften Bormanbe bes Wahnfinnes in ein Irrenhaus einsperrte, und ihn, taub für bie nachbrücklichsten Verwendungen ber Großen Italiens, taub für bie Stimme ber allgemeinen Bewunderung, welche ben Ramen bes Ungludlichen, im Rerter Schmachtenben ichon bamals weit über bie Alpen trug, mehr als fieben Jahre barin fefthielt, bis fein Muth und feine Rraft gebrochen war,, und nur noch ein Schatten bes großen Torquato in ber Welt umherirren fonnte: über biefe gesteimen Urfachen find manderlei Bermuthungen vorgebracht worben. Die Sache wirb fich wohl niemals mit vollkommener Gewißheit ausmitteln lagen, eben fo wenig als warum Auguftus ben Ovibius nach Tomi verbannt hat. Wenn ein thrannischer Fürst eine Hof-Intrigue in ewige Vergeßenheit begraben wißen will, so kann es seiner Willkühr auch nicht an Mitteln sehlen, die Beweise aus dem Wege zu räumen. Und als ein Tyrann hat sich Alsonso in seiner Behandlung des Tasso gezeigt; das Versahren des Augustus gegen den römischen Dichter erscheint dagegen noch milbe.

Der Abate Seraffi findet ben einzigen Grund in ben Beleidigungen, welche Taffo bei feiner letten Rudfehr nach Ferrara, in einem Augenblicke leibenschaftlicher Aufwallung, gegen ben Bergog und feinen Bof öffentlich ausstieß. heißt ben Vorwand mit bem wahren Grunde verwechseln. Offenbar hatte Taffo fich bie Ungnabe bes Bergogs ichon bor feiner Flucht bon Ferrara zugezogen; feine Rudtehr mar ein verwegener Streich: vielleicht glaubte er, an feinem Ruhm, an ber ehemaligen Bunft ber Pringeffin ein fichres Geleit zu befiben. Man verweigerte ihm ben Butritt bei hofe nicht. aber ein falter, ja verächtlicher Empfang mar barauf angelegt, fein ftolges Gemuth zu einem wilben Ausbruche gu reigen, und fo gelang es, bie Schuld feines Unglud's auf ihn zu malgen. Der Bergog konnte ihn mit vollem Recht aus feinen Staaten verbannen, er fonnte ibn bor Bericht ftellen; jeboch that er feines von beiben. Taffo murbe als ein Berrudter eingesperrt, und in feiner Behandlung nichts versäumt, wodurch man Menschen wirklich verrückt machen fann : im vollen Befit feiner hoben Geiftesgaben hat er bie Brobe flegreich beftanben.

Andre haben die Ursache in Taffos Berhältniffe zu ber Bringeffin Leonora gesucht. Dieß ift ganz unglaublich. Wie hatte ber Berzog sich erft nach so langen Jahren an einem Berhältniffe gestoßen, das sich unter seinen Augen gebilbet

hatte, und schon ziemlich aufgelöst war? Ein Sonett bes Dichters bezieht sich auf die Klage der Prinzessin, sie werde nicht mehr von ihm besungen. Er redet darin von seinen trilustri affanni, seiner seit drei Lustren erlittenen Liebesqual. Dieß ist die Sprache eines dienenden Ritters. Die Zeitangabe ist nicht genau zu nehmen, denn fünfzehn Jahre nach der ersten Bekanntschaft war Tasso schon im Gefängniß; aber das Sonett beweist wenigstens, daß die Prinzessin noch in später Zeit seine dichterischen Huldigungen lebhafter wünschte, als er sie zu leisten bereit war. Schon nach seiner Flucht ließ sie ihm sagen, daß sie nichts für ihn zu thun vermöge. Sie starb im fünf und vierzigsten Jahre ihres Lebens, im zweiten seiner Gefangenschaft.

Einiges Licht gewährt vielleicht folgendes Sonett, bas ich im Original und in einer treuen Uebertragung hersetze.

Odi, Filli, che tuona! odi, che in gelo

Il vapor di la su converso piove!

Ma che curar dobbiam, che faccia Giove? Godiam noi qui, s'egli è turbato in cielo.

Godiamo amando, e un dolce ardente zelo

Queste gioje notturne in noi rinnove;

Tema il volgo i suoi tuoni, e porti altrove

Fortuna o caso il suo fulmineo telo.

Ben folle ed a se stesso empio è colui

Che spera e teme; e in aspettando il male Gli si fa incontro, e sua miseria affretta.

Pera il mondo e rovini; a me non cale,

Se non di quel, che più piace e diletta.

Che, se terra sarò, terra ancor fui.

Hoft', Phyllis, wie es bonnert! hor' von broben Die Dunft', in Gis verwandelt, niederrinnen! Was aber foll uns fummern Zeus Beginnen?

Freu'n wir uns hier, mag er im himmel toben!

Freu'n wir uns liebend! lag uns neue Proben

Der fugen Glut in nacht'ger Luft gewinnen!
Sein Donner schrecke nur bes Bobels Sinnen,
Bon Glud und Zufall weit umber gestoben.
Bohl thöricht und sich felbst ist zur Beschwerbe
Wer hofft und füchtet, und, bem er entgegen
Erwartend sieht, sein Schickfal übereilet.
Die Welt geh' unter: mir ist nur gelegen
An bem, was mehr Genuß und Lust ertheilet;
Denn, muß ich Erbe sein, ich war ja Erbe.

Riemand wird wohl glauben, ein fo gewaltsam leibenschaftliches Gebicht fei ohne eine Veranlagung aus ber Wirklichfeit in die blaue Luft hinein gefdrieben worben. nun biefe Veranlagung? Ich weiß feine andre natürliche und wahrscheinliche Deutung zu finden, als folgende. Taffo wufite bie Ungnabe bes Bergogs, und fah einem naben Ausbruche entgegen; er war Alfonsos Nebenbubler, und zwar ein beaunstigter Nebenbubler; aber er ließ fich burch bie Kurcht vor ber Rade bes Machtigen nicht abhalten, ber Befriedigung feiner Leibenschaften nachzugeben. Wenn man meine Deutung gelten läßt, fo fann man bem Sonett feinen anbern Zeitpunkt anweisen, als vor ber Flucht von Ferrara. Durch bie tropige Gefinnung, welche fich barin offenbart, mochte Taffo bei mehreren Gelegenheiten allmählich bie Laft eines unverföhnlichen Sages von Seiten bes Fürften auf fich laben.

Bermuthlich lesen wir in seinen Berken nur eine Auswahl seiner viel zahlreicheren Jugendgedichte. Manche mochte er ausschließen, weil er in reiseren Jahren sie nicht ausgezeichnet genug sand: benn schwerlich konnte die Freigebigkeit ber Muse mit ben Ansprüchen so vieler Schönen auf dichterische Lobsprüche gleichen Schritt halten; andre, weil sie ben Schleier geheimer persönlicher Verhältnisse allzusehr lüfteten. Sie find ohne Zeitangabe auf uns gekommen, meistens auch ohne ben Namen ber Personen, an die sie gerichtet waren. Einzelne Borfälle mit völliger Bestimmtheit der Umstände laßen sich daher selten ausmitteln. Aber von der Sinnesart, ben Gemüthsstimmungen und Lagen des Dichters geben sie ein allgemeines Zeugniß, welches ein Biograph, der nicht bloß bei Aeußerlichkeiten stehen bleiben will, nicht vernach-läßigen darf. Einige der im Kerfer geschriebenen kann man nicht ohne die tiesste Rührung lesen.

Diese Anbeutungen haben feinen anbern 3med als zu zeigen, bag nach bem Abate Seraffi fich noch eine neue, anziehende und tiefer eingehende Biographie Taffos ichreiben ließe, bie nicht gerabe wie jene, ein schwerfälliger Quartband zu fein brauchte; ferner, bag burch unfern großen Dichter ber für bie bramatifche Darftellung gunftige Stoff biefer tragifden Lebensgeschichte noch feinesweges erschöpft ift. fich an diese Aufgabe magen wollte, mußte freilich bie Bergunftigung eines freieren Wechsels von Ort und Beit ju Gulfe nehmen, welchen bas Beispiel ber englischen und ber spanischen Buhne auch auf ber unfrigen einheimisch gemacht Denn nur aus bem Begenfate einer fo glangenben bat. Jugend, wo die Dufe, die Liebe und bas Glud ben eblen Jüngling auf ihren Fittigen gemeinschaftlich emporzutragen ichienen, mit fo berben nachherigen Leiben könnten bie erichutterubiten Ginbrude bewirft werben. Als Studium biebei empfehle ich besonders die Ihrischen Gebichte, bann auch bie Rudfehr zu bem alteren Biographen Giambatifta Manfo, ber ja boch ben Taffo, wenn auch erft in feinen lesten Le= bensjahren, perfonlich gekannt hat. Bei allgemein bekannten Begebenheiten ift es miglich für ben bramatifchen Dichter, auffallend von bem mabren Gange ber Geschichte abqu=

weichen, z. B. eine felbst erfundene Katastrophe unterzuschieben, wie es Schiller in der Jungfrau von Orleans gethan. Allein über Tassos Leben waltet in vielen Stüden der Zweifel, es ist den meisten Zuschauern nicht genau bekannt: der romantische Tragifer kann sich dabei seiner kunstlerischen Rechte unbedenklich bedienen.

# Goethes Fauft, Jery und Bately, Scherz, Lift und Race.

(Goethes Schriften. 7r Bb. Leipz. b. Göschen. 1790.)

Fauft, ein Fragment.' Der Sinn biefer bramatischen Dichtung liegt zu tief, ift zu umfagend, und, ba bas Stud nur Fragment ift, zugleich zu wenig entwickelt, als bag nicht zu befürchten ware, ein großer Theil ber Leser werbe ibn überseben, und fich nur bei Nebenwerken verweilen. wie Goethe bie Bolfsfage nach feinem 3mede erhobt und erweitert bat, ift ein Menich, für beffen Berftand bie Biffenichaft, für beffen ungeftumes Berg fittlich gemäßigter Benuß zu eng ift; beffen Empfindungen bas Geprage angeborener Bobeit und achter Liebe zur Natur an fich tragen, und beffen Thun schwankend und zwecklos und verberblich ift; ein Menfc, ber in bem einen Augenblick fich über bie Grangen ber Sterblichfeit binausbrangt, um Bunbniffe mit bobern Beistern zu ftiften, und in bemt nachsten bem Teufel wilber Sinnlichteit fich preisgiebt; ebel genug, um bon ber fubllosen Spottsucht bes Damons, ber ihm in ber Befriedigung feiner Begierben bient, nicht angestedt zu werben, und nicht ftart genug, bie Leibenschaften ju übermeiftern, bie ihm einen folden Begleiter nothwendig machen. Gleich weit entfernt von behaglicher unthätiger Rube und von ber Freude gelun-

gener Thatigfeit, bat Fauft fein Leben in endlosem Forschen hingebracht. Endlich reißt er fich los, verwirft alle Wigenfchaft als tobtes Gerippe ber Natur, und eilt, fie felbft le= bendig zu umfangen. Rubne Begeifterung bebt ihn empor in bie Beifterwelt. Ihm wird eine neue Jugend gegeben. Ein Mabchen, bas in fittfamer Gingeschranktheit, in findlicher Genügsamkeit für fich binlebt, reizt ihn und wird ber Ranb feiner Leibenschaft. Er hat ihren häuslichen Frieden gerftört : bas gute schwache Geschöpf vergeht in Liebe und Reue. Dieg Alles ift hinreigend bargeftellt, und nach Goethes Art mit einer Art von Sorglofigfeit, und boch mit ber treuften Wahrheit bingeworfen. Allein weiter führt uns ber Dichter nicht. Faufts Schicksal ift zwar in gewiffer Rücksicht längst entschieben: ber Weg, ben er einmal betreten hat, führt unvermeiblich zum Berberben. Aber wird bieß fich bloß auf seinen äußern Bustand, ober auch auf ben innern Menschen erftreden? Wird er fich felbft treu bleiben, und auch bei feinem letten Fall noch menschliches Mitleid verdienen, weil er mit großen Unlagen menfchlich fiel? Dber wird ber verworfene Beift, bem er fich übergeben bat, ihn babin bringen, felbit Erfinder von Bosheit, felbit Teufel zu werben? - Diefe Frage bleibt noch unaufgelöft.

Wie die Anlage bieses Schauspiels einzig ist (benn es läßt sich durchaus mit keinem von Göthes eignen, noch irgend eines andern dramatischen Dichters Produkten vergleichen), so ists auch die Behandlung. Es herrscht hier kein Hauptton, keine Manier, keine allgemeine Norm, nach der sich der einzelne Gedanke fügen und umbilden muß. Nur das Eine Gesetz scheint sich der Dichter gemacht zu haben, dem freiesten Gange seines Geistes zu folgen. Daher die plöglichen Uebergänge von populärer Einfalt zu philosophischem Tief-

finn, von geheimnisvollen magischen Orakeln zu Sprüchen bes gemeinen Menschenverstandes, vom Erhabenen zum Burslessen. Auch in der Bersistation sindet man eben so mannichsaltigen Wechsel: bald Hans Sachsens Versart, bald gereimte Zeilen von allen Waßen und Längen; hier und ka auch regellose lyrische Khythmen. Diesenige Politur des Versdaues, die ein Wert des mechanischen Fleißes ist, vermißt man in vielen Stellen; Energie und Ausdruck nirgends. Es zeigt sich auch hier ein überlegener Geist, der manche Vorsicht vernachläßigen darf, und doch sein Ziel nicht versehlt.

Außer bem Faust enthält dieser Band noch 'Sern und Bately', ein Singspiel; eine ländliche Alpenscene, die auf keine andern Borzüge, als Einfachheit und Naivetät, Anspruch macht; und 'Scherz, Lift und Nache', gleichfalls ein Singspiel, beffen Inhalt ift, daß ein alter geiziger Doktor von einem Baar durchtriebenen Schelmen nach einem verabredeten Plane überlistet wird. Für eine Skapinade, die im Gange der Intrigue völlig den italianischen und französischen Bossen bieser Art gleicht, ist das Stud reich an achtem Wiße.

The Athenaid, a poem, by the author of Leonidas (Glover).

3 voll. 1787.

Die Zeiten, wo ein Dichter, durch Darstellung großer Begebenheiten der Borzeit, der Ausbewahrer der Bolfssagen, der Lehrer und Liebling seiner Nation werden konnte, sind vielleicht für immer dahin. Ein Nationalhelbengedicht zu liefern scheint beinahe unmöglich. Das Bort Baterland hat seine Zaubergewalt verloren; an die Stelle bes Patriotismus ift ein allgemeineres, aber eben daher auch fälteres Interesse für die Menschheit getreten. Mit der Zerstörung der Bolksreligionen ist zugleich die alte Sage zu Grunde gegangen. Wir sind unsern Borvatern entfremdet, da hingegen den spätern Griechen bas Andenken ihrer homerischen Gelben in tausend Gegenständen entgegen kam. Aber unsere friedliche, ganz auf häusliche Thätigkeit gerichtete, Erziehung scheint uns überhaupt für ben Einbruck großer Thaten, bei benen kriegerischer Duth vorwaltet, weniger empfänglich gemacht zu haben. Es ist wahr, Glover hat zu seinem Gebichte einen Borwurf gewählt, beffen Betrachtung selbst bas robeste Gemuth kaum gleichzultig laßen kann: ein aufbluhenbes freigestinntes Volk, bas mit bem Berlust seiner Freiheit bedrohet wird, aber, start durch Eifer und Standhaftigseit, den Arot eines übermächtigen Despoten züchtigt. Dem ungeachtet möchten wir, bei allem Betdienste der Ausführung, der Athenaide nicht die Aushebung jenes Fluchs versprechen, der jest auf heroischen Gedichten rüht, und sie, vom Bolke hinweg, zu dem grübelnden Kunstrichter verbannt.

Schon vor vielen Jahren hat unfer Dichter fich burch feinen Leonibas befannt gemacht. Das gegenwartige, aus breißig Buchern beftehende, Gebicht, welches jest nach feinem Tobe auf bie Beran: Raltung feiner Tochter (Dre. Balfen) ericheint, ichließt fich in ber Folge ber Greigniffe fo genau an ben Leonibas an, bag es als eine Fortfetung bavon angefeben werden fann, wenn es gleich ein Banges für fich, und gwar'ein mehr umfagenbes, ale jener, ausmacht. Es hebt an mit bem Ginguge ber perfifchen Armee in Lofris, und endigt mit ber Schlacht bei Blataa. Richt einen einzelnen Belben foll die Athengide verherrlichen, fondern ein ganges Bolf: Die Athenet, beren Stanbhaftigfeit, Freiheiteliebe und acht-hellenische Befinnung allein Griechenland rettete. Daber burften benn auch bie beis ben Sauptpersonen, Themistotles und Ariftibes, fo neben einander gestellt werben, bag bie Bewunderung unentschieden zwischen ihnen bin und her wantt; baher burften auch auf ber Seite ber Barbaren Martonius, ehrgeizig und tapfer, wie Themiftotles, Mafiftius, weife und fittlich groß, wie Ariftites, gefchilbert werben. miftotles, noch Ariftibes, treten je gang von ber Buhne ber Sandlung ab; aber jener fpielt ju Anfange, biefer gegen bas Enbe, eine glangendere Rolle. Inbeffen hat boch ber Dichter ber Geschichte Gewalt anthun mußen, um die Mitwirfung ber Athenienser und bes Ariftibes zu bem Siege bei Blataa, welcher ber Befreiung von Griechenland bas Siegel aufbrudtr, wichtiger zu machen, ale fie in ber That gewesen ift. Uebrigens ift bas Bebicht hiftorifch ; Berobot und Plutarch geben ten Sauptftoff bagu ber; bie von jenen bargeftellten Begebenheiten und Charaftere finbet man, ben poetischen

Schmud abgerechnet, unveranbert wieber. Aber es ift nicht bloß historisch; Die Geschichte macht nur ben Grundfaben bes Gewebes aus. Diefem find überall Fiftionen eingeflochten, welche bas Innere der Motive und die allmähliche Entwickelung ber Begebenheiten zeigen. Mit Unrecht murbe man alfo ber Athengide ben Titel einer eigentlichen Epopoe verfagen, weil einige Runftrichter ohne Grund bas Charafteriflische biefer Gattung in die hier fehlende Dagwischenfunft höherer Befen gefest haben. Somer erfand biefe Dazwischenfunft ja nicht: er icopfte fie aus ber Sage; und in fo fern mochte ein Unterschied zwischen bem epischen und hiftorischen Gebichte aelten, als bie Sage überhaupt am Bunberbaren reichhaltiger ift, als bie Geschichte. Die Einwirfung von Befen, an bie Riemand glaubt ober geglaubt bat, besonbers von allegorischen Beschöpfen, giebt nur gar zu leicht einem Belbengebichte etwas Froftiges. Inbeffen erzählt Berodot ben perfischen Rrieg fo homerisch mit allen babei vorgefallenen Bunbern, bag Glover biefe immer hatte benuten fonnen. menn er nicht lieber mehrere bavon ber Bolitif bes Themistofles hatte auschreiben. und auf biefe Beife bie Botter feinem Belben aufopfern wollen. Dan findet in der Athenaide ein mannichfaltiges Detail von Gpifoben, die auf verschiebene Art mit ber haupthand= lung zusammenhangen, und gröftentheile Liebe, ebel, gartlich und oft pathetifch, aber burchaus nicht im griechischen, noch viel weniger im orientalischen, Roftume fchilbern. Dan ertennt auch barin bie Denfart eines neuern Europäers, daß ber Ginflug ber Beiber auf öffentliche Geschäfte wichtiger gemacht wirb, als er bamals fein fonnte. Go muß g. B. Alexander, ber macedonische Ronig, ju bem Freundschaftebienfte, ben er ben Griechen vor ber Schlacht bei Blataa aus gang andern Motiven leiftete, bier burch ein Beib bewogen werben. Winke ber Geschichte find oft meifterhaft benutt; . freut fich, manches, was man beim hiftorifer taum beachtete, bier burch eine funftliche Stellung fo ftart hervortreten gu feben. man überall fo viel Studium ber Alten bemerkt, fo fonnte man fic munbern, bag man bie icone Stelle bes Aefchplus in ben Berfern von bem Uebergange bes fliehenben Berres über ben Strymon, ber gefroren mar, und aufthauete, als noch ein großer Theil bes Beeres fich barauf befant, nicht benutt finbet. Doch bei naberer Betrach: tung muß man es billigen, weil bie Unfalle, bie eine Berbe mehr:

Iofer Barbaren betrafen, bie Befreiung Griechenlands nichts mehr angiengen.

In ber Diftion hat fich ber Dichter Milton jum Dufter gewählt, ben er auch irgendwo feinen altern Bruber nennt. Er er= reicht ihn wohl nicht an Rulle und Sobeit, macht aber auch nicht fo ermudent fchleppenbe Berioben, als jener, bie nirgenbs fehlerhafter find, als in ber Boefie. In Gleichniffen ift er oft fehr finnreich; oft mablt er bagu Umftanbe aus ber griechischen Fabelwelt, die vorzuglich gefallen, weil es Blumen find, aus bemfelben Boben entsproßen, auf welchem bie Scene porgebt. Unichicklich find bingegen bier die aus ben beiligen Buchern genommenen Bleichniffe. Benn er ben Themistolles und feine Gattin mit Juviter und Juno auf bem 3ba, und furz barauf mit ben erften Eltern im Barabiefe vergleicht, fo fann man bei allem Ernfte bee Dichtere ben feinigen faum behalten. Die Darftellung nimmt im Bangen gwar nicht ben bochften epischen Schwung, fie fintt jeboch fast niemals zu tief berab; und hie und ba ftogt man auf jene großen Buge, welche hinreißen, und bas Anrecht eines Benies an bie erhabenfte aller Dichtarten unwiberleglich beurfunden.

# R. Fr. Arctschmann, sammtliche Werke. 5 Bbc. Leipz. 1784....89.

Die Erscheinung eines neuen Banbes von ben Werken eines schon bekannten Schriftkellers giebt uns Gelegenheit, die Anzeige ber vorhergehenden Banbe nachzuholen. Der erste enthält bas, was herrn R. schon vor langer Zeit das Bohlwollen ber Nation verbiente: die Barbengefänge: 'Rhingulphs Gesang, als Barus geschlagen war', seine 'Klage bei hermanns Tobe', und 'die Jägerin', vielleicht von allen das originellste, freieste, barbenmäßigste. Alle sind sprechende Gemälbe aus den ältesten heldenzeiten unsers Bolts; werth, neben denen von Klopstock ausbewahrt zu werden. 'Kleists Ehrengebächtniß' schließt sich nur im Gange der Gedanken und im Schwunge der Rhythmen, nicht aber im Wesen und Inhalt, an die Bardenlieder an. Boran sieht eine gute Abhandlung über das Bardiet. Im zweiten Bande: 'hymnen', in benen, wenn gleich

nicht mit immer gleicher Rulle, überall Funten von jener Begeifterung fprühen, welche Die Barbengefange befeelt; 'fcherzhafte Lieber' und 'Sinngebichte'. Unter biefen fowohl, als jenen, find Stude Betrachtungen über bie Dichtfunft. von fehr ungleichem Behalt. befondere über bie allgugroße Gleichgultigfeit gegen biefelbe, beren Beherzigung zwar febr zu munichen, aber ichwerlich zu hoffen ift. find ale Borrede vorangeschickt. Den britten und vierten Band nehmen vier Luftfpiele ein: 'bie Ramilie Gichentron', 'bie Belageruna', 'ber alte bofe General', 'bie Saustabale' nach Golboni. Das erftere Stud ift vielleicht im Berhaltniß gegen bie nicht allzureichhaltige Intrique ju febr gebehnt. Uebrigens find es ichabbare Beitrage für unfere Buhne, benen es hauptfachlich nur an bem feblt. was immer noch unter unfern bramatifden Schriftftellern fo felten ift : Conversationeton ter hobern Stanbe. 3m fünften Banbe enblich findet man Bedichte und Auffage, Die gröftentheils nun erft gebrudt ericheinen, ob fie gleich ichon vor langerer Beit geschrieben maren. Die 'Gebichte' find meiftens Ibrifch; wenige bavon geichnen fich ale vollendete Gange aus, aber faft alle burch Stellen voll genialischer Barme. Der 'Briefwechsel zweier Damen' vom Jahr 1772 enthalt eine lebhafte, in Sandlung eingefleibete, Darftellung ber bamaligen Sungerenoth, und ift auch bamale ichon zu einem eblen 3mede gebruckt worben. '3mei Tobtengesprache'. 'hochmuth und Stolg', eine Ergablung. Der Gegenstand ift nicht neu, aber er hat burch ben brolligen Ton und bas romische Roftum eine originelle Wendung erhalten. 'Launen und Ginfalle'. Bir batten Dr. 13. weggewünscht. Der Berf. leugnet barin bie Ruglichfeit afthetischer Regeln ichlechthin, betrachtet bie Sache aus eben bem fchiefen Gefichtepunkte, ber fcon hundert abnliche Angriffe veranlagt hat, und erneuert einen hundertmal gehobenen Difverftand. Apophthegmen an einen jungen Portratmaler'. In einem etwas unangenehmen Lehr = und Deflamier = Tone gefdrieben. fonnte ber Berf. bei Feststellung bes Ranges, ber bem Bortratmaler unter ben übrigen Rlaffen von Malern gufteht, ben fo enticheidenben Buntt übergeben, bag er immer nur Rovift, niemals aber Erfinter, felbftichaffenber Runftler ift? 'Ueber Sterne und Chobowiedy'. Beurtheilung ber chobowiedhichen Rupfer jum beutichen Triftram Shandy, und Ibeen zu Abbilbung anberer Situationen aus bems felben. Hogarth habe Sternes Laune in seinen Rupfern zum Shandy nicht getroffen. 'Geschwind, eh sichs andert'. Ein Aussatz über die Beranderlichkeit der Mode. In diesem und überhaupt in dem prosaischen Stil des Berf. ist hie und da eine Begierde nach dem Seltsamen sichtbar, die sogar Sprachsehler veranlaßt. 3. B. ein Wort, wie 'verunengeln', wird gewiß durch keine Analogie der Sprache gerechtsertigt. Ueberhaupt durften unsere Prosaisten auf das Lob der Eleganz, die nur bei Mäßigung im Ausbrucke statzsindet, wohl immer noch seltener, als auf andere Borzuge des Stils, Anspruch zu machen haben.

# (Schatz) Bluhmen auf ben Altar ber Grazien. Leipz. 1787.

Gine Sammlung von Liebern und Epigrammen; von fleinen Studen (3byllen im alten Sinne bes Borts), bie balb mehr in bie eine, balb in die andere von biefen Gattungen hineinspielen; von Fabeln in Leffinge Manier, Die aber oft auch mehr finnbildliche Bebanten und Ginfalle find, als eigentliche Fabeln; endlich von einigen furgen Ergablungen und Epifteln. Unter ber Debifation, Die an ein Frauenzimmer gerichtet ift, nennt fich herr Schat in Sotha ale Berfager. In biefen Gattungen, wo bie Boefie mit ben bescheibenften Anspruchen in einfaltiger ungesuchter Anmuth erscheint, ift jest vielleicht am wenigsten Reuheit und Originalität möglich, vielleicht aber auch am menigften mefentliches Erforbernig. Blumen, fie mogen noch fo befannt und haufig fein, wenn fie nur frifch buften, und nicht ichon welf, ober etwa gar mit angstlicher Runft nachgemacht find, ergoben immer auf Augenblide, und bas ift alles. was man von ihnen verlangt. Dan läßt fiche auch gefallen, wenn ber Dichter in einen fonft fconen Strauf einige geruchlose Blumden mit eingebunden bat. Gelbft bem unnachahmlichen Deifter in biefem Fache, Got, ift bieg nicht felten begegnet. Wenn Berr S. gleich biefen Dichter und andere vortreffliche Borganger, von beren Gebichten eine größere ober fleinere Angahl in biefe Rlaffe gebort, Bleim, Gerftenberg, Jacobi und Gotter, nicht erreicht, wenn feine Sammlung gleich nicht viel hervorftechenbes enthalt, fo bat fie boch

ihre Berbienste. Die Berfistation ist, bis auf einige Nachläßigkeiten in Ausehung des Reims und der Quantität (die hier eigentlich gar nicht gelten sollten) leicht und fließend; meistens ist die Diktion korrett und das rechte Naß berselben getroffen; durch allzustark aufzgetragene Farben ist nirgends, wohl aber hie und da durch ein allzubleiches und mattes Kolorit, gefehlt. Auch mangelt es nicht an gelungenen Wendungen und gefälligem Scherz. Die Fabeln scheinen dem Berfaßer am wenigsten zu glücken; in den meisten hinkt etwas entweder in der Ersindung oder in der Anwendung.

Wie viele von ben Studen herrn S. nicht nur burch bie Behandlung, sondern auch in Rudficht auf die Ibee, eigenthumlich zugehören, wagt Rec. nicht zu bestimmen. Im Ganzen scheint er sich
französische Borbilber gewählt zu haben. Barum — wenn einmal
diese Dichtungsart noch behandelt werden soll, ungeachtet wir gegen
andere wichtigere Fächer einen unverhältnismäßigen Reichthum barin
besitzen — warum wird doch die griechische Anthologie so wenig
benutt? Französische Grazien sind keine griechische, und diese mochten jene schwerlich für ihre Schwestern anerkennen.

#### A. F. E. Langbein, Gebichte. Leipz. 1788.

Der beträchtlichste Theil biefer Sammlung großentheils schon bekannter und mit Beisall aufgenommener Gedichte enthält, laut ber Ueberschrift, 'Balladen und Romanzen'. Dhne L.6 Talent für die erzählende Poesse im mindesten herabsehen zu wollen, kann Rec. nicht umhin, zu bemerken, daß ihm der größe Theil dieser Erzählungen eigentlich nicht unter die benannten Sattungen zu gehören scheint. Wäre die Theorie der Romanze schon hinlänglich ergrünsdet, so würde es leichter sein, zu zeigen, warum ihnen jener Name streitig gemacht werden kann. Doch darüber ist man wohl einverstanden, daß die Romanze eine lyrische Erzählung im Bolkstone sein soll. Es ließe sich noch hinzusehen von nationalem Inhalte', wenn eine solche Bestimmung ohne genaue Erörterung vor Nisverstande sicher wäre. L.6 Erzählungen sind zwar lyrisch durch das Aeußere, das Silbenmaß nämlich, weniger aber durch den Gang und die innere Beschaffenheit der Darstellung, welches doch das Hauptersor-

berniß ift. Noch weit mehr fehlt ihnen ber populare Ton. fcwer es inbeffen fein mag, bie Laune besfelben, und bie rufche bramatische Manier ber Erzählung wirklichen Bolfeliebern abzulaufchen, fo bat boch &. burch einzelne Stellen in biefen Studen, g. B. in ber 'Elife', gezeigt, bag er fich beibes recht gut hatte eigen machen können, wenn er fein Studium borthin gelenkt hatte. In mehreren Studen ift auch ber Stoff zu biefer Art von Behandlung febr ac fcbidt, g. B. in 'Eginhard und Emma', in 'Boldemar und Dargarethe', im 'Batermorber'. Das lettere icheint aus einer Bolfsfage genommen zu fein, und es mochte fich fcwerlich eine Dichtung erfinden lagen, Die ben Abicheu gegen bas unnatürlichfte aller Berbrechen tiefer einprägen tonnte. Schubart hat benfelben Gegenstand behandelt, vielleicht mit etwas mehr Kraft, wofür aber 2. burch einen mehr gereinigten Geichmad und Schonung bei Dingen. Die ber Ginbilbungefraft bee Lefere nicht zu nabe gerudt werben burfen. reichlich entschäbigt. Der Stoff mancher anbern Stude ift nicht fo gewählt, bag er bie bichterifche Sanblung hatte unterftugen fonnen. Meniaftens erforbert es großen Aufwand ber Driginglität. Babemecumsgeschichte über ben Kreiß bes Alltäglichen zu erheben; und boch ift bieß &. mit einigen in bobem Grabe gelungen. follte bei Geschichten boccagischer Intriguen, wie 'bie Biege' und 'bie Spannkette' finb, bas freie jambifche Silbenmaß, beffen fich Bieland und Andre bedient haben, ber ichergenden Laune nicht weit freieres Spiel lagen, als bas lyrifche, vom Berfager gewählte?

Lyrische Gebichte und Launen, Fabeln, Erzählungen und Sinngebichte füllen die andere hälfte des Bandes aus. Unter allen diefen Klassen sinden sich schätzbare Stucke. Man findet fast überall
richtige und fließende Bersisstation, jedoch weniger in den anapästischen Silbenmaßen, wo man sich zuweilen muhsam durch einen
Bers hindurcharbeiten muß. Der scherzhaste Ton scheint der eigenthumlichere des Dichters zu sein. Er besitzt auch die muntere Leichtigkeit, durch die der Witz erst gefällig wird, und die das komische
Salz in manchen Källen selbst ersesen kann.

Richard Löwenherz, ein Gedicht in 7 Buchern. Berl. 1790.

Alfonfo, ein Bebicht in 8 Befangen. Göttingen 1790.

3mei poetifche Probutte von fo betrachtlichem Umfange, Die gu gleicher Beit ericheinen, und von ber Band besfelben Berfagere berrühren, ber jest zum erftenmale auftritt, und mit einer Berleugnung und Beicheibenheit, Die bem achten Runftlerfinne fo nabe verwandt ift; feine früheren Borübungen bem Auge bes Bublifums entgogen au haben scheint; zwei epische Gebichte, bie zwar nicht in ber Anleaung bes Blans und Manier ber Erzählung ben völlig ausgebildeten Deifter verrathen, aber burch fanfte und pathetifche Empfindungen, burch beinahe uppige Jugenbfulle in ber Darftellung, anloden, und in Sprache und Bersbau einen fehr ebeln mannlichen Bang geben, find eine Ericheinung, Die für unfere Litteratur theils wegen bes gegenwärtigen Genies, theils wegen gufunftiger Goffnung nicht gleichgultig fein fann. Rur zu gerecht ift ber Borwurf, ben man ber heutigen beutschen Boefie gemacht hat: fie fei arm in ben gros Ben Gattungen, wiederhole fie aber unaufhörlich in fleinlichen Berfen, bie burch ihre ephemerische Erifteng nichts bewirfen, als bag fie ben Sinn fur gewiffe Gegenstanbe immer mehr abstumpfen belfen. Dieg hat benn auch gegen größere Unternehmungen in ber epifchen und bramatifchen Poefie Bleichgultigkeit verurfacht, und bie Soffnung immer weiter entfernt, anbern Rationen einen verhaltnigmaßi= gen Reichthum unferer Litteratur in Diefen Fachern entgegenftellen au fonnen. - Der Berfager bee Richard Lowenhers und bee Alfonfo befitt in ber That in vorzüglichem Mage einige von ben Anlagen, bie bagu erforbert werben, um mit Blud auf einer Bahn gu geben. wo man Bielanden jum Borganger bat. Es ift augenscheinlich. bağ er burch anhaltenbes Studium ber Werfe biefes Dichters, porzüglich feines Oberon, viel gewonnen hat. Rur mochte man wuns ichen, er hatte biefes Gebicht bei ber Ausarbeitung ber feinigen weniger lebhaft im Bebachtniffe gehabt; man wird durch einzelne Stellen zuweilen an bestimmte Stellen bes Dberon erinnert. · Richard Lowenberg ift fruber gefchrieben; man mertt bieß auch baran, bag es in Berfififation und Sprache ichmacher ift, ale Al-

fonfo. Inbeffen bleiben ihm auch von biefer Seite noch fehr betradtliche Berbienfte übrig. Der Blan ift auf bie befannten und fcon in verschiebenen Formen behandelten Abenteuer jenes ebeln Ronige gebaut, ber in ben Beiten ber Brovengalen ale Belb, ale Lieberfanger und endlich als Bilgrim und Gefangener fich allgemeine Liebe und Bewunderung erwarb. Diefe Epoche bes Mittelalters bietet vielleicht einen nicht minder iconen Stoff ju Ritterromanen bar, als bie frubern, wo Rarls bes Großen, und noch weiter jurud Ronig Arthure Ritter glangen. Freilich verschwindet bier fcon bie Reerei mit ihrem gangen fabelhaften Gefolge; allein bas Beitalter ift noch voll von munderbarem Beroifmus; abenteuerliche Rubnbeit mit gartlichem Sange zu ben Freuben bes Gefangs, mit enthuffaftis ichem Schwunge ber Freundschaft und Liebe vereinigt, bilben ein bochft priginelles, aber für bie poetische Behandlung portbeilhaftes Gemifch in ben Sitten ber bamaligen Menfchen. Richt immer bat freilich unfer Dichter biefe Bortheile ju benuten gewußt : er fchiebt baufeg ben handelnden Berfonen unfere gegenwärtige Art zu benfen und zu empfinden unter: boch findet man bie und ba treffende Buge und achte alte Ritterreben. Am meiften ift ber Beift jener fcmarmerischen Liebe verfehlt, bie im Beitalter ber Provenzalen am ftartften auffällt; nur burch eine flüchtige Ueberficht von Notre-dame Vies des poëtes Provençaux fann man fich bievon überzeugen. Gine Unvollfommenheit in bem Blane, die aber bei bem einmal gemablten Stoffe mobl taum ju vermeiben mar, ift bie, bag ber Saupthelb faft gang unthatig ericbeint. Dan erfahrt nur aus fremben Berichs ten, mas er vorher und mabrend bes Berlaufs ber Geschichte gethan welches Blonbel vor Richards Rerfer finat. hat. Das Lieb. fcheint nicht fehr gut gewählt. Rec., erinnert fich, bag Bieland in einem ber altern Sahraange bes Merfur bem Troubabour ein weit iconeres, aus bem Frangofischen nachgeahmtes, in ben Dund legt. -Alfonfo ift eine gang von bem Berf. erfunbene Geschichte aus bem fechezehnten Jahrhundert, beren Scene auf ein Baar auch erdichtete Infeln im atlantischen Ocean verlegt ift. Die Wehler bes Blans umftanblich zu rugen, wurde unbillig fein, ba ber Berf. in einer Nachrede fich felbft fo aufrichtig barüber erflart. Die Chacafterfchilberungen bleiben großentheils bei Allgemeinheiten fteben. bringen nicht tief genug in bas individuelle Wefen ber Berfonen

ein. Die handlungen sind oft nicht hinlanglich motiviert. Das Ganze wurde mehr Ton und haltung haben, wenn die wahren Sitten eines bestimmten Bolkes und Beitalters abgebildet worden waren. Das hier entworfene Bilb sieht gewiß keinem Bolke der Erde ähnlich. Das Gedicht ist in Stanzen, gleich benen des Oberon, geschrieben, von denen die meisten in wechselnden, schon gerundeten Perioden ohne Anstoß dahinstießen. Am vortheilhaftesten zeigt sich das Talent des Dichters, wo er malt. Außer einigen sehr gelungenen größern Scenen bewundert man mannichfaltigen Reichtum an Landschaftsstucken aller Art, an Bildern des Morgens, des Abends und der Nacht, bei denen man über dem frischen Glanz und der lieblichen Berschmelzung der Farben vergißt, wie abgenutt die Gegenstände schon sind.

Lowths Englische Sprachlehre, übers. und mit Anmerkungen begleitet von Chr. Heichel. Lpz. 1790.

Dieß allgemein geschähte Buch von bem berühmten Lowth, das vorzüglich in der Absicht geschrieben ist, Ungelehrten die grammatische Erlernung der englischen Sprache leicht zu machen, aber auch interessante Blicke in die allgemeine Grammatik enthält, ist schon von Frn. Albrecht bearbeitet und einem weitläuftigen Lehrgebäude zum Grunde gelegt worden. Zett erhalten wir sie in einer meistens gut geschriebenen und fleißigen Uebersetung. S. 3 sindet sich ein Bersehen von Bedeutung. Es heißt da, das englische v laute wie ein scharfes s. Im Englischen steht: a coarser s, ein gröberes s; hier also: ein stumpferes, weniger scharfes. Eben der Fehler ist S. 4 beim z begangen. Der Uebersetzer hat Noten hinzugefügt, die sich zum Theil auf Bergleichungen der deutschen Sprache mit der englischen beziehen, und aus Abelungs Sprachlehre genommen sind. Hinten sind versschiedene Naterien in einem Anhange noch besonders erläutert.

Wielands Uebersetzung ber horazischen Briefe. 1790.

In der Beidmannischen Buchhandlung ist in diesem Jahr der erfte Theil von Wielands Uebersetzung der horazischen Briefe, die im Jahr 1782 erschien, verbeßert wieder ausgelegt worden. Mehrerer Bequemlickeit halber ist der lateinische Text dießmal mit abgeduckt, so daß er immer unter dem deutschen steht. Durch nicht unbeträchtliche Berbeßerungen hat die Uebersetzung theils an Rundung, theils auch hie und da an Richtigkeit und Genauigkeit noch gewonnen. Weniger Veränderungen oder Jusäte sindet man in den Einleitungen und Noten. S. 83. ist verstohlne Farbenpracht' sturtivi colores) ungewöhnlicher Weise für gestohlen gesetzt, wenn es nicht ein Drucksehler ist.

Arnolbs engl. Börterbuch. 4te Auflage. 1790. Arnolbs engl. Grammatik. 7te Auflage. 1790.

Bei Frommanns Erben ift in biefem Jahre bie vierte Auflage von Arnolds englischem Borterbuch, und bie fiebente von Arnolds englischer Grammatif veranstaltet worben. Der Anhang ju ber letten ift mit einigen Tobtengefprachen von Littleton vermehrt. Bu bem Borterbuche hat fr. Rogler, ber bie Berausgabe beiber Bucher beforgt, einen beutschenglischen Theil hingefügt, ber auch besonbers abgebruckt ift. Er hat barin bas Nothwendiafte in ber Rurge qu= fammengufagen gefucht, viele, oft unnute, Rebensarten weggelagen, bie abgeleiteten Borter nur furz bei ben Stammwortern mit angemerkt u. f. w. Ein Punkt, wo fowohl bie Grammatik, als bas Borterbuch noch am meiften bem Tabel ausgesett fein möchte. bie Bezeichnung englischer Tone burch beutsche Buchftaben. einzelnen Berfehen find weniger betrachtlich; aber es ift burchaus unmöglich, mit unferm Alphabet bie mannichfaltigen Difchungen und Schattierungen ber englischen Bofale, und auch einige Ronfonanten, bie uns gang fehlen (th, j, ing, wh) auszubruden. Dochte man boch Sheribans Methobe ber Bezeichnung unter uns benuten!

Cristof. Muzzani, Le Caccie, poemetti. Padova 1790.

Unter allen Arten von Lehrgebichten, Die nicht große, ben Denfchen unmittelbar intereffierende Bahrheiten vortragen, ift vielleicht feine vorzüglicher, als bie, welche fich mit landlichen Gegenftanden beschäftigt und une auf landliche Scenen hinführt, Die une immer noch im Bilbe reigen, wenn wir ichon mit ber finnlichen Ratur gu wenig vertraut find, ale daß une jeder getroffene und nicht getrofs fene Bug bes Gemalbes auffallen follte. Das gegenwärtige Gebicht gehort ju biefer Rlaffe. Der Titel besfelben ift eigentlich ju allgemein : es handelt, ben letten Gefang ausgenommen, ber bie Safenjagd ichildert, nur vom Bogelfang. Das Gange ift voll lotaler Beziehungen, besonders auf Bicenza und Bifa. Die Schilberungen fliegen leicht bin in ben Versi sciolti. Die gang für biefe Gattung von Boefie gemacht zu fein scheinen; vielleicht hie und ba mit überftromenber Fulle, aber überall mit ber beitern Rube ausgemalt, Die bas Landleben einflößt. Buweilen ift ber Ton höher geftimmt, als es für ben Begenstand paglich ift, und bieg erhoht die Lebhaf: tigfeit burch eine leichte Mifchung von Scherz. Episobifche Bilber, Bedanten und Erzählungen, auf die fich bei biefer Art von Berten, welche die Erwartung nicht fehr fpannen, die Phantafie des Lefers willig leiten lagt, find mit gludlicher Laune herbeigeführt. fann man bei aller Nachgiebigfeit gegen biefe Laune nicht begreifen, wie ber Berfager feinen fecheten Befang mit einem Stud flacher Metaphyfit anfangen konnte, um nachher - von ber Safenjago gu reben.

Thalia, herausgeg. von Schiller. Erstes bis fiebentes Heft. Leipz. Göschen 1785.....89.

Die verfpätete Anzeige bieser veriodischen Schrift gewährt uns ben Bortheil, von verschiebenen Studen mehrere Fortsetungen mit Einem Blid übersehen zu können. Bei ben frühern, schon bekannten, heften wird eine furze Anzeige hinreichend fein. Bon ber ansfänglichen Ibee, dieses Journal vorzüglich dem Theater zu widmen, bie auch ben Namen besselben veranlaßt hatte, ift schon im zweiten

Befte abgegangen: nur bas erfte enthalt noch Theaternachrichten: inbeffen bat es baburch an Intereffe nicht verloren. Befte bemerten wir außer bem Anfange von Don Carlos, ben wir, fo wie bie Fortfetung in ben folgenden Blattern, hier überachen. porzüglich : 'Gine Borlefung über bie Rrage : mas tann eine gute, ftebende Schaubuhne eigentlich wirfen?' voll von nicht neuen, aber mit Nachbrud und Burbe gefagten. Bahrheiten über ben moralischen Berth eines guten Theaters. 'Derfwürdiges Beifpiel einer weibs. lichen Rache', aus einer Schrift von Diberot überfest. 3m zweiten Befte brei Gebichte: 'an bie Freude', 'Freigeifterei ber Leibenfchaft' und 'Refignation', Die alle brei bei einem gang entgegengefetten Charafter bie fuhne Band beefelben Berfagere verrathen, und nur burch fleine Inforreftheiten und Dunfelheiten an ihrer Schonheit hie und ba etwas verlieren. Selbft bei benen, die bie fchaubervolle Erhabenheit in ben beiben lettern Studen gang fühlen, mochte boch eine leife Stimme gegen manche Stelle fprechen. Sie werben es bem Dichter nicht verargen, bag er fo etwas im Drange ber Leis benichaft fagte, aber mohl, bag er es bei ruhiger leberlegung bruden ließ. Die frantenbe Betrachtung, bag Rraft auch unwillfürlich oft fcabet und gerftort, follte ben Dann von Genie um fo behutsamer machen, es nie willfurlich zu thun. 'Ueber moberne Große', eine Parallele ber moralifchen Große unfere Beitalters mit ber ber Alten. Berbrecher aus Infamie', eine mahre Beschichte, febr merfmurbig, und portrefflich bargeftellt. Im britten Befte : Bhilofophifder Briefwechfel' zwifden Julius und Raphael, fortgefest im febenten Befte. Raphael hat feinen Freund Julius aus ber jugenblichen Unschuld bes Glaubens gerifen, ben Beift ber Untersuchung in ihm rege gemacht, und ein Spftem gefturgt, wels ches biefer mit warmer Phantafie und noch warmerm Bergen Raphael troftet ihn über feinen Berluft burch erbaut hatte. Betrachtungen über ben 3med ber Bernunft und die Grangen ihrer Tieffinnige Gebanten find oft mit überrafchenber Forberungen. Reuheit und Barme vorgetragen. Im vierten hefte: 'Der Geifter: feber': in allen folgenden Beften fortgefest. Ueber ben philojophifchen und pfpchologischen 3med biefer Ergablung lagt fich nicht vollftanbig urtheilen, weil bie Entwickelung noch fehlt. Gine fo finnreich ausgesonnene Geschichte, mit bescheibener Anmuth bes

Stils geschmudt, bedurfte auch jenes 3medes nicht, um anziehend Bon bem Dialog bes Baron &. mit bem Bringen. genug fein. worin biefer fein freigeifterisches Spftem entwickelt, gilt eben bas, was wir von ben philosophischen Briefen gefagt haben. erlaubt bem Berfager fein Tieffinn nicht, feine Bebanten bis gur völligen Deutlichkeit hervorzuarbeiten. Die Erfcheinung Griechin icheint wieder auf Geifterericheinungen hinzulenten, und bie Erwartung ift aufe hochfte gespannt. 3m funften Befte: Bielversprechenbe Scenen aus einem Schausviel, 'bas beimliche Bericht'. im fecheten fortgefest. Dur, beucht une, ift zuweilen bie Sprache ju fehr aus unferm Sahrzehend entlehnt, um nicht zwifchen ben Sitten ber alten Ritter und ihren Reben einen merklichen Rontraft ju verursachen. Befondere ift biefes auffallend bei ber Scene, wo Beinrich in bas heimliche Gericht eingeweiht wird; noch mehr, wenn man fich zugleich an bie große Simplicitat ber Scene bes beimlichen Gerichts in Gos von Berlichingen erinnert. 3m feche ten und fiebenten Befte: eine metrifche Ueberfetung ber Iphigenia in Aulis bes Guripibes. Im Gangen ebel und treu, obgleich nicht mit jener angftlichen Treue, Die fich an die Worte fegelt. Dan gefteht bei einer Arbeit biefer Art bem Ueberfeter auch gern bie Freiheit gu, wenn eine Stelle buntel ober zweibeutig ift, ben bequemften Sinn ju mablen. Der Berfuch, Die griechischen Chore in freien abwechselnben Rhythmen, aber mit Reimen, ju überfeten, ift meiftens fehr gut gelungen. Rur munichen wir, wenn einmal gereimt fein foll, Die baufigen Brovincialreime, wie 2. B. 'gepriefen, verfliegen', 'entbrannte, Lande', baraus weg. Die Freiheit eines Dichters bei ber Bahl feines Stoffes'. trefflich gedachte und mit Rube und Magigung ausgeführte Betrachtungen, ob fie gleich fichtbar auf einen beftigen Ausfall, ber auf orn. Schillers Gebicht 'bie Botter- Briechenlands' gefchehen mar, abzielen. Es murbe une ju weit führen, bem Berfager in feinen einzelnen Gebanten nachzugeben.

Thalia, herausgegeben von Schiller. 8...11tes heft. Lpz. 1789...90.

Das achte Beft enthalt 1) 'bie Phonicierinnen bes Guripibed', in reimlofen Jamben überfest, bis jum zweiten Chorgefange. Die Ueberfegung ift fliegend, und treu genug, ohne ben Worten bes Textes mit ber Genauigkeit gu folgen, welche unvermeiblich Steifigfeit hervorbringt. Manches Beiwort ift weggelagen, manche Benbung gemilbert worben, bie fur une ju viel tragifchen Bomp gehabt hatte. Bei ber Stelle, wo ber Dialog im Original Beile um Beile wechselt, und in Fragen und Antworten eine epigrammatifche Schnels ligfeit herricht, mare mehr Rurge nothig gemefen, um ben Charafter bes Driginals qu erreichen. Inbeffen wird biefe Gigenthumlich: feit ber griechischen Tragobie, ob Goethe fie gleich in die Iphigenia, und felbft in ben Taffo, aufgenommen hat, uns wohl immer fremb 2) 'Des Grafen Lamorel von Egmont Leben und Tob. von Schiller.' Lehrreich wird es jedem Lefer fein, mit biefem Auffate bie gufammengebrangte Charafterzeichnung Egmonts in ber Gefchichte Des Abfalls ber Rieberlande ju vergleichen; in ber Schilberung bas Leben bes Mannes, und in biefem bie Schilberung wieder zu erfennen. Ginen Theil ber hier ergahlten Begebenheiten bis auf die Gefangennehmung Egmonts findet man auch bort icon: aber bier werben feine Thaten in Rudficht auf ihn felbft betrachtet, wie fie fein lettes trauriges Schicffal über ihm gusammengezogen ; bort nur, in fo fern fle in bie große Reihe von Urfachen und Folgen eingreifen, beren Refultat bie Freiheit ber Dieberlande mar. 3) 'Der Abichieb.' Gin Fragment aus bem zweiten Banbe bes Beifterfebers, gang außer aller Berbindung mit ben Gefchichten bes erften Banbes. Allein mit biefer Dacht ber Darftellung barf es ber Schriftfteller ichon magen, fur noch unbefannte Berfonen ohne weitere Borbereitung bie Theilnahme bes Lefers aufzuforbern.

Meuntes heft. 1) 'Scenen aus bem heimlichen Gericht', bie wir hier übergehen, ba bas ganze Stud schon besonders abgedruckt ift. 2) 'Anefdote aus Wien.' Ein merkwürdiges Beispiel von weib- licher Großmuth: eine Frau von Stande unterzieht sich, um ihren treulosen Gemahl von der hinrichtung zu retten, freiwillig zehnjähriger Zuchthausstrafe, sindet durch die Menschenfreundlichkeit des

Budthausauffebers Linberung ihres Schidfals, und erlangt endlich, ba ihre Unichuld offenbar wird, vollige Rettung ihrer Chre. 3) Sces nen aus einem Trauerfpiel: 'Mathilbe von Giegbach, von R. 2B. Biegler'. Nicht fehr bedeutenb; boch fehlte mehr an Charafterzeichnung als an Situationen. 4) Die Runft und bas Beitalter'. Auffat über ben Borgug ber alten Runft por ber neuern, befonbers in Ansehung bes Ibealschonen, und über bie Urfachen biefes Borauges; ein Gegenftanb, ber freilich fcon oft, nur felten mit fo viel Empfanglichteit fur afthetifche Ginbrude bei fo viel philosophischem Scharffinn, abgehandelt worben ift. Die Umftanbe, aus benen ber Berfager bas Bhanomen ber griechischen Runft erklart, find befannt : allein bie Art, wie er fie baraus erflart, macht bas Berbienft bes Auffages aus. Befonbere Bebergigung verbienen Die Bemerfungen über die Unbefangenheit bes erften Benufies, Die burch faltere Deberlegung und ausgebehntere Ginficht geftort wird: fiber ben Schaben, ben es ftiftet, wenn Wifenfchaft ber Runft zuvoreilt, und Theorie Die Begeifterung leiten foll. 5) 'Juliane' ein Luftspiel. Erfter Aufzug. Ein viel versprechender Anfang, ben Gewandtheit bes Diglogs, Sit= ten, wie fie ben gefellichaftlichen Ton ber feinern Belt darafterifieren. und geschickte Exposition ber Bandlung vortheilhaft auszeichnen.

Behntes Beft. Gilftes Beft. Die meiften Auffate in biefen beiben Seften find einer ernftern Dufe gewibmet, als ber, wovon bie Schrift ben Ramen tragt, und hiftorifden Inhalts. Gebiet ber bramatifchen und ber fconen Litteratur überhaupt geboren nur folgenbe Stude: Scenen aus ber 'Sacontala', ober bem ungludlichen Ring, einem indifchen, 2000 Jahre alten Drama; aus bem Inbifchen ine Englische und aus biefem ine Deutiche übertragen. Es mare ju munichen, man mußte, wie genau ber erfte Ueberfeter fich an bas Original gehalten hat; indeffen be weift ber burchaus frembe, nicht europaifche Zon bes Gangen, bag er nichts hineingelegt hat, wenn auch vielleicht Bieles unter feinen Sanben verloren gegangen ift. Die Scenen find voll fugen findlichen Gefdmates, voll uniculbiger, naiver Rotetterie; es herricht eine feine Senfibilität barin, welche bie garteften Bluten bes Benuges mit ichonenber Sand zu pfluden weiß. - 'Ueber bie humanitat bee Runftlers'. Ein mit hinreißender Fulle gefchriebener Auffat von Gen. Forfter, in beffen Unfichten vom Dieberrhein u f. w. er jest ichon wieder abgebrudt ftebt. - 'Der verfohnte Denfchenfeind.' Ginige Scenen aus einem Drama, welches nicht vollenbet werben foll, weil ber Berfager fur bie Ausführung biefes Charaftergemalbes eine andere Form gunftiger hielt. Sie enthalten einige aute Bebanken, in einer glanzenben Sprache gefagt, aber bie Behandlung ift unbramatifch. Unter ben hiftorifchen Auffaben find bie wichtigften: 'Die Sendung Dofie' im gehnten, 'Etwas über bie erfte Menschengesellschaft nach bem Leitfaben ber mofaischen Urfunde', und 'bie Gefetgebung bes Lyturgus und Co-Ion' im eilften hefte. Die 3been in ben beiben erften Abhandlungen find nicht neu, aber bier mit Burbe in einem einfachen Stil vorgetragen. Bei bem Auffate über bie Sendung Mofis ift auch bie Sauptquelle angegeben, woraus ber Berfager vorzüglich geschöpft hat, 'eine Abhandlung über bie alteften hebraifchen Mufterien vom Bruber Decius.' Mofes war in ben agyptischen Myfterien eingeweiht, und machte bas, mas bort bie Epopten erfuhren, jum Inhalte ber Bolfereligion, Die er lehrte. Siebei bleibt noch immer ber 3meifel übrig: ba Dofes bie eine ber beiben großen Lehren, bie ihm in ben agyptischen Mufterien offenbart maren, bie von ber Ginheit Gottes, ben Bebraern fo fehr einscharfte, warum verschwieg er bie anbre, namlich bie von ber Unfterblichfeit ber Gecle, ober gab bochftene nur bunfte Binte bavon? Bar etwa biefe Lehre für ein fo robes und tiefgesunkenes Bolf ju fchwer ju begreifen? Die Geschichte ber Religionen lehrt, bag bie Menschen fich weit leichter wenigstens zu verworrenen Begriffen von einem Leben nach bem Tobe, ale jum Monotheismus erheben. Und überdieß beweisen auch bie häufigen Abfalle gur Abgotterei, bie Dofes felbft erlebte, baß er ben Bebraern bie Lehre von bet Ginheit Gottes fruher gegeben hatte, ale fie fie tragen konnten. Der zweite Auffat enthalt intereffante Spefulationen über bie erften Entwickelungen ber menfchlis chen Natur und bie erften Fortichritte bes gefelligen Lebens, angemupft an bie erften Rapitel ber Genefis. Bei ber Darftellung ber Infurgifden Gesethaebung ift noch Alles in bem Gefichtspuntte gelagen, in ben fie gewöhnlich, bem Blutarch gufolge, ber ohne Rudficht auf ben Beift ber Beiten ben Lyfurg jum ftoifchen Bhilosophen macht, gestellt wirb. Gine fritische Untersuchung ber Sagen vom Lufurg und ber Lobeserhebungen ber fpartanifchen Sitten, Die fich meiftentheils aus Beiten herschreiben, wo biefe Sitten nicht mehr existierten, wurde sich wohl auf eine Erforschung der Ursachen einschränken, wodurch die Lacedamonier auf einer Stuse der Barbarei, worauf ganz Griechenland, nur mit einigen Modistationen, die von der Berschiedenheit der Stämme und Gegenden herrührten, einmal gestanden hat, mehrere Jahrhunderte länger sestgehalten wurde. — Die übrigen historischen Aufsähe sind: 'Die enthüllte Bastille', eine Erzählung von der Ginnahme derselben, aus dem Französischen. 'Berschwörung des Doge Marin Falier gegen Benedig'; 'Auslösung des Geheimnisses der eisernen Waste', aus den Remoires des Herzogs von Rischelien. 'Belagerung der Johanniter in Rhodus durch die Türken'.

Lucians Werfe, überf. v. Wieland. 3...6. Theil. Lpg. 1789.

Dit ben gegenwärtigen brei Banben ift nun biefe verbienftliche litterarische Unternehmung, bie 2B. unter bie angenehmften und muhfamften feines Lebens rechnet, und ber er brei Jahre hindurch ben gröften Theil feiner Beit gewidmet, ju Ende gebracht. weisen auf Die Anzeige ber erften Banbe (Götting, Ang: 1788. C. 1257), wo bie mannichfaltigen Borguge, bie biefe Arbeit vor un= gahlig vielen aus berfelben Rlaffe charafterifieren, angegeben worben find, und fugen hier nur hingu, daß fowohl die Ueberfetung, als bie Erklarungen und Ginleitungen fich völlig in ihrem Berthe behaupten, und bag man nirgends auf einem fo langen Bege eine Spur von erfaltetem Gifer bes Ueberfegers, ober erfalteter Liebe gu feinem Schriftsteller, mahrnimmt. Digbeutungen einzelner Stellen wird man auch bei genauer Bergleichung bes Originals nur wenige finden, und überall wohl feine folche, bie bas Bergnugen bes beutschen Lesers ftoren fonnten; ein hiftorisches ober mythologisches Berfehen fließ Rec. in einer Note Th. IV. S. 452 auf. Es wirb bafelbft mahricheinlich gefunden, bie Fabel vom trojanischen Bferbe habe ju bes Malers Polygnotus Beiten noch nicht eriftiert. — Bie? biefe Fabel, bie fcon beim homer (Db. 1V. 272) fich finbet?

Unter ben Schriften, die Lucians Namen tragen, find nur viere (außer dem Ofhpus, einer allgemein für unacht anerkannten, abgeschmackten Nachahmung eines lucianischen Stucks) unübersett geblieben, und zwar, weil sie unübersetlich waren: die Liebesgötter, weil sie unsere Sitten zu sehr widersprechen; Lexiphanes, der

Soldeift und bas Gericht ber Botale, weil fie nur Rennern bes Gricchischen verftanblich und unterhaltenb fein tonnen, inbem fie bloß griechische Sprache, Grammatif, Orthographie u. f. w. betreffen. Uebrigens find auch bie Schrifen von zwei: beutiger und bestrittener Aechtheit in biefe Banbe aufgenommen ; und, in fo fern fie an fich felbft Berth haben, tonnten fie auch am fdidlichften hier einen Blat finden, ba man boch einmal gewohnt ift, fie bei Luciane Werten ju fuchen. Die Ordnung ber Bucher ift auch in biefen Banben von ber in ber reigischen und anbern Ausgaben bes Lucian abweichend; aber, wie es fcheint, eben fo willfürlich bestimmt. Gine allgemeine Ueberficht am Ente mare gu wunichen gewefen, ba man jest, um irgend einen fleinen Auffat gut finden, in allen feche Theilen nachfeben muß. Der vierte Theil enthalt 'Toraris', 'Bie man die Geschichte fchreiben muße', 'Die mabre Gefchichte,' 'Lucius ober ber magifche Gfel', nebft einem Auffate über ben mahren Berfager bes Buche. 2B. finbet es namlich unglaublich, bag Lucian ben Lucius von Batra beftohlen und beffen Roman abgefürzt haben follte, ohne feiner im minbeften zu ermahnen. Diefe Meinung bernbe auch nur auf bem Bengniffe bes Bhotius; mahricheinlich habe Lucius gar nicht existiert, fonbern feine vermeintliche Erifteng bloß bem Lucian ju banten; bie vom Bhotius angeführten Metamorphofen möchten etwa von einem fpateren Schriftfteller herrühren. ber fich einer vom Lucian erbichteten Berfon bemachtigt habe, um feinem Berenmarchen Rredit zu verfchaffen. unterflutt biefe Behauptungen burch verschiebene nicht unwichtige Grunde, allein auf die Metamorphofen bes Apuleius, eines Beitgenoßen Lucians, die boch wirflich aus einem folchen langern Roman, wie ber bes Lucius gewesen fein foll, gefcopft ju fein fcheis nen, nimmt er babei feine Rudficht. Bon ber Tangfunft', ein Buch, bas ber Ueberfeger feinem innern Werthe nach mit Recht fehr herabwurbigt; wenn es gleich fur ben Alterthumsforfcher manche ichatbare Rotigen enthalt. Es mochte wohl mehr Brund vorhanden fein, biefe Schrift bem Lucian abzusprechen, als manche anbre; wenigftens ift bie trodene Nomenklatur mythologischer Sujets für ben mimi: fchen Tanger hochft unlucianifch. 'Sippias', 'Lobrebe auf bie Fliege.'

Funfter Theil: 'Germotimus', 'bas traurige Loop ber Gelehrten, bie fich an vornehme und reiche Familien vermiethen', 'Schuts-

rebe fur bie vorhergebenbe Schrift', 'Der Gunuch', 'Bon ber Trauer um bie Berftorbenen', 'Bon ben Opfern', 'Schuprebe fur einen im Grugen begangenen Fehler', 'Bon ber Aftrologie'. Dit Recht fragt 2B. bei biefer Schrift, bie fo ftart gegen Lucians Charafter als Schriftsteller und Mensch absticht, 'Ift Saul auch unter ben Bropheten?' Singegen behauptet er, bas balb barauf folgende Buch 'von ber fprifchen Gottin' fei bem Lucian gang ohne Grund abgefprochen worden. Sollte nicht, mas von bem einen biefer Bucher gilt, auch von bem anbern jugeftanben werben mugen? Wenn in bem letten feine Berfiffage unter ber glaubigen Ginfalt verftectt lie gen foll, fo tann man fie auch ein bem von ber Aftrologie gu finben glauben. Lucian batte aber alebann ben araften Rebler began: gen , in ben ein fatirifcher Schrififteller verfallen fann , namlich feine Lefer in Zweifel ju lagen, ob er ein Spotter ober ein Ginfaltepinsel fei. Sonberbar ifte immer, wie biefe beiben Schriften. Die von bemfelben Berfager herzurühren fcheinen, unter ben Ramen eines Mannes famen, bem fie auch wegen bes ionifchen Dialette und ber Affettation bes herobotifchen Stile, bie Lucian in bem Auffake über bie Beschichtschreibung fo lacherlich macht, nur mit ber gröften Unwahrscheinlichkeit zugeschrieben werben konnten. Gievogel', 'Garmonibee', 'ber gallifche Berfulee', 'Berzeichnig von Berfonen, die bis zu einem hoben Alter gelebt haben". 'Lob bes Baterlandes', 'Ein fleiner Bortwechfel mit Befiodus'. B. balt bies Stud mit Franklin nur fur ein Fragment.

Sechster Theil: 'Die Rednerschule, 'Der ungelehrte Buchernarr', 'Gegen die Berleumdung', 'Lobrede auf den Demosthenes',
'Der doppelt Angeklagte', eine der launigsten Schriften Lucians,
beren Uebersetzung auch mit ganz eigner Liebe gemacht zu sein scheint.
'Brometheus', 'Nero', 'Der Thraumenmörder', 'Der enterdte Sohn',
'Der erste und zweite Phalaris', 'Lobrede auf einen schönen. Saal',
'Charidemus', 'Philopatris', 'Tragopodagra', 'Sinngedicht'. Die
letzen beiden sind metrisch übersetzt. Das kleine Schauspiel fällt
auch in der Verdeutschung noch drollig genug aus, wenn gleich ein
Theil des Wißes, die Nachässung des tragischen Bomps, der in unferer Sprache nicht so, wie in der griechischen, stattsindet, deutschen
Lesen nur halb füblbar ist.

(Huber) Das heimliche Gericht. Ein Trauerspiel. Quaesivit lucem ingemuitque reperta. Lpz. 1790.

Aus jeber bramatifch bargeftellten Banblung fließt naturlicher Weise Belehrung, so wie überhaupt alle Boeffe ber Philosophie verschwiftert ift. Wenn aber Lehre, und zwar nicht ein einzelner Sat, fonbern eine Reihe von Saten, ber 3med bes Dichtere ift, fo fann bas Schauspiel ein lehrendes beißen; eine Battung, in ber wir fcon verschiedene Werte befiten, und die unferm Beitalter, ba bas Intereffe fur Dichtungen, als bloge Dichtungen, immer falter wird, vorzüglich angemegen fcheint. Gegenwartiges Trauersviel betrifft einen Gegenstand, über ben gerade jest fo viel bin und wieber gestritten wirb, geheime Befellichaften. Der Berfager fucht gu geigen, bag ber 3med eines Orbens, er moge noch fo ebel und ehrwürdig flingen, felbstifche Leibenfchaften ber Gingelnen nicht verhindern fonne, darunter ihr Spiel zu treiben; baß gewöhnliche Menschen in benfelben Absichten bienen mußen, die fie nicht überfeben; bag ftarte und zu großer Wirffamfeit bestimmte Seelen weit befer thun, frei und allein ihre Bahn ju geben. Das Inftitut ber Femgerichte im vierzehnten Jahrhundert ift ber Rame, an ben ber Dichter feine Erfindungen gefnupft hat, weil fie boch, wenigstene bem Meugern nach, Lofalitat haben mußten. Denn freilich widersprechen bie bargeftellten Dinge gang bem Beift bes gewählten Beitalters, und bas eigentliche Roftum ober bas Roftum ber Dent: und Sandlungsart, wenn man fich fo ausbruden barf, ift gar nicht beobachtet. Dan fieht leicht, bag ber Dichter bieß freiwillig aufgeopfert hat, um feine Ibee mit großerer Freiheit zu entwickeln. Allein er giena noch weiter, ale es zu biefem Endzwecke nothig war. Er verwischte alle Buge von Individualitat in ber Art, wie feine Denfchen reben, fo bag ber Lefer nie vergegen fann, ber Dichter fei es, ber ba fpricht; und wenn etwas ficherlich nicht baburch gum Diglog wirb. baß por gewiffen Abfagen verschiedene Berfonen fteben, fo barf man hier auch feine bramatische Illufion erwarten. Dieß ift um fo mehr zu bedauern, ba bie Intrigue febr gut gefnupft ift, nicht bloß tie Reugier burch zu erwartende Ereigniffe beschäftigt, sondern auch einen Reichthum mannichfaltiger Situationen barbietet. Gin muthvoller, thatiger, im Guten unerschutterlicher Menich wird in ben

Orben hereingelockt. Es entsteht bald barauf eine Rollifion zwifchen ber Ordenspflicht, die ihm verborgene Diffethaten zu verfolgen befiehlt, und menschlicher Schonung. Sein Freund nämlich hat fich burch Leibenschaft für ein Weib in ein Berbrechen verftritfen lagen; befennt es ihm, und giebt bie gegrundetfte Boffnung, burch ein Leben voll begerer Thaten die Schuld zu bugen. Die milbere Bflicht flegt: er wendet Alles an, feinen Freund zu retten. Da bieß nicht anders möglich ift, giebt er fein eignes Leben gum Opfer: allein jenen erreicht bennoch ber Arm ber ftrafenben Gerechtiafeit. Dehr ruhren murbe biefe Geschichte, wenn nicht überall bas Beftreben fichtbar mare, bie Sauptperfonen als erhabne Denfchen zu schilbern : biefe Charaftergroße fist ihnen nicht natürlich, aleichfam wie ein Staatsfleid, bas nach ber Borftellung wieder abgelegt wirb. Die Schilberung bes einzigen weiblichen Charafters. welcher vorkommt, ift burchaus verfehlt und ohne Bahrheit. - Giner von ben Borgigen bes Studs ift ber forrefte und blubenbe Ausbrudt, in bem fich Starte und Geinheit oft gludlich vereinigen. Sier und ba erkennt man barin ein bestimmtes Borbilb.

Friedr. Schulz, Leopolbine, ein Seitenstück zum Moriz. 2 Theile. Lpz. 1791. \*)

Unsere Romanenlitteratur ift immer noch so arm, und bie gemeine Borstellungsart, welche die Idee von Roman und frivoler Unterhaltung unzertrennlich mit einander verfüpft, noch so seiten durch besere Dinge widerlegt, die unter dem Ramen und Form eines Romans ins Publikum gebracht waren, daß ein Schriftsteller von Talent, der sich dieser Gattung mit Ausmerksamkeit widmet, doppelte Ausmerksamkeit verdient. Schulzens Weise, eine Erzähkung zu behandeln, ist aus dem Moriz und andern kleinern Stucken, seine durchgängig forrekte, leichte und gefällige Schreibart aus mehreren andern Schriften bekannt. Man erkennt den Berfaßer des

<sup>\*)</sup> Bgl. unten bie Rec. aus ber A. L. J. 1797. Mr. 131. und ben Krit, Schr. I. S. 282, ff.

Moriz in ber Leopoldine wieber, doch nicht fo, als ob Sch. eine Manier angenommen hatte, in bem übeln ober zweibeutigen Ginne, ben bas Bort bei ben Malern hat; jebes ber beiben Bucher untericheibet fich burch viel Gigenthumliches, und wir wollen burch eine Barallele zwifchen ihnen weder bes einen, noch bes andern Berbienfte au ichmalern fuchen. Die volltommenfte Ginbeit - eine Sache, wovon aang erträgliche Romanenschreiber nicht einmal einen Begriff haben - ift im Blan ber Leopolbine beobachtet. Die Belbin wirt als Rind von Raubern gefangen uub in eine unterirbifche Boble gebracht. Ein ebenfalls von ben Raubern entführter Rnabe wird ihr Gefpiele; es bilbet fich zwischen ihnen balb eine ungertrennliche Freundichaft, bie, von ber Sonberbarteit ber außern Umftanbe begunftigt, fo tiefe Einbrude auf beiber Berg und Bhantafie macht, daß, fobalb beibe heranwachfen, Leibenfchaft fich von felbit baraus entwickeln muß. Ein Rufall errettet fie aus ber Rauberhöble. Leopolbine fallt in bie Banbe eines Mannes von Stande, ber burch Erfahrung bem weiblichen Befchlechte mißtrauen gelernt, und bie Grille gefaßt hat, fich felbft eine Battin, entfernt von allem weiblichen Umgange, ju erziehen. Ungeachtet aller Runft, Die er aufwendet, um ihre Unhanglichfeit an ben Rnaben ju gerftoren, und Rejaung für fich ju erregen, flegt endlich bie Leibenschaft boch, und er fieht fich genothigt, feinen Entwurf aufzugeben. - Bu einem Reichthum fleiner Ereigniffe, Die großentheils febr lebhaft, anschaulich und mit einem beinahe homerifierenben Detail ergablt find, ift Diefer einfache Stoff ohne alle Dazwischenkunft von Episoben verarbeitet. Doch hat bei aller angewandten Erfindungefraft bier und ba Einformigfeit, alfo Armuth in bem anscheinenden Reichthum, nicht vermieben werben fonnen. Auch beim Romanenbichter vermehrt in vielen Kallen, wie bei fo vielen andern Rlaffen von Schriftftel Iern , bas, was er hatte fagen fonnen, und nicht fagt, bie Anmuth und bas Gewicht bes wirklich Gefagten. Es murbe unbillig fein, orn. Sch. baraus einen Borwurf ju machen, bag bas Buch mehr Sandlung und Leibenschaft, als Charafterbarftellung, enthalt: er verläßt feine Sauptversonen in einem Alter, wo gewöhnlich fowohl Charafter, ale Bhufiognomie bes Denfchen, bei weitem noch nicht gur vollendetften Bestimmtheit hervorgearbeitet find. Indeffen find an Lepholdinens Freunde die Wirkungen des fruben und langen

Aufenthaltes unter Raubern vortrefflich burchgeführt, und von ber unbandigen Bilbheit des Anaben ftufenweise bis gu fubner Rafcbeit bes Junglings verebelt; bei Leopolbinen felbft hingegen verliert fich bas Individuelle mehr in ben allgemeinen Bugen ber Beiblich-Meifterhaft ift gezeigt, wie die Abhangigfeit und bie Berhaltniffe ihres Geschlechts von ber erften Jugend an jede Anlage gur Schlaufgfeit und Berftellung bervorloden mußten. Ueberall ift bas Bud voll von einem pinchologischen Scharffinn, ber auch über bie unbetrachtlichften Rinderscenen Intereffe verbreitet. Db Berr Soule nicht vielleicht noch mehr für bas Bergnugen ber Lefer geforgt haben murbe, wenn er ihnen mehr zu thun überlagen, und feine pfpchologischen Abfichten bei jedem Theil weniger beutlich bargelegt batte. bas ift eine Frage, bie mit ber oben gemachten Bemerfung über bas Alles-fagen gufammenhangt. Gewiß ift es, bag viele ber Beobachtungen für Lefer, benen eine folche Umftanblichfeit etwa qu Bulfe fommen follte, boch zu fein finb.

## Fr. Schulz, Ueber Baris und die Parifer. Braunschw. 1791.

Nachrichten biefer Art haben bas grofte Berbienft, wenn ber Berfager nicht aus anbern Befchreibungen fchilbert, fonbern mit eignen Augen fieht, und fich bas Bemerfte burch bie eigenthumliche Art ber Anficht ju eigen macht, wenn er lebhaft bargeftellt. aut gufammenordnet, berichtigt und ergangt. G. barf auf biefe Borguge in hoherm Grabe Anspruch machen, als er es thut, und es verdient unftreitig ben Dant bes Bublifums, daß er feine mabrend eines halbiährigen Aufenthalts zu Baris gemachten Beobachtungen. von benen einige icon in periodifden Schriften ericbienen maren. gegenwärtig jufammen bruden lagt. Ueberbieß ift es bei Berten Diefer Art, wenn ber Berfager fonft bie nothigen Gigenschaften gum Beobachter bat, immer von Bichtigfeit, julest beobachtet ju haben. Eine Sauptstadt muß naturlich mehr, wie jeder andre Diftritt bes Landes, unaufhörlichen Beranberungen unterworfen fein, weil fic ba bie Rrafte ber Menfchen am meiften unter einander brangen. und vieles ichnell, wie in einem Treibhaufe, jur Reife gebracht

wird, was anderewo nur langfam heranwachft. Sch. genog noch inebefondere bee Borguge, Die Revolution bort zu erleben, und bieg giebt ibm Gelegenheit zu manchen intereffanten Bergleichungen gwifchen bem ehemaligen und jetigen Buftanbe; fo t. B. in bem Rapitel von ber Boligei, die ehedem bem Defpotismus fo geheime und furchtbare Dienfte leiften mußte, und jest biefe furchtbare Seite gang verloren hat. Der Ton bes Buche ift bem Gegenftanbe febr angemegen, bie Stimmung, womit es geschrieben wurde, völlig Diejenige, womit ber Reisende vor bie Buhne ber großen Belt bintreten muß, wenn er ihre Scenen aus bem rechten Gefichtebuntte Richts Deflamatorifches, fein leeres Staunen über faßen will. Dinge, bie fo wunderbar nicht find, wenn man fich mit bem Dechanismus einer großen Stadt im Allgemeinen befannt gemacht bat. Das Glend, welches fich bort in fonft unbefannten Beftalten zeigt, verschweigt Sch. nicht, aber er malt es nicht mit ben buftern farben aus, betrauert es nicht mit bem misanthropischen Gifer ber Menschenliebe, worin Mercier fich fo febr gefällt. Die frangofischen Nationalzuge, bie Sch. auch in fleinen Aeußerungen, wo fie bem füchtigern Beobachter unbedeutend icheinen konnten, aufgefaßt und hervorgehoben hat, tragen auch bazu bei, bie Schilderung munter und unterhaltend zu machen. Diefer Band enthalt einige vorbereitenbe Abhandlungen über bas Aeußere ber Stadt im Allgemeinen und die Beschichte ihres Anwuchses, über die Ronfumtion, über die Anstalten zur innern Berbindung, über bie Bolizei, über bie mohlthatigen Anftalten und bie Befangniffe. Alebann folgen Briefe. tie fich alle mit Beschreibung ber öffentlichen Bergnugungeplate beschäftigen. Das umftanbliche Detail wird von ben in ihrer Art einzigen und noch nicht einmal gang vollenbeten Anlagen bes Balais ronal gegeben, eines Ortes, ber jest bas Centrum aller parififchen Mertwürdigfeiten geworben ift. Es foll biefem Banbe noch ein ameiter folgen, ber vom Theater, ber Litteratur, ben Sitten und bem Charafter ber Parifer handeln wirb.

Friedr. Wilh. Gotter, Gebichte. Eter Bb. Gotha 1788.

Der zweite Band ber Werfe biefes, befonbere bei Lefern, beren Empfanglichkeit burch Uebung verfeinert ift, fo beliebten Schriftftellers enthalt vier tragifche Dichtungen, brei eigentliche Trauerfviele, Gleftra, Merove und Algire, und ein Melobrama, Medea. Alle waren ichon vorher befannt, und ericheinen bier nur in verbegerter Geftalt. Jene find Rachbilbungen von voltairifden Studen; von zweien führen bie Drigingle benfelben Ramen, ale bier: Gleftra beift bei bem frangonichen Dichter vielleicht baffenber Dreft. einer Borrebe erflart fich ber Berfager über die tragifche Buhne ber Frangofen, fucht ihre Borguge zu zeigen, und empfiehlt ben Schaufvielern, bie Reifterftude berfelben nicht gang von ber unfrigen gu verbannen '3ft nicht Bergnugen', fagt er, 'ber erfte 3med bes 'Theaters; ift nicht Abwechselung bie Seele bes Bergnugens? 'Schließt bie vollfommnere Battung bie minber vollfommne aus, 'und ftebt biefe im gegenwärtigen Walle wirklich fo tief unter jener. 'bag es Wiberspruch ber Empfindung mare, heute in Samlet ober ben 'Räubern zu zittern und morgen in Bapre zu weinen?' — Manche Lefer mochten wohl fcon burch bie Bufammenftellung Samlets und ber Rauber, Die ichwerlich ein achter Bewunderer bes erften gelten lagen wirb, fich geneigter machen lagen, biefe Fragen zu befaben; boch ließe fich Bieles bagegen einwenden. Es ift zwar fein Biberfpruch ber Empfindung, Dinge ju gleicher Beit ju lieben, bie nur in ben Graben ober verschiebenen Arten bes Berthe von einanber abweichen: aber Dinge, Die gradezu mit einander fontraftieren? Das Raturliche, Tiefe, Umfapende ber Darftellung fieht bem Steis fen, Flachen, Gingefdrantten entgegen; und bas frangofische Trauerfpiel ift noch nicht erschienen, welches von biefen Reblern gang frei Inbeffen ba Leffiing, Berber in feinem Auffate über Shaffpeare, und Andre mit aller Strenge bie Schwächen bes frangoffichen Theaters gerügt haben, fo ift es gut, wenn Manner von foldem Ansehen in Sachen bes Geschmacks, wie Bieland und Gotter, auch ihre Schönheiten hervorheben. Da Niemand mehr bie frangofische Litteratur, und befonders diefen Zweig berfelben, übertrieben preift, fo braucht auch Niemand fie ungebuhrlich herabzufeten; bas Intereffe unfere Theaters rechtfertigt jest nicht mehr

eine gegen unfre höslichen Rachbarn begangene Unbilligkeit. Man kann eingestehen, daß ihre Trauerspiele mannichfaltige Schönheiten besigen, nur die wesentlichen eines Trauerspieles nicht. Ueberdieß haben wir jest ein acht-griechisches Schauspiel in unserer Sprache; es ist nicht zu befürchten, daß wir jemals griechische Ibeale mit französischen verwechseln sollen, wie es den Franzosen selbst widersfahren ist. Der Spott gegen sie, den Gotter insofern mit Recht tadelt, daß jede Nation ihre Bergnügungen nach ihrem Sinne wählen muß, war nur alsdann gerecht, wenn sie sich über Alle hinaussesten, des Ausländischen, welches sie nicht verstanden, spotteten, oder gar an fremdes Gut Hand legten, und etwa Shakspeares Mohr von Benedig zum Marquis Othelle zurechtsusten.

Rec. nimmt feinen Anftand, zu behaupten, bag bie brei Stude burch Gotters, fowohl in Rudficht auf Die Defonomie, als auf ben Bang einzelner Scenen febr freie, Behandlung betrachtlich gewonnen haben. Die Sprache ift gebrangter und gebantenreicher geworben, es ift ihr Bieles von bem bort forgfältig weggeschliffenen Rachbrud wiedergegeben, ohne Die Reinheit ju gerftoren. Der Ausbrud ber Empfindung ift hier berglicher, bie Bendung bes Dialoge ungeawungener. In ben Originalen versetzt uns beutsche Lefer oft ein einziger Gallicismus in Sitten und Denkart, fo ein einziges Ah Madame, in ber bochften Glut ber Leibenschaft ausgesprochen, für lange Beit in eine Stimmung, wo benn auch bas nicht in biefem Tone Befdriebene ohne feine Schuld eine lacherliche Schattierung annimmt. Merove ift in reimlofe Jamben überfest, Glettra und Alzire in gereimte Alexandriner. Das lette Stud, welches weit fpater geschrieben ift., als bie beiben andern, ift auch am volltom: menften verfificiert. Gotter hat gefucht, Die Alexandriner baburch au heben, daß er bie durch ben Reim gepaarten Berfe gumeilen burch ben Sinn trennt, bag er bie Abschnitte nicht mit Aengftlich: feit beobachtet, boch fo, bag fich ber Bere immer mit Leichtigfeit lefen lagt, und zuweilen einen Beriodenbau burch mehrere Beilen hindurchschlingt. In ber Glektra bat er bieg vielleicht zu viel gethan, ba Symmetrie einmal jum Wefen biefes Silbenmaßes gehort. Bas auch fonft von ber Form bes frangofischen Trauerspiels geurtheilt werben mag, fo ift es boch fur uns fehr gludlich, bag Schaufpieler und Buschauer fich einmuthig verbunden haben, die Alexan:

briner von unfrer Buhne zu verbannen. Bieles von ben nicht los benswurdigen Eigenthumlichkeiten ber französischen Tragobien rührt offenbar von ber allgemeinen Einführung berfelben her.

Essai sur la nature champêtre. En vers avec des notes.

Paris 1787.

Nicht gang genau entspricht ber Titel bem Inhalt bes Gebichts. Es foll nach ber Abficht bes Berfagere eben fo fehr bibattifch. als beschreibend fein: neben ben Schilberungen ichoner Naturscenen bietet es auch Borfdriften gur fünftlichen Berfconerung, Lehren ber höhern Gartenfunft, bar. In einem Discours preliminaire ergablt ber Berfager querft bie Umftande, unter benen er fcbrieb. Schon in ber Rindheit hatten landliche Freuden ihn vor allen gerührt. Rach einem militarischen Leben fehrt er ju einem Landfit auf einer Dobe bes Jura gurud. Dier machte Liebe gur Ratur ibn gum Gartner, Leitenschaft fur bie Gartenfunft gum Dichter. Seche Jahre befcaftigte er fich fo, ohne, ale er fein Bedicht entwarf, noch ju wißen, bag be Lille an einem ahnlichen arbeite. Rach ber Erscheinung von biefem, fagte er, fei er oft zweifelhaft gewesen, ob er bas feinige vernichten folle. Gewiß werben viele Lefer bem befchei: benen Dichter banten, bag er es nicht gethan. - hierauf folgt eine flüchtige Stige ber Befchichte und Litteratur ber Gartenfunft. Die Romer Macenas, Blinius, Sabrian; bie Italianer; bie Frangofen : le Rotre; endlich bie Englander. Dann werben bie Dichter über ben Land: und Bartenbau beurtheilt, Birgil, Rapin, Baniere, Pope, Roucher, be Roffet, be Lille und anbre; unter ben Theoriften werben vorzüglich Wathelen, ein Englander (foll Tho. Bhatley fein), und Morel, ein Frangofe, gepriefen. Auch hirfchfelbe Berbienfte werben anerkannt, boch wird ihm Beitschweifigkeit und Mangel an Methode vorgeworfen: 'Les Allemands savent fouiller 'les mines, en tirer des richesses: mais les seuls Français savent 'façonner l'or.' Doch werben wir in bem Gebichte felbft gum Erfate für biefen acht : frangofifchen Ausspruch les sages Germains aenannt.

Der Dichter hatte babei gewonnen, wenn er fur fein Berf bie

Anspruche auf ben Ramen eines biftattifchen Gebichtes aufaegeben, und fich mit bem eines ichilbernben begnügt hatte. Aus bem erften Gefichtebuntte betrachtet tann ber Blan bes Bangen manchem Iabel nicht entgeben, ber wenigstens gemilbert wird, wenn nur eine Reihe lanblicher Gemalbe mit episobischen Betrachtungen über die Einbrude, bie fie machen, und über bie Unterftugung biefer Ginbrude burch bie Runft, bat aufgestellt werben follen. Befet ber bibaftifchen Boeffe, mehr burch Beifpiele, ale grabezu, und nicht mit zu ftrenger Ordnung zu lehren, entschulbigt ihn nicht, wenn er fo oft wieder auf biefelben Gebanten gurudtommt, und mit feinen Borfchriften fast immer bei unbestimmten Allgemeinheiten fteben bleibt. Bat er wirklich eine überbachte Anordnung befolgt, fo hat er fie bod ficher ju febr verftectt. Der fanfte Enthufigimus. ber ben Dichter fur feinen Wegenstand befeelt, fann inbeffen icon Bieles wieder gut machen. Die liebste Ibee, worauf er am häufigften verweilt, ift bie bobe Burbe ber Gartenfunft, wenn fie, eben fo wie ichilbernde Boefie und ganbichaftsmalerei, Die füßeften und ebelften Empfindungen in mannichfaltigen Abftufungen zu erregen. ihre Baine, Bache, Wiefen, Sugel und Felfen bebeutenb ju gruppieren weiß. Biel Schones wird über Ginheit und Barmonie, über Benutung bes naturlichen Charafters einer Gegenb, über bie Ginfcrantungen, unter welchen Gebrauch ber Architeftur und Stulptur in Garten anzurathen fei u. f. w. gefagt. Ermenonville icheint bes Berfagers liebstes Dufter ju fein; überhaupt hofft er in Frantreich biefe Runft gur mahrften und einfachften Große gebeiben qu feben, nachbem man baselbft bie geometrische Langweiligkeit bes le Rotre verlagen hat. Den Englandern wirft er bei aller Driginglitat, womit fie bie Ratur aufgefaßt haben, boch wilbe Abweichungen von berfelben vor, und vergleicht bie Blane ihrer Garten mit benen in Chafipeares Tragobien. (hier ift noch einmal ber Frangofe fichtbar, wie in bem Allgemeinsat über bie Deutschen.) Dit vieler Grazie, mit leichter, obgleich funftvoller Wendung ift oft bas Detoil ber Gemalbe ausgeführt; Beberlabung, ein Fehler, zu bem fowohl Die englische, ale bie beutsche schilbernbe Poefie fich oft hinneigt, verdirbt felten ihren Reig. Buweilen find Belegenheiten, eine Deklamation fremben Inhalts einzuflechten, gludlich benutt; wie es auch Roucher in feinen 'Monaten' gethan hat. Wer wollte biefes

einem französischen Dichter nicht verzeihen, ber gewöhnlich ba am meisten glanzt, wo er Redner sein darf? — Belchem unter seinen Landoleuten, die eben die Gattung bearbeitet haben, der Berfaßer bes gegenwärtigen Gedichtes sich in Stil und Bersbau am meisten nähere, wagt Recensent nicht zu bestimmen: er gesteht, daß ihm bei französischen mehr, als bei englischen oder italianischen Dichtern, das charafteristische Individuelle in dem Konventionellen und Nationalen verloren geht.

Die Noten enthalten manches Gute, wenn fie auch oft als Erläuterungen bes Tertes hatten entbehrt werden können. Ein am Ende hinzugefügter Conte moral, l'heureuse samille, ist zu unbedeutend, als daß er ben Zweck, landliche Simplicität der Sitten mit Warme zu empfehlen, follte erreichen können.

## A. W. Iffland, Friedrich von Destedreich. Ein Schauspiel. Gotha 1791.

herr 3. fcbrieb bieg Stud auf Berlangen bes Intenbanten ber Mainzer Rationalschaubuhne, Grn. geh. Rathe von Dalberg, ber ein Schauspiel aus ter öfterreichischen Geschichte gur Aufführung bei ben Rronungsfeierlichkeiten ju Frankfurt ju haben munichte. Beil man bamals bie Kronung früher erwartete, fo blieb bem Berfager nur febr furge Beit, und jest hat er es, um bem Rach: brud guborgutommen, gang in feiner erften Geftalt abbruden lagen. Die Bahl bes Gegenstanbes macht feiner Beurtheilung Chre; Die Behandlung auch infofern, bag auf bie nachfte Bestimmung bes Stud's beständig Rudficht genommen ift. Ueberall find bie Belegenheiten benutt, außern Bomp anzubringen, und finnlich bie Aufmertfamteit zu reigen, ohne bag man boch bem Berfager ben Borwurf machen fann, er habe nur bem Auge ein Schaufpiel geben wollen. Denn ben 3med hat er baburch fehr gut zu erreichen gewußt, bas Bichtige, Deffentliche, Siftorifche ber Sandlung ber Seele bes Bufchauers immer gegenwartig ju erhalten. In einem Beitpunkte, wo ber Gemeingeift burch ben Anblid ber öffentlichen Reierlichkeiten mehr als gewöhnlich gewedt war, in Begenwart fo vieler hoben Berfonen aus eben bem Saufe, aus welchem bier ein

Furft in liebenswurdiger Große aufgestellt, ba mochte wohl manches einen tiefen Gindrud machen, was jest über bie Seele bes fuhlern Lefers gang leife weggleitet. Die Gilfertigfeit, womit bas Stud gefchrieben ift, bemerkt man baran, bag bie Charattere gleichfam mit irret und ungewiffer Sand entworfen find. Gine von ben Unbeauemlichkeiten bes hiftorifchen Dramas ift es, bag gewöhnlich eine große Angabl Rebenversonen barin nothwendig ift: entweder muß ber Dichter biefen feine Bebeutung geben wollen, und bie Aufmerffamteit burchaus nicht auf fie, fonbern bloß auf ihre Berrichtungen lenten, ober er muß ficher fein, bag er in wenigen Bugen einen Menfchen barftellen fann. hier ifte, ale brangten fich bie Rebenperfonen bergu, auch Charafter gu haben und zu zeigen, und es wollte ihnen nicht recht bamit gelingen. In ber Sprache mare mehr Einheit zu munfchen. Buweilen wird man gang in bie Beiten verfest, in benen bie Sanblung gefchab; bann ftogt man bauffa wieder auf gang frifche Bluten unferes Jahrzehende. Die Leute reden viel von ihren Empfindungen, und analpfieren fie nach beutiger Sitte.

Charles Davy, Letters chiefly addressed to a young gentleman upon subjects of literature etc. Bury St. Edmunds.

2 voll. 1787.

Bei sehr bescheidenen Anspruchen des Berfaßers, der ein bejahrter Geiftlicher ift, und unter den Beschwerden und Schmerzen einer anhaltenden Krankheit zu seiner Zerstreuung diese Auffähe sammelte und ausbesserte, die er meistens in frühern Zeiten geschrieben hatte, und in einem einsachen und deutlichen Bortrage, der hier und da nur ein wenig ins Weitschweisige fällt, giebt dieß Buch manchen nühlichen Unterricht. Die epistolarische Einkleidung bedeutet nicht wiel; außer einer nicht immer geglückten Einkleidung und einem oft alltäglichen Schluße erinnert einen fast nichts daran, daß man Briefe liest. Der Berfaßer scheint diese Korm nur um der Freiheit willen vorgezogen zu haben, die sie ihm gewährt, von einer Materie jedes Mal so viel zu sagen, als ihm beliebte, und auf geringe Beranlaßung zu andern Gegenständen überzugehen. Die meisten

Briefe find an einen jungen Freund gerichtet, einige an andere Berfonen : bann find noch verschiedene von fremben Berfagern eingeruckt. Die Gegenstände, die fie betreffen, find febr mannichfaltig und beterogen, und, wie es icheint, find bie Briefe abnlichen Inhalts mit Fleiß nicht zusammengestellt, um mehr Abwechselung hervorzubringen. Go folgt einem Briefe über bie Tangfunft (Vol. II. let. 9) fogleich einer über bie außere Form bes Gottesbienftes, und biefem ein anderer über Erfindung und Beidmad. or. Davn rechnet es unter bie Berbienfte feines Buchs, bag es fo vielerlei vereinige, mas man fonft gerftreut in mehrern Buchern fuchen muße : Rec. balt biefen Mangel an Blan und Anordnung ber Gemeinnütigfeit vielmehr für hinderlich, ba manches Gute ungebraucht in Diefer Sammlung ruben wird, weil man es hier grade nicht vermuthet. mar ber Berfager nicht aller Begenftanbe, über bie er etwas fagt. gleich machtig; bei manchen hatte er befer gethan, felbft eine oberflachliche Berührung au vermeiben. Die Stude find baber auch von febr ungleichem Werthe; allein felten widerfahrt es ihm, wirkliche Abgeichmacktheiten porzubringen. wie g. B. wenn er es fur ausgemacht halt, bag bie celtische Religion von ber jubifchen abgeleitet fei, und in ber Beiligfeit ber Giche beim bruibifchen Gottesbienfte eine, man begreift nicht worin bestehende, Anspielung auf ben Deffias findet (Vol. I. let. 33). Ausführlich und ziemlich grundlich find verfchie bene Ravitel ber griechischen Grammatit behandelt, befonders Die von ber Brosobie und Accentuation. Bielleicht wird über biefe beis ben Dinge zu viel fubtilifiert und gegrübelt. Der Berfager beftrebt fich, fo viel moglich eine finnliche Borftellung von ber Aussprache ber Griechen au geben, und wendet babei immer feine mufifalifchen Renntniffe an; er icheint auch mas man barüber bei alten Schriftftellern finbet, fleißig benutt zu haben. Bei ber gangen Unterfudung wird wohl nie ein allgemeines Ginverftandnig ber Gelehrten aus verschiebenen Rationen ftatt finben. Die prosobifchen Begriffe bilben fich bei jebem nach bem Ton, ber eigenthumlichen Dufif feiner Sprache; ein Englander und ein Deutscher werben bier alfe mit benfelben Borten fehr weit abweichenbe 3been verbinden. bie Accentuation im Englischen fo häufig vernachläßigt worben ift. To fonnte es von besto größerem Rugen fein, ihr Anfeben au behaupten . und ihre Regeln nebft ben Grunben berfelben, ju entwiffeln. fr. D. verlangt, man folle bas Briechische nach ber Quantität und ben Accenten zugleich lefen, fo wie man beim Singen zugleich Taft und Ton halten muße, benn die Accente feien nur ba, um Steigen und Kallen ber Stimme anzubeuten. Go fimbel und einleuchtend bieß flingt, mochte bie Beobachtung bavon boch wohl große Uebung und Aufmertfamteit, und eine faft gangliche Entaußerung von ber gewöhnlichen Art, unfre eigne Sprache auszusprechen, erfordern. Gine beträchtliche Angabl Briefe im erften Bande beichaftigt fich mit ber Theorie ber Dufit überhaupt und ber griechiichen inebefondere, und im zweiten Banbe findet man Euclid's Section of the canon und Treatise on harmonic in einer freien Ueberfetung, nebft einer Erlauterung ber griechischen Tonarten nach ber Lebre bes Btolemaus. - Vol. 11. let. 2. enthalt einen Bericht von bem Erbbeben ju Liffabon, von tinem Englander Ramens Bradbod, ber es bafelbft erlebte. Die Lobipruche, welche D. voranschickt, find vielleicht übertrieben; indeffen ift bie Erzählung lebhaft und barftellend, und fo viel auch ichon barüber gefchrieben ift, fo bereis dert boch jebe Rachricht von einem Augenzeugen bie Beschichte biefce ichaudervollen Unglude: benn ber Umfang beffelben mar fo groß, und bie bamit verbundene Berwirrung brang fo ploglich beran, bag feiner einen Ueberblich bes Bangen hatte, fonbern jeder in feinem engen Rreiße etwas Anderes mahrnahm.

Niklas Bogt, Guftav Abolph, König in Schweben, als Nachtrag zur europ. Republik. Ff. u. Mainz. 2 Thle.

Der Berfaßer, ber aus einigen hiftorisch-politischen Schriften vortheilhaft bekannt ift, und beides von Kenntnissen und Scharsfinn unzweideutige Proben abgelegt hatte, versuchte mit dieser Schrift die Entstehung der europäischen Republit anschaulich darzustellen, da er in einem andern geschätzten Werke das Wesen und die Besschaffenheit dieser Republit entwickelt hatte; er glaubte dieses Ziel um so leichter zu erreichen, und den Cirkel seiner Leser zu vervielsschen, wenn er hiezu ein glanzendes Gewand von der Dichtkunst entlehnte. Allein es scheint nicht, daß der Plan ganz deutlich gessaßt war, und wenn er zwar von der einen Seite der Geschichte

treu bleiben, und von ber andern bennoch fie mit ben Reigen ber bramatischen Runft schmuden wollte, fo fonnte es nicht fehlen, bag ein 3witterbing entstand, bas weber ben Dichter, noch ben Ge ichichtschreiber befriedigt. Es umfaßt biefe Schrift Buftave Leben, von feiner Liebe gur Grafin Brabe bis gu feinem ruhmvollen Tob. In awolf Abichnitte gerfallt bas Gange, welche ber Berfager Gefange nennt. In bem erften find Brofa und Berfe gemifcht, in ben folgenden findet fich bloß poetische Brofa; balb ergablt ber Berfager, balb treten bie Berfonen felbft auf; bieg Alles, vereinigt mit einer bunten Diftion, fann nicht anders, ale bas afthetische Gefühl oft beleidigen. Bon einer andern, ber hiftorifchepolitifchen Seite, mochte ber Bortbeil leicht gehaltvoller ausfallen, wie man benn wirklich treffende politische Binte, manches minder Befannte belegt und bewiesen, und manche treffenbe Bemerfungen, g. B. gu Anfang bes ameiten Theiles in einem Traum Buftaps über verftorbene gefronte und ungefronte Baupter, findet. Allein bes Bunfches wirb fich Diemand entbrechen konnen, bag biefe Renntnig ber bamaligen Lage und biefe politischen Ibeen und unverfälscht gegeben maren, ohne fie mit ber Dichtfunft abenteuerlich zu gatten. Das Bewand, bas ihnen umgeworfen ift, fitt ihnen unbehulflich. Die Runft liegt bier in beständigem Streit mit ber Gefchichte, benn mas biftorifch wahr oter mabricheinlich ift, bleibt oft afthetifch unwahr und unwahr icheinlich, ja poetisch häßlich, und fo umgekehrt.

(Thummel) Reise in die mittäglichen Provinzen von Frankreich i. 3. 1785 bis 1786. Thl. 1 u. 2. Lpz. 1791.

Es gab eine Beit, wo Deutschland von einer Menge empfinds samer Reisebeschreibungen heimgesucht wurde, die alle dem armen Yorif zu Fuß ober zu Pferde nachtrabten; dieß Nachahmungssieder gieng vorüber, wie so manches andere, ohne daß unsere Litteratur nur um ein einziges Produkt reicher dabei geworden ware. Sett, da alle jene Schriften längst die Reise ins Reich der ewigen Bergescheit gemacht haben, wird dem Publikum ein unvermuthetes Geschent gemacht mit dem Reisejournal eines Mannes, der ein würdiger Gesährte für Yorik gewesen ware, eben weil er seinen

eignen Gang geht, nicht Dorife, und weil er eben fo, wie biefer. in fleine Buge, Die er von fich felbft ergablt, angiebendes Intereffe gu legen und alle großen und fleinen Begegniffe feiner Reife an ben Raben ber Laune zu reihen verfteht. Rach fo vielen fcreienben Anspruchen auf Driginalitat, die unter uns jur Sitte geworben find, und bie ben fein fühlenden Lefer mehr beleidigen, als unverftedte Alltäglichfeit in ber Form bes Bortrags, fühlt man fich ein= mal herzlich wohl bei einem Schriftfteller und Dichter, ber nicht icheinen will, fonbern fich giebt, wie er ift; ber bie Gigenthumlichfeiten feines Ropfes, feiner Phantafie und feines Bergens barftellt, mit einer Unbefangenheit und einem Unbewußtsein, ale mare nur von einem gang gewöhnlichen Menfchen bie Rebe. Reine Reifebes febreibung von Inhalt hat man bier zu erwarten, feine politifche ober ftatiftifche Bemerfungen, feine Dung- und Antiquitaten-Sammlungen , feine Untersuchung ber Schichten ber Berge; nur ein Botivgemalbe wollte ber liebensmurbige Berfager, nach feinem eignen Ausbrud, fur feinen Erretter entwerfen. Die Briefe find an einen Freund gerichtet, ber ihm bie Reise für feine Befundheit angerathen Anfange umnebeln ben franten Reisenden noch bie Grillen ber Spoodondrie: fo wie bie Bewegung ihre mobitbatigen Birfungen außert, wie er fich bem gludlichen himmelsftriche nabert, von bem er Genefung hofft, erheitert fich fein Borigont, und ber zweite Theil ift voll von ben lachenbften Scenen eines eingeschränften frieblichen ganblebens und einer in emiger Jugenbfulle muthwillig fchergenden Ratur. Gutmuthiger und boch oft überrafchenber Spott, Feinheit, Leichtigfeit, ichalfhafte Ruhnheit, bie Befallen baran finbet, an ber Brange ber Delitateffe bingufpielen, ohne fie je ju uberfpringen, und jene nachläßige Grazie, jene simplex mundities, welde bem, ber fie ju erreichen fucht, niemals gelingt, charafterifieren fowohl tie Boefie, als bie Brofa in biefem Buch; es mochte fcwer au entscheiben fein, welche von beiben in hoberm Grabe. Beobachter feiner felbft mußen bie vielen Schilberungen eigner Buftanbe werth fein, in benen ber Berfager bas Gewirr von Einbruden eines Augenblich oft febr gludlich mit leifer Band entwickelt, und fich auch nicht icheut, fein eignes Berg bann und wann auf einem fleinen Schleichwege zu ertappen. Seine Dufe, nicht unfahig höherer Anmagungen, aber zu unbefummert bagn, folgt immer

nur ben Gingebungen ber jebesmaligen Stimmung; nie fehlt fie burch allzulanges Ausspinnen Eines Gebantens, zuweilen vielleicht burch allzuschnelles Sinuberfliegen zu andern Begenftanben, burch gewagte Rombinationen. Indeffen gefteht ja einer unfrer wisigften Schriftfteller ber Laune und bem Reim bas Brivilegium gu, Dinge neben einander zu ftellen, Die feit ber Enticheibung bes Streits ber Clemente noch nie gepaart gewesen find. Die unterhaltenbften Stude find wohl die Desorganisationsgeschichte in Stragburg im erften, und ber fleine Roman im zweiten Theile. Der lette enbigt eben fo taufchent, ale bas Lieb Th. 2, S. 215, bas bis auf bie letten beiben Beilen in vollen Delobien eines fcmarmerifchen Befühls fortftromt. So naturlich man bei naberer Betrachtung bie Entwicklung finden muß, fo batte boch, um ben Befchmack ber reigenden Margot gu rechtfertigen, ber Bebiente, ber im Buche immer nur wegen feinter Treue und feines Fleifes gelobt wird, auf ber Titelvignette weniger alt und murrifc, als ber anbere Reifege fellschafter, abgebilbet werben mußen. - Die Reise ift mit biefen zwei Theilen noch nicht zu Enbe, und nach bem Blane, ber Th. 2. S. 100 gegeben wird, ift in ber Fortfetung vermuthlich noch viel Schones zu erwarten.

Transactions of the royal Irish Academy. Dubl. and Lond. 1788.

Schöne Litteratur. I. Richard Strads D. b. Th. Prüfung eines Bersuches über ben bramatischen Charafter des Sir John Falstaff. Kühn genug ist allerdings der Bersuch, der hier geprüft wird, aber beinah nicht minder unglücklich als fühn. — Da richtiger, scharfer Umriß und lebendes Kolorit der Charastere unter Shakspeares Borzügen der erste und unerreichbarste ist, so kann es gewiß eine in vielen Hinsichten nühliche und unterhaltende Arbeit sein, diese Charastere zu analysieren. Unbegreislich aber bleibt es wie man sich über die Bedeutung berselben streiten kann; und noch unbegreislicher, wie man behaupten kann, Falstaff, von dem es von jeher ausgemacht war, daß ihm an Herz eben so viel abgehe, als er an Bauch zu viel hat, Falstaff sei ein Mann, bei dem Muth ein wesentlicher Charasterzug sei. Es mußte dem Bersaßer der ge-

gegenwärtigen Prüfung leicht werben, das allgemeine Urtheil gegen eine so sonderbare Paradoxie zu retten, und es ift eine etwas zweisdeutige Bescheidenheit, wenn er im Eingange seinen Gegner als beinahe unüberwindlich schilbert. — Am Ende der Abhandlung wird gezeigt, wie sehr nicht nur Falstaffs Charakter selbst, sondern auch andre Charaktere der Stücke, in denen er vorkommt, durch eine solche Boraussehung leiden, und wie mun das allgemeine Bohlgefallen an dem alten Sensualisten (in den selbst die jungfrauliche Elisabeth verliebt war) erklären, und vor dem Richterstuhl der Moral rechtsertigen könne. Ueber den sehten Punkt sowohl, als über die Absicht, mit der Sh. diesen Charakter auf die Buhne brachte, hätte sich noch manche gute Bemerkung machen laßen.

II. 'Bemerkungen über ben erften Alt von Shakfpeares Sturm von einem Ungenannten'. Der Sturm ift ohne Zweifel eines ber fehlerfreiften Stude bes Dichters, so wie er auch eine seiner letten Arbeiten war. Mit biefer Korrektheit ift eine Menge hervorstechenber Schönheiten verbunden, wovon einige hiet sehr gut entwidelt sind. Einzelne scharffinnige Bemerkungen auszuheben, verbietet der Raum, und wir mußen uns begnügen, die Freunde Sh's. auf biefe sehr gut geschriebne Abhandlung ausmerksam zu machen.

III. 'Francis harby Gebanken über einige Stellen im Agamemnon bes Aefchylus'. Bood wollte aus dem Homer schließen, die Griechen und die Trojaner müßten eine und dieselbe Sprache gerebet haben. Der Bf. sindet die Stelle im Aeschylus, wo die gefangne Kassandra der Klytämnestra nicht antwortet, und der Chor sie entsichuldigt, sie sei eine Ausländerin; durch diese sei Bood widerlegt. Benn man die Alten mit keinem begern Sinn liest, kann man sie lieber ungelesen laßen. Historische Beweise können sich aus Dichtern in solchen Fällen, die das Dramatische und das Epische gar nichts angehen, weder für das Cine, noch das Andre führen laßen. Dichter seinen sin für allemal eine gemeinschaftliche Sprache für ihre Handelnden voraus, ohne auf Stamm und Nation zu sehen. H. durfte ja nur an das solgende Stück des Aeschylus denken, wo Xerxes und Atossa auch griechisch sprechen.

IV. V. Bish. Prefton über bie Darftellungekunft bes Lächerlischen (on ridicule), über Big und Laune'. Bis jest hat ber Berf. blog ben ersten Gegenstand behandelt. Er legt die aristotelische De-

finition bes Lacherlichen jum Grunte; vergift aber babei (wie bieß gewöhnlich bei bem fo oft geführten Streite für und wiber biefe Erflarung geschieht), bag Ariftoteles ben Begriff bes Lacherlichen einzig und allein von ber alten und mittlern Romobie abftrabierte, in Beziehung auf feine Definition ber lettern auch bie Definition ber erftern einrichtete, und ichwerlich eine gang allgemeine Erklarung bes Lächerlichen geben wollte. hierauf wird bie Gemuthebewegung bie burch bas Lächerliche hervorgebracht wirb, Die Luftigfeit (mirth), erklart, und eine ziemlich enge Definition bavon gegeben, bie aus Sobbes genommen ift, fo wie biefer fie augenscheinlich aus Ariftoteles ableitete. Auf biefe beiben Grundbeariffe baut ber Berf. eine ausführliche Betrachtung ber Ratur bes Lächerlichen. - Die zweite Borlefung enthalt eine physiologische Untersuchung bes Lachens, und eine Aufgahlung ber Quellen bes Lacherlichen. Am Enbe wird bie bekannte Behauptung bes Chaftesbury, bas Lacherliche fei ein Brobierftein ber Wahrheit, mit 'mathematischer Strenge', wie une ber Berf. felbft verfichert, widerlegt. Die gange mathematifch ftrenge Biberlegung ift aber weiter nichts, als ein Beispiel einer gewiffen Art tes Lächerlichen. - Barmonie ichließt bas Lächerliche aus, und es wird alfo wohl ewig unmöglich bleiben, außer bem Tollhause über Bahrheit ober über Schonheit zu lachen.

Anm. [Der folgende Theil ber Recenfion, uber bie in ben Berhandlungen besprochenen 'Alterthumer', ruhrt ohne Zweifel von Genne ber und bleibt baber bier weg.] Recensionen aus der Jenaischen allgemeinen Literatur-Zeitung. 1796.

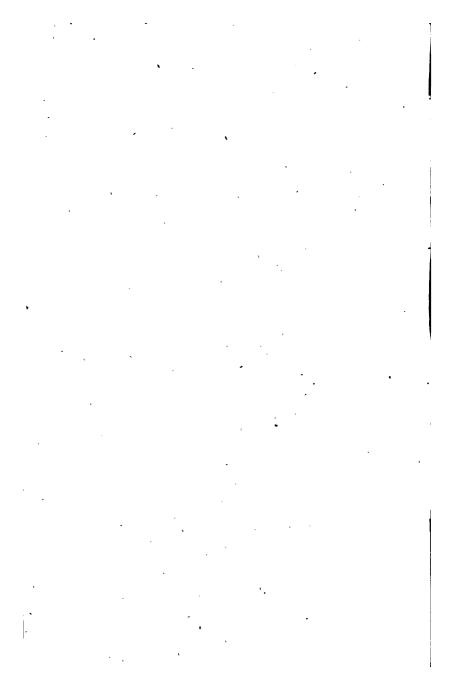

## Die Horen. Gine Monatsschrift, herausgegeben von Schiller.

Des Jahrgangs 1795. I.—X. Stud. Tübingen bei Cotta.

Bei ben vor uns liegenden Heften dieser Monatsschrift finden wir uns durch die Menge trefflicher und lesenswürdiger Stücke, die denjenigen, welche sie schon kennen, in Erinnerung zu bringen, Andern aber zu empsehlen sind, wirklich im Gedränge zwischen den Schranken, die uns der Raum setz, und den Forderungen, welche diese Monatsschrift an die Kritik zu machen berechtigt ist. Wir werden jene etwas überschreiten, und von diesen uns einen Nachlaß erbitten müßen, um uns mit Ehren aus der Verlegenheit zu ziehn. Bei der Verschiedenheit des Inhalts und der Korm so vieler anziehenden Aussätze halten wir sürs Beste, dieser Anzeige zwei Abtheilungen zu geben, und in der ersten die poetischen Stücke, in der zweiten die von historischem und philosophischem Inhalte durchzugehn, und mit unserm Urtheile zu begleiten.

[Goethes Episteln.] Die beiben Spisteln im ersten und zweiten Stud gehören sowohl burch die darin herrschende Manier (wenn anders dieser Ausdruck für die natürlichste und ungesuchteste Eigenthümlichkeit passend ist) als durch ben Inhalt zu einander. Die zweite ist eine an denselben

Freund gerichtete Fortsetzung ber erften. Diese rebet im Allgemeinen bom Bucherschreiben und Bucherlesen. behauptet ber Dichter, habe im Guten und Bofen weit ge= ringern Einfluß, als man fich gewönlich vorftelle. meine Lefer erblicke überall nur ben Widerschein feiner eignen Plattheit; ber flügere verarbeite ben bargebotenen Stoff eigenmächtig bis zur Gleichartigfeit mit feinen Begriffen und Gefinnungen. Der Menge gefalle ein Schriftsteller nur, wenn er geschickt ihren Meinungen und Bunfchen zu schmeicheln Wie leicht bas Leerste und Luftigfte Gingang finbet, wird in einer artigen Erzählung gezeigt, womit bie Epiftel Der Bang ber zweiten ift noch einfacher; Dichter beantwortet barin die Frage feines Freundes: bewahrt man seine Töchter vor der Lesung verderblicher Buder? indem er hausliche Geschäftigfeit empfiehlt und in ihren mannichfaltigen Zweigen ichilbert. Gine beitre Laune. welche bie Angelegenheiten bes Lebens auf die leichte Achsel nimmt, autmuthige Schalfheit und freundlicher Ernft befeelen in biefen Briefen ben ichmucklosen, aber felbit in feiner Befdmätigfeit gefälligen, Bortrag. Sie bereinigen ben Reiz, ben man an profaischen Briefen vorzüglich liebt, ben zutraulichen Ton und unvorbereiteten freien Bang bes mundlichen Gefprachs, mit bem fliegenden Wohlflange eines Silbenmafies, bem fich bie Worte ebenfalls ohne allen Aufwand von Runft gefügt zu haben icheinen. Wie ber Dichter felbft nichts von Ansprüchen weiß, so überläßt er fich auch feinen Ginfallen, unbefummert um bie Forberungen, Die es bem Lefer belieben konnte an ihn zu machen. Der Runft= richter, ber ihm mit einer feierlichen Amtsmiene bie feinigen vorrednen wollte, liefe Gefahr, zur Belohnung für feine Mübe in einem ber folgenden Briefe bie Rlaffe von Lefern,

wozu er felbft gebort, unterhaltend gezeichnet zu finden. Wo nichts glanzt und nichts hervorfticht, ba, meint eben ber anmagliche Renner, fei auch nichts zu loben, und leugnet bie Ueberlegenheit, welche ein Wohlgefallen baran findet, in schlichter Gestalt und Tracht unbemerkt aufzutreten. schmeichelt fich bergleichen felbst hervorbringen zu können (sibi quivis sperat idem); erft bei bem Bersuche murbe er gewahr werben, daß ihm die unlernbare Gabe ber Bermand= lung fehlt, wodurch bas aus bem gewöhnlichen Leben Aufgegriffne fo febr geabelt wird (tantum de medio sumptis accedit honoris). Nur wer felbständige Reichthümer des Beiftes: befitt, barf fich, fo febr und fo viel ibm aut buntt, zu beschränften Fagungefraften herablagen, ohne befürchten zu mugen, er werbe barum am Rredite feiner Talente verlieren. Das, womit er nur wie jur Erholung fpielt, fann einen fehr gebildeten Berftand anziehend beschäftigen.

Es ift wohl bas erfte Dal, bag ber Bexameter in unserer Sprache zur icherzhaften Epistel angewandt wird, fo baufig auch biefe Gattung ichon bearbeitet ift. Man ichrieb fie entweber nach Boileaus und Popens Beispiel in regelmäßig gepaarten, ober auch in frei verschlungnen Reimen, wie fie verschiedene ber neuern frangoftschen Dichter zu ihren poetischen Briefen mabiten. Jene begunftigen eine fprudreiche Rurze, verleiten aber auch leicht zu einer allzu einformigen Sommetrie von Saten und Gegenfaten. fonnen einem nachläßigen und gleichfam irrenden Gange ber Bedanken nicht ohne Grazie folgen. Der hexameter ift bas bilbfamfte von allen Silbenmaßen, und biente baber auch ben Alten, bas Dramatische ausgenommen, beinab zu Allem. In ben Gpifteln bes großen römischen Borbilbes bat er nichts Stattliches, nichts Unmagendes: balb gleitet er ohne

genaue Beobachtung ber Abschnitte burch mehrere Zeilen fort; balb fteht man aber auch bei einem gebiegenen Spruche ftill, ben bas Mag eines einzigen Verfes umfagt und finnlich absondert. Ob ber hexameter fich im Deutschen mit bieser Art von Gedrängtheit verträgt, mußte erft noch burch Beifpiele ausgemacht werben, welche bie vorliegenden Stude nach ihrem Charafter nicht liefern konnten. Jene leichte, un= gebundene Kulle bes Berebaues ift bagegen glucklich barin Bei ber Ermähnung bes horatius, welche bic von bem beutschen Dichter vorgezogene Form natürlich herbei= führte, foll es übrigens feinesweges auf eine Bergleichung abgeseben sein, die zwar angenehm unterhalten fann, aber bei ber Beurtheilung nur zu leicht irre leitet, indem man über ben bemerften ober vermiften Bunften ber Berglei= dung bas weit Wichtigere vergift, was feine Bergleichung zuläßt.

[Goethes Elegien.] Die Elegien im sechsten Stück sind eine merkwürdige, neue, in der Geschichte der Deutschen, ja man darf sagen, der neuern Boeste überhaupt einzige Erscheinung. Unbestochen vom Nationalstolze kann der Deutsche wohl behaupten, daß seine Sprache im Ganzen genommen die treuesten poetischen Nachbildungen der Alten, daß sie allein Originalwerke im ächten antiken Stil auszuweisen hat. Man begreift nicht, mit welchem Sinne die Engländer den griechischen Homer gelesen haben müßen, um Pohens zierlich geglättete Reime nur für eine Uebersetzung des Altwaters der Sänger gelten zu laßen, geschweige dann, um zu glauben, er gewinne nicht wenig durch die neumodigen Verseinerungen der kräftigen Einfalt, womit Ilium erobert und Ilias gesungen ward. Nicht ohne Lächeln erfährt man aus der lleberschrift gewisser englischen Oben, daß sie pindarisch

find; und es fann nur Mitleiben einflogen, wenn bie Frangofen fich bunten von einem höheren Gipfel ber Runft und Bollenbung auf bie tragische Buhne ber Griechen herabzu= feben. Es gehört ein freier und nuchterner Blid bei einer unverfälschten Empfänglichkeit bazu, bas Große und Schone richtig zu erkennen und rein zu fühlen, welches uns aus unermeglich weit von bem unfrigen abftebenben Beitaltern wie aus einer fremben, für immer zerftorten Welt anspricht, . . über beren rathselhafte Wirklichfeit alle Trummer ihrer unfterblichen Denkmale, noch fo gewißenhaft befragt, feinen völlig genügenden Aufschluß ertheilen. Es nachahmen wollen ift ein ebles, aber migliches Bemühen. Die ursprünglichen, einfach iconen Formen ber alten Runft haben bas Schickfal aller Formen gehabt, ihren Geift zu überleben. ihrem modernen Bewunderer an ber Baubergewalt, Diefen aufe Neue hervorzurufen, so ift es vergeblich, daß er fie nachzubilden sucht; er umarmt in ihnen, wie in köstlichen Urnen, nur die Afche ber Tobten.

Das Antife war neu, ba jene Glücklichen lebten. \*)
Nur an ber lebenden Welt kann fich die Bruft des Künstelers und Dichters erwärmen; nur eigne Ansichten des Wirkslichen treten wie unabhängige Wesen hervor, wenn sie der Spiegel einer reinen, lichthellen Phantasie zurück wirst. Die kühle Begeisterung dessen, der wahre Verhältnisse seines Daseins darzustellen vorgiebt, und sich doch in einem willkürlich erborgten, aber gelehrt beobachteten, Kostum gefällt, mag den Antiquar entzücken. Der unbefangene Freund des

<sup>\*)</sup> Goethe, Clegie XIII. B. 21, feste fpater: Bar bas Antife boch neu, ba n. f. w., und fo hat unfer Bf. in ben Krit. Schr. I. S. 28.

Wahren und Schönen, welcher nicht an diesen oder jenen Aeußerlichkeiten desselben hangen bleibt, sondern in das Innere dringt, wird hingegen wünschen, daß sich eigenthum-licher Geift immer in der angemeßensten, natürlichsten, eisgensten Form offenbare.

Und das ist es eben, was an diesen Elegien bezaubert, was sie von den zahlreichen und zum Theil sehr geschickten Nachahmungen der alten Elegiendichter in lateinischer Sprache wesentlich unterscheidet: sie sind originell und dennoch acht antik. Der Genius, der in ihnen waltet, begrüßt die Alten mit freier Huldigung; weit entsernt, von ihnen entlehnen zu wollen; bietet er eigene Gaben dar, und bereichert die römische Poesse durch deutsche Gedichte. Wenn die Schatten jener unsterblichen Triumvirn unter den Sängern der Liebe in das verlasse Leben zurücksehrten, würden sie zwar über den Fremdling aus den germanischen Wäldern erstaunen, der sich nach achtzehn Jahrhunderten zu ihnen gesellt, aber ihm gern einen Kranz von der Myrte zugestehn, 'die für ihn noch eben so frisch grünt, wie ehedem sür sie.

Bon ben elegischen Dichtern ber Griechen, sowohl ben frühern ionischen, als ben Alexandrinern, haben sich nur Fragmente erhalten. Allein wenn man einem bescheibenen und einstichtsvollen Römer trauen darf, der von seinem Bolke rühmt: "in der Elegie nehmen wir es sogar mit den Grieschen auf," so hätten wir weniger Ursache diesen Berluft zu bedauern, als manchen andern. In der That hat nicht leicht eine andere Dichtart, nachdem die Musen in Griechenland verstummt waren, sich mit so ausgezeichnetem Gedeihen auf römischem Boden verbreitet. Propertius läst mitten unter der verzehrenden Glut der Sinnlichseit doch eine gewisse ernste Hoheit hervorstrahlen; Tibullus rührt durch schmach-

tende Beichheit; die finnreiche und gewandte Ueppigkeit bes Dribius ergont oft, und ermubet guweilen, wenn er bie Gemeinpläte ber Liebe zu lang ausspinnt. Der Charafter unfers Dichters ift eigentlich feinem von allen breien abnlich. Ueber ben letten erhebt ibn ber Abel feiner Gefinnungen am weiteften; aber er ift auch mannlicher in ben' Gefühlen als Tibullus, und in Gebanten und Ausbruck weniger gefucht als Propertius. Db er gleich nicht verhehlt, bağ er fich bie füßefte Luft bes Lebens zum Geschäfte macht. jo fcheint er boch nur mit ber Liebe ju fcherzen. Sie unterjocht ihn nie fo, bag er babei bie offne Beiterteit feines Gemuthe einbugen follte. Schwerlich batte er fich gefallen lagen, lange unerhört zu feufzen. In ber erften Elegie ichweifen feine Bunfche nach einer noch unbefanzten Beliebten umber, und in ber zweiten hat er fle nicht nur gefunben, fondern iche Gewährung erlangt. mabr, einige Umftande, bie er barin gegen bas Enbe erwähnt, vermindern bas Wunderbare eines fo fonellen Sieges beträchtlich. Sein Gefühl ift bulbfamer, als das feiner romifden Borganger, welche bei jeber Belegenheit ihren Abicheu gegen ben Gigennus ber Schonen nicht ftart genug ju erflaren wifen. Doch erfcheint nachher bie gefällige Romerin fo fchon, fo liebensmurbig, ja felbft fo gartlich und ebel, daß ber Geliebte bie fremben Triebfebern ihres Betragens, Die fich unter Die Liebe mifchen, wohl entschuldigen ober vergefen fann. Seine Leibenschaft murbe ibrer eignen Ratur wiberfprechen, wenn fie belbenmutbige Anfopferungen forberte. Richt jugendlich berbe und aufbraufend, sonbern burch ben Ginfluß ber Beit gemilbert, wunfcht fle bie Frende wie eine reife Frucht zu pflücken. Sie ift finnlich und gartlich, fchlau und offenbergig, und fcwarmt in ihrem Muthwillen fo lieb-Berm. Coriften IV.

lich für bas Schöne, daß felbst ber strenge Sittenrichter Mühe haben müßte, Valten auf die dazu gewöhnte Stirn zu zwingen, um seinen Bedenklichkeiten und Warnungen Nachdruck zu geben. In feiner genügsamen Fröhlichkeit ist ber Sänger friedlich gegen alle Menschen gestnnt und möchte sich nicht gern an irgend etwas Argem schuldig wißen. Er bleibt seinem Wahlspruche tren:

Nos Venerem tutam concessaque forta canemus, .
Inque meo nullum carmine crimen erit.

Daf Rom, die alte Beimat ber Elegie, Die Scene Diefer Darftellungen ift, erhöht noch um Bieles ihren Reig. Manches wie ohne Absicht eingeflochtene Bilb frember Sitten giebt ihnen Neuheit. Der Ginflug eines milbern Simmels, unter ben ber Lefer fich felbft verfett fühlt, forbert ibn erwärmend zum Antheil an finnlicher Luft und Liebe auf. Die Bahrheit, welche bort überall bem betrachtenben Blide entgegenkommt, gleichsam auf jebem Bruchftude eines alten Berte eingegraben fteht, in jeber verloschnen Spur ebemaliger herrlichkeit fich entziffern lagt : "alle menfchliche Große muß untergeben;" biefe Bahrheit verliert am jugendlichen Bufen ber Schonheit ihre Macht ju fchreden, ja fie wird eine Ginladung dem allgemeinen Looke ber Berganglichfeit zuporzueilen, und die Freuden des Lebens zu baschen. Blume welft am Abend, wie ber ehrwürdige Tempel nach Jahrtaufenden einflürzt:

Freue bich alfo, Lebend'ger, ber Lieb'serwarmenben Statte, Ehe ben fliehenden Fuß schauerlich Lethe bir nest.

Auch barin begunstigt ben Dichter ber Aufenthalt in ber ewigen Stadt, wo bas klassische Alterthum noch immer sich selbst zu überleben scheint, daß die ihn umgebenden Gegenstände eine freundliche Gegenwart auf gewisse Art mit

einer ibealischen Vergangenheit verfnüpfen. Vorzüglich ift bie Erscheinung ber alten Götter, ftatt bag fie fonft, wenn ber Dichter fie unter ben Ausbruck eigner Leibenschaft mifcht, entweber als hergebrachte Rebefigur nur einen ichwachen, ober, als etwas Frembartiges und willfürlich Ersonnenes, einen ftorenben Ginbrud macht, in hobem Grabe naturlich Die Einbilbungsfraft gefteht biefen Befen und täuschend. gern eine fichtbare Gegenwart, ein noch fortbauernbes perfonliches Dafein an einem Orte zu, wo fle einft fo glanzend verehrt wurden, wo man zum Theil noch ihre Wohnungen zeigt, und ihre Geftalten aufbewahrt, vor beren übermenfchlicher Macht bas Bolt fich ehemals niederwarf, wie ber Runftler noch jest ihre übermenschliche Schonheit anbeten Sogar bie fühne Begeifterung, welche ben Dichter, indem er reineren Aether einzuathmen glaubt, mit Ginem Schritte vom Capitolium zum Olymp hinaufführt, bat hier noch bas Ergreifenbe ber Bahrheit.

\*) Es läßt fich voraussehn, daß gegen diese Gedichte mit großer Wichtigkeit der Einwurf gemacht werden wird, sie seine Elegien. Es lohnt nicht sonderlich die Mühe, um Namen zu fechten: eine Sache bleibt bennoch was sie an sich ist, man nenne sie wie man will. Man könnte also immerhin zugeben, es seien keine Elegien, ohne daß etwas mehr daraus folgen wurde, als daß ein kleines Versehen

<sup>\*) [</sup>Krit. Schr. I. S. 32. "Rur von folden Beurtheilern, die ihre Begriffe von den Dichtarten mehr aus neueren Theoristen, als aus den Mustern des Alterthums geschopft haben, steht der Einwand zu erwarten, diese Gebichte seien keine Elegien. Es sohnt nicht sonderlich die Muhe, um Namen zu streiten: " u. s. w. In den Charafter. u. Krit. II. S. 204. ift der Schluß der Beurtheilung sehr abgefürzt.]

bei ber Ueberichrift vorgefallen fei. Allein bas Wort 'Elegie' ift ben Griechen abgeborgt, und es fragt fich noch, wer mehr Recht bat, ber Runftler, ber es im Sinne ber Erfinder auf bie Schöpfungen feines Beiftes anwendet, ober ber Runftrichter, ber bie Bebeutung besselben nach ben Beburfniffen feiner Theorie eigenmächtig abandert und festfest? einer ziemlich gemeinen Meinung muß man nothwendig Seufzer ber Wehmuth boren lagen, um auf ben Ramen eines elegischen Dichters Ansprüche machen zu konnen. Elegie batte in ber That Stoff zum Rlagen, wenn man fic auf biefen fläglichen Son beschränken wollte. Bies ihr boch schon Horatius neben ber Rlage auch bie Freude erhörter Liebenden jum Bebiet an, und wir finden mehrere bergleiden Jubellieber unter ben Gebichten, bie uns bas Alterthum als Elegien überliefert bat. Sie umfaßt alfo gang entgegengesette Stimmungen ber Seele; und wenn fie meiftentheils von einem Liebenden als Botin an ben Gegenftand feiner Leibenschaft gesandt wird, so verläßt fle boch auch nicht felten biesen Rreiß. Schon Mimnermus, wo nicht ber Erfinder bes elegischen Silbenmaßes, boch ber Bater ber Elegie, "ber in ber Liebe mehr galt, als homer," hat in feiner Dichtart bie Siege ber Smyrnaer befungen; Tibullus feiert Beburtstage und frobe landliche Wefte; und wer vermochte bie Schlacht bei Aftium erhabner barzuftellen, als Propertius? Benennung hieng bei ben Alten an ber metrischen Form. Diese fann freilich fein unterscheibenbes Mertmal bes innern Befens liefern (wie bie elegische benn auch baufig gum Lehrgebichte und Epigramm gebraucht worden ift), allein fie hat boch einen bedeutenden Ginflug auf Bang und Wendung ber Bebanten, und auf die Farbe bes Ausbrucks, und bieraus entfteht etwas Gemeinschaftliches in ber Behandlung schr verschiebenartiger Stoffe, das sich indessen leichter fühlen, als bestimmt erklären läßt. Gehören einige aus der Reihe dieser Gebichte eher eine in Sammlung, wie die Anthologie? Ober soll man mehrere Stücke der Anthologie lieber Elegten als Epigramme nennen? Es kommt wenig darauf an. Nur das würde zum Tadel berechtigen, wenn man dem Dichter Mißhelligkeit zwischen dem Inhalt und der änsern Form darthun könnte. Wer würde wohl diese lieblichen Dichtungen vernichtet zu sehen wünschen, wenn etwa gewisse Theoristen einmüthig aussagen sollten, sie laßen sich in keines der von ihnen eingerichteten Kächer schieben? Wöchten doch lieber alle möglichen Theorien der Kunst zu Grunde gehen, als daß ihrem Eigenstime ein einziges wahrhaft schönes Kunstwert ausgeopfert werden sollte!\*)

So anziehend auch die Beschäftigung sein mußte, sowohl die einzelnen Schönheiten durchzugehn, als das Wenige zu bemerken, was man in Ausbruck oder Darstellung anders wünschen könnte, so würde sie doch hier zu weit führen. Es sei erlaubt, nur Einiges auszuheben. Das sinnreiche Spiel mit dem Bentameter, wo eine Hälfte der andern gleichsam antwortet, ist mehrmals sehr glücklich angebracht:

"Doch ohne bie Liebe

"Bare die Belt nicht die Belt, ware denn Rom auch nicht Rom."

"Folgte Begierbe bem Blid, folgte Genuß ber Begier."

Der Schluß ber britten Elegie ift überraschend fühn; bingegen scheint die vierte in ben letten Beilen nicht von aller Berworrenheit frei. Wie fann ber Dichter ein glud-

<sup>\*) [</sup>hier fchlieft ber Bf. bie Beurtheilung in ben Krit. Schr. 1. S. 34.]

lich Liebender fein, ohne noch immerfort bie Gunft ber Got= tin Gelegenheit zu befiten? Die fechste Elegie rührt bas Berg burch ihre Wahrheit; die flebente bezaubert die Phantaffe burch überirbischen Blang. Unter ben Belben, welche bas Lager ber Liebe mit ihrem Ruhm erfaufen wurden, (10. El.) ware Friedrich ber Große vielleicht ichiaflicher nicht genannt. Der Dichter geht mit leichtem Schwunge von ben lieblichften Borftellungen zu ben gröften über, inbem er (15. Gl.) einen geiftvollen Blid auf bie Dajeftat Roms wirft, um die Ungebuld, womit er eine gludliche Stunde erwartet, ju gerftreuen. Die fonft icone neunzehnte Elegie wird burch Gine Beile (B. 60.) entftellt, morin bie ungeheure Verkehrtheit, zu welcher ber Menfch burch ben Diffbrauch feiner Vernunft berabgefunten ift, obne Schonnng erwähnt wirb. Der Dichter theilt ja mit ben Philosophen bie traurige Nothwendigkeit nicht, bie menschliche Natur auch auf biefen Abwegen zu erforichen. Der Schluß eben biefer Elegie :

Denn ber Könige Zwift buften bie Griechen, wie ich. ift eine launige Anspielung auf bas bekannte:

Quidquid delirant reges, plectuntur Achivi.

Doch wir mußen uns, wiewohl ungern, von biefen holben Spielen trennen, um für bie Brufung ausgezeichneter Stude von einem ganz verschiedenen Charafter Raum übrig zu behalten. Imbelles elegi, genialis Musa, valete!

[Kleinere Gebichte Schillers und herbere.] Rehrere fleinere Gebichte [von Schiller] am Ende des neunten Stuck, 'der
rauschende Strom' und Leukotheas Binde' [von herber] im
zehnten, bann zwei von größerem Umfange in eben diesen
Stucken, Matur und Schule' und Elegie' [beide von Schiller],
tragen ein ähnliches Gepräge. In allen rebet ein benkender

Dichter zu einem bentenben Lefer; Die meiften tonnte man philosophische Epigramme nennen. Die einfache Erzählung eines feltnen Beifpiels von Chelmuth in bem Stude 'Deutsche Treue' [von Schiller], hatte burch jebe bingugefügte Bemerfung nur geschwächt werben konnen; bie unerwartete bramatische Ginführung fühlloser Rleinheit in bem Einbruck, welchen bie Sandlung ber beiben Fürsten auf einen britten macht, einen fraftigen Stachel, ben man nicht ungern fühlt. [fchillerschen ] Studen 'Der philosophische Egoift', 'Beisbeit und Alugheit', 'an einen Weltverbegerer', 'bas Bodite', 'Unfterblichkeit', werben fittliche Berhaltniffe bes Menfchen mit eben fo tiefem Blid in fein Innres als weiter Ausficht in bie umgebenbe Welt gefaßt, und ernfte Wahrheiten mit ber ihnen entsprechenden nachbrudlichen Burbe an bas Berg gelegt. In ber Anrebe ber Untite an einen Wanderer aus Norben' [von Schiller] ließe fich vielleicht obne Nachtheil bes ichredenden Kontraftes bie Starte einiger Musbrude milbern: ber 'neblichte Bol', ber 'eiferne Simmel', bie 'arkturische Nacht', geben ein Bilb von einem Norben, aus welchem nicht leicht jemand zu ben Sigen ber alten Runft wallfahrtet. 3mar bie Untife fpricht nach ben Begriffen bes Alterthums, bem ein enger Borizont bie gange bewohnbare Welt begränzte: fie weiß noch nicht, bag jest eben ba, wo man vor zweitausend nur unwirthbare Bufteneien fab ober zu feben glaubte, parabiefifche Begenden mit allen Früchten bes Gubens prangen. Aber sollten die Einfluße bes himmels, wie febr auch bie menschliche Organisation im Allgemeinen von ihr abhängen mag, für ben einzelnen Menschen wirklich so gang überwindlich fein?

[Schillers Natur und Schule — Der Genius.] Bon bem Gebicht Natur und Schule' ift es schwer zu entscheiben,

ob es mehr bas Gefühl als bichterische Darftellung, ober ben Roof als Auflösung eines philosophischen Broblems beschäftigt. Ein ebler Freund (bie Antwort verrath nachher, bağ er ein unnachahmlicher Runftler ift) befragt ben Dichter über ben Werth bes wißenschaftlichen Ergrundens ber menfclichen Anlagen und Rrafte für ihren beften und richtigften Gebrauch, fowohl überhaupt, als in Bezug anf fich felbit insbesondere. Diefer giebt barauf jur Antwort: bas golbne Beitalter, wo bie Leitung bes natürlichen, unentwickelten Gefühls binreichte, um feine Beftimmung vollfommen zu erfüllen, fei babin; jest muße angestrengtes Denten über bas Berborgenfte und Unfinnlichfte im Denichen ihm erft ben Weg jur bochften Ausbilbung bahnen; und nur ber fei , diefes allgemeinen Gejetes überhoben, ber, wie ber fragente bas golbne Beitalter noch jest in feinem eignen Bufen trage. Das erhabne Unbewußtsein, welches fowohl bie freiefte Seelengroße, als ben felbständigften Gentus begleitet und ber vollendende Bug ihrer Göttlichkeit ift, wird binreiffend ichon geschilbert:

Du nur merfft nicht ben Gott, ber bir im Bufen gebeut, Richt bes Siegels Gewalt, bas alle Geifter bir beuget, Einfach gehft bu und fill burch bie eroberte Welt.

Um verliehene Vorzüge kann man einen Menschen beneiden; für selbst erwordne muß man ihn preisen; und
wer würde nicht mit Theilnahme dem wackern Bettkampfer
folgen, der, von der Natur schon vortrefflich ausgestattet,
durch einen mächtigen, ungemeßnen Trieb nach Vollkommenheit angespornt, sich ein so entferntes Ziel stedte, daß er
zwar die Balme am Ende seiner Lausbahn bräche, aber nicht
genug Kräste übrig behielte, um mit ihr die Geimat zu erreichen

und fich feines Sieges zu freuen, und, wie jener fpartanifche Bote, ein Opfer feines Gifers murbe? Durch febe Uebung im Sandeln und Schaffen wird nicht nur bas Bermogen bazu verftartt, fonbern ber gange innre Reichthum bes Menfchen vermehrt. Aber verhalt es fich ebenfo mit lange fortgefetten, abgefonberten Unftrengungen bes Berftanbes? Und ift nicht zu befürchten, es möchte eine Art von Defpotismus biefer Seelenfraft entftehn, wenn fle fich gewöhnt hat, Die übrigen gebieterisch zu einer unwillfommnen Rube gu Der Migbrauch jener Lebensfülle, bie allein permeifen ? außerorbentliche Thaten, und mas uns hier naber liegt, bewundernswürdige Runftwerfe erzeugt, ift ein großes, jeboch beilbares, Uebel; ber geringfte Berluft an ihr ift unerfeslich. Es giebt Beschäftigungen bes Ropfes, Die unleugbar etwas Eridbtenbes an fich haben: warum foll fich gerabe berjenige ihnen unterziehen, ber am meiften babei einzubugen bat? Rur aus innrer Sarmonie konnen barmonische augre Wirkungen hervorgeben; und fann es für bie, welchen fie nicht vollkommen angeboren ift, als allgemeine Regel gelten: fic follen ihren Berftand bis an bie Granze bes abstratten Wifens treiben? Ift nicht vielmehr für jeben, nach ber befondern Difchung feiner Unlagen, eine andre Borfdrift ber Ausbildung nöthig? Der Gunftling ber Natur bute fich, ihr bas Beheimniß beffen, was fie für ihn that, mit allzu beharrlich bringenber Berwegenheit abzuforbern. Ein feltnes, faft beifpiellofes, Gelingen barf nicht jum Beifpiele werben. Wenn aber wirklich einmal ein hoher Dichtergeift bas ge= fährliche Abenteuer bestanden bat, fich beutlich zu erkennen; wenn er balb als zergliebernber Denfer und balb als befeelender Runftler Bewunderung erregt; wenn er 'erhalten aus bem mobrigen Grabe gurudtommt, und Troft für bie

Lebenden von den Mumien herbringt': wer wird ihn nicht froh und dankbar begrüßen?

[Schillers Elegie Der Spaziergang.] Die Elegie im gebnten Stude befingt einen großen, ja für uns Menfchen ben größeften aller Begenftanbe: bie Schickfale ber gefammten Menschheit. In ben fühnen Umrigen eines ibealischen Gefichtes gieben fie vor bem Beifte bes Dichters vorüber. Erft burchwandert er eine blübenbe Gegend, woran aber noch feine Spur ber ordnenden Menschenhand fichtbar ift. Dann entbedt er von einem Berge berab weit ausgebebnte, angebaute Gefilbe: in ihrem anmuthigen Anblick malt fic bas Glud bes landlichen Fleißes. Balb entfteht ber Unterichied ber Stande; in ben Stadten bilben fich Mittelpunfte ber Geselligkeit, und die natürlichen Erzeugniffe werben mannidfaltiger benutt. Die Jugend ber Staaten bringt vatriotischen Gelbenmuth hervor, und gebeiht wieder burch ibn; Thaten, die fur die augre Sicherheit der Gefellichaft unternommen werben, gelingen, und theilen jeder Art ber Thätigkeit in ihr einen raschern Umschwung mit. Gewerbe, Sandel, Runft und endlich Wigenschaft, nabern fich burch ichnelle Fortschritte ihrem hochsten Flor. Allein unterbeffen ift Unidulb und Ginfalt ber Sitten ju Grunde gegangen; lafterhafter Egoismus gewinnt ein unermeglich weites Feld; ber Mensch ergiebt fich ben ungeheuerften fittlichen Ausschweifungen, bis endlich bie Berruttung fo weit geht, bag bas Gebäude ber burgerlichen Ginrichtungen zusammenfturzen und ein zweiter wilberer Naturzuftand erfolgen muß. Sier findet fich ber Dichter wieber mit ber Natur allein, aber nicht mit ber freundlich blühenden, fondern mit ber leblosen und furchtbaren Natur. Dennoch wenbet er fich auch fo mit Liebe gu und ichließt mit einem Symnus auf bie wohlthatige ibr,

Unwandelbarkeit ihrer Gefete, die allein dem Menschen eine unfehlbare Richtschur bes Sandelns barbieten.

In allem biefem herricht ein großer Bufammenhang. Db die unendlichen Vortheile ber Vervollkommnung bes gefelligen Leben für die zahllofen Uebel, welche fie erschafft, entschädigen, mehr als entschädigen können, ift eine uralte und vielleicht nie rein aufzulofenbe Frage. Schon Brome-. theus mußte ja nach ber Fabel für biefe, als Folgen feiner That, bugen; aber er rechtfertigte fich burch jene: und wer hatte mehr Recht, Jupiter ober ber weise Titane? Muß bas Menschengeschlecht burchaus an feinem Beil verzweifeln, weil es mit jebem Schritt jur Entwicklung feiner Rrafte auch feiner Berberbuiß entgegen geht, ober wird es ihm gelingen, bem Schidfale zum zweitenmal ein goldnes Zeitalter abzunöthigen? Bas für bas gange zu hoffen vermeffen ware, barnach barf boch ber Gingelne für fich felbft ftreben: namlich bei ber vielseitigften Ausbildung bie ursprüngliche fittliche Einfalt zu bewahren; und bas ift es auch, womit fich ber Dichter am Schlug über die Verirrungen ber Menfchbeit tröftet. Sein Sauptgebanke ift folgenber: bie Menfchen, bie zur Geselligkeit geboren icheineu, und burch fie in ben Stand gefett werben, wundernswürdige Dinge auszuführen, verberben fich bennoch unter einander. Das Gefühl, welches ibn auf biese Betrachtungen leitet, ift bas Berlangen, im einsamen, vertrauten Umgange mit ber Ratur fich bor bem verberblichen Ginfluge ber Gesellschaft und ihren einengenben Berhaltniffen zu retten. Sievon geht er aus:

— endlich entflohen bes Zimmers Gefangnif Und bem engen Gefprach —

Und hierauf kommt er auch jurud, nachdem fowohl bie

glanzenden als die schredlichen Scenen des menschlichen Les bens wieder verschwunden find:

Bin ich wirklich allein? In beinen Armen, an beinem Herzen wieber, Natur? —

Das Gebicht ift also nicht nur nach seinem Gegenstande, sondern durch die Beziehung besselben auf die Seele des Dichters ein Sanzes: es hat Einheit, sowohl lyrisch als philosophisch betrachtet.

In der Ausführung wird die ftrömende Külle des Ausbends vielleicht hier und da zum Ueberfluße. Beim Eingange könnte man einige Augenblide zweiseln, ob man hier nicht bloß ein Landschaftsgemälde zu erwarten habe. Die Schilderung der wirklichen Scene und der Anfang der Biston fließen in einander: sind ihre Gränzen mit Absicht nicht genau gezogen? Bon den einzelnen Anschauungen, worunter die Phantasse lustwandelt, ist fast jeder Zug auf das Bedeutendste gewählt; sie sind immer kräftig, gröstentheils mit auffallender Neuheit, und oft wahrhaft erhaben dargestellt. Unter vielem Schönen sind solgende Zeilen über allen Ausdrud schön:

Jene Linien, die des Landmanns Eigenthum scheiden, In den Teppich der Flur hat sie Demeter gewirkt, Freundliche Schrift des Geseges, des Menschen erhaltenden Gottes, Seit aus der ehernen Welt fliehend die Liebe verschwand.

Doch scheint ber lette Vers mit bem "glucklichen Volk ber Gefilde," das gleich darauf geschildert wird, im Widerspruche zu stehn. So wäre auch die "Länder verbindende Straße," so tressend sie gezeichnet ist, bei der Schilderung des Handels-verkehrs wohl mehr an ihrer Stelle, als neben der genügsamen Eingeschränktheit des Landbaues. Die Einführung der griechischen Götter darf nicht befremden, eben so wenig, als

bas ganz individuelle Beispiel von spartanischer Ausopferung für das Baterland. Da der Dichter die Geschichte des ganzen Menschengeschlechts in Einer Bilberreihe aufstellt, so ist er berechtigt, von einzelnen Bölfern zu entlehnen, was gerade bei jedem in der ausgezeichnetsten Bortresslichkeit erscheint. Siedurch läst sich auch die Erwähnung der Bresse, so kurz nach der Kunst im griechischen Stil rechtsfertigen.

[Brosobifche Bemerkungen.] Da bie eben angezeigten [ichillerschen] Gebichte mit ben [goetheschen] Elegien im fecheten Stud bas Silbenmaß gemein haben, fo find einige prosobifche Bemerfungen auch über biefe bis bieber aufgesvart Der Bentameter, ein schwerer Bers im Deutschen, ift in allen vorzüglich gut gelungen. Seine Schönbeit beruht barauf, bag bie beiben Salften burch eine naturliche Baufe, und burch recht entichieben lange Schluß-Anfangefilben aus einander fallen, ohne fich abzuftogen, und bag bie beiden schließenden Anapaste recht leicht und büpfend find. Dan bat fich bier nie erlaubt, wie es im Dentichen fonft oft gegen bas Beispiel ber Alten geschehn ift, einen berfelben mit einem Samben zu vertauschen (\_\_\_\_ ober \_\_\_\_), welches bem Berfe immer einen bintenben Fall giebt. Bollends wurde man porliegenben Gebichten bergleichen Bentameter geblich fuchen, wie wir fle von einer nicht unberühmten Sand haben, wo einmal ber arme Buchbandler Trophonius in Stude gerrigen wirb, fo bag bas Buch bie erfte, ber zweite Sanbler in bie Galfte bes Berfes gebort. Dur felten findet man die Baufe verfehlt:

Sebe ben Banbrer, und jog mich | in die Salle beran. Bift bu am Ufer, fo wirf. ffe | in die Bellen gurud.

cber böllig faliche Stanftonen:

Die zwischen mir und bir | traurig und finster fich thurmt. Dir gilt es nicht, was tu thuft | was bir gefällt 2c.

oder unreine, schwerfällige Anapaste: Rom | auch nicht Rom; Bor= | welt und Mit= | welt zu mir; vor= | wärts und rück= | wärts den Schritt. In den Elegien im sechsten St. ist zum Nachtheil der Mannichsaltigkeit sowohl im Bentameter, als im Hexameter dieser Ansang: \_\_\_\_\_ | fast ganz vernach= läßigt; dagegen ist er in der großen Elegie oft, zum Theil sehr bedeutend und ausdrucksvoll angebracht: Hoch von des | Berges | Haupt; Künstliche | Himmel ruhn; Güpset der | Brücke | Joch u. f. w.

Einfilbige Wörter am Schluß bes Pentameters können wir nicht entbehren, brauchen ste aber auch nicht, wie die Lateiner, zu vermeiden: sie thun dem Wohlklange keinen Eintrag, wenn sie vollkommne Längen sind. Bor den vielfilbigen Schlüßen, worin sich Propertius gefällt, ist es nicht nöthig zu warnen: sind es zusammengesetzte Wörter mit einer Stammsilbe am Ende (Wonnegesang) so thun sie eben die Wirkung wie zweistlidige. Solcher Wörter:

————, (Glücklichere) haben wir nur wenig, und freilich sind ihre Kürzen so gar nicht tönend, daß sie sich am Schluß sehr schlecht ausnehmen würden. Der Reiz des lateinischen Bentameters, welcher aus der verstochtenen Stellung der Beiwörter entsteht, bleibt in unster Sprache unnachahmlich.

Die Schwäche unfers herameters liegt in ben Trochaen, bie wir genothigt find, statt ber nachdrücklichern Spondeen zu gebrauchen. Wir mußen also ben Bers burch einen häufigern Gebrauch bes Dakthlus zu bestügeln suchen, ba boch unfre Kurzen bie Leichtigkeit ber griechischen und latei-

nischen nicht haben; sowohl unfre unachten Spondeen in gufammengesetten Bortern benuten (alfo nie einen Datthlus bamit anfangen "am Uhrwerf ber Zeiger"), als burch Bufaurmenftellungen einfilbiger Sauptwörter achte bilben, wobei nur Runftelei und Sarte vermieben werben muß; bem Berfe, wo möglich, einen mannlichen Abschnitt geben, weil fich fonft feine beiben Galften ju abnlich feben, wenn ber Schluß auch trochaifch ift; unter ben naturlichen ober Wortfugen, bie nach ihrer Berichiebenheit bei einerlei fünftlichen Fügen eine gang verschiedne Wirfung hervorbringen, die fteigenden und mannlichen U-, UU-, UU-U, und mit Gulfe bes Sponbeen u-'-, u--, wie auch ben schönen Choriambus, ben fal= Ienden - o, -o, o-o, borgieben; alles bieg mit beftandi= ger Rudficht auf Abwechselung, Ausbrud und nachahmenbe Bewegung. Der Trochae wird noch leerer, wenn die erfte Silbe nicht recht lang ift: "Das Antike war neu." Amphibrachys, womit unfre Sprache überhäuft ift, schwächt ben herameter am meiften; bagegen erhebt ihn ber anapaftische Aufsprung; z. B. in ber großen Glegie:

Bischend fliegt | in ben Baum | bie Art; | es erfeufzt bie Dryabe.

So meisterhafte Hexameter sindet man mehrere in diesem Gedichte. Singegen in den Elegien im sechsten Stück und in den kleinern Gedichten sind sie selten, und ein Prosodiker, der sie nach obigen Grundsägen prüsen wollte, würde noch Manches vermisen. Da diese Metrik, die unter allen Neuern noch allein bei uns Deutschen Eingang gefunden hat, so wie die Zahl der beliebten Dichter, welche sich für sie erklären, zunimmt, immer mehr Glück machen muß, so ist es wohl der Mühe werth, sie mit genauem Fleiß zu bearbeiten.

Schillers Reich ber Schatten - Das Beal und bas Leben. 1 Wer Sinn für bas Ibealische hat, noch mehr, wer jemals unter bem Bemühn erlegen ift, ihm außerhalb feinem eignen Innern Wirklichkeit zu geben, ber wird mit eben fo großem Woblgefallen als Erstaunen in Das Reich ber Schatten' (neuntes St.) eintreten; ein Gebicht, beffen Dufe wie beffen Gegenstand, die reinste untorverliche Schonbeit ift. Das verflärte Licht auf ber Stirn ber Simmlischen leuchtet uns ichon beim Eingange entgegen. Im Sintergrunde ftrabit Die hohe Vollendung, welche zu erreichen feinem Sterblichen beschieden ift, so lange er bas Irbische noch nicht abgelegt, zu ber er aber in einem Dafein, an welches er überall burch Die Bande der Unvollkommenheit gefegelt ift, unablägig bin-Was bier geleiftet worben ift, aufftreben foll. babin fast unglaublich icheinen, wenn man bie Garte bes Stoffes fannte, ber fich in biefer glangenben außern Runbung verbirgt, und die unendliche Laft bes Gewölbes ungefahr berechnen fann, bas hier von icon geordneten Saulen so leicht getragen wird. Die Frage, ob es erlaubt war, so viel zu leiften, muß einer ausführlichern Prüfung vorbehal= ten bleiben.

Es ist schwer, über ein solches Gedicht, indem man den empfangnen Eindruck stinklich machen will, nicht wieder zu dichten; allein damit die Ausdauer des dadurch entzündcten Enthussamus gesichert werde, muß man ihm helle, bestimmte Einsicht zur Grundlage zu geben suchen. Und da liegt eben die Schwierigkeit, deren Ueberwindung der Zuhörer sich nicht verdrießen laßen darf, wenn es ihm nicht genügt, die Harmonien des Sängers mit Wollust, aber unverstanden wie Geistersprache, an seinem Ohr vorübergleiten zu laßen; wenn er die Offenbarungen, die darin mehr

angefündigt, als wirklich entfaltet werben, in fich aufnehmen und bewahren will. Wir befinden und bier nicht in ber Rörperwelt, wo fich Alles greifen und handhaben läßt: und find es gleich elbsische Geftalten, welche ben Betrachter umgeben, fo haben fie boch die Art ber Schatten nicht gang abgelegt, und entziehen fich feinen Umarmungen, wenn er, von ihrer entzudenden Schonbeit bingeriffen, fle auf bas Innigfte mit feinem Wefen verschmelzen will. Es ift babet Die erfte Pflicht bes Beurtheilers, ben bichterischen Schleier ber Wahrheit wegzuzichn und, von ihrer Glorie ungeblenbet, die blogen Umrige, so viel es fich thun läßt, in ungefcmudten Worten binguzeichnen.

Die finnlichen Triebe im Menichen ftehn im Biberfpruche mit bem Triebe feines bobern Selbft nach Bollfommenheit, und boch ift bie Uebereinstimmung beiber Bestandtheile feines Wefens zur Gludfeligfeit nothwendig. es nun fein Mittel jenen Wiberfbruch auszugleichen? giebt eins; aber wer beffen theilhaftig werben will, muß bamit anfangen, fich bon feinen Ginnen unabhängig ju machen, benn biefe find es grade, wodurch er in thierischer . Beschränktheit festgehalten wird. Nur was korperlich an ibm ift, muß unbedingt außern Naturgeseten gehorchen: feine, Berfonlichkeit bagegen ift frei. Um biefe zu verebeln muß er bas Schone und zwar in feiner bochften Reinheit zu geniefen fuchen, und hiezu ift eine Stimmung ber Seele nothwendig, die ihn gang von ben ftorenden Gindruden ber wirtlichen Welt entfernt, und worin er, wenigstens für bie Beit ber ftillen Beschauung, alle Leiben bes Lebens, alle eigenen Unvollfommenheiten bergift. In folder Abgeschiedenheit muß er feine Ginbilbungefraft mit Ibealen ber menfdlichen

Ratur beschäftigen; boch foll ibn bieg feinesweges in aufre Unthätigfeit einwiegen, ale ob er fcon im Befit bes Unerreichbaren ware, weil er es fich vorzustellen vermag: nein, er foll burch ben angespannteften Gebrauch seiner Rrafte ibm im wirklichen Leben naber zu fommen fuchen, und fich nur burch bie Betrachtung besfelben von bem nieberbrudenben Gefühl feiner Schwäche wieber aufrichten. Das Dafein bes Menschen ift in jeder Beziehung ein raftloser Rampf, eine Aufgabe, bie fein Bermogen überfteigt: nur bas Ibealicone fann ihm baber einen völlig befriedigenden Gelbftgenuß gemabren. Der banbelnbe Menich muß feinen gangen Muth, feine gange Entschlogenheit aufbieten, um bem Biberstande und ben Gefahren, die ihm auf jeber rühmlichen Laufbahn begegnen, nicht nachzugeben: in einer ichonen Ibeenwelt barf er fich forglos ber ruhigsten Empfänglichkeit überlagen. Rur burch bie unermublichfte Beharrlichfeit bes fünftlerischen Genius werben portreffliche Werte zu Stande gebracht: hingegen bas Ibeal ber begeifterten Seele ift frei von allen ben Mängeln, bie es in ber wirklichen Darftellung unter fich felbit berabseten. Mit unerbittlicher Strenge mußen wir felbft richten, um unfre fittlichen Gebrechen abjulegen, und boch bleiben unfre beften Bemühungen unend= ich tief unter ben Forberungen ber Bflicht. Aber inbem wir die Tugend als icon empfinden, und ihr Ibeal mit voller Liebe umfagen, wird es gemiffermagen Gigenthum unfere Bergens. Der gefellige Menfch muß bas Elend feiner Mitgeschöpfe, auch wenn er ihm nicht abbelfen kann, boch ichmerglich mitfühlen; aber in feinen ibealischen Borftellungen rührt ihn nur bie im Leiben bewiesene Seelengroße. wird ibm burch bie Schönheit mitten unter ben barten Rämpfen und Selbstverleugnungen, wodurch allein er fich ber feligen Rube einer hobern Bollenbung wurdig macht, fcon ein Borgefühl berfelben gegeben.

Rach biefer Darlegung bes Inhalts (bie, wie wir hoffen, im Bangen nicht verfehlt ift, wofern fich auch im Gin= zelnen Digverftanbniffe eingeschlichen haben follten) wird fich jeber, ber bas Gebicht noch nicht kennt, einen bichterisch belebten, aber immer noch lehrenben, Bortrag benten, und burchaus nicht erwarten, es werbe mit lhrischer Fulle binftromen. Lehrend tann fich bie Boeffe gewiffermagen felbft bas Unfinnlichfte zueignen, benn fie-gebraucht eben bas als barftellenbes Beichen, mas ber bentenben Rraft gur Fefthaltung ber Begriffe unentbehrlich ift. Die Sprache ift bie Leiter, auf ber wir von ber Erbe bis in ben himmel, ober wenigstens bis in die Wolken binaufklimmen, und die oberfte Sprofe berfelben ift aus gleichartigem Stoff mit ber unteriten berfertigt. Auch als Werfzeug gang entforperter Gebanken fann fie ihren finnlichen Ursprung, ihre bilbliche Ratur nicht völlig verleugnen: es gilt alfo nur, Bilb gegen Bilb zu vertauschen, und fo lange herabzufteigen, bis man aus ber talten obern Luft wieber in bie warmere Region bes Lebens und ber Schönheit gelangt ift. Aber ein Ihri= icher Gefang fest nicht bloß innre Anschauung, sonbern innige Regung voraus: und welche, wenn man fo fagen barf, vergeiftigte Empfänglichkeit gehört bagu, von folden berührt, ihren Ginbrud melobifch gurud-Begenftanben. jugeben.

Wenn man bieß bebenkt, so wird man sich eher wunbern, daß Sprache und Silbenmaß dem Dichter so oft zu Gebot gestanden haben, als daß sie hie und da widerspenstig hinter dem Gedanken zurückgeblieben sind. Der bezaubernde Wohllaut der Strophen, deren Umfang das Ohr noch eben

fagen fann, und bie fanft verichmelte Sarmonie bes Musbrude wird nur felten unterbrochen. Die Bilber ber alten Mythologie find hier bloß idealisch mit einer beutenden Anwendung eingeflochten, und es ift aufs gludlichfte ein neuer Raub an ihnen begangen. Der ganze Sinn bes Gebichtes lieat in dem Apfel Proferpinens begriffen. Es ift eins jener erhellenden Gleichniffe, welche bie Wirfung ber letten Lichter thun, die man auf ein Gemalbe fest. Gben fo icon und wahr ift in ber Erwähnung Laofoons die edelfte Forausgebrudt, welche an bie Menschheit zu machen ftebt: ber Wiberftand, ber bie nieberbrudenbe Ratur bes Leibens in ben höchsten Triumph ber Seele, in bas Zeichen ihres göttlichen Ursprungs verwandelt. Wir wifen, baf bie Bilbfaule Laofoons beibes barftellt, Die Anaft, welcher fich ber Sterbliche nicht entziehen fann, und ben Diuth, woburch er unfre Chrfurcht mehr, benn ber Gott erregt, ber ein willfürliches Urtheil über ihn fprach. Diefem Gebanken, ben ber Rünftler in ber Schrift menschlicher Buge barlegte, find bier wenige, aber lebendige Worte verliehn. Die Bergot= terung bes Berfules endigt bie Reihe biefer Bilber auf bie zweckmäßigste Art; und bas in ber letten Strophe wieberholte Wort:

## - - tes Erdenlebens

Schweres Traumbild finkt und finkt und finkt,

malt uns die Befreiung von der Laft des Irdischen so fühlbar hin, daß wir am Ende des Gefanges in der That mit dem Bergötterten hinangeschwebt zu sein glauben.

[Meinere Gebichte Verschiedener.] Im neunten und zehnten St. stehen zwei poetische Uebersetzungen griechischer Symnen, des homerischen auf Apoll [von Goethe] und eines weniger befannten von Proflus auf Pallas Athene [von Gerber],

bie ben Liebhabern und Kennern bes Alterthums willkommen Sie murben bie Mube einer nabern Bergleifein merben. dung mit ben Originalen belohnen, wenn hier Raum bagu Das flebente Stud enthält Rompositionen übria mare. von Reichardt zu brei vofischen Liebern, 'bie Dichtfunft' in bemfelben Stud, 'Weihe ber Schonheit' und 'Sangerlohn' im fünften. In jenem finden fich noch zwei Gedichte [von Boltmann], 'ber Dorffirchhof', welches nicht zu feinem Bortheile an die berühmte Elegie von Grap erinnert, und'Lethe'. Beibe find wohlflingend verfificiert und nicht ohne gludliche In bem letten ware ber Ausführung bes mahren Gebankens, bag wir bie Erinnerungen bes gegenwärtigen Lebens für feine unbefannte Gludfeligfeit fonnen bingeben wollen, mehr Rlarheit zu munichen. Die Erscheinung ber "Unmuth und Burbe' am Enbe ift ziemlich unerwartet. Die 'Schwarzburg' [von Sophie Mereau] im neunten St. enthält in wohlflingenben Reimen ein Gemalbe anmuthiger ober romantischer Naturscenen, von blühenbem, manchmal nur zu üppigem Rolorit, mit garten Empfindungen untermischt.

[Goethes Unterhaltungen beutscher Ausgewanderten.] Die Unterhaltungen beutscher Ausgewanderten' (im ersten, zweiten, vierten, stebenten und neunten St.) sind das, wosür der Bf. sie giebt, eine leichte, angenehme Erholung, welche nicht sowohl den ermüdeten Geist von sich selbst ablenkt und zerstreut, als durch den ruhigen Ton, der darin herrscht, zur Sammlung einladet, womit ihm oft der größere Dienst geschieht. Der Eingang erinnert an einen ähnlichen, zu einer sonst noch genug von dieser verschiedenen Reihe von Erzählungen, dem Dekameron des Boccaz. Dort slüchtete man sich von dem Schauplate der physischen. Rur konnten die anmuthigsten

Erzählungen eine Best nicht beschwören, ba fie bingegen Saber und Zwietracht wohl in ben Schlaf zu wiegen vermogen. Die Ginleitung ju Diesem Unternehmen bat freilich bas Anfeben eines Widerspruchs; benn es bringt bem Bebachtniffe bie Gegenftanbe fehr nabe, welche man fich zu entfernen vorsette: boch ift er nicht gang unauflosbar. Das Uebel mußte noch einmal fo lebenbig gefchilbert werben, bag es jedem, welcher je Partei genommen hatte, leicht wirb, fich von dem Dafein besfelben durch eine aufwallende Theilnehmung an biefem Gefprach ju überzeugen. Die Erwabnung bes Galgens und ber Guillotine berührt eben ben Gipfel beiber entgegengefetten Denfarten, und man ift nicht betrübt, ben braven Mann abreifen zu febn, ber fie berbei-Run gewinnt man Raum, fich an ben folgenben Gesprächen zu erfreuen, worin Vernunft und Wit, allgemeine und besondre Wahrheiten aufs gludlichfte gemifcht find, wo es ber Namen nicht bedarf; um bie Sprechenben von einander abzusonbern, und ein jeber feinen Charafter behauptet. 3a, bis in Die kleinfte ber fleinen Geschichten. welche vorgetragen werben, läßt fich jene feine und lebhafte bramatifche Wenbung nicht verfennen. Auch die Spuren beffen, mas man Manier nennen möchte, gefallen noch baran: warum follte man eine zierliche Manier nicht lieben? Diese hier ift nicht farg mit Worten und Aufgablung fleiner Umftanbe, aber fie haben alle Leben und Grazie und werben burch einen einfachen Gang jufammengehalten. Dbne Prunt und gefligentlich erregte Spannung erreicht bie erfte biefer Ergablungen ihre Absicht, unfre Aufmerksamkeit ju fegeln und bie Phantafte anzuregen, wobei es nicht obne Schauder abgeht. Anordnung und Ausbruck find fo tunftlos und barftellend, daß man gern zu ihnen zurückfehrt, und

ce fich ichon gefallen läßt, bas Wort biefes Rathfels, fo wie ber andern nachher aufgegebnen, nicht gefunden zu ba-Besonders ift alles, was barin zur Bezeichnung ber Charaftere bient, vortrefflich. Alle Zaubereien bes 2f. reiden bagegen nicht bin, ben barten Kontraft in bem Abenteuer bes Marschall be Baffompierre obne Wiberwillen verichmerzen zu lagen. Daß bie Begebenbeit ber ichonen Strobwittwe mit einem Profurator zu Genua nicht unbefannt ift, fcabet allerbings bem Bergnugen nicht, womit wir fle bier wieder lefen; boch ichabet es ihrer Moralität, bag alles Berbienft auf die Ralte und Geiftesgegenwart bes jungen Bei= fen fommt, und die Entsagung ber artigen Frau nach aufgehobnem Raften vielleicht nicht Stand balten möchte. bunft baber bie Geschichte bes verirrten Junglings morali= fcher. Gine überzeugende Wahrheit ber Darftellung und ber Bemerkungen, die bem Bf. in ber That so natürlich wie bas Athmen zu fein icheint, fpricht uns barin an. Gegen bas Enbe entsteht indeffen bie Frage, ob eine folche Erfahrung, wie die, welche Ferdinands Rettung begleitet, nicht zu benen gebort, an bic, bei Belegenheit bes Sprunge zweier verbruberten Schreibtifche, bie Forberung gemacht wirb, bag fie mahr fein mußen, und bie man alfo nur gern in Beinrich Stillings Leben lieft.

Was aber alles Belehrende und Ergötende in ben vorigen Unterhaltungen dahinten läßt, was ein fanftes Wohlgefallen in das lebhafteste Vergnügen verwandelt, ist bas Märchen (zehntes St.), zu dem wir durch treffende Winke über das Wesen der Phantaste vorbereitet werden. Sie gautelt uns alsdann das lieblichste Märchen vor, das je von ihrem himmel auf die durre Erde herabgefallen ist. Alle ihre Jugend und Fröhlichseit scheint wach geworden zu sein.

So bunt fie aber ihr Gemalbe mifcht, so gemilbert ift es bennoch in feiner Saltung. Gin Reihe ber lieblichften Bilber zieht uns fort; fie geben zuweilen in eine lächelnbe Charafteriftif, und bann wieder ins Rührende über: boch liegt bas Rührende mehr in ber holben Bartheit ber Schilberung, als im Mitleiden, bas ber Gegenstand erweckt. Niegab es einen liebenswürdigeren Schmerz, als ben ber fugen Lilie; überhaupt erregt fie ein Gefühl, als wenn man ben Duft ber Blume, beren Namen fle führt, in freier Luft ein= athmete. Dazwischen bringt irgend ein komischer Bug, wie bie Verlegenheitt ber guten Alten um ihre Sand, jum Ladeln, ober man erheitert fich bei ben Irrlichtern, einem Bolfchen, bas bier in feiner gangen Beweglichfeit ergriffen, und wie fest gezaubert ift, ohne ftill zu ftehn. Es ift eine Beichnung, bei ber man nicht ohne Ergößen verweilen fann; fie erschöpft mas fie barftellen foll, und gleitet boch leicht barüber hinweg, wie die Nhuphe über die Spizen bes Grafes. So fcwebt bas gange Marchen bin, und wer fich nicht an ihm erfreuen wollte, mußte wenigstens nicht mit unbefangnem Beifte fich beluftigen tonnen, ober alle Berte. woran die Einbildungsfraft allein Theil hat, laftig finden. Alsbann konnte ce ihn vielleicht noch unterhalten, nach einem haltbaren Faben ber Deutung zu fuchen, welches wir noch nicht unternommen baben. Im Einzelnen ift Sinn und Bebeutung nicht ichwer zu erkennen. Bei ber Flüchtigkeit. bie man fonft nur ben Landsleuten ber Irrlichter gutrauen follte, schimmert ein gewisser Ernft burd, ber ,, nicht schwer wird über Allem," wie die Landsleute des Bf., fondern eben hinreicht, eine besto angenehmere Erinnerung ber enwfundnen Luft gurudgulagen. Es ift kaum nöthig, bemerfen, bag nirgende lleberlabung, weber in ber Sprache.

noch in den Beschreibungen, statt sindet. Wollte die Kritik auch dieses schöne Wolkenbild nicht ohne Tadel vorbeischlüpfen laßen, so könnte man sagen, daß die Katastrophe, wobei die Theilnahme an den Lieblingen still steht, nicht nahe genug ans Ende gerückt ist. Allein dieß stört den Genuß nicht, und wenn wir geendigt haben, so sehen wir im Geist den Erzähler, der bisher unter der Gestalt eines alten Geistlichen ausgetreten ist, die Waste abwerfen, und mit einem Flügelpaar dastehn.

[Alexander von Humboldt 'Die Lebenstraft'.] 'Die Lebenstraft ober der Rhodische Genius. Eine Erzählung.' (fünftes St.) Sie enthält eine treffende Allegorie über einen Gegenstand aus der Naturwißenschaft, für die man nur selten sinnreiche Einkleidung erfand, während man die Lehren der Moral mit den plattesten überhäufte. Der kleine Auffat ist gefällig und blühend geschrieben; das Ende läst eine sanste Rührung zurück.

[Engels Entzückung bes Las Casas und Lorenz Stark.] Entzückung bes Las Casas, ober Quellen ber Seelenruhe'. (brittes St.) So heißt die lleberschrift bes Gesichts eines sterbenden Weisen, der auf ein thatenvolles Leben erbangend zurückschaut. Sein Genius läßt ihn zuerst die traurigen Volgen einiger Uebereilungen, und dann in weiter Ferne die endliche Auslösung der Verwirrung erblicken, die sein Gerz an sich selbst verzweiseln ließ. Der Erzähler geht dabei keinen neuen Weg, aber den, worauf ihm der Denker gern folgt. Die Sprache hat durch Fülle und Feierlichkeit sast am Einsachen eingebüßt, aber sie ist mit der frommen Erhabenheit des Gegenstandes eins geblieben. Bei der Verzgleichung mit dem Traum des Galilei sollte man denken, ein Philosoph für die Welt, dessen man sich danke

bar erinnert, fei bier Philosoph für ben Simmel geworben. Das Charaftergemalbe im gehnten Stude, Gerr Loreng Start', ift nur noch Bruchftud, obichon am Enbe feiner zu hoffenben Fortsetzung erwähnt wird; boch ift die Geschichte weit genug geführt, um eine befriedigende Entwickelung voraussehen gu lagen. Es ift nicht nur ein unterhaltenbes, fonbern ein lehrreiches Gemalbe; benn wir erbliden barin Berbaltniffe, wie fic fid im gewöhnlichen Leben wirflich finden, und ben bauslichen Frieden nur zu oft unterbrechen. Schwächen und Gigenbeiten find hier in ihrem Bufammenhange mit lobenswürdigen Eigenschaften gezeigt; Recht und Unrecht findet fich auf beiben Seiten, und eben bieß erregt eine mehr gufammengefeste Theilnahme, als moralische Erzählungen meiftens einzuflößen im Stande find. Die Aufbedung manches feinen Selbstbetruges verrath einen geübten Beobachter ber Menfchen. gang biglogische Behandlung wird die Umftandlichkeit in treffenben, wenn auch fleinen, Bugen belebt und anziehender gemacht. Wenn man biefe Charafterzeichnung neben bie Unterhaltungen beutscher Ausgewanderten ftellt, fo fann man- fich bes Wunfches nicht enthalten, bag bie Verfager in ihrem mabren, leichten und vertrauten Ion ber Darftellung, wozu aber mehr Geist erfordert wird, als mancher fich vielleicht einbilbet, glückliche Nachfolger (nicht Nachahmer) finden, und unfre Lefewelt baburch von bem Geschmack am Gothisch-Beroischen, Riefenhaften und Abenteuerlichen geheilt werben Man mußte ihr wenig Gutes gutrauen, um biefe Boffnung nicht zu begen, ba eben in biefem Zeitpunkt ein Roman von einer Meifterhand bas natürlichfte, freiefte Leben burch eine bie und ba wunderbare, immer anlodend gefnupfte Bermidelung binfpielen läßt.

Schauspiele von Friedrich Bilbelm Gotter: 1795. Lpg. Gofchen.

Es ift eine eigne Erfcheinung in unfrer Litteratur, daß wir bei unfrer Armuth im bramatischen Rach boch eine beträchtliche Angabl febr geiftvoller Schausviele befigen, Die entweder von ihren Berfagern gleich Unfange nicht fur bie Bubne bestimmt wurden, oter boch fein mit ihrem Berthe in Berhaltnig fiehendes Glud barauf machten. Raum gehört eine ober bas anbre von ben Studen unfrer bramatifchen Deiffer zu ben allgemein gangbaren, mahrend mittelmäßige Plattheit mit einer gewiffen Buverficht auf bem Thea: ter ericbeinen barf, und fich beffelben nur zu oft ganglich bemachtigt. Der große Saufe ber Schausvieler findet fie, mie es icheint, feinen Rabigfeiten, ber große Saufe ber Bufchauer feinen Beburfniffen, bie er boch wohl am beften fennen muß, angemegener: was man mit feinem eignen Beifte verwandt fühlt, bat immer etwas ungemein Gemuthliches und Buthatiges. Gin nicht geringer Grab von Bilbung wird bagu erforbert, ju bem Bortrefflichen von Beit gu Beit mit neuem Bergnugen gurud gu febren, und es ftete noch burch eine mehr ergrundende Betrachtung neu ju finden. Daber mill man immer etwas Reues: follte es auch von ber Befchaffenbeit fein, bag fein ganges Berbienft, wenn es vor bem Anfange ber erften Borftellung irgend einiges hatte, ju Ende berfelben gewiß babin ift. Diefe Bemerfungen liegen bem Beurtheiler obiger brei Schaufpiele fehr nabe, wenn er es bei ber auserlefenen Unterhaltung, welche befondere bie beiben erften ibm gemabren, beflagen muß, baß fie zwar unftreitig eine Bereicherung unferer Litteratur, aber fehwerlich unfere Theatere find. Der Dichter (einer von benen, Die jedesmal willtommen find, fo oft, ober vielmehr fo felten fie erscheinen, und an benen man es nur tabeln mochte, bag fie bei eis ner gludlichen Leichtigkeit mit ihrem Beifte nicht freigebiger fein wollen, wenn folche Anforderungen an Wis und Phantafie, Rrafte, welche nur in ihrer freieften Regfamfeit glangen, nicht immer que bringlich und unbillig maren), ber Dichter erflart fich felbft bierüber in einer furgen Borrebe. Den erften Anlag zu Diefen Studen gab bas Bedurfnig eines gefellichaftlichen Theaters. Ber fie aus Diefem Befichterunfte betrachtet, wird fich vielleicht geneigter fub.

len, manche Abweichung von ben ftrengen Borfchriften ber bramastischen Kunft und manche andre Berirrung bes Biges und ber Laune zu entschuldigen. Dieß gilt vorzüglich von ben beiben erften Studen' (Bafthi, ein Luftviel in einem Afte; Efther, ein Schaussviel in sechs Aften), 'beren Stoff mit ber Art ihn einzukleiden in einem zu auffallenden, Kontrafte steht, als daß fie sich mit bem Zwede einer öffentlichen Borftellung vereinigen ließen.'

Die Geschichte jener berühmten Koniginnen ift bier namlich burch eine fonderbare, febr originelle. Battung bes Romifchen gemurat. Siftorifche Berfonen, bie uns aus einer alten Urfunde von ehrmurbigem Unfeben icon von fruber Rindheit ber befannt find, bie aber, mas ihren Charafter betrifft, nichts fonberlich Chrwurdi= ges an fich haben, fo bag bie Laune mit gutem Ruge Duthwillen an ihnen treiben fann, ericbeinen bier mit neumobigen Borftellungs= arten, Sitten und jum Theil Thorheiten ausgestattet. Bolltom= mene Berbachtung bes Roftums in ber Darftellung einer in fo ent= legnen Beiten, bei fo fremden Bolfern vorgefallenen Sandlung mare vielleicht ein unmögliches Unternehmen; bennoch ftellt ein auffallenber Berftog bawider ben Dichter felbft, ber ihn unwillfürlich mitten in feinem tragifchen Ernfte begeht, in ein lacherliches Licht. Bang etwas Anberes ift es, wenn er, wie hier, die Beitalter und Sitten abfichtlich verwirrt, um durch bas Bufammenruden fo frembartiger Borftellungen überrafchende Wegenfate ju bilben. Dieß fann bis in bas Burlefte getrieben werben, und ift eine ber vorzuglichften Silfemittel ber Barobie. Unfer Dichter aber weiß auch im Scherze Dag zu halten, und bergleichen Kontrafte mit bedeutender Reinbeit anzubringen, ohne fich von bem boberen Romifchen, bas er in bie Charaftere felbft gelegt hat, ju entfernen. Das fleinere Stud ift gemiffermaßen ein Borfviel bes zweiten : bie barin auftretenben Berfonen fommen mehrentheils nachher wieder vor. Es hat nur wenig Bermidlung und fann fie auch nicht haben: boch machen die gabllofen und unleiblichen Grillen einer Schonen, bei ber fich ber Ues bermuth bes Standes zu einem unbegrangten Bertrauen auf bie oft erprobte Allmacht ihrer Reize gefellt; Die willfommne, aber nach= läßig aufgenommene Schmeichelei und vergeblich angebrachte Beisbeit ihrer Sofmeifterin; Die verschiednen Arten bofifcher Bedanterei im Ton ber an fie abgeschickten Rammerlinge; endlich bie platte

Reierlichkeit in ber Berathichlagung, wie Die Berbrecherin geftraft werben foll, jufammen ein febr artiges Bemalbe aus, beffen angiebende Rraft weber auf bem allgu Bunten, noch auf bem Ueberlabenen beruht. Die Geschichte ber ftolgen Bafthi (an welcher barin nichts verandert wird, als bag haman und feine Frau ichon vortommen, und bag bie Ronigin bier nach einem Beliebten fcmach: tet, ber bafur, wie man im folgenben Stude erfahrt, 'nach altem Brauche im Stillen ftranguliert wird'), hat wohl nie jemanben im Ernfte tragifc gefchienen, außer herrichfüchtigen Frauen, ober geplagten Mannern, weil die wohlmeinende Abficht bes Ahafverus we= nig Erfolg fur fie gehabt ju haben icheint. Aber bie That ber Efther ift wirklich einmal ale Trauerspiel bearbeitet, um einen anbachtigen und ausschweifenben Sof gur Abwechselung auch von ber Buhne berab zu erbauen. Die Biete pries Ludwig ben Bierzehnten in einem prachtigen Prolog baju, und bamit bie Demoifelles be Saint-Cor Gelegenheit hatten ihre Geschicklichkeit in geiftlichen Liebern angubringen, und Dabame be Maintenon gugleich unter bem Bilbe ber Efther geschildert werben fonnte, mußte biefe, ber boch Alles auf Geheimhaltung ihrer Geburt antam, eine gange Schar junger Jubinnen im foniglichen Ballaft in ber Religion ihrer Bater ergieben. Konnte bie tragifche Dufe trot aller ihrer Burbe fich enthalten zu lächeln . wenn ihr Racine bergleichen Dinge que muthete? In ber That, mancher Bug feines Trauerfviels murbe mit geringer Beranterung ober Berftarfung in ber Efther, woraus auf bem Jahrmartte ju Blundereweilern einige Scenen vorgestellt werben, einen gang ichidlichen Blag finben. Wer fennt nicht biefe unvergleichliche Boffe? Wer muß nicht jedesmal über bie herzbrechenben Gefprache amifchen bem Raifer Abafverus und feinem Minifter Saman, zwifden Efther und ihrem Soffuden Darbochai, von Reuem lachen ? Um zu bemerten, bag fie unftreitig unferm Dichter zu einer folden Bearbeitung biefes Gegenftanbes in einem ausgeführten Schauspiele Beranlagung gegeben haben, wird nicht viel fritischer Scharffinn erfordert; wer aber babei verweilen tonnte, nicht um bas Bergnugen ber Bergleichung ju genießen, fonbern um bie jungere Efther herabgufegen, mußte ben Unterschied gwifchen einem aufgefaßten, jeboch mit eigenthumlichen Beifte benutten Gebanten, und einer Nachahmung, bie mit frembem Gigenthume prangt, gang aus

ben Augen verlieren, ober ihn auch verfennen wollen. Die fomis ichen Farben find in jenem Bruchftucke einer Saupt: und Staate-Aftion weit ftarfer aufgetragen, als in ber porliegenden Tragifomos Die (wenn man ihr ja ben Namen einer bestimmten Gattung beis legen foll); auch find bier die gemeinschaftlichen Charaftere gang andere gezeichnet. Die fcone Efther ericeint burchaus liebenemurbig in ihrer ichuchternen Einfalt, bie fich zuweilen bis zum frommen helbenmuthe erhebt; ber alte Marbochai als ein wurdiger Greis ohne Beimifchung jubifcher Nationalzuge. Auch Die fultanifche Gleichs gultigfeit und felbftzufriebne Schlaffheit im Charafter bes Abafverus ift zwar nicht gang weggenommen, aber boch beträchtlich gemilbert worden. Faft mochte man fagen, fein Betragen gegen Efther fei zu ebel und gefühlvoll, um jenen Eigenschaften nicht zu witersprechen, wenn nicht die Liebe, wie ergählt wird, häufig bergleichen Bunder wirfte. Die fcblaflofe Nacht, wo Ahafverus fich aus langer Beile feine Thaten vorlefen lagt, und erft burch bie Chronica und hiftorien erinnert werden muß, daß ihn Marbochai von einer Ber= schwörung gerettet, mar fur ben tragischen Dichter, ber fich an jeben Bunft einer fo bezeugten Gefchichte gebunden glaubte, eine verzweifelte Aufgabe. Wer muß nicht über Racine lachen, wenn er ben Ronig fich erft auf feinen Thron, wie auf einen delphischen Dreifuß fegen läßt, um folgende Albernheiten ju fagen :

Je veux bien l'avouer. De ce couple perfide J'avais presque oublié l'attentat parricide. Et j'ai pali deux fois au terrible récit Qui vient d'en retracer l'image à mon esprit.

hier hingegen ist die Geschichte ebenfalls befolgt; nur in dem ihr entsprechenden Tone behandelt und mit Umständen bereichert. Der schlaue Astrolog, der freimuthige griechische Arzt, die Sängerin mit ihrem allerliebsten fürstlichen Wiegenliede, der Borleser und das 648ste Kapitel des 1486sten Buchs der Chronica, die den Monarchen nach einander unterhalten müßen, machen eine der ergöhlichsten und launigsten Scenen aus, die jemals geschrieben sind. Es ist einssichtsvoll angeordnet, daß Ahasverus sich der von Haman vorgesschlagnen Ermordung der Juden ansangs widerset, und daß die Art, wie nachher der Besehl dazu erschlichen wird, ins Dunkel gerückt ist. Die gleiche Bereitwilligkeit, womit er in der wahren Ge-

schichte bem haman dies Blutfest, dann seinen judischen Rachfolger ein ganz entgegengesetes zugesteht, ift wirklich empörend. Auch die Rachsucht Marbochais und der Königin bleibt billig weg. Bielleicht ist die Bitte, hamans zehn Sohne ebenfalls auszuhängen, noch im Munde des leeren und herzlosen höflings, auf den sie der Dichter übertragen hat, zu entsetzlich. Bum Glücke wird sie abgewiesen. haman selbst mußte unumgänglich als Bösewicht geschildert werden: dafür weiß man aber auch im voraus, wie stattlich die poetische Gerechtigkeit an ihm ausgeübt werden wird. Das Wagestück, das Abscheuliche bei einer lächerlichen Seite zu faßen, und durch geschilderte Unmenschlichfeit zu belustigen, ohne dem sittlichen Gesühl zu nahe zu treten, kann schwerlich beser gelingen, als in der Scene, wo haman seiner Frau und ihrem Freunde den glücklichen Erfolg seiner Bemühungen ankundigt:

Best hort und freuet euch! In breimal zwanzig Stunden Schlägt man fie alle tobt — tobt — tobt, gleich tollen hunben.

Es ift meisterhaft ersonnen und ausgeführt, wie sich in seinen roben, selbstfüchtigen Brahlereien ber Rausch ber Freude und des Weines zugleich ergießt. 'Ihr seht was ich vermag,' fagt er, indem er sich auf ben Bauch klovft und trinkt:

Durch Felfen gieng mein Weg: Schweiß toftete bie Mine. Berfcheieben von Paris ift schon bie Guillotine. Sie tommt mit Ertrapost in breien Tagen an. Dann schaut! mit Einem Schnapp find hundert abgethan.

Ein ähnlicher Einfall, zwar ein Bortspiel, aber wißiges Bortsfpiel, ift es, wenn haman vorher, indem er dem Könige die Rachskömmen Jacobs als Berbrecher schildert, ausruft:

Tilg' alle Sacobiner Bom Efeltreiber bis jum haupte ber Rabbiner!

Seres, Samans Frau, eine alte weise Hofbame, die sich nach ihrem Abschiebe als Hosmeisterin auf moralische und politische Schriftskellerei legt, hat die täuschende Wahrheit eines Portraits; auch ihr Hausfreund, der Rammerherr, den nur die Bedürfniffe seines Nagens an die podagrische Schone feßeln, gehört ganz dazu. Unter der großen Menge eben so fühner als feiner Züge, die wur dem Wiese eines geübten Menschenkenners gelingen konnten, ift es schwer,

bie vorzüglichsten zu mablen; auch verlieren fie außer bem Bufammenhange unendlich. Seres giebt unter andern ber jungen Konigin folgende Beschreibung ber Etifette:

Es ist die Leimlickeit, Die Losung, bas Panier ber Hofe weit und breit; Der Stein, von Geisterhand zum Eckein abgeründet; Worauf sich Salomos verlorne Weisheit gründet; Es ist der Isis Ville, die nie ihr Haupt entblößt; Es ist der Talisman, der alle Zauber löst; Und wenn von Pol zu Pol die Pose sich vertammen. Verfolgen und entzwein — der Ring halt sie zusammen.

Ein andermal tabelt fie ben Mangel an Burbe und Feierlichkeit in ihrem Betragen:

Das macht — bie Konigin weiß nichts von Etikette. Mit ihren Kammerfraun flickt balb um bie Wette; Steht balb auf ben Balkon, und spielt für sich Joujou, Kost mit bem Aeffchen hier, bort mit bem Kakadou; Balb geht sie — nein! sie lauft spazieren im Galoppe, und hangt ben Purpur um, wie eine Pelzsaloppe.

Bei bem Ueberfluße an beluftigenden Einfällen und komischen Darsftellungen, merkt man aber nirgends, daß dem Gegenstande Gewalt angethan ware, um sie herbeizuholen; sie scheinen sich alle freiwillig darzubieten. Bas nach dem Besen der Sache ernsthaft ift, hat der Dichter so gelaßen: er zeigt an manchen Stellen, daß ihm auch Eindrucke von einer ganz andern Art zu Gebote stehn, mit denen er hier indessen nur spielt, und bald durch einen flüchtigen Uebergang gleichsam aus Muthwillen sein eignes Werf zerstört. Bielleicht streift er einigemale zu weit in das Gebiet des Trauerspiels hinüber. Es ist wenig gesagt, daß die Scene, wo haman, während Ahasverus eben hinausgegangen ist, Esther um Gnade ansleht, hier weit mehr pathetische Stärke hat, als bei Racine; allein die lette Beschwörung hat in dem Munde eines solchen Bosewichts etwas unsangenehm Erschütterndes.

Obige Zeilen konnen zugleich eine Brobe ber Berfiftation abgeben, welche man an ben Gebichten bes Berf. gewohnt ift. Die gereimten Alexandriner, die ehebem bei uns eben fo, wie bei ben Franzofen, fast in allen Dichtarten herrichten, find eine Zeit hindurch vielleicht allzusehr vernachläßigt worden. Wie aber Alles feine

Ebbe und Flut hat, fo fcheinen fie auch jest wieder mehr empor Bon ber tragifchen Buhne bleiben fie zwar mohl mit Recht verbannt, obichon or, Gotter in feinen Trauerfpielen ein mufterhaftes Beisviel von ihrem beftmöglichen Gebrauche gegeben hat. Ift biefe Bereart fur ben freien, vielfachen Ausbruck ber Leibenichaft nicht ichon an fich felbft zu eintonig, fo mare es boch mobl eine au fdwere Aufgabe fur unfre Schaufpieler, fie naturlich, mit beständiger Abwechselung bes Tones, und boch ohne Rachtheil bes Bobitlanges bergufagen. Ueberhaupt erinnert uns ber Reim un: aufhörlich allzusehr an ben Dichter: wir wollen ihn lieber über feinen Menfchen vergegen. Alles bieg gilt vielleicht weniger von tomifch bramatifierten Sandlungen. Wie bem auch fei, bas Ergoben bes Lefers an biefen Schauspielen (ba fic, ungeachtet fie fonft alle theatralifden Erforderniffe haben, mahricheinlich bie Ramen ihrer Aufführung witerfegen werben) wird gewiß burch ben Reim. beffen feinere Reige, und wenn man fo fagen barf, beffen Gragien ber Dichter alle anzubringen weiß, ohne bag fie ihm je bie minbefte Aufopferung zu foften icheinen, um Bieles erhöht. Die Lebhaftig: feit und gludlichen Benbungen bes Dialogs, ftatt barunter gu leiben, find nur besto glangenber geworben.

Des Berf. allau bescheidne Erklärungen überheben uns ber Muhe, uns über das, was sich etwa gegen den Plan oder die Aussührung einwenden ließe, 3. B. die Lüde zwischen dem ersten und zweiten Atte, wodurch Undeutlichkeit entsteht, die Unwahrschein-lichkeit, daß Mardochai von dem geheimen Besehle zur Ausrottung seines Bolkes ein Originaldokument mit dem königlichen Siegel in Sänden hat, u. dgl. m., weitläuftig zu verbreiten. Reben solchen Borzügen wurden viel größere Mängel unbedeutend werden. Ber scherzhafte Unterhaltung liebt, muß keine meisternde Laune hinzubringen: man lacht gern, sollte man auch gegen die Regeln gelacht haben.

Die Bafen find nach Les caqueis von Niccoboni gearbeitet, und ungeachtet die handlung ganz in der niedrigen Sphare geblieben ift, wohin alles Weibergeklatsch verbannt sein sollte, doch eine feinere Ausführung dieses Gegenstandes, als eine andre schon im Deutschen vorhandne. Nur hatte sie etwas abgekürzt werden mogen, da die Schwäche der Berwickelung uns kalt läßt, und nur die ungemeine Jungengeläusigkeit der beiden Deldinnen vom Trödel darin unter-

halt. Diese ift mit völliger Sprach: und Sachkenntniß nachgeahmt, ohne in einen fur die Buhorer allzu beleidigenden Ton zu verfallen. Das Stud, welches durch die Gesellschaft der beiden andern beinahe zu sehr geehrt wird, ist überhaupt weniger zum Lesen; als zur Aufführung bestimmt, und wurde wiederum weniger bei einer öffentlichen, als bei einer gesellschaftlichen Borstellung gefallen, wo man eher Hoffnung hatte, jenen Ton auch im Bortrage vermieden, mansche nur angedeutete Zuge durch das Spiel gehoben, um dem achten Hagestolzen Schönemann sein vollendetes Recht gethan zu fehen.

Ergählungen von Samuel Gottlieb Burbe. Königsb. Nicolovius. 1796.

Diefe ergablenben Bebichte find ichon einzeln in veriodifchen Blattern abgebruckt, erfcheinen bier aber, wie uns bie Borrebe belehrt, theils ganglich umgeschmolgen, theils forgfaltiger ausgefeilt. Obgleich ein folches Bestreben nach höherer Bolltommenheit lobens: werth ift, fo mag ihnen boch leicht jene Art ber Ausstellung gun: fliger gewesen fein. Sier, wo man fie gesammelt, mit nichts Frembem untermischt und als ein fur fich bestehendes Wert in bie Band nimmt, burfte eine gewiffe Ginformigfeit und Befdranktheit, worin fie alle einander ahnlich find, fdwerlich ber Bemerkung entgeben. Doch wir befcheiben uns gern, daß es auch in biefen lefeluftigen Beiten Lefer geben mag, Die burch bas Alltägliche noch angenehm Wem fie irgend Unterhaltung überrafcht merben. fonnen, ben braucht bie Rritif nicht vor ihnen ju marnen, und bie Moral muß fie ihm ohne alles Bebenfen empfehlen. auf ber bichterischen Seite geht ihnen Bieles ab, nicht mas ben Somud ber Beimorter, Rebefiguren und Bilber betrifft (benn baß ber Berf. biefen mit Dagigung angebracht, und ihn bem Stoffe nicht aufgezwungen bat, bleibt ein Borgug feiner Berte, mag es immerhin mehr eine Tugend ber Rothwendigfeit als ber Bahl fein), fonbern an Geift und Leben, womit auch folche Dichtarten, beren Zon fich ber vertraulichften Brofa nabert, nie zu reichlich ausgeftattet werben fonnen. Die Erfindung, wo fie bem Dichter quaehart, ift wenig angiebend, bie Beidnung ber Charaftere unbebeutend. ber gange Bang ber Ergablung matt; ber Darftellung fehlt es fomobil an Starte, als an Schonheit; ber Scherz ift nicht recht scherzhaft, und bas Bathos nicht fonberlich pathetisch.

Die Bescheinheit, womit ber Berf. selbst seine Duse in folgenden Beilen charafteristert, erregt ben Bunfch, ihm schmeichelhaft widersprechen, und seine Zweisel heben zu konnen.

Der Stoff ist arm, bie Form gemein, . Der Wille gut, boch bas Bermogen klein: Dagegen buhlt er auch nicht um ben Kranz ber Ehre; Den Eeser angenehm zerftreun, Dieß ist bas Ziel, nach bem er steuert. Doch wie, wenn er auch bas nicht traf? Et nun, im schlimmken Falle leiert Sein Reimwerk wenigstens in Schlaf.

Die furgefte von biefen Ergablungen, 'Rarl ber Funfte im Rlo: fter,' ift nicht am fcblechteften gerathen, hat ihr Bortrag gleich nicht Die gebrangte Rraft, woburch g. B. Bfeffel eine fo mabre und wichtige Lehre noch einbringlicher gemacht haben wurbe. Der weltbefannten Geschichte von 'Rrofus' hatte vielleicht ein weit großerer Aufwand von Bis und Darftellungsagbe nicht vermocht ben Reis ber Reuheit ju leihen. Die fcblichte Rurge, womit bie Alten fie in Brofa ergablten, ift ber poetischen Auszierung aufgeopfert worben, und biefe entschädigt zu wenig fur ihren Berluft. Bwei Erzählungen von betrachtlichem Umfange, bie eine in funf Abtheilungen, bie andre in vier Buchern, nehmen bas Uebrige, und bei weitem ben gröften Theil bes Banddene ein. Die 'Brautigamsprobe' befteht barin , daß man ben Liebhaber in feiner Abmefenheit glauben lagt, feine Beliebte habe burch einen plotlichen Unfall ihr Bermogen, und burch bie Blattern ihre Reize verloren. Sehr uneigentlich verfpricht ber Dichter in ben erften Beilen ein Beifviel verliebter Treue aufauftellen. Go verschwenberisch auch ber Sprachgebrauch bes Egoismus mit bem Bort Liebe umgegangen ift, fo fagt man boch gewiß nicht, daß berjenige, welcher einen Rampf auf Tob und Leben gwis fchen Pflicht und Reigung überfteben muß, um fich ju einer Berbindung mit feiner Braut zu entschließen, weil fie verarmt und vers. haflicht ift, baburch einen Beweis von Liebe gebe. Rur feine Recht= ichaffenheit beweift er, und auch biefe hatte er mit etwas mehr Scharffinn nicht in Untoften ju feten gebraucht, benn bie Probe ift in ber That weder neu, noch verfanglich. Daß ber Liebhaber ein

reisender Birtuofe, und burch eine Berbrieflichkeit feiner Lebensart überdrußig geworben ift, tann zwar an fich nicht mißfallen, thut aber nichts jur Bermidelung und Entwidelung ber Befchichte, wenn man nicht etwa glaubt bei Rufifern mare eine Brufung ihrer Gefinnungen nöthiger, ale bei andern Defnchen, und fie batten mehr Dube fie zu bestehen. Wozu foll boch ber unwahrscheinliche Traum, ber Meliboren por ber Entideibung feine porigen und gufunftigen Schicffale vorftellt? - 'Die Interimehochzeit, eine Rovelle.' Gin junger Dann fteht eben auf bem Bunfte, fich mit feiner Geliebten gu verbinden, ale ihm eine bejahrte, murbige Bermanbte ben (nicht febr vernünftigen) Antrag thut, ibm burch eine Beirat amifchen ibnen ihr großes Bermogen ju fichern. Db er gleich bei ihrem bald au erwartenben Tote burch biefe Ausficht verfucht wird. Reat boch bie Bartlichfeit; aber feine Braut entfagt freiwillig ihren Anspruchen. Er heiratet bie Alte, und jum Unglude lebt fie unerwartet lange. Er hat Langeweile, verfällt auf Berftreuungen, endlich auf bas Reifen. Durch einen Spieler, ber ihm fein ganges Butrauen abgugewinnen weiß, wird er nach Paris gezogen, und fällt in bas Res einer Bublerin, an bie er Alles verfchwenbet, fo bag er enblich in einem armfeligen Buftande ju feiner Bemablin gurudfebren muß. Unterbeffen ift die Beliebte vor Gram geftorben. Dagoberts Geicoichte giebt zu vielen Spottereien über ibn, biefe zu einem Duell Anlag, worin er gefährlich verwundet wird. Die Alte ftirbt por Schreden; ihre Bruber machen ihm einen Broceg über bie Erbichaft. er giebt fein Recht baran freiwillig uuf, und geht aus Reue und Ueberbruft ber Belt in ein Rlofter. Un tragifchen Folgen jener Sandlung ift, wie man fieht, eber leberfluß ale Dangel: boch batten fie in einer profaischen Erzählung wohl mehr Birfung gethan, weil barin bie Berhaltniffe bes wirklichen Lebens, worauf boch ihr ganges Intereffe beruht, grundlicher hatten entwickelt werben tonnen. Die Einbildungefraft hatte hier wenig ju thun; fie mifcht fich ungebeten ine Spiel, wenn fie g. B. ben Beift einer alten Dame 'fcnell entferfert' in bas 'ftille Land ber Schatten' führt.

Sprache und Berebau find im Gangen, wie man fie ichon aus frn. B. vermischten Gedichten fennt: jene rein und richtig, biefe fließend, boch beibe ohne ausgezeichneten Reig. Rur bie Alexandriner ohne Abschnitt nach bem britten, und felbft bie funffußigen

Jamben ohne Abschnitt nach bem zweiten Fuße, welche oft vortommen, geben biefer gemischten Bersart immer etwas Schleppendes. Folgende Schilberung von Dagoberts Seelenzustande fiel uns als eine ber gludlichften und fraftigsten auf:

> Ihm wies die Gegenwart Sefilbe voll Kuinen, In schwarzem Dunkel lag ber Zukunft hintergrund, Die Hoffnung solos auf ewig ihren Munt. Denn ach! nie werden ihm die Myrten Hymens grunen. Der Tod zerriß den ersten, reinen Bund Der Liebe! war' er auch herr von Potosis Minen, Sie kauften ihm nicht einen Augenblick Der Seligkeit, die er einst von sich sieß, zuruck!

Wie matt ift bagegen biefe Befchreibung einer Schonen:

Ihr liebliches Geficht, Befeelt vom blauen Augenpaare, Bar blond; Mund, Nase, Stirn und Haare, Kurz alles, was an ihrem Körper nicht Bescheibner Put bem Auge bedte, Bar fcon.

'Rehr' um, Ungludicher!' fo warnt ber Dichter Dagoberten vor ber Reife nach Paris:

— umsonft; ber Wagen rollt Dabin, bas Schicksal führt mit unsichtbaren Banben Ihn fort bis an bes Abgrunds Rand. Doch machen wir hier einen Stillestand.

Gewiß thun wir Grn. B. einen Gefallen, wenn wir uns biefen bier fehr unpoetischen Stillftand an den Stillftand unfrer Recension erinnern lagen.

Les chevaliers du cygne, ou la cour de Charlemagne. Par Madame de Genlis. III. T. Hamb. 1795.

Ungeachtet fich biefer Roman von ben zahlreichen Erziehungsfchriften ber Berf. burch ben größern Antheil, welchen bie Einbilbungsfraft baran genommen hat, unterscheibet, so schlägt er boch
im Ganzen wenig aus ber Art. Die Berf. legt ben lehrenden Ton,
ter ihrem Geifte zur Gewohnheit geworben, ober felbft ihr Geift

ift, nicht barin ab, und lägt ben fichern Leitfaben moralischer Ruch fichten niemals aus ber Sanb. Bu bem Rachtheile, ben bieß ihrem Berte, ale freies Runftwerf betrachtet, bringt, fommt noch ein anbrer, worin fie felbft aber fowohl ale in jenem einen Bortheil und ein auszeichnendes Berbienft zu fuchen icheint, namlich bie mubfame Benutung ber Beitgeschichte, in welcher ber Schauplat bes Romans liegt, ju unaufhörlichen Anspielungen auf neuere Begebenheiten. Allenthalben find folche Anspielungen gludlich ober ungludlich angebracht, und meiftentheils mit Abhandlungen begleitet, Die alle Taufdung aufheben. Weber bie biftorifche Bahrheit, noch bie Erbichtung gewinnt burch ben 3mang biefer Behandlung, und ber Runftgriff, befannten Ramen nach Gefallen Menschen unterzuschieben, wie man fie grabe braucht, fann nur felten ernfteren Erforberniffen unbeschadet angewandt werben. Sier leibet nun noch befonbere ber Eindruck bes Bangen burch bie fcmerglichen Erinnerungen ber Berfn., über beren Bitterfeit fie fich nicht hat erheben konnen, ob fie biefelben gleich burch manche Betheuerungen ju milbern verfucht. - Der Belb ber Geschichte und bas Sauptintereffe berfelben besteht indeffen fur fich. Fr. v. B. hat fich babei nicht allein ber ftrengften Moral, fonbern auch ber neueften Erfindungen ju ruhmen. Sie befchaftigt une brei Banbe hindurch, nicht, wie es fonft gewöhnlich ift, mit einer lebenbigen Schonen, fonbern mit ber tobten Geliebten Dliviere, bed'einen ber beiben Schwanenritter. Auf ben erften Blattern ermorbet er fie im Bahnfinne gereigter Giferfucht; in ben folgenden ergablt er ihre Geschichte, und bis nahe vor bem Enbe verfolgt ihn ihr grauenvolles Befpenft mit nachtlichen Befuchen. Batte es von ihr abgehangen, fo murbe fie ihm hoffentlich in einer weniger fcredenben Geftalt erfchienen fein; aber fie mar ju ber Qual ihn zu qualen verbammt, um bas Berbrechen einer von ih= rem Bater geheim gehaltenen Berbinbung, bas burch ben Tob.von ber Sand ihres Gatten noch nicht hinlanglich vergolten mar, gemeinschaftlich mit ihm abzubugen. Erft ale er ber Freundschaft und bem Andenken feiner Liebe und feiner That bas Opfer einer neuen Leibenschaft bringt, weicht fie von ihm. Da fich bie ichon überwundene Berfuchung erneuert, endigt fich ber zweifelhafte Rampf mit feinem Tobe, ben er in einer fur feinen Freund übernommenen Fehbe findet. Dieg ift ber hauptfaben ber Bermidelung, welche

einige wirklich erschutternbe und anziehenbe Situationen neben manden veinlichen und gleichgultigen bat. Ramen und Gebrauche find aus ben Beiten Rarle bes Großen hergenommen; allein (weffen fich auch bie Berfn. in ber Borrebe auf Roften Anbrer ichmeichelt) Charaftere, Sprache und Empfindungen haben ben Bufchnitt ber neuern frangofifden tugendhaften Romanenwelt. Richt nur bie Damen, fonbern auch bie fammtlichen Ritter fallen oft in Donmacht und baben fich in Thranen. Bange Seiten voll wehtlagenber Do= nologen und Dialogen im Gefchmad bes Arnaub wird ein Lefer, ber gewißenhafter mit feiner Beit, als mit feinem Buche umgeht, füglich überichlagen tonnen. Rarl ber Große, ber es in ber Rennt: niß feiner Meder und Wirthschaftegerathe wohl weiter gebracht, als in ber Gelehrfamfeit, rebet wie ein foniglicher Afabemift, ber bie Erfahrungen bes achtzehnten Jahrhunderts hinter fich hat; und ber Sachfe Bittefind wie Diberote Sausvater. Am beften ift eine frantifche Armide, Die Bublerin Armoftebe, gezeichnet, welche einen Ritter nach bem andern verführt und hintergeht, und auch die blutige That zu Anfange veranlaßt bat. Die übrigen Charaftere find mit ben gewöhnlichen Farben aufgetragen, wenn gleich bie und ba fich Buge finden, welche fie berausheben follen, aber mehr bie Befanntichaft ber Berfn, mit ber großen Belt verrathen, ale ihre Rabiafeit, fich in Die einfaltige Borwelt gn verfegen. Die Menge ber Episoben, wovon einige bem Stoffe giemlich fremb find, ermuben bas Bebachtniß wie die Aufmertfamteit. 3m erften Theil ift Die bekannte ruhrende Romange, Robin Grey, ju einer langen empfinbfamen Erzählung ausgebehnt. Die Ueberfetjung, welche in ben Nouvelles nouvelles des Florian ficht, und dem Original viel naber fommt, ob fie gleich an die Berbeutschung besselben unter bem Ramen 'Martin Grau' nicht reicht, icheint ihr unbefannt geblieben gu fein. Dit ber Geschichte von Eginhard und Emma ift fie nicht gludlicher gemefen; fie hat Alles gethan, um bas Intereffe ju fchwachen. Emma icheint fich nur aus Diffmuth bem Eginhard ergeben, und er nur aus Gigenfinn um fie geworben ju haben.

Die eingestreuten Verse sehen die poetischen Talente ber Fr. v. G. weniger in ein glanzendes Licht, als die meistentheils doppelten und breifachen Sinnspruche über den Kapiteln ihre Belesenheit und ihr Gedachtniß. Die Schreibart überhaupt hat sich, was gewiß

als ein Borzug anzusehen ist, von dichterischen Ansprüchen fern gehalten; nur in dem dramatischen Theile der Darstellung herrscht hie
und da Deklamation. In der Borrede sagt und die Berkn. noch,
daß ihre Werke in alle lebenden Sprachen Europas übersetz sind
Sollte auch dieser Roman einen deutschen Uebersetzer finden, woran
kaum zu zweiseln ist, so würden wir ihm beträchtliche Abkürzungen
empfehlen.

Dvibs Runft zu lieben, in ber Bersart bes Originals überfetzt von Fr. C. von Strombeck. Götting. 1795.

Seit feche Jahren ift bieg bie britte Ueberfegung eines romifchen Bebichtes, bas bergleichen Bemuhungen weniger verbient, als manches anbre, womit taum noch ein einziger Berfuch gemacht morben. Gine angeblich metrifche Ueberfetung in fehr unregelmäßigen Jamben erfchien im 3. 1790 gu Leipzig; eine zweite in bolperichten Berametern im 3. 1793 ebenfalle ju Leipzig. Die vorliegende ift nun zwar beiben weit vorzugiehen, thut aber noch langft nicht ben Forberungen Benuge, bie man an einen poetischen Ueberseter ber Alten maden fann und barf. Dhne burch tie leichte Bierlichkeit bes Driginale zu glangen, ift ber Ausbrud oft nicht verwerflich. Der Berebau hingegen ift größentheils fehr mangelhaft; um hierin bei abnlichen Arbeiten in ber Folge gludlicher ju fein, wird fich ber Berfager aus ben prosobifchen Regeln unfrer Sprache und bem Bau bes elegischen Silbenmages ein forgfältiges Studium machen mußen. Uebrigens ift bie Ueberfetung im Gangen treu und richtig; bag Unanftanbigfeiten, mogegen fich unfre Sprache eben fo fehr ftraubt, als unfre Sitten, verfleibet ober weggelagen find, ift allerbinge gu billigen.

Ahdim, eine morgenländische Erzählung, von L. L. Schwarz. Berlin. 1796.

Die erften feche Gefange Diefes Gebichtes find vor mehreren Jahren im beutichen Mufeum erschienen. Der Entwurf bes Gangen war, wie ber Berf. in einer furgen Borerinnerung melbet, auf zwolf

Gefange angelegt, allein feine traurige Lage mabrent ber Unruben in Bolen, Die er in einer poetifchen Bueignung an Die litterarifche Gefellschaft in Salberftabt ichilbert, hinderte ihn lange Beit an ber Ausführung, und bewog ibn nachher, fie in ben engern Raum von neun Befangen gufammen qu gieben. Gleich in ber erften Stange nennt ber aufrichtige Dichter fein großes Mufter, 'ben Arioft Bermaniens,' bem er von manchen Seiten auch nicht ungludlich nachftrebt. Inbeffen murbe eine Bergleichung mit ber erfinderifchen Rulle, Die im Ibris ober Amabis berricht, ein unbilliger Gefichtebuntt fur . Die Rritit fein. Gin Darchen will unbefangene Lefer: fein Begriff entfernt icon die boben Forberungen, die man an ernftere Dichtarten zu machen gewohnt und berechtigt ift, und man tann es immer noch febr artig und unterhaltend finden, befonbers wenn man babei von ber Leichtigfeit eines bescheiben geschmudten Bortrages gehoben wird, follte man auch am Enbe wenig gebiegnen Behalt, wenig Ausbeute fur ben Geift bavon tragen. Auch ift bie vorlies genbe Erzählung reich genug an ftarfen ober gefälligen Schilterungen, wie g. B. folgenbe ift:

> Der herrlichten von jenen himmelsschönen, Die durch der Schönheit Allgewalt Den kältsten Muselmann mit Amorn dort versohnen. Und seinen festen Glauben krönen, Glich diese himmlische Sestalt, Aus Aetherstoff gebaut, von dunnem Flor umwallt. In ihrer Dand die goldne Nettarschale Bollendete das Bilt von Debens Ideale.

Beniger bebeutend find die eingestreuten Betrachtungen: man wurde der Stelle über die sinnliche und eblere Liebe, St. 91...94, kein großes Unrecht thun, wenn man sie einen Gemeinplatz nennte. Den philosophierenden Einleitungen, welche der Dichter nach Ariosts Beise dem dritten und sechsten Gesange vorgesetzt hat, sehlt es nicht an Laune, und dieser erlaubt man schon, die Begriffe ein wenig zu verwirren. Benn sie sich aber gelehrter Anspielungen bedient, so sollten sie doch tressend gewählt sein, und hemsterhuns sollte nicht unter den steptischen Philosophen (St. 59), noch Leonh. da Binci als Maler genannt werden (St. 37), wo von einem üppigen blenzenden Kosorit die Rede ist. Das drollige Abenteuer am Ente des

fünften Gesanges ift vielleicht am geschickteften, von ber Ersindung und dem Wiße des Berf. einen vortheilhaften Begriff zu geben. Abhim besindet sich in einer grausenvolle Sohle, und arbeitet sich endlich muhsam zu einer Deffnung empor. hier vernimmt er ein so graffes Geschrei einer versammelten Menge, daß er es kaum wagt, den Kopf hindurch zu steden. Indem er dieß aber thut, wird er sogleich zum Kaiser von Tasgi ausgerusen, ein Empfang, der seinen Grund in der Geschichte dieses Neichs hat.

Es gieng vorbem ben tasgischen Kalisen Aus Omrahs Stamm ein wenig sonderbar (Durch Zauberei, das war wohl ziemlich klar). Sie jagten, aßen, tranken, schliefen, Wie nur ein Mensch zu schlasen fähig war: Doch wenn zum Thron sie Staatsgeschäfte riefen, So schienen sie des Kopfes ganz beraubt, Und man erblickte nun den Kaliser ohne Daupt.

Dhgleich bie Gefcafte hierunter nicht litten, fo hatte es boch allerlei Unbequemlichfeiten:

Man war gewohnt, wenn sich ber Kaiser zeigte, Und Alles sich vor ihm zur Erbe beugte, Daß er sodann zum Zeichen seiner Dulb Sein hohes Haupt ein wenig vorwarts neigte: Dieß hatte man so oft und gern gesehn: Doch ohne Kopf, wie konnt' es nun geschehn?

Ein Bauberer, ber um Rath befragt wird, giebt jur Antwort: ber Berg muße ihnen einen Schah gebahren.

Mit biesem tröstlichen Bericht Berfügten die Gesandten sich nach Sause. Indessen starb nach einem großen Schmause Der Sultan an der Unverdaulichseit. Das ganze Reich war hoch barob erfreut, Wan hörte schon, daß er im Berge sause, Jum Zeichen, daß er wirklich schwanger sei. Und Alles Bolk von Tasgi tief herbei.

Man wartete bereits brei Tage lang, Als sich bas Bolk in zwei Parteien trennte. Man wettete bie Salfte seiner Rente, Ob, seit Aesopus Fabeln sang, Bohl irgend noch ein Berg gebären könpte? Ein jeber war vor Purcht und Hoffnung bang; Auf einmal rief am Loch ein alter Weiser: Da kommt die Maus! — Doch dießmal war's ein Kaiser.

Die schwächste Seite bes Bebichts ift bie Anordnung ber gangen Rabel. Die Sandlung in einem Marchen braucht gwar teine Ginbeit fur ben Berftand zu haben; ja es ift vielleicht bas bochfte in Diefer Gattung, wenn bie Bhantafie bloß von ihren eignen Flugeln getragen, und ber Knoten sowohl finnlich geschurzt als finnlich aufgeloft wirb. Benn aber auf einen bestimmten 3med bingebeutet wird, fo muß auch jeber Theil ber Erfindung bamit gufammenhangen, und bieg ift im Abbim feineswegs ber Rall. Dag eine ichone Frau, die man eben befegen hat, fich auf einmal in eine garftige und grobe Bere verwandelt, ift allerdings ein unangenehmer Borfall, aber er beweift gang und gar nicht, bas finnlicher Benug nicht bas hochfte Gut bes Lebens fei. Ueberdieß brauchte ein munberbarer Traum ben Ahbim nicht erft mit Freuden befannt gu machen, Die er alle Tage in feinem Barem finden fonnte. Bie follen bie graufamen Ausschweifungen eines rafenden Eprannen ben Unwerth ber herrichaft barthun? Ahdims barbarifche Aufführung auf bem. Throne von Tafgi ift nicht gehörig motiviert, ba man ihn vorher für einen gang rechtlichen Menschen halt. Daß bie Befchichte nur ein Traum ift, erfährt man erft am Enbe; auch entschulbigt es nicht hinreichend : benn follte es gleich feine ausgemachte Erfahrung fein , bag Traumende ihrem Charafter gemäß handeln, fo bleibt es Doch Gefet ber Babriceinlichkeit fur ben Dichter. Ueberhaupt icheinen viele Biberfpruche baraus zu entftehn, bag bie gange Begebenheit am Ende aus ber Feenwelt in Die Phantafte bes ichlafenben Abdims gurudverfest wird. Es icheint beinah ein fpaterer Ginfall au fein, benn fein einziger Bug ber Darftellung in ben erften Befangen weift barauf bin. Wenigstens muß man verschiebne Eraume annehmen, ba ber Dichter in feinem eignen Ramen ergablt, mas andre Berfonen zwifchen Abbims Erwachen und Ginfcblafen gethan; 3. B. St. 68...71. Ferner ift ein breitägiger Traum von biefem Umfange und Inhalt im wirklichen Leben eine hier gang unerklarte und weit unftatthaftere Unwahrscheinlichkeit, als alle Bunber in einer Bauberwelt, wo man Bunder erwartet. Bogu bies Alles? fragt man. Abbim follte lernen, bas einzige mabre Glud beftebe

in der Zufriedenheit. Aus der Schilderung feiner Lebensart (St. 6. 7.) sieht man nicht, daß er diese Lehre nothig gehabt hatte, die noch obendrein in dem Traume gar nicht liegt. An der Here wird endlich eine große poetische Ungerechtigkeit verübt: wenn es für Ahdim wirklich so wohlthätig war, zu erfahren, welche Bewandniß es mit Aladins Talisman habe, so verdient sie vielmehr allen Dank, als daß sie auf hundert Jahre in den Kaken kriechen muß.

So fehlerhaft die Anlage, so fleißig ift die Ausführung, befonders in Ansehung des leichten und wohlklingenden Berebaues
Selten bemerkt man, daß die Schwierigkeiten des Silbenmaßes dem
Gedanken oder Ausdruck Gewalt angethan hätten, ob sie gleich bei
diesen Stanzen mit dreifachen frei verschlungenen Reimen für die
sechs ersten Beilen und zwei gepaarten Schlußreimen sehr beträchtlich
sind. Wegen der Armut unsver Sprache an Reimen darf man die
Strenge darin nicht zu weit treiben: doch möchte Tag und wach,
welches häusig vorkommt, klug und Bersuch, Monarch und verbarg
wohl nur nach einer sehlerhaften niederdeutschen Aussprache gleich
lauten. An einzelne Berse von Wieland wurde Rec. nur bei solgenden Stellen erinnert:

— verführten Aller Augen So mannigfachen Reig mit Bolluft einzufaugen.

Ibris Gef. 1. St. 25. — wunfcht ist fich hundert Augen Den Reiz, ber fie bethort, auf einmal einzusaugen.
— von zwei Junonischrunden

Und schwanengleichen Armen fest umwunden. Oberon. Gef. 12. St. 18. Er flieht, und fühlt im Fliehn von zwei elaftlich runden

Mildweißen Armen fich gefangen und umwunben.

Ueberbieß ift bas Beiwort 'Junonischrunden' ungludlich zusammengefest. Die Sprache ift sonft meistentheils forrett und gewählt, man
wurde nur einzelne Rleinigfeiten baran zu rugen finden.

Romeo und Julie, ein Trauerspiel in fünf Aufzügen, nach Shakespeare frei furs beutsche Theater bearbeitet. Lpz. 1796.

Der Berf. bittet, bei ber Beurtheilung nicht zu vergegen, baf feine Arbeit bloß fur Die Buhne bestimmt fei. Allein wie mußte

unfer theatralifches Bublitum befchaffen fein, wenn eine ber fconften Deifterwerte bes größten bramatifchen Genies aller Beiten und Bolfer erft jum Datten, Alltäglichen, Froftigen, und (wenn bas Intereffe bier nicht fo feft in bie biftorifden Grundfaben ber Sandlung verwebt ware, daß eine noch fo verfehlte Ausführung es nicht gang ju Grunde richten fann) jum völlig Gleichgultigen herabgefest werben mußte, um auf unfre Bubne gebracht ju werben? Chatefpeare arbeitete felbft fur Buschauer, nicht fur Lefer, und Romeo ift nach einem fo regelmäßigen Blane entworfen , baß es noch weniger als feine meiften übrigen Stude einer porfictig orbnenben und ausbegernben Sand bedurfte. Die Frage, ob die Einmischung fomischer Darftellungen, wenn fie, wie im Romeo, nicht in ben ernfthaften Scenen vortommen, fonbern mit ihnen abwechseln, und gang aufhören, mo bie Sandlung eine eigentliche tragische Wendung nimmt, ben Ginbrud fcwacht; ob fie nicht vielmehr in biefer umfagenden dramatischen Form gang an ihrer Stelle ift, mochte nicht fo entichieden fein, ale ber Berf. glaubt. Mercutio, Diefe berrliche Geburt genialischer Laune, ift weggeblieben; an bie Stelle ber meifterhaft gezeichneten Amme eine unbedeutenbe Rammerfrau gefest. Romeos erfte Liebe, fo zwedmäßig fie ift, bat biefem Bearbeiter auch Anftog gegeben. Dagegen mußen fich bie beiben Liebenben in ber Rirche guerft gefeben haben, woburch bie Scene auf bem Balle allen Reis verliert. Bie fich ber Chor: und Grab: Gefang aus Gottere Oper hierher verirrt bat, ift fcwer ju fagen. Statt bes raiden Bortwechfele und Befechtes amifchen Baris und Romeo ift hier eine weitlauftige Scene, wo biefer jenen auf eine abgefcmactte Beife einladet, ibn umzubringen. Die nicht neue 3bee, Julien erwachen ju lagen, ba Romeo icon bas Gift genom= men hat, aber noch lebt, ift hier angebracht, boch ungludlich benust. Die auf bem Titel angefündigte Freiheit erftredt fich übrigens nicht blog auf bie Defonomie bes Stude, fonbern auch auf ben Dialog, ber überall burch Auslagungen und Bufate gefdmacht, verffummelt und entstellt worben ift. Wenn ber Donch Romeon über Die Berbannung troftet:

> I'll give thee armour, to keep off that word; Adversity's sweet milk, philosophy, To comfort thee, though thou art basished:

fo heißt es bier: 'Armer Sohn! bu bauerst mich! Aber ich wist die einen Trost geben, der dich gewiß beruhigen wird: Religion! die wird dich aufrecht erhalten.' So sehr aber fast alle Spuren von Shakespeares Geist ausgelöscht sind, so groß bleibt immer noch das Nisverhältniß zwischen dem Entlehnten und des Bearbeiters eignen Ersindungen. Er läßt Julien die Nede des Mönchs, worin er ihr den Schlaftrunk vorschlägt, einigemale unterbrechen. 'Bie mein Bater? wenn man mich aber' — Der Gedankenstrich läßt sich in diesem Jusammenhange nicht wohl anders ausfüllen, als: 'wenn man mich aber vorher secierte?' Was der Verf. dem Original von Schönheiten des Stils geraubt, weiß er vielleicht selbst nur sehr unvollständig: er scheint es nur aus Uebersehungen zu kennen. Wir verweisen ihn deswegen auf das 3te und 4te St. der Horen von diesem Jahre.

- 1) Der Bataver ober ber Maddenhandel. Ein Schauspiel in 5 Aufz. von Johann Wilhelm Steinmüller, Schauspieler. Augsb. 1796.
- 2) Terno secco, ober der gedemüthigte Stolz. Ein komisches Singspiel in 2 Aufz. nach dem Italianischen frei bearbeitet, zu einer Musik vom Herrn von Ditterstorf. Dels o. J.
- 3) Das Recht des Lehnsherrn. Ein Singspiel in 3 Ausznach dem Franz. frei bearbeitet zu einer Musik von Martini. Dels o. J.
- 4) Rubolph von Weibungen und feine Tochter. Gin Ritterschauspiel in 3 Aufz. Brest. 1796.
- 5) Wenda, Fürstin von Polen. (Ein) Trauerspiel in 3 Atten von Gottlieb Friedrich Burwig. Berl. 1796.

Die herren Stubenmeifter und wohllobliche Raufmannichaft in Augeburg haben fich Rr. I., 'das Bertchen eines geringen Genies,' wie es ber Berf. in feiner Demuth gegen fie richtig benennt, mußen bedicieren lagen. Die Geschichte bes Schauspiels soll wahr sein, ber Berf. hat nur baran verändert, 'mas Anstand, Sittlickteit, Moral und die Buhne nothwendig machten.' Es läßt sich kaum einsehn, wie viel er uns also erlaßen haben mag. Der Stoff an und für sich, ein völlig niederträchtiger Mensch, ber seine Schwesster verhandelt, war schon nicht für die Bühne; hier ist er aber noch mit unnöttigen pobelhaften Scenen bereichert. Wir sehn versossen wir unnern Augen in einem schlechten Hause missandeln. Der Berf. hat vermuthlich gehofft, den Eindruck dieses Uebelstandes durch die Feinheit auszuslössen, womit er den bekehrten Beleidiger, außer seiner Hand, 2000 Athle. zur Bergütung des verursachten Schreckens bieten läßt.

Bei Rr. 2. besteht bie freie Bearbeitung vermuthlich nur bas rin, bag die Recitative bes Originals in einen prosaischen Dialog verwandelt wurden; es mußte benn sein, daß Stellen wie folgende, um beren willen wir den Komponisten herzlich bedauern, S. 67:

> Deraus, bu Dure! "Marich heraus! Seh, meibe ein honettes Daus! Du Lumpenpack, ins Buchthaus fort! Das ift fur bich ber rechte Ort. u. f. w.

im Deutschen noch Erweiterungen erlitten hatten.

Die Uebersetzung Nr. 3, bie von ber nämlichen hand wie die vorige zu fein scheint, hat wenigstens nicht alles feinere Gefühl vernichtet, womit der in Frankreich so oft benutzte Stoff, deffen Anftößigkeit sich meistens unter dem leichten Operettenton versteckte, hier behandelt worden ift. Auch die Berse darin find ganz leidlich.

Was Nr. 4. betrifft, so follte freilich jeder Kunstrichter das ganz Schlechte 'mit gehäßigen Augen ansehn, und es stets ohne Rucklicht verdammen,' wie der Herausg. klagt, daß es Geistes-produkten, dergleichen das vorliegende ist, widerfahre. Er follte sich nicht einmal durch den Wunsch, 'das edelste Bewußtsein, den Lefer keineswegs um seine paar Groschen geprellt zu haben,' nicht zu verkummern, bewegen laßen 'einen gunstigen Lauspaß zu ertheilen.' Und so kann Rec. denn nicht verhehlen, daß trot allen beweglichen Reden, Trot den 'Thranen, die in den Schooß kugeln', den Gesechten und Burgverließen, den Sturmglocken und der Traureden am Ende, kein Funkthen Leben in diesem matten, schauerlich sein follen-

ben Probutt zu fpuren ift, wovon fich jedermann bei eigner Durch- ficht leicht überzeugen wirb.

Die Rataftrophe ber bei bem Schauspiele Mr. 5. jum Grunde liegenben Geschichte fieht hier gang abgerigen ba, und erfcheint weit natürlicher in einer Erzählung, 'Ritogar und Wenda', die fürzlich in irgend einer Sammlung erfchienen ift. Ritogar, ber beutiche Rurft, nimmt fich im Unmuthe bes gefranften Stolzes, nichts gegen Mendas Gigenfinn zu vermögen, an ber Spige feines aufrühreriichen Beeres bas Leben, und Benba fturgt fich in Die Beichfel. von fpater Liebe und Reue gequalt. Dier ift ber febr überaufige Um: ftand hinzugedichtet worden, bag Rutigere Bater, ber in ten polnischen Balbern verborgen lebte, und zu weiter nichts gut ift, als einen 'Unbefannten' aufe Theater ju bringen, mit einer Botidaft pon Menba an Rutigern gefandt wirb, und bag ber Sohn im Borne ben Bater erfticht. Rachbem biefer barauf noch in aller Gil feine Lebensgeschichte erzählt hat, fehrt Rutiger bas Schwert gegen fich felbft. An Wenda erbliden wir nichts als unbebeutenben Starrfinn. Ihre Rathe philosophieren auch über ihren Tob ale über eine Sandlung ber Eitelfeit, und überhaupt framen alle Personen Betrachtungen aus, die im achten Jahrhundert ftart gegen bas Roftum verftoffen. Der Briefter entwidelt in einem Monologe bas Suftem ber Sierarchie, bas hoffraulein fucht bie Furftin von religiofen Borurtheilen gurud ju bringen, ber Unbefannte beflamiert über Belt und Bufunft. Der Sprache bee Berfe. fehlt es nicht gang an Leben, boch ift fie fich ungleich, und hat zuweilen Rraftausbrude mie S. 5. 'Das Ravitalthier in Menschengestalt triumphiert von feinem reichen Bolfter berab;' auch Unrichtigkeiten g. B. S. 6. Lag ben Gebanten an einer gufunftigen Belt verfcwinden;' S. 69. 'um feiner heftig tragenden Liebe zu berfelben.' Die Briefter fingen neben ber Urne eines in ber Reuerprobe Gebliebnen ein ichlechtes und unvaffendes Lieb: .

> Ein Schiff, geht's gleich oft frei Durch feines Meeres Wellen, Go kann ihm Rauberei Sich unverhofft gesellen. Go zieht im Leben auch Beim boften Feu'r ein Rauch.

Auch Better Heinrich hat Laumen von G. L. B. Frankf. a. M. 1796.

Dan mochte gleich bei ber furgen Borrede in 3meifel giebn, ob Better Beinrich fich auch auf Launen ober Laune verfteht. Er gicht entweber im Ernft Don Splvio von Rofatva bem Don Quirote por, indem er ihn eine Ropie nennt, bie ihr Driginal weit 'übereilt', ober er weiß feineswegs in feine Ironie bas Sale ju mifchen, wodurch man fie erfennt. Das Marchen, welches ber Berf. hier gusammengeträumt hat, fann ihn felbft nur nothburftig ergont haben. Der Stoff ber Novelle hatte fich unter einer anbern Feber vielleicht gang artig ausgenommen, aber bier machen uns bie brei Freunde fcon Langeweile, ebe es noch an die brei Schwestern fommt. 58 und 59 ift bas Dufter einer bebegetungelofen Charafteriftif von ienen aufgestellt. Rr. 1. besucht in London bie Raffeebaufer, Dr. 2. Ders. Woolftoneraft, Dr. 3. Die Westminfterabtei. In Baris macht Rr. 1. eine Dbe auf bie Trummer ber Baftille, Mirabeau ift ber Selb von Mr. 2., Lafavette von Mr. 3. In Wien geht Mr. 1. ju Blumauer und hoffmann, Dr. 2, Rellt Bergleichungen amifchen bem Augarten und Brater an, und befucht Finbels und Accouchierhaufer, Dr. 3. bas Rlofter, in welchem Reinhold gelehret. Welcher Bufam: menhang ift unter biefen Bugen? Und wie lagt fich baraus nur entbeden, welcher ber unbedeutenbfte ber brei Reifenben gewesen ift? A sentimental voyage ift ein Quoblibet, wo einige befannte Sachen und Ramen gezwungenen Bis und matten Scherz heben follen. Die letten Blatter enthalten bie Erfullung einer Bette, jemanden gum Rarren gu haben, wobei ebenfalls fein großer Aufwand an feiner Laune gemacht worben ift. Db es etwa mit ber Orthographie auch launig gemeint ift? Der Berf. fcbreibt wieberholt Aneftobe. Chuianon ftatt Guianon, reifenber Strobm ftatt reißenber Strom. Die boppelten langen f für f, fogar am Enbe ber Borter, und if fur d'icheinen fich bei ihm jum Grundfate erhoben gu haben.

Albert und Elife, ober Partheilichkeit aus Baterliebe. Ein Beitrag zur Geschichte bes menschlichen herzens. Leipzig 1796.

Der Berf, vergleicht in einer Queignungefcbrift fein Bert mit bem Trunt Bagers, ben ein armet Berfer feinem Monarchen als bas einzige Geschenf bot, welches er zu geben hatte. tur bes Waffere hat es auch Manches an fich, nicht nur bas Erquidenbe. Den auten Billen mußen wir besonders rechnen: bas burch ihn hervorgebrachte Buch aber bereichert ben Lefer um nichts, als um ein paar Abenteuer noch bem gewöhnlichen Schnitte, von benen man fich nicht erklaren fann, wie fie einen Beitrag gur Beichichte bes menichlichen Bergens abgeben follen. Benigftens ift bier nur bie abgetragenfte Seite besfelben gu feben. Ein Gr. von Abn: burg, ber feine Tochter feinem Burgerlichen geben will, ein Fraulein, bas fich in ihren Argt verliebt u. bgl. m. Dan fuche auch nicht nach psychologischer Darftellung: Alles ift schlecht und recht vorgetragen, und bei bem eiligen Laufe ber Befchichte findet man nirgends einen Ruhepunft. Der zweite Litel ift von einer Ginschaltung bergenommen, beren mehrere find, welche nach ber Beise unbehülflicher Ergabler bie Berwidelung ausmachen. Gr. v. Ebelberg ift aus Baterliebe parteilich gegen ben Mann, ber ihm feinen Sohn vorenthalt. Rachdem Rlucht, Berrath, Entführungen aller Art. ein Dann, ber feine Frau in allen fpanischen Rloftern fucht. Gefangniffe und überhaupt Befährlichfeiten gur Benuge vorgetommen find, und ber Beld bis jum Schaffot gediehen ift, wohin ihn fein Bater, ber ihn nicht fennt, ju beforbern fucht, fchließt fich ber Roman fo befriedigend wie möglich mit brei Beiraten. Um alles Unebne aus bem Bege ju raumen, ift ber Argt auch ein geborner Baron. Rach ben erften Seiten bes Buche, wo ber Sat 'aus einer berühmten Familie geboren zu fein ift Bufall, fein Berbienft; nur bas, mas mir uns felbft geben , bestimmt unfre mabre Große,' nach allen Eden gebreht und gewendet wird, hatte man fich ein Anbres vermuthen follen. Die Schreibart bes Berf. ift nicht febr reich an Benbungen; bei ber Schilberung feiner Gunftlinge braucht er ftete biefelben. Doch tommt man auch ohne besondern Unftos an bas Biel, Die lette Seite namlich. Solche poetische Stellen wie

S. 179.: 'all mein Schmerz ftarb in bes Wieberfindens Bonnegahre', fommen jum Glud nicht oft vor.

## Hong 1793.

Unter allen Sprachen, worein man homers Bebichte in Profa und in Verfen zu übertragen fich bemuht hat, von ber fprifchen bis zur englischen, kann fich vielleicht teine ber Urschrift mit einer so glücklichen Treue nabern, als bie beutsche. Schon bas giebt ihr hiebei einen entschiebenen Vorzug vor andern, zum Theil höher, aber einseitig ausge= bilbeten, neueren Sprachen, bag in ihr allein bie metrifche Runft der Alten, in fo fern wir fie kennen und auf uns anzuwenden vermögen, feften Fuß gefaßt hat, ba bingegen bei ben Italianern, Spaniern, Frangofen, Englandern, ber Berfuch fle einzuführen zwar frühe gemacht worden, aber gang ohne Folge geblieben ift, und nur noch unter ben litterarifchen Seltenheiten erwähnt wirb. Gin andrer, unüberfehlich großer Vortheil liegt in der Freiheit, mehrere Sauptbegriffe zu Ginem Worte zu vereinigen, welche bie neulateinischen Sprachen, wie bie romische felbft, beinahe ganglich entbehren. Indeffen giebt es noch andere Grunde, marum biefer letten weber ihr flaffifches Unfeben, noch ihre griechische Erziehung für eine Uebersetung Somers fonberlich zu ftatten kommt. Wie ihre Einfalt roh und ungeschlacht gewesen war, so wurde ihre Bilbung burchaus gelehrt: ein Werk ber Schule, nicht eine Blute ber begunftigenben Natur. Die Formen ihres poetischen, besonders ihres epi= fchen Ausbrude trugen gang bas Geprage bes alexandrini= ichen Kunftfleiges. Ihr heroischer Bers war zu ftolz, um

zu ber schmucklosen, aber goldnen Bescheibenheit, zu ber Bertraulichkeit und Unschuld bes alten Sängers zurückkehren zu können. Bon phraseologischen Uebungen ber Neueren ist hier nicht die Rede; aber wären die altrömischen Arbeiten in diesem Fache nicht verloren gegangen, so möchten wir leicht die Obhsse des Livius Andronifus in ihrer harten Treue homerischer sinden, als die abgeründetste Rachbildung aus dem Zeitalter des Augustus.

Diese Betrachtungen führen auf einen Umftanb, ber tiefer in bas Wefen ber Sache greift, ja worauf Alles an-3m Geifte unfrer Sprache liegt nantich, wie im fommt. Charafter unfrer Nation, wenn anders beibe nicht völlig eins find, eine fehr vielfeitige Bilbfamkeit. Der Gifer bes Deutschen, alles Ausländische grundlich zu kennen; feinc Willigkeit, fich in die entlegensten Denkarten und in die abstechenbften Sitten zu verseten; bie Barme, womit er ächtem Gehalte, auch in ber ungewohnteften Tracht, bulbigt, find oft in Nachahmungesucht und thörichte Vorliebe für bas Fremde ausgeartet; aber fie erheben fich allmählich immer mehr zu freier Aneignung bes Beften. Beftimmte, ausschlie-Bende Nationalrichtungen machen unfre europäischen Mitburger großentheils unfähig, in eine frembe Gigenthumlichkeit einzubringen, und beschränken fle baber gang allein auf einhei= mischen Reichthum ober einheimische Armut. Go viele angebliche Liebhaber bes flaffischen Alterthums unter ihnen burfen uns nicht irren; wie viele giebt es mohl, bie einen Römer ober Griechen nicht erft in ihrem Ropfe eine mobige Tracht anlegen mußten, um ihn geniegbar zu finden? Unftreitig ift unter uns die Anlage, die Alten in ihrem Sinne zu lefen, am wenigsten felten, und ba bie Muttersprache boch immer bie Bermittlerin jebes neuen Erwerbes an Borftellungen und Gefühlen fein muß, so hangt bamit eine vorzügsliche Anlage ber unfrigen, fle in ihrem mahren Geifte zu überfetzen, nothwendig zusammen, ja fle ift nur eine versichiebene Ansicht berfelben Eigenschaft.

Es konnen baber auch an eine beutsche Uebersetzung Somers Forberungen gemacht werben, an bie es lächerlich ware bei einer frangöftichen und felbft bei einer englischen nur zu benten: aber eben bieg macht bas Unternehmen um fo fdwieriger; und eine gelungene Ausführung um fo ver-Die Sprache ift an fich ein tobtes Wertzeug, und wartet auf ben Rünftler, ber burch einen geschickten Gebrauch barthut, mas fie in irgend einer Gattung zu leiften vermag. Dag biefer fich oft nicht fo leicht findet, beweisen bie verungludten Berfuche poetischer Uebersetungen bes homer, die jum Theil von berühmten Berfagern, von Bobmer, Stolberg und Burger (nämlich bie Proben feiner Mias in Jamben) furz bor ober zugleich mit ber Erscheinung ber ältern vofischen Obpffee gemacht worben find. Gie trug zuerft ben ungetheilten Beifall ber Kenner verbienter Weise Allein ber Renner find wenig, und für ein Wert Dieser Art war unter uns weber enthustaftifche Aufnahme bei ber Menge, noch angemegene Belohnung zu erwarten. Diefer vorauszusehende Raltfinn hat inbeffen Bogens eblen Gifer für bie Sache nicht gebampft, und nach zwölf Jahren bereichert er unfre Litteratur jum zweitenmale mit einer völlig umgearbeiten Obpffee, und einer neu verdeutschen Ilias. Der in unferm Beitalter fo feltne mannliche Ernft, bie gewißenhafte Strenge, womit biefer Schriftfteller bas zu erreichen ftrebt, was er als Vollenbung erkennt; bie noch vertrautere Bekanntschaft mit ben Alten und ber weitere Umfang gelehrter Renntniffe, wovon er unterbeffen fo man-

den Beweis gegeben; bie reifere Gelbftanbigfeit eines Dichtergeiftes, ber in ber Luife bie Beife bes ionischen Gangere auf einfache, natürliche, bem häuslichen Leben abgelauschte, aber burchaus reine, garte und fcone Darftellungen anzuwenden gewußt; bie forgfältige Bearbeitung bes beutichen Berameters, in beffen Bau er von Seiten bes Rhothmus, wenn gleich nicht bes Ausbrucks, felbft Rlopftod, ben Lehrer biefer Runft, übertroffen hat; bieg Alles berechtigte zu ber Erwartung, die jest aufgeftellte Ueberfetung werbe taum noch etwas zu wünschen übrig lagen, ba jene erfte fcon fo viel geleiftet batte. Sollte diese Erwartung nicht ganz befriedigt worden fein, fo liegt bie Schuld vermuthlich mehr an ben Grundfagen, welche Bogen bei feiner Arbeit leiteten, als an ihrer mangelhaften Befolgung. Jene forbern alfo eine gründliche Prüfung, und bie Kritik kann fich nicht an= bers als mit Achtung gegen Abweichungen auflehnen, vor benen fo viele Schriftsteller ichon burch ihre forglose Gilfer= tigfeit gefichert find.

Wieland hat sehr richtig bemerkt (im X. Merkur 1795.

12. St.), daß für eine Uebersetzung des Homer Treue, oder .

um den Begriff von buchstäblicher Genauigkeit zu entsernen, der sich so leicht an diesen Ausdruck hängt, Wahrheit das höchste, ja fast das einzige Gesetz sein muß. Es giedt Werke, bei deren Nachbildung künstlerische Wilkur immerhin ihr freies Spiel treiben mag, wie sie es bei ihrer ersten Gervordringung trieb. Eine Kopie derselben, sei ste noch so unähnlich, hat ihren Werth, wenn ste für sich betrachtet gefällt. Die Sache wird schon bedenklicher, wenn das Anziehende des Werks zum Theil auf persönlicher Eigenthümzlichkeit beruht, wenn der Urheber neben dem, was er hatte darstellen wollen, auch einen unwillkürlichen Abdruck seines

innern Selbft gegeben bat. In einem einzelnen Wefen ift' nichts abgefondert vorhanden: alle feine Charafterzüge fteben in burchgängigem Busammenhange, und wenn ihre innerliche Beftandheit fich auch nicht immer, nach Begriffen erklären läßt, fo kann fie boch gefühlt, faft mochte man fagen, angeschaut werben. Scheinbar geringe Veranberungen find baber oft hinreichend, ein falfches Licht auf bas Bange zu Dit Ginem Worte: Individualität läßt fich nicht in Stude zerlegen; fie wird gang getroffen ober gang ver-Bas wir in ber Ilias und Obuffee bewundern und lieben, ift zwar nicht bie Person bes Dichters: ihn allein fuchen wir vergebene in einer Götter = und Menschen = Welt, bie fonft Alles zu umfagen icheint. Eben baraus find fo viele verkehrte Urtheile über die homerische Boefie entstan= ben, bag man fie als ben gludlichen Erguß eines ungewöhn= lich reich begabten Geiftes, ober gar als bie abfichtliche Erfindung eines überlegenen Ropfes betrachtet hat. 218 nothwendiges Ergebnig einer burch große Naturgefete bestimmten Form ber Menfcheit, und gwar einer reinen und bollftanbigen Form, die in ihrer Art ein Sochstes war, wird fle ihre Unfpruche auf die Chrerbietung bes gesammten Menschengefdlechtes ewig behaupten. Somer ift ber Sprecher feines, Beitalters, und bieg giebt ihm ein höheres Anfeben, als feiner besondern Berfonlichfeit gutommen tonnte. in eine frembe Geftalt fleibet, verlett nicht einen einzelnen, fonbern einen allgemeinen Charafter. Unrichtige Vorftellungen von dem Melteften unter ben Alten, von bem erften Grieden, wenn wir fo fagen burfen, mugen unfehlbar in Irrthummer über ben gangen Bang ber griechischen Bilbung berftriffen , weil man in feiner findlichen Dichtung ichon bie Reime von Allem, felbft bem Ebelften und Schönften, wozu biefes

Bolf sich von irgend einer Seite erhoben hat, sich regen und entfalten sieht. Auch darf man nicht glauben, der ergögende Dichter lase sich von dem belehrenden Zeugen der Borwelt trennen; wer diesen nicht verstehen lernen will, kann jenen nicht genießen. Man hat es ja genug erlebt, wie sich die schönnen Geister, welche den Homer für einen ihres Gleichen hielten, haben martern müßen, armselige Schönheiten in ihm zu entdecken, die nicht da sind. Nur einem seichten Geschmacke kann z. B. in Bopes Uebersetzung, oder vielmehr Parodie, die widerwärtige Mishelligkeit zwischen Korm und Inhalt entgehen.

Allein wer erfennt ben homer gang wie er ift? Die grammatische und antiquarische Auslegung ift hiebei noch bas geringfte, ob fie gleich Schwierigkeiten genug bat, fo baß felbft bie ungabligen Schriften, welche gelehrte Griechen ihr gewibmet, noch manches Unerflärliche übrig lagen wurben, wenn wir fie auch alle hatten. Aber bei ber boppelten Beziehung ber Borter nach außen auf Gegenstände, von benen wir gar keine finnliche Anschauung haben, und bie wir erft burch fie fennen lernen mugen, und nach innen auf einen Rreiß von Vorstellungen, auf eine Anficht ber Dinge, bie von ber unfrigen unendlich weit absteht, find wir ben mannigfaltigften Täuschungen ausgesett. Wie leicht tragt man etwas aus ber spätern wifenschaftlichen Ausbildung in eine Sprache hinüber, ber es ganglich an abgezogenen, unb, für alles, was Erscheinung ober Wirfung bes innern Menfchen ift, auch an genau bestimmten Begriffen fehlt; eine Sprache, bie nur nach schwankenben finnlichen Bahrnehmungen fondert und gufammenfaßt. Das Medium ift um fo trügender, weil oft bei ben Fortidritten ber Rultur bas Bezeichnete burch eine lange Stufenfolge von Beranberungen

hindurch gegangen, mabrend bas Beichen immer basfelbe geblieben ift. Der Ginbruck, ben eine bichterische Darftellung machen foll, hängt endlich nur bem fleinften Theile nach von bem Sinne ber Wörter und Rebefate ab, in fo fern ber Berftand ihn ausmitteln fann: burch ben lebendigen Sauch ber Rebe, burch eine Fulle befeelter Tone nimmt die Boefie, besonders die Naturpoeffe, welche ber eigentlich schönen Kunft und ber Wigenschaft vorangeht, die ganze Empfänglichkeit bes Menfchen in Unspruch. Für biefe vielfach gemischten, ftarfen und garten Anregungen bat man eigentlich nur in ber Muttersprache einen fichern und ummittelbaren Sinn. Bis auf einen gewiffen Grad läßt er fich in einer fremben, felbft in einer tobten, Sprache erwerben; aber nur burch Bergleidung ihres verschiedenen Gebrauche im gemeinen Leben, im pertrauten ober ebeln prosaischen Stil, und in ben verschiebenen Gattungen ber Dichtkunft. Für Somers Gebichte fehlt es uns an allen folden Bergleichungspunften, weil fie, Die-Ueberbleibsel bes Bestodus etwa ausgenommen, in ihrem Beitalter gang einzeln ba ftebn. Wir find völlig barüber im Dunkeln, wie zu ber Beit und in ben Gegenben, wo fie entstanden find, die Sprachel bes gemeinen Lebens beschaffen gewesen; und aus bem Berhältniß bes homerischen Ausbrucks zu biefer ließe fich boch allein feine poetische Sobe mit Sicherheit bestimmen, weil es noch feine schriftlich aufgezeichnete Brofa, und auch, fo viel wir wifen, nur einen einzigen Stil ber Poefte gab. 3mar läßt fich im Ganzen vermuthen, daß die Sprache ber olympischen Musen ober ihrer Sanger, und ber übrigen Menfchen, fich nicht fo gar weit von einander entfernt habe, wie überhaupt bamals die mpthische Welt, die alteste Quelle ber Dichtung, ber wirklichen noch fehr nahe lag; aber in einzelnen Fällen murbe

es oft schwer zu sagen sein, was Schmuck ober Bedürfniß, was erhöhender Schwung ber Einbildungskraft, ober bloß sinnliche Kraft ber Wahrheit ist.

Durchgängige genaue Richtigkeit in Ansehung bes Wortsverstandes ist ein Berdienst, das bei der Arbeit eines so gründlichen Sprachgelehrten, wie \*) Boß ist, keiner ausdrücklichen Erwähnung bedarf. Nur dunkle oder zweideutige Stellen der Urschrift möchten etwa Stoff zu Einwürsen oder abweichenden Auslegungen darbieten, die aber nicht entscheiben können, bis Boß in dem Kommentar zum Homer, wozu den Freunden des Alterthums Hossmung gemacht worden ist, die Gründe für die seinigen vorgelegt haben wird. Also nur einige Zeisel dieser Art. Sollte II. 176.

Κὰδο δέ κεν εὐχωλην Πριάμφ και Τρωσι λίποιτε 'Αργείην Ελένην,

Ließet ihr so dem Priamos Ruhm, und den troischen Mannern Gelena, Argos Kind,

nicht bequemer so zu construieren sein, daß ευχωλήν als Apposition von Ελένην betrachtet, und die Dative mur auf jenes, nicht auf καταλίποιτε bezogen würden? Es klingt ein wenig seltsam, daß Gelena ben troischen Männern zurückgelaßen wird. Sollte II. II. 291.

H μην και πόνος έστιν ανιηθέντα νέεσθαι, bebeuten können:

Freilich ringt wohl jeder, wer Trubfal bulbet, nach Beimtehr; was allerdings ber Zusammenhang zu fordern scheint? Kann es, wie ber Bers jest steht, etwas anders heißen, als:

Breilich ift es auch folimm, mit Berbrug nach Saufe gu tehren?

<sup>\*) [1796.</sup> ftete: Gr. B.]

Aber alsbann wird im 298. V. fast dasselbe wiederholt, und die Partikeln, die das folgende einleiten: xal yáq, passen durchaus nicht. Da überdieß das doppelte vées das unmittelbar nach einander, V. 290. 291., das Ohr beleidigt, so wird eine verderbte Leseart wahrscheinlich. Die scharsstinnige, mir von der Güte eines gelehrten Freundes mitgetheilte Vermuthung, es habe sich statt åren dern xad voda, aus dem vorhergehenden Verse vées das eingeschlichen, rückt Alles in die beste Ordnung.

Was im Griechischen für einen ber Sprache kundigen Leser bunkel ist, hat Boß mit Recht eben so ausgebrückt. An ein paar Stellen ist vielleicht das Deutsche dunkler; z. B. Al. IV. 306.

Os de & ανής από ων δχέων έτες αρμαθ' εκηται, Ερχει δρεξάσθω, Welcher Mann vom Geschirr hinkommt auf bes Anderen Bagen, Strede die Lanze baber.

Geschirr für Wagen, wie es Boß häusig gebraucht, sollte nie stehen, wo es zweibeutig sein kann, ba es auch, und zwar gewöhnlicher, bas zum Anspannen ber Pferde gehörige Zeug bezeichnet; ferner ist bas wesentliche Fürwort ausgelaßen, 'von seinem Geschirr,' und 'strecke die Lanze baher' legt zu viel Nachdruck auf den buchstäblichen Sinn des doeszáo w, welches hier nichts anders sagt, als 'er führe die Lanze', weil er nämlich fremde Pferde nicht so gut regieren kann. \*) Der schwierige Vers I. XVI. 507. und der vorhergehende:

<sup>\*)</sup> Diefer Bemerkung hat Bog in einer folgenden Ausgabe gur Salfte nachgegeben, indem er den Bers fo andert:

Beider Mann von feinem Gefdirr auf bes Anteren bintommt.

Μυρμιδόνες δ' αὐτοῦ σχέθον ἵππους φυσιοωντας ξεμένους φοβέεσθαι, ἐπεὶ λίπον ἄρματ' ἀνάχτων.

## lautet im Deutschen:

Myrmidonen nun hielten dafelbft bie schnanbenden Roffe, Sehnsuchtevall zu entfliehn, ba der Eigner Gefchirr fie verlagen.

wo man eher 'Geschirr' als 'ste' für den Rominativ halten sollte, obgleich das letzte vermuthlich die Meinung des Uesbersetzes war. Das sonderbare 'Eigner' für araxiwr, und 'Geschirr' wiederum für Wagen, vermehrt die Dunkelheit noch. Wie dieses hemistichium bisher in allen Ausgaben gelesen ward, konnte es freilich einem Uebersetzer zu schassen machen. Unstreitig ist die Leseart diner vorzuziehen, die Wolf nach Borgang des venetianischen Codex und der Scholien in seine neueste Ausgabe ausgenommen hat, da dinor bloß eine Beränderung des Zenodotus ist, und zwar eine sehr ungeschickte. Der Scholiast erklärt die Stelle selbst folgendermaaßen: eneuch ta dopuaru row araxiw deelopknaar, honzuchknaar.

In der Wahl der treffendsten Ausbrude für die natur- lichen Gegenstände sowohl, als für die Wertzeuge bes Acter-

<sup>\*)</sup> Auch hier hat Boff, jedoch nur jum Theil, nachgeholfen, indem er fest:

Welche zur Flucht sich emporten, ber Eigener Bagen verlaßenb. Nun ist wenigstens der für Pferde höchst seltsame Ausdruck 'sehnsstuchtsvoll' weggeschafft; aber das zweite Hemistichium ist noch eben so schielend übersett. Man sieht, Boß hat die wolsische, oder vielemehr die ursprüngliche Leseart nicht annehmen wollen, die doch ganz unentbehrlich ist. Der Bagenführer Sarpedons und er selbst, vom Patroklus getödtet, waren vom Wagen heruntergestürzt; die Pferde, nun nicht mehr gezügelt, wollten slüchtig werden, als die Krieger des Patroklus herzueilten und sie festhielten, damit ihrem Anfüh-

baues, ber Gewerbe, bes Rrieges und ber Ruche, für allerlei menschliche Erfindungen und Anstalten, zeigt fich Bog, wie in feinen Gebichten, als einen Beobachter bes wirklichen Lebens. Zuweilen bat er auch alte beutsche Worter glücklich benutt, um an bas einfache und altväterliche ber homerischen Sitten zu erinnern. Aus feiner erften Obpffee tennt man schon bie ehrbare Schaffnerin, und freut fich jebesmal, wenn Für συήπτρον wird einigemale (31. II. 46. 101.) fehr schicklich Herrscherftab gebraucht: warum nicht immer, ober wo man schon weiß, wovon die Rede ift, bloß Stab? Bei Scepter benft man fich fo leicht ben heutigen Pomp ber Königswürde. Jenes aufntpor war freilich auch Symbol berfelben, aber zugleich nicht zu vornehm, um als forperliche Gewalt auf ben Ruden ber Unterthanen zu wir-Man könnte zweifeln, ob ber Ausbruck Ballaft auch für bie geräumigften und bequemften Saufer, die homer befchreibt, felbft für die Wohnungen ber Götter, nicht eine zu hohe Vorstellung von Pracht erweckt. Indeffen läßt es fich wohl vertheibigen, weil boch in ben Bauerhofen \*) ber

rer nicht die Beute entgienge. Wie konnten also die Pferde, noch an den Wagen gespannt, ihn verlagen? Sie konnten ihn nur mit sich fortreißen. Ferner wird έπει λίπον, das durchaus die Bebeutung des Plusquamperfectum haben muß, durch das Participium des Prasens verlaßend' gegeben. Ich wurde nach der berichtigten Leses art vorschlagen:

Welche jur Flucht fortftrebten, ba leer ber Gebieter Gefchirr mar.

<sup>\*) 3</sup>ch bin hier zu weit gegangen. Die Wohnung bes kleinen Konigs von Ithaka fieht freilich etwas landlich aus; aber nach ben Entbedungen neuerer Reisenben, welche Griechenland in antiquarissischer hinsicht burchforscht haben, vorzüglich Gells und Dobwells, Tann es wohl nicht bezweiselt werden, daß die machtigeren Fürsten schon in ber trojanischen Zeit wirkliche Pallafte bewohnten. Noch

Rönige homers alles beisammen war, was die damalige Welt von Glanz und Zierrath fannte. Allein Bog gebrauchte es auch zuweilen, wo das einfache okoc fteht (31. I. 30.), und die Gemacher für die Familie des Briamus find bei ihm aus ichongeglättetem Marmor (Georoio Aigoco) erbaut. Burg' für bas Saus eines Fürften, welches Burger in ben Proben feiner hexametrischen lebersetung öfter gebraucht, und Bog fich auch Il. II. 513. entschlüpfen läßt, giebt bie bem Gomer gang frembe Borftellung von einem einzelnen befeftigten Bobnhause, ber barbarifchen Sitte bes Mittelalters. Der Ausbrud Meerschiff (31. XVI. 1. und öfter) legt wohl, außerbem bag er gang ungewöhnlich ift, ein zu bebeutenbes Bewicht auf die Größe ber Fahrzeuge, die nicht viel beger als große Warum boch wohl woonig in ben beiben Ranots waren. Uebersetungen ber Obhffee burchgangig Sarfe heißt? Un bie Saiten-Inftrumente ber alten norbischen Barben fann es nicht

fteben bie beim homer ermahnten Mauern von Tirons, Die Baufanias als ein Bunbermert ber Borgeit preift; auch Ruinen von Myfene und Argos. Das Schathaus bes Atreus, irrig ein Grabmal genannt, ift beinahe noch unversehrt: und ber Ronig, ber gur Bermahrung feiner Schape ein foldes Gebaube errichtete, wird ohne Zweifel auch eine biefer Bracht angemegene Wohnung gehabt haben. Rach Dodwells Bericht ift bas Schathaus von Orchomenos, wovon nur geringe, aber bie Form bezeichnenbe Trummern übrig finb, aus Marmor erbaut gewesen, welcher aus weiter Entfernung babin geschafft werben mußte. Go ift man also berechtigt, wo von bem Ronigefit bes Priamus bie Rebe ift, Georoco 219010 burch 'geglateten Marmor' ju überfegen; benn ichwerlich hatte homer georos von einer Steinart gebraucht, Die nicht einer gewiffen Bolitur empfanglich war. Auch ber Ausbrud' Burg' ift nicht gang gu verwerfen, wenn angenommen werben fann, bag bie Bohnung bee Ronigs in ber Afropolis lag.

erinnern, ba wir fie burchaus nicht fennen, und eine heutige Barfe hat mit ber ooonung (wenigstens wie fie im Symnus auf ben Bermes beschrieben wirb; Somer felbft läßt fich über ihre Einrichtung nirgends genauer aus, außer etwa Ob. XXI. 506...508.) nicht bie geringste Aehnlichkeit. Gin Beiwort, bas auf ben bauchförmigen Resonanzboben ber woonung geht, 31. IX. 304. Die 'schon gewolbete' Barfe, wird baburch gang unverständlich. Warum nicht überall bie Leier, die Bog ein paarmal nennt, (3l. I. 603. IX. 186.) ober bie Laute? Man hat viel darüber hin und her gestritten, ob homer copucys und xiJanic unterscheibe, ober nicht. Die erfte Meinung gründet fich hauptfächlich auf 31. III. 54., und Bog scheint fich bafür zu erflaren, ba er bier Laute' überfest. Die Stelle Db. I. 153...155. macht es wenigstens fehr zweifelhaft. Rach Wolfs icharffinniger Beleuchtung ber berühmten Stelle vom Bellerophon hatte ber Ueberfeter schwerlich burch feinen Ausbruck für θυμοφθόρα πολλά:

Aber er sandt' ihn gen Lykia hin, und traurige Zeichen Gab er ihm, Tobesworte, gerist auf gesaltetem Tästein, ben vortrojanischen Gelben die Schreibekunst beigelegt; besonders da er das γράψας εν πτυκτῷ schon so richtig nach dem alten Sinne gegeben hat. \*)

Ware es indeffen leichter, als es wirklich ift, die uns fo geläufigen Erfindungen und Einrichtungen, welche homers Zeitalter noch nicht kannte, zu vergeßen, so bliebe es boch

<sup>\*)</sup> hier hat Boß ebenfalls fich ber vorgebrachten Bedenklichkeit bequemt, und verandert:

Sab er ihm, viel Mordwinke, gerist auf gefaltetem Taflein. Sehr gludlich, weil es nun eben so zweideutig lautet, wie im Orisginal, ob es geschriebene Worte ober bilbliche Beichen gewesen.

cben so schwierig, was ihnen vorhergieng treffend zu benenmen. So überset Boß z. B. Fluidtes Gesetz, wobei man boch nicht einmal an eine munblich überlieserte eigentliche Gesetzebung, sondern nur an Hersommen und natürliche Billigkeit denken darf. Gebräuche erschöpfen diesen Begriff nicht ganz; doch heißt Fluis in folgender Berbindung offenbar nichts weiter. Il. XIX. 177., nach Boß:

Bie in der Menfchen Gefchlecht der Mann dem Weibe fich nabet.

### wörtlicher:

Wie es im Menschengeschlecht ber Manner und Beiber Gebrauch ift.

Die Ausbrude homers, Die fich auf fittliche Gefühle bezieben, fonnen den Ueberseter in große Berlegenheit bringen. Die berben Aeugerungen gefunder, rober Rraft, die burch mancherlei gefellige Einverftandniffe noch nicht gefegelt, aber für die ebelfte fittliche Bilbung empfänglich ift, find wefentlich von feftgesetter Barbarei und bavon ungertrennlichem Unabel ber Sitten verschieben; allein wenn man jene in eine verfeinerte Sprache, worin ber Wohlftand feine bespotische Gewalt weit ausgebehnt hat, ungeschwächt übertragen will, fo veranlagt man leicht eine Bermechfelung mit biefen. Bierin war Burger (auf beffen hexametrifche Ueberfetung wir noch zurudtommen werben) ber Gefahr zu übertreiben ausgesett; Bog hingegen icheint von Seiten ber Milberung und Schonung zu weit zu geben. Er fann es nicht über fich gewinnen, Achilleus ben Agamemnon hundsauge (31. 1. 159.) und Belena fich felbft eine Bundin (31. VI. 344. 356.) nennen zu lagen; auch beutet er nur an, mas homer ausbrudlich fagt, daß Juno zuweilen von ihrem Gemahl Schläge befommt, in ber Rebe Bulfans 31. 1. 586 .:

Dulb', o theuerfte Mutter, und fage bich, berglich betrubt gwar! Dag ich nicht, bu Beliebte, mit eigenen Augen es febe, Wenn er bich ftraft (θεινομένην).

Freilich ift es auch allzu bemuthigend für bie hoheitblickende Bottin', βοώπις πότνια "Hon. Man fieht hieraus, wie eine Abweichung vom Original eine andere nach fich zieht. Sielt Bof 'bie farrenaugige Bere', wie fie bei Burger beifit, für zu gewagt? Das von ibm gewählte Beiwort ift an fich ichon, es wurde vortrefflich pagen, wenn man annehmen burfte, ber Sanger habe eine Geftalt wie etwa die ber Juno Ludoviff im Sinne gehabt; aber es fagt viel mehr, als die beiben griechischen: fogar eine Sflavin beißt einmal βοώπις (31. III. 144.), und mit πότνια ift homer auch nicht farg. \*) Die von Thieren bergenommenen Benennun= gen sowohl schlechter als guter menschlicher Eigenschaften find fehr bedeutend: fle bezengen die enge Nachbarschaft, womit jene Berpen auf ber einen Seite mit thierischen, wie auf ber anbern mit göttlichen Naturen zusammenlebten.

<sup>\*)</sup> Man erlaube mir, hier eine etymologische Bermuthung über Die eigentliche Beschaffenheit und Bedeutung bes Wortes πότνια porzutragen. Beim Somer fommt es burchaus nur im Femininum por, meiftentheils als Beiwort weiblicher Berfonen-Ramen. Daburch perrath es fich ale ein urfprungliches Substantiv. 3ch leite es ab von noois, welches vermuthlich vor Alters notis lautete, wie fo haufig im Jonismus bas Z ein ursprüngliches T verbrangt, hat. Hoois, herr, Gemahl (vgl. bas lateinische potis); norvia, herrin, Gemablin. Es giebt zwei gang entsprechenbe Borter im Sansfrit : patis, Berr, Bemahl, und patni, Gemahlin. In ber homerifchen Sprache ift es ein Ehrentitel vornehmer Frauen; boch ift es auch unvermahlten Göttinnen beigelegt, mas bei fterblichen Dabchen niemale gefchieht. In ber Benennung ber Artemis, πότνια 3ηρών, bie Berrin bes Bilbes, (31. XXI. 470.) zeigt fich noch beutlich bie

Sollte bem Dichter nicht etwas Frembes geliehen werben, wenn man yvvaixwv Indurepawr burch 'zartgebilbete Beiber, gartgeschaffene Beiber' giebt? Somer fagt fo vieles, was fich von felbft verftebt, bag man bies Beiwort fo gut wie verdwr xarare Ivecwrwr für tautologisch halten könnte. Bu ber letten Ueberfetung geben die beiben Stellen, mo fle vorfommt, Db. XI. 43. und XV. 421., noch einigermaßen Beranlagung; bei ben 'zartgebilbeten Beibern' aber Db. XI. 385. fehlt fie gang. Bartheit in ber forperlichen Bilbung batte ber Grieche eber auf jebe andere Art bezeichnet; und wird geiftige Bilbung barunter verstanden, fo ift Gebanke und Ausbruck noch unhomerischer. Warum nicht wörtlich 'weibliche Frauen' ober Beiber', melches auch bem Lefer, ber Die Tautologie nicht zugeben will, immer noch Genüge leiften fonnte? Es mare nicht bas erftemal. baf es in unfrer Sprache gefagt wirb. Die Minnefanger begrufen ihre Beliebten häufig fo, als mit einem ichmeidelnden Beimorte. Bei ber nach unfern Sitten nicht anftandigen, aber an fic züchtigen Weise, wie Somer von der Liebe beiber Geschlechter rebet, bat fich ber Ueberfeger meiftens geschickt burchgebolfen, ohne boch schonende Schleier zu werfen, welche bie Sache verschlimmern. Rur in ber Stelle von ber Aftroche II. II. 513...515.

in der Burg bes azeibischen Aftors Stieg fie einft in ben Goller empor, die fcuchterne Jungfrau, bin jum gewaltigen Ares, und fant in geheimet Umarmung.

fubstantivische Natur bes Bortes. Wie foll man nun aber bas so häusig wiederkehrende somnes norven Hon übersehn? Die voßische Uebertragung ift nur eine verungludte Berschmelzung ber beiden Beiswörter. 'Die großäugige' ist wegen des Antispastes nicht zu gebrauschen. Man wird hier schon von der buchstäblichen Treue etwas nachs. laßen mußen. Ich schlage vor: 'die stattliche herrscherin here'.

giebt das letzte Gemistichium, eben weil es weniger sagt, der Einbildungskraft mehr zu thun, als das homerische 'er lagerte heimlich zu ihr'. Bur Ehre der schückternen Jungfrau sollte auch wohl "Appi neurepo mit rene verbunden, und inepolior eigupaßson auf die Zeit der Riederkunst bezogen werden, so daß der Aorist nagelezaro die Bedeutung des Blusquamperfectum bekäme; nagolevog steht dieser Auslegung nicht im Wege, es heißt mehrmals nichts weiter als ein unvermähltes Mädden. Die Redensart durchbebt von süßem Verlangen', sür nal pe 7lvndz spesog alges, I. II. 446. möchte selbst für den Weiberheld Paris zu zart sein.

Nirgends fieht man auffallender, wie fest homer ober vielmehr fein Beitalter noch am Sinnlichen bieng, feinen Rinderbegriffen bon ber menschlichen Seele. philosophische Scherz, nach welchem fie im einzelnen Menschen mit bem Fortgange bes Alters allmäblich von ben Fugen bis zum Ropfe hinauffteigen foll, ließe fich auch auf ganze Bolfer anwenden. Bei jenen guten Infulanern ber Gubfee, benen Gebanken Worte im Bauche beigen, wohnt fie noch Auch aus ber homerischen Sprache fleht man tief unten. nirgends, daß fie fich ichon im Ropfe batte fpuren lagen; ihr eigentlicher Sit ift bie Bruft. Die Granzen ber verichiebnen Seelenvermögen fliegen in einander: Die Berrichtungen bes Berftanbes werden ber begehrenden und wollenben Rraft, bie fich am entschiebenften tund thut, zugleich mit zugeschrieben; und biefe ift wiederum eigentlich nichts als bas thierische Leben, ein fo handgreifliches Ding, bag es mit bem Speere zugleich aus einer Wunde in ber Bruft gezogen werben fonnte (31. XVI. 386.). Beim Ueberfeten folder Stellen unfre unfinnliche Seelenlehre zu entfernen, verurfacht oft große Schwierigkeiten; boch find fte nicht unüberfteiglich.

weil jene einfältigen Borftellungsarten auch bei uns unter bem Bolfe nicht ausgestorben find, und in ber Sprache bes gemeinen Lebens aufbewahrt werben. Es ware zu munichen, Bog hatte fatt ber fo baufig bei ihm vorkommenden Gerg und Geift', öfter für jenes Bruft', für biefes 'Muth, Sinn, Gemüth, Seele', gebraucht. Das Berg, blog forperlich ge= fann zwar völlig nach homers Weise für ben gangen innern Menschen gesett werden: aber bie Stellung muß verhindern, es metaphorisch zu verstehn, was uns eigenlich weit geläufiger ift; und besonders muß man nicht an ben Unfug erinnert werben, ber in unsern empfindsamen . Romanen mit bem Bergen getrieben wird. Sollte biefe Rippe vermieden sein, wenn Juno (31. I. 569.) επιγνάμψασα φίλον xño) 'bie Sturme bes herzens bezwingt'? Der Beift wird bei uns allem Körperlichen entgegengesett, und entspricht baber homers für bie Sinne faglichen Bilbern von ber Seele am wenigsten. Der alte Sanger mag immerbin ben Thieren eben fold einen Juuoc als ben Menschen zugeschrieben haben; allein es hat eine fomische Emphase, wenn Bog bie beiben Lämmer (31. III. 294. 3vµov δενομένους) Den Geift aushauchen' läßt. Da Jouos an andern Stellen, 31. V. 589. XVI. 469., ichidlich 'Leben' überset wird, fo lag bier eine Ausfunft nicht fehr weit aus bem Bege. Auch wo ber verwundete Sarpedon in Ohnmacht fällt, ware ber Beift mohl beger meggeblieben. 31. V. 696. ror d' Elene ψυχή, und ihn verließ fein Geift; ψυχή ift ja an mehreren Stellen offenbar nichts weiter als ber Dbem, Die fichtbare Lebensfraft. Mertwürdig ift es zu feben, wie Somer fich hilft, wo er von ber Einbilbungefraft spricht, Ob. I. 115: δοσόμενος πατέρ' έσθλον ένλ φρεσίν, welches nicht zum treueften überfett wird 'benfend bes Baters Bilb'.

Fönnte zweiseln, ob Homer sich das Gedächtniß, so wichtige Dienste es ihm bei seinen Dichtungen leisten mußte, und obgleich seine Wirksamkeit schon zur Person erhoben war, als eine für sich bestehende Seelenkraft dachte; es wäre als sicherer gewesen, I. II. 33. μηδέ σε λήθη αίφείτω anders zu geben als 'daß dem Gedächtniß nichts entfällt'. Wenn es aber Ob. XVIII. 216. heißt

Schon als Knab' im Bergen bewegteft bu mehr bes Berftanbes, Ilais &i' kw xat malhor ert poest xeede' erwmas,

fo tritt offenbar Berworrenheit an bie Stelle jener Unbeftimmtheit ber Borftellungen, welche bie Seelentrafte noch nicht unterscheibet, und bie gesonderten und nunmehr ent= gegengefesten Begriffe werben wieder burch einander gewor-Man konnte eben fo gut bas Berg im Berftanbe bewegen, als ben Verftand im Bergen. Noch mehr miglungen, wo mäglich, ift die Uebersetzung des Hemistichs: xarà opéva zal xaτά θυμόν, 'in bes Bergens Geift und Empfinbung'; welches um fo schlimmer ift, ba es zu ben wieberkommenben Nach welcher Binchologie hat bas Berg im bilblichen Sinne, wozu hier bie folgende 'Empfindung' nothigt, einen Dem Worte Empfindung für \*) inneres Gefühl möchte schwerlich etwas in ber ganzen homerischen Sprache Welche Anatomie ber Seele, nur von fern abneln. innere Empfindung noch bom Bergen, b. h. bem Bermögen berfelben, zu trennen? Doch bieg ift noch nicht Alles; benn nun foll, nebft bem Beifte bes Bergens, auch in ber Empfin= bung bes herzens etwas 'erwogen' (Il. I. 193.) ober gar 'erfannt' werben (31. IV. 163.). Wie fchlicht und einfach

<sup>\*) [</sup>innre Empfindniß 1796.]

lautet bagegen bas Griechische! Tautologischer Ueberfluß ist überhaupt im Tone ber kindlichen Borwelt; aber bei ber Beschreibung bessen, was in der Seele vorgeht, ganz vorzüglich an seinem Blage: benn hier glaubte man sich nicht beutlich genug verständigen zu können. Wen es beleidigt zu hören 'in seinem Sinn und Gemüthe, in der Brust und in dem Gemüthe, in der Seel' und dem Gemüthe' u. s. w., ber ist noch nicht im Stande den Homer zu genießen.

Dieß fei genug über bie Wahrheit ber voßischen Ueberfetung von Seiten bes Inhalts. Wir mußen nun betrachten, in wiefern fie bie poetische Form, ben Stil, ben Ton, die Farbe ber Darftellung ber homerischen Befange getroffen ober verfehlt hat, was eigentlich bas Wichtigste ift, weil es fich über bas Banze erstreckt, und weil auch aller Inhalt eines Gebichts boch nur burch bas Mebium ber Form erfannt Es ift icon oben bemerkt worben, daß fich biebei nicht Alles burch Grunde entscheiben läßt; bie feineren Unterschiebe ber Einbrude, sowohl bem Grate als ber Art nach, bangen von ber Empfänglichkeit und Stimmung bes Gingelnen ab; niemand fann fein befondres Gefühl zum allgemeinen Mafftabe erheben, weil jeber fich mit gleichem Rechte auf die Leitung bes feinigen beruft. Biele Lefer konnten erflaren, Bogens Somer fei nicht ber ihrige, und es bliebe immer noch zweifelhaft, ob er ihn nicht richtiger gefühlt als fie, ba ihn unftreitig wenige fo tief und anhaltend wie er ftudiert haben. Indeffen wurde es miglich um die gange Boefie aussehen, wenn es gar feine zuverläßig erfennbaren, im Wefen ber Sache felbft gegrundeten Befchaffenbeiten bes Ausbrucks gabe, wobei eine allgemeine Uebereinkunft angenommen werben barf. Wenn nicht eine zweite Sprachverwirrung einreißt, fo wird man mit Sicherheit angeben ton-

nen, wo bas Gewöhnliche mit bem Seltfamen, bas Befcheibene mit bem Ruhnen, bas Ginfache mit bem Ueberlabenen, bas Naturliche mit bem Gefünftelten und Steifen vertaufcht Der nüchternen, aber fraftigen Ginfalt Somers fann nichts Schlimmeres wiberfahren, als wenn ihr frember Schmuck geliehen wird: in ber gemeinften Profa wird man fle immer noch eher wieder erfennen. Wie alfo Bog überfeten kounte: o d' fie vourt coixus, 'er manbelte bufter wie Nachtgraun'; του γάρ κράτος έστὶ μέγιστον, 'benn fein ift flegende Allmacht'; δρινομένη τε θάλασσα, Des Meeres Emporung'; rov de idwo glynge, 'ihn erblickt' aufschauernd'; noleuov enidquiov, oxovoerroc, bes beimischen Rriegs, bes entfetlichen Scheufals'; xovin, 'wölkenber Staub'; πυρος όρμη, 'bon bes Feuerorfans Buth'; μεγάλω άλαλητώ, 'mit wild aufhallendem Felbruf'; υπερφιάλοισι μετελθών, 'umlarmt ihn ber tropigen Schwelger Betummel'; vextap έρυθρόν, 'rothfunkelnder Rektar'; μέγας σῦς, 'ein borftenumftarrt Schwein'; Giella, 'ber Ungeftum bes Orfanes'; πολύ μείζον τε και άργαλεώτερον άλλο, 'ein größeres noch und viel graunvolleres Unheil'; ύλη τηλεθόωσα, bes grunenben Saines Umschattung'; δίζύος, ή μιν ίκάνει, bes Elendes, bas ihn umbranget'; eniantoyovai d' aellai navroiwr arejuwr, wie faufen gebrangt bie Orfane, rings mit Orfanen im Rampf; wie Bog fo überfegen fonnte, wenn er nicht felbft in bem alten Ganger ben Bomp ber späteren funftgerechten Epopoe suchte und fand, scheint in ber That unbegreiflich. Um auffallenbften werben biefe Abweichungen, wenn von Wegenständen bes gemeinen Lebens bie Rebe ift. In einem Schranke ober Behalter, wo in ber griechischen und alteren beutschen Obpffee viele Speere ftanben, mugen fie jest 'gebrangt aufftreben' (Db. I. 129.).

Den sichtenen Mast (Ob. II. 525.) 'stellten sie hoch aufrichtend', oxisoar aeloarres. Wenn Agamemnon, wie er sein Geer in Ordnung stellt, mit einem Stiere unter ber Gerde verglichen wird (II. II. 481.), so heißt es

So wie der Stier in der Herb' ein Herlicher wandelt vor allen, Mannlich ftolg; benn er ragt aus den Rindern hervor auf ber Beibe.

Das 'mannlich ftolz' ift ein Jug, wovon man im Griechischen keine Spur findet, und der obendrein die Bergleichung verdirbt. Denn das Ergögen an einem treffenden Gleichnisse beruht auf der übrigen Ungleichartigkeit der verglichenen Gegenstände. Wenn der Stier wie ein Mann einhergeht, so muß auch der Mann einhergehn wie ein Stier: das versteht sich von selbst.

Nach bergleichen Beispielen möchte man boch wohl genöthigt sein, von Klopstocks Ausspruche, Gomer könne nun,
wenn er untergienge, aus bem Berbeutscher wieder vergriecht
werden' (Grammatische Gespräche, S. 349.), etwas abzurechnen. Wir müßen jedoch erinnern, daß man beträchtliche
Stücke in einem Zuge fortlesen kann, ohne auf so statte
Störungen zu treffen. Es sei uns erlaubt, einige Stellen
im Zusammenhange auszuheben, und das Urtheil darüber
burch Bergleichung, theils mit Bürgers Weise zu überseten,
theils mit Voßens eigner früherer Arbeit, zu schärfen. Die
Rede der Thetis, II. I. 413., lautet in der neuesten Uebersetzung so:

Aber Thetis darauf antwortete, Thranen vergießend: Wehe mir, daß ich, mein Kind, dich erzog, unselig Geborner! Möchtest du hier bei den Schiffen doch frei von Thranen und

Kränfuna

Sigen, dieweil bein Berhangnif fo furz nur mahret, fo gar furz! Aber zugleich fruhweltend und ungludfelig vor Allen

Burbeft bu! Ia, bich gebar ich bem Jammergeschick im Balafte! Dieß bem Donnerer Zeus zu verkundigen, ob er mich höre, Geh' ich selber hinauf zum schneebeeckten Olympos. Du indes an des Meers schnellwandelnden Schiffen dich segend, Burne dem Danaervolf, und des Kriegs enthalte dich ganzlich. Beus gieng gestern zum Mahl der unsträstichen Aethiopen An des Okeanos Flut; und die himmlischen folgten ihm alle. Aber am zwölften Tag, dann kehret er heim zum Olympos. Hierauf steig' ich empor zum ehernen Hause Kronions, Und umfaß' ihm die Knie, und ich traue mir, ihn zu bewegen.

Bei Burger im Journal von und für Deutschland, 84.

Ihm antwortete brauf die Göttin, Thranen vergießend:
Ach! was mußt' ich dich, Rind, gebären zum Unglud und aufziehn?
Daß du doch thranenlos und ungefranket hier fäßest,
Da dir ein Kurzes nur, ganz Kurzes! zu leben bestimmt ist!
Sterblich bist du so früh und über Alles doch elend!
Drum gebar ich gewiß dich heim zur Stunde des Ungluds.
Doch bald fahr' ich hinan zum hochbeschneiten Olympos,
Dield' es dem donnerfrohen Kronion, ob es ihn rühret.
Du bleib sigen indes bei den schnell hingleitenden Schiffen,
Zurne den Griechen fort, und enthalte des Krieges dich ganzlich.
Beus gieng gestern zum Mahl an den Ocean hin zu den frommen
Aethiopen, und ihn begleiteten sämmtliche Götter.
Nach zwölf Tagen kehrt er wieder zurud zum Olympos.
Alsdann will ich hinauf in sein erzbegründetes Haus gehn,
Und sein Knie umschlingen. So hoff ich ihn zu bewegen.

Das Enbe bes Gefanges bei Bog:

Sprachs; ba lächelte fanft die lilienarmige here. Lächelnd darauf entnahm fie der hand des Sohnes den Becher. Jener schenkte nunmehr auch der übrigen Götterversammlung Rechts herum, dem Kruge den sußen Nektar entschöpfend. Doch unermeßliches Lachen erscholl den seligen Göttern, Als fie fahn, wie hefastos in emstger Eil umhergieng. Also den ganzen Lag dis spat zur finkenden Sonne

Schmauften fie; und nicht mangett' ihr herz bes gemeinsamen Dables.

Nicht bes Saitengetons von der lieblichen Leier Apollons, Noch des Gefangs der Mufen mit hold antwortender Stimme.

Aber nachdem sich gesenkt bes helios leuchtende Fackel, Giengen sie auszuruhn, zur eigenen Wohnung ein jeder, Dort wo jedem vordem der hinkende Kunstler hefastos Bauete seinen Palast mit ersindungsreichem Verfande. Zeus auch gieng zum Lager, der Donnergott des Olympos, Wo er zuvor ausruhte, wann suber Schlaf ihm genaht war. Dorthin stieg er zu ruhn mit der goldenthronenden here.

## Bei Bürger:

Sprach's; ihm lächelte brob bie lilienarmige Bere. Und nahm lachelnd hin von der Sand bes Sohnes ben Becher. Diefer reichte nun auch, rechts anbeginnent, bes fußen Reftare, aus bem Rumpe gefcopft, ben übrigen Gottern. Unauslofdliche Lache befiel bie feligen Botter. Als fie fahn, wie Befaftos bie Balle fo flint burchbiente. Mun durchschmauseten fie ben Tag, bis bie Sonne hinabfant. Reines Bergen gebrachs an voller Gnuge bes Dables. Foibos Apollon folug bie icone Laute. Die Dufen Sangen Bechfelgefange bagu, mit lieblichen Stimmen. Als fie gefunten war, bie leuchtenbe Factel ber Sonne, Da gieng jeber ju ruhn binweg nach feinem Bemache. Jeglichem hatte ber zwiergelahmte berühmte Befaftos Sein befonbres Bemach mit fünftlichem Sinne gezimmert. Auch ju Bett gieng Beus, ber olympifche Schwinger bes Blibes. Bo er rubte, wenn ibn ter liebliche Schlaf umwallte. Dorthin gieng er und ichlief bei bir, goldthronende Bere.

Man sieht, daß Bürger schon sehr viel geleistet. Zeile vor Zeile neben ber voßischen Uebersetzung mit dem Original zusammengehalten, verliert die seinige, weil sie sich befonders in der Stellung der Redetheile viel weiter von jepem entfernt. Singegen im Jusammenhange gelesen giebt sie den Eindruck vielleicht vollkommener wieder, und ein gewises Etwas barin

fpricht uns befannter und herzlicher an. Die Wortfolge ift oft von ber homerischen verschieden, aber im Deutschen eben fo leicht und funftlos, wie jene im Griechischen. Wokens Ueberlegenheit im Berebau fällt in Die Augen; allein Burgers Berameter ift bis auf einige Berfehen gegen bie Brosobie feinesweges berwerflich, und man entbedt baran weit weniger Spuren einer muhfamen Entftehung. In Ansebung ber Sprachfunde und gelehrten Auslegung wurde er felbft fich nicht neben Bog baben ftellen wollen. Sonft batte biefer madre Dichter gewiß einen vorzüglichen Beruf, Ueberfeter Somers zu werben. Alles, was bie Deutsche Sprache, auch Die alte, an naiven, fraftigen, zutraulichen Wörtern und Wenbungen bat, ftanb ibm ju Gebote; gerabe, offen und obne Aengstlichkeit fagt feine Duse Alles wie fie es empfand; er war felbft Bolfsbichter und vergag nie, bag homer es im höchften Sinne bes Wortes gewefen. Schwerlich so treu als Bog, aber vielleicht mahrer, hatte er ihn verdeutscht. Da feine Mias leiber unvollendet geblieben ift, fo mare wenigstens zu munichen, bag bie im Journal von und für Deutschland zerftreuten Gefänge sowohl, als was fich noch : unter ben Papieren bes Verftorbenen finden mochte, gefammelt herausgegeben würben.

Bei ber Vergleichung einiger Stellen aus ber älteren und neueren voßischen Obuffee wird sich vielleicht ein ähnliches Verhältniß offenbaren, wie zwischen den eben zusammengehaltenen Proben aus der Ilias. Jene erste Uebersetzung ift so durchaus umgearbeitet worden, daß es keiner forgkältigen Wahl der Stellen bedarf, um ihren Unterschied auffallend zu zeigen. Fast jedes andre Bruchstud könnte denselben Dienst verrichten, wie die folgenden, die wir aus verschiedenen Gefängen ausheben wollen. Pallas erscheint der Naustaa im

Traum unter ber Geftalt einer Freundin, und rebet fie an, Ob. VI. 25...40. In ber alteren Ueberfetjung:

25. Liebes Kind, was bift bu mir boch ein läßiges Mabchen? Deine koftbaren Rleiber, wie Alles im Bufte herumliegt! Und die hochzeit steht dir bevor! Da muß doch was Schönes Sein für dich felber, und die, so dich zum Brautigam führen! Denn durch schöne Kleiber erlangt man ein gutes Gerüchte

30. Bei ben Leuten; auch freun fich beffen Bater und Mutter. Laß uns benn eilen und waschen, sobald ber Morgen fich rothet; Ich will beine Gehulfin sein, bamit du geschwinder Fertig werdest; benn Madchen, bu bleibst nicht lange mehr Jungfrau.

Siehe, es werben ja schon die edelsten Jüngling' im Bolte
35. Aller Fäafen um dich; benn du stammst selber von Edlen.
Auf! erinnere noch vor der Morgenröthe den Bater,
Daß er mit Mäulern dir den Wagen bespanne, worauf man
Lade die schönen Gewande, die Guttel und prächtigen Decken.
Auch für dich ist es so bequemer, als wenn du zu Fuße
40. Geben wolltest; benn weit von der Stadt sind die Spülen
entlegen.

## In der neueren:

25. Welch ein läßiges Mabchen, Naufikaa, bift bu der Mutter! Dein Gewand, wie liegt es in Buft, so gepriesener Schönheit; Und dir naht die Bermählung, wo Schönes du brauchst, für bich selber

Anzuziehn, und zu reichen ben Junglingen, welche bich führen! Denn burch Schmuck erlangt man ein gutes Gerücht bei ben Menschen

30. Rings; auch freun ber Bater fich bes und die liebende Mutter. Gehn wir benn zu waschen, sobald ber Morgen fich rothet. Ich als helferin auch begleite bich, daß du geschwinder Fertig seift; benn wahrlich, du bleibst nicht lange noch Jungfrau. Denn schon werben um bich die Ebelsten unter dem Bolte

35. Aller Faaken umher, ba du felbst von ebler Geburt bist. Auf, den gepriesenen Bater ermuntere noch vor dem Morgen, Daß er Mauler und Wagen beschleunige, welcher dir führe Gurtel und feine Gewand' und Teppiche, ebel an Kunftmerk. Auch ift folches bir felbft anftanbiger, als ba ju Fuße 40. hinzugehn; benn weit von ber Stadt find bie Gruben ber Bafche.

Die erfte Beile folgt in beiben Uebersepungen bem Original nicht wörtlich genau, in ber zweiten gewiffermagen noch weniger als in ber erften. 3war fteht Naufikaa und nicht 'liebes Rinb' im Texte; bie Mutter ift auch hineingebracht, aber in einem gang anbern Berhaltniffe. Der Dativ ber Mutter' ift bier febr fremb; mit bem pleonaftischen 'mir' bat es eine verschiedene Bewandtniß: es ift im vertraulichsten Tone gebräuchlich, ba jenes höchstens nur als eine gelehrte Rebensart gelten burfte. Sollen die Worte 'bu bift ber Mutter ein lägiges Madchen' bebeuten 'bie Mutter leidet unter beiner Nachläfigfeit' (und mas fonnte fonft ihr Ginn fein?), fo ift es noch überdieg unrichtig. Die folgende Rede zeigt, dag Nauftaa fich felbit ein lägiges Mabden mar, weil fie für ihren eignen But nicht forgte. Die griechische Wendung the vi o' was medinova yelvato μεήτηο, foll wohl nichts mehr fagen als 'wie nachläßig bift von Natur'; es möchte also burch wörtliche Uebertragung leicht ein zu ftarfer Nachbruck barauf gelegt werben. B. 26. wird 'Gewand' als Collectivum gebraucht, welches bem Urfprunge bes Wortes gemäß fein mag, aber gewiß gar nicht üblich, und beswegen unverständlich ift. 'So gepriesener Schönheit' für ocyadoerra, ift zu geschmüdt und gesucht. Die mit bem Griechischen übereinkommenbe, aber bort leichte und gewöhnliche, im Deutschen gefünftelte, wo nicht gang unerlaubte Stellung verftarft noch biefen Ginbruck. mit ben alten Sprachen unbefannt, fich nicht über bie einheimische Art zu construieren erheben fann, wird mit einem

Bufte von gevriesener Schonbeit zu ichaffen bekommen. Bie viel natürlicher ift beine koftbaren Rleiber'! Bielleicht ift 'im Bufte', für aundea, in beiben lebersetungen ein zu harter Ausbruck. Und bir naht bie Vermählung' ift viel vornehmer, aber auch fteifer als 'und bie hochzeit fteht bir bevor'. Durch welches von beiben follte mohl bas homeriiche vol de vauoc vedor ever beffer getroffen fein? Eben fo verbalt es fich mit 'wo Schones bu brauchft', ftatt 'ba muß icon was Schones fein'. Dhne Beziehung auf ein vorhergebendes Substantivum mochte 'Schones' schwerlich bie Begleitung bes Bronomen 'etwas' ober bes vertraulicheren 'was' entbehren fonnen, und wenn es mit 'Gewand' gufammenhangen foll, wie bas griechische xalá mit Eluara, mußte ber ungelehrte Lefer erft besonbers babon unterrichtet Die Bersetzung, 'wo Schones bu brauchst', ftatt 'wo bu Schones brauchft', ift hart. V. 29. 30. klingt viel naiber in ber alteren Uebersetung; in ber neueren find bie Leute zu Menschen erhoben, und mit einem nachschleppenben 'rings' verziert worden, wozu homer nicht ben geringften Anlag giebt. In ben folgenden Beilen find bie Beranberungen weniger bebeutenb, und meiftens jum Bortheil ber neueren lieberfesung. B. 35. icheint Bog beibe Rale Gre und nicht 59, gelesen zu baben. Sollte veroc obne allen Bufat 'eble Geburt' bezeichnen konnen? Rach ber Lefeart 59. fagt Somer freilich etwas, bas fich von felbft verfteht: allein wie oft begegnet ihm tas? Im bochften Grabe miglungen ift bie Veranberung bes 37. und 38. Berfes. Wie fann man fagen 'Mäuler und Wagen befchleunigen'? Diefes Beitwort heißt 'machen, bag etwas geschwinder geschieht', und lägt fich baber burchaus nicht auf Gegenftanbe, fonbern nur auf Sandlungen anwenden. Niemals beschleunigt man ein

Saus, aber wohl einen Bau. Wenn man von Befchleunigung einer Sache rebet, fo meint man bamit immer ein Befchaft, eine Berrichtung. Heberbieg liegt babei eine Beraleichung bes Schmelleren und Langfameren zum Grunde, bie bier gar nicht ftattfinden fann. Wie feltfam murbe Rauftfaa ihren Bater bitten, ihr ben Bagen geschwinder gu ichaffen, ba fle ihm vorher noch nichts bavon gesagt hatte! Der Ausbrud bes Textes Loonllom läßt feine Spur von Diefer unschicklichen Gile wahrnehmen. 'Bagen' fonnte im Deutschen bie Bestimmung bes Artikels 'einen' ober 'ben' nicht entbehren, wenn bas Pronomen relativum barauf zu-Welcher, bir führe' ift in ber That fehr rudweisen follte. wörtlich nach bem griechischen f ner annoi; boch fteht bas unnute 'bir' nicht ba, und 'führen' fagt man in unferer Sprache wohl von ber Labung eines Schiffes, eines Frachtwagens, aber in andrer Beziehung, als wie es bier ftebt. Die griechische Wortfolge Welcher bir führe Gürtel und feine Gewand' u. f. w. möchte bei uns burch hohen Ihri= ichen Schwung gerechtfertigt werben; in einer nüchternen Rebe von Gegenftanben bes gemeinen Lebens angebracht, ift fle gang an ber unrechten Stelle. Aus όήγεα σιγαλόεστα ift hier wieder etwas fehr Prächtiges geworden, nämlich 'Teppiche, edel an Runftwert'. Schwerlich läßt fich bie Präposition 'an' in bieser Berbindung gebrauchen; man fagt 'ebel von Abkunft' ftatt 'von ebler Abkunft', aber nicht 'ebel an Abfunft'. Doch mas foll man bei 'ebel an' ober 'von Ein Runftwert ift ein felbständiges, Runftwert' benten? burch Runft hervorgebrachtes Ding, und feineswegs eine Beschaffenheit, wonach eine Sache ebel ober unebel genannt werden konnte. Die Teppiche waren ein Runftwert, wenn man fle anders mit biefem Namen beehren will; ba hatten

wir also ein an Kunstwerk edles Kunstwerk. Der Berfaßer hat sagen wollen 'edel an Kunstarbeit', allein diese Bedeutung hat das Wort 'Werk' nur in den niederdeutschen Zweigen der germanischen Sprache, dem Englischen und Holländischen, niemals im Hochdeutschen. Im 39. B. entspricht 'anständiger' dem xállov beßer als 'bequemer'; dasgegen ist 'solches' hineingekommen, gegen dessen häusigen Gebrauch sich schoo der Beurtheiler im T. Merkur erklärt hat. 'Gruben der Wässche' erklären die Sache bestimmter als das mundartische 'die Spülen'.

Die barauf folgenden Verse lauten in ber früheren Obnffee:

Also rebete Zeus blaudugichte Tochter, und kehrte Bieber zum hohen Olympos, ber Götter ewigem Bohnsit, Rie von Orfanen erschüttert, vom Regen nimmer bestutet, Nimmer bestöbert vom Schnee; die wolkenloseste Heitre Ballet ruhig umher, und beckt ihn mit schimmerndem Glanze: Dort erfreut sich ewig die Schar der seligen Götter. Dorthin kehrte die Göttin, nachdem sie das Mädchen ermahnet.

# In der späteren:

Alfo sprach und enteilte die Herscherin Pallas Athene Schnell zum Olympos empor, dem ewigen Size der Götter, Sagen sie: den kein Sturm noch erschütterte, nie auch der Regen, Feuchtete, oder der Schnee umflöberte; Heitre beständig Breitet sich wolkenlos, und hell umfließt ihn der Schimmer. Dort erfreun sich täglich die seligen Uranionen; Dorthin kehrt Athene, nachdem sie das Mädchen ermahnet.

In beiben Uebersetzungen gehört bie Stelle sowohl burch ben Inhalt als burch bie Schönheit ber Nachbildung zu ben ausgezeichnetsten. Durch die beträchtlichen Verandezungen, die ste erlitten, hat sie theils verloren, theils gewonnen. Beim Homer geht Athene weg, in der neuen

Uebersetung 'enteilt fle schnell'; und obgleich man mit jenem Worte immer ben Begriff verbindet 'von einem Orte megeilen', so enteilt fie hier 'zum Olympos empor'. 69e gaoi verrath fich bie aufrichtige Ginfalt bes Sangers. ber bei feinem Glauben an ben Olymp boch bezeugen zu mußen meint, er habe feine Nachrichten barüber nur bom Borenfagen. Diefer merkwürdige Bug war borbin überfeben worben; jest ift er burch 'Sagen fie' gegeben, welches jeboch an ber Stelle etwas nachschleppt, und nicht frei von Undeut-Die Orfane, ein Brachtwort, bag Bog fonft lichkeit ift. vorzüglich liebt, find biegmal zum 'Sturme' gemilbert; im Texte findet man nur Winde. Warum bat beftobern' in bas fünftlichere 'umftöbern' verandert werden mußen, ba boch jenes genauer mit eninihvarai übereinfommt? lung bes Beffanbig' gwischen bem Rominativ und bem Berbum ift ben Befeten unfrer Sprache zuwider. Rominativ voran, fo muß bas Umftandswort bem Zeitworte folgen; folgt jener bem Beitworte, fo muß es biefem voran-Man hat nur die Bahl, ob man fagen will Beitre breitet fich beständig', ober 'beständig breitet fich Beitre'. Wenn unfre Sprachfundigen 'breiten' für 'ausbreiten' ober 'verbreiten' gelten lagen wollen, fo ift bas Bemiftichium Breitet fich wolfenlos', fchoner und treuer als bas altere. Eben bas gilt von ber zweiten Salfte bes Berfes 'und hell umfließt ihn ber Schimmer'. 3m 40. B. ift 'täglich' bem finnlichen Ausbruck Thura navra gemäßer als bas zuvor gefette 'ewig'; 'Tag fur Sag' fame vielleicht noch naber. Kur bie Bertauschung ber Götter mit 'Uranionen' mochte es fcmer fein, einen Grund ausfindig zu machen.

Die folgenden Verse wurden zu ahnlichen Bemerkungen Stoff barbieten, wenn der Raum fie alle hier zu entwickeln Berm. Schriften IV.

erlaubte. 'Unter andern ist die buchstäbliche Uebertragung des nanna gia' durch 'lieber Bapa!' in der Rede der Nausstaa; von dem häßlichen und übelklingenden Diminustiv Bäterchen' verdrängt worden. Sollte man bei solchen Geslegenheiten nicht denken, der deutsche, sonst so naive Dichter habe sich der ehemals empfundenen Naivetät im Namen des griechischen Sängers und in seinem eignen geschämt? Allein hier geht noch etwas weit Bedeutenderes verloren als das Gefällige des kindlichen Tones. Daß die homerische Boesse in einer ernsthaften Darstellung jenes Kinderwort aus der allgemeinen Natursprache nicht verschmähte, ist äußerst charakteristisch, und könnte allein hinreichen, manchem salsschles geriff von ihr ein Ende zu machen.

Die erste Anrede des Khklopen Ob. IX. 252...255. hieß ehedem:

Fremblinge, fagt, wer feib ihr? Bon mannen trägt euch bie Boge?

Sabt ihr ein Gewerb', ober schweift ihr ohne Bestimmung bin und her auf ber See, wie Kuften-umirrende Rauber, Die ihr Leben verachten, um fremben Bolfern zu schaben?

## Jest:

Fremblinge, fagt, wer feib ihr? Woher burchschifft ihr bie Boge? Ift es vielleicht um Gewerb', ifts ohne Wahl, bag ihr umirrt, Gleich wie ein Raubgeschwader im Salzmeer, welches umberschweift,

Selbst barbietend bas Leben, ben Fremdlingen Schaben bereitend?
Die letzte Gälfte bes ersten Verses ist wörtlicher geworden. Das altbeutsche 'van wannen' hatte indessen beibehalten werden können; das Silbenmaß gestattete es wenigstens. 'Ohne Bestimmung' war ein zu gelehrter Ausbruck,
aber das dafür gesetzte 'ohne Wahl' ist nicht ganz passend.
Eine Wahl, wenn auch eine bloß willkürliche, gehört doch

immer bazu, um auf ber Gee bier ober bortbin zu fahren. 'Aufs Gerathewohl' ware bas eigentliche Bort für navidlwc. Räuber , Aniornoec, war weit treuer und einfacher als 'Raubgeschwaber'. Unter einem Raubgeschwaber 'im Meere' wird man fich etwa Saifische vorftellen; menschliche Seerauber fabren 'auf bem Meere'. Und welche angftliche Genquiafeit, Die boppelte Bebeutung bes Bortes alc, an bie ber Grieche vermuthlich felbft nicht mehr bachte, wenn er es für Meer gebrauchte, burch 'Salzmeer' geben zu wollen! beutsche Leser wird unfehlbar glauben, es sei nicht von ber Sce überhaupt, fonbern bon einem bestimmten, borguglich falzigen Meere Die Rebe. Der lächerliche Mifwerstand, ber entsteht, wenn man gewöhnlichermagen 'welches' auf bas gunachft borbergebende Substantivum bezieht, wo bann ein umschweisenbes Salzmeer' zum Vorschein kommt, auch billig vermieben werben follen. Räuber, bie ihr Leben felbst barbieten', find in ber That febr höflich und großmuthig; beim homer feten fle ce nur aufe Spiel (ψυχάς Die älterere Uebersetung 'bie ihr Leben παρθέμενοι). verachten' erreichte ben Sinn bes Originals nicht gang, aber fie verunftaltete ihn boch wenigstens nicht.

Die darauf folgende Antwort des Ulhffes überlagen wir, um nicht weitläuftig zu werben, bem Lefer zu eigner Bergleichung, und heben nur die Schlufzeilen aus. In ber alteren Uebersetzung:

Scheue boch, Befter, bie Gotter! Bir Armen fiehn bir um Gulfe! Und ein Racher ift Beus bem hulfeflebenben Fremben, Beus, ber Gaftliche, welcher bie beiligen Gafte geleitet.

In ber neueren:

Scheue doch, Befter, Die Gotter! Bir nahn bir jeso in Demut; Aber Beus ift Racher bem nahenden Mann, und bem Fremdling, Gaftbar, welcher ben Gang ehrwurdigen Fremblingen leitet.

Durch bas 'nahn' und ben 'nabenben Mann' icheint Bog die Ableitung des ixerns haben andeuten zu wollen. Jener Ausdruck wird burch ben Bufat 'in Demuth' zwar vor Migverftand gesichert, boch war die lette Sälfte bes erften Verfes vorhin fraftiger und berglicher überfest. 'nabende Mann' hingegen ohne weiteres konnte eben fo gut ein Bandit fein, als ein Gulfe bittenber.. Ueberhaupt ift es feltsam, eine vorübergebende Sandlung auf biefe Weise als fortbauernde Gigenschaft vorzustellen. Der nabenbe Mann' nimmt fich um nichts beger aus als 'ber gebende Mann', ber laufende Mann'. Der zweite Bers hob mit Und' weit schicklicher an, als jest mit 'Aber', obgleich im Griechischen de fteht. Dieses muß fo manche unmerkliche Lucken zwischen ben Rebefäten ausfüllen, bag es langft nicht ben Nachbrud bes Aber' hat, und auch in brei bis vier Versen nach ein= ander wiederholt wird, was im Deutschen unerträglich fein wurde. Sier foll ja fein Ginwurf gemacht, fondern vielmehr etwas zur Beftätigung bes Borbergebenden angeführt werben. 'Gaftbar', allerdings ein altes beutsches Wort, aber auch ein veraltetes, ift bem wohlflingenberen 'aaftlich' vorgezogen Daß 'gaftbar' für 'ber gaftbare' fteht, wird wohl worden. fein Lefer errathen, ber nicht bas Griechische zugleich vor Augen hat; es konnte nicht so verstanden werden, wenn es gleich auf bas Sauptwort folgte, Aber Beus, gaftbar, ift Rächer' u. f. w.; wie viel weniger, ba es burch einen gangen Bere bavon getrennt ift! Ein Beschaffenheitswort wird erft burch bie Concretionsfilbe jum Abjectivum, und fann ohne bieselbe nur mit bem Beitworte in unmittelbare Berbindung gesett werden. Man wird also unfehlbar, trot ber Interpunction, conftruieren 'und (ift) bem Fremblinge gaft= Sicraus folgt weiter, bag bas Relativum 'welcher, bar'.

ba es mit einem Beschaffenheitsworte nichts zu thun haben . fann, und Beus burch zwei anbre Sauptwörter viel zu weit bavon getrennt ift, auf 'Frembling' bezogen werben wirb. Der Dativ 'ehrwurdigen Fremdlingen' ftatt bes Genitivs ift fremb und gelehrt, um nicht zu fagen undeutsch. Das Beiwort heiligen' für alboloive, war angemegener als bas jest gewählte, bas nur wortlicher scheint. 'Ehrwurdig' ift man burch perfonliche Gigenschaften, vorzüglich burch fittliche; 'heilig' fann fogar eine leblose Sache ohne ihr Berbienft fein, wenn ihre Berletung für ein Berbrechen gilt. römischen Tribunen waren oft fehr wenig ehrwürdig, aber bennoch \*) gebeiligte Berfonen; fo auch ein Gaft nach Bo-Doch bieß ift noch nicht bas Wichtigfte: mere Beariffen. wir mußten uns fehr irren, wenn bie neuere Ueberfetjung ben Sinn ber letten Beile nicht völlig verfehlte: nicht von einer Ienkenben, fondern von einer beschützenden Begleitung ift bie . Beus beftimmt bie Fremdlinge nicht, fich bierbin ober borthin zu begeben, er 'leitet' ihnen 'ben Gang' nicht; fonbern er ift ihnen nabe, bamit fie nicht verlett werben; er geleitet fle.

Diese umständliche Zergliederung einzelner Stellen, welche die Gründlichkeit des verdienstvollen Uebersetzes dem Beurtheiler zur Pflicht macht, hat uns auf einen Bunkt gesführt, von dem wir vorher absichtlich geschwiegen, um die verschiedenen Gesichtspunkte nicht zu verwirren. Wir haben das vorliegende Werk immer nur als eine Dollmetschung des Griechischen, nicht als eine Uebertragung ins Deutsche betrachtet. Dieses doppelte Verhältniß liegt schon im Begriffe einer Uebersetzung; eine Sprache muß dabei völlig an

<sup>\*) [</sup>personae sacrae 1796.]

bie Stelle ber andern treten, fo bag auger ihren Regeln auch basienige Uebliche, was fich durch feine allgemeinen Boridriften bestimmen läßt, beobachtet wirb. Eben wegen ber vielfachen, nie auszugleichenben Berichiebenbeit ber Spraden bleibt alles poetische Uebersegen, wo es nicht blog auf ben Ginn im Bangen, fondern auf die feinften Rebenguge anfommt, eine unvolltommene Unnaberung. Es bedarf feines Beweises, daß alle Freiheiten, die einem Originalbichter geftattet werben, einem überfegenden Dichter, beffen Lage weit ungunftiger ift, im vollften Mage zu Statten fommen Aber eben fo ausgemacht ift ce, bag es für jebe Sprache gewiffe, burch ursprüngliche noch fortbauernte Beichaffenheit, ober burch eine Berjährung von unbenklichen Beiten ber feftgefeste Grenzen giebt, Die man nicht überschreiten barf, ohne fich ben gerechten Vorwurf zuzuziehen, baß man eigentlich keine gultige, ale folche anerkannte Sprache, fonbern ein felbfterfundnes Rothwelfch rebe. Reine Nothwendigkeit fann als Rechtfertigung bagegen angeführt werden. Bare eine Ilias in reinem Deutsch, unentstellt von Gracifmen, unmöglich, fo wurte es beffer fein, gang Bergicht barauf zu thun.

Noch neulich ist darüber gestritten worden, wie weit sich das Recht des Einzelnen, zur Ausbildung der Sprache mitzuwirken, erstrecke. Daß einzelne Schriftsteller, besonders Dickter, durch ihr Beispiel einen unübersehlich großen Einstluß darauf haben können, beweist die Geschichte der Sprachen. Auch hat man Vieles ansangs als Sprachverderb verschrieden, was nachher Eingang gefunden und sich als wahre Beredlung bewährt hat. Vorschläge, etwas in die Sprache einzuführen, was noch nicht vorhanden war, mußen daher nicht ohne gründliche Erwägung abgewiesen werden. Wie alle

menschlichen Ginrichtungen, so ftrebt auch bie Rebe, ichone Urfunde unfrer bobern Bestimmung, unaufhörlich nach bem Begeren, und es ift ein mabres Berbienft, wenn ber Ginzelne burch feine bestimmten Beftrebungen bas Organ Diefes allgemeinen Buniches wirb. Mur ift es babei eine unerläßliche Bedingung, dag er nicht einreißen muß, indem er baut: bas vorgeschlagene Neue barf nicht im Wiberspruche mit bem entichieben Veftgesetten ftehn. Bare bie Sprache eine bloge Busammenhäufung, gleichbiel ob von gleichartigen ober ungleichartigen Beftanbtheilen, eine formlofe Maffe, fo burfte man nach Willfur andern ober hinzufügen, und jede Bereicherung ohne Ausnahme mare Bewinn. Allein fie ift ein geordnetes Ganges, ober macht boch Unspruch barauf, es mehr und mehr zu werben; nach Gefeten ber Aehnlichkeit und Verwandtschaft zieht Alles in ihr fich an, fich ab; allgemeine Formen geben burch fie bin, beleben ben Stoff, und üben bagegen eine binbenbe Bewalt an ihm aus. Je einfacher, umfagender und zusammenbangender ihre Befete find, besto vollkommner ift fie organisiert; je größere Freiheit neben biefen Gefegen, nicht wider fie, ftattfindet, befto geschickter ift fle zum poetischen Gebrauch. Das Uebermaß positiver Gesetgebung, bas wenig ober gar feinen Spielraum für bie Entwickelung originaler Unlagen übrig läßt, ift, wie im Staate, fo auch in ber Sprache, ein großes Sat es mit ber gepriefenen Bilbfamfeit ber unfrigen feine Richtigkeit, fo leiben wir nicht baran, wenigstens nicht in Vergleich mit manchen anbern Sprachen. Um so viel leichter läßt fich die Berbindlichkeit beobachten, ihr nichts mit ihrer Natur Streitenbes aufzubringen, mas fich nie bis zur Gleichartigfeit mit ihr berschmelzen fann. Sich einem fremben Charafter nachbilbend anschmiegen können, ift nur bann

ein wahres Lob, wenn man Gelbständigkeit babei zu behaupten hat und behauptet. Bilbsamkeit ohne eignen Beift, was ware fle anders als erklarte Rullität?

Das eigentliche Gebiet bes sprachbilbenben Runftlers hebt also ba an, wo die Gerichtsbarkeit bes Grammatikers Nur wenige Falle giebt es, wo er fich in bas Beschäft bes letteren mischen barf, indem er nämlich einen offenbar verkehrten, launenhaften Sprachgebrauch, welcher, ber allgemeineren Unalogie zuwider, nur in einzelnen Rebendarten herricht, zurecht zu weisen sucht. Er thut es inbeffen immer auf feine Befahr. Hebrigens ift jebes pofitibe Gefes ber Sprache, wie fle felbft überhaupt, wo nicht in ihrem Ursprunge, boch in ihrer entwickelten Gestalt, eine Sache ber allgemeinen Uebereinfunft, und nur biefelbe Macht, bie es gegeben bat, fann es wieder aufheben. Dag fich oft feine innere Nothwendigfeit babei erfennen läßt, thut bem Unfeben bes Sprachgebrauchs nicht ben geringften Gintrag. Blog nach ben Grundfagen ber philosophischen Grammatif, ohne bas Individuelle und felbft bas Willfürliche zu Gulfe zu nehmen, ließe fich wohl eine Art logischer Chifferschrift, aber teine lebenbige Sprache erfinden; und mas burchgangig und uns widerruflich entschieden ift, bleibt es eben fo febr, wenn man auch zeigen könnte; ber Bufall babe babei fein Spiel getrie-Indeffen hute man fich, charafteriftifche Gigenthumlichfeiten mit bem Bufälligen zu verwechseln. Oft wird ein Befet, bas man, abgesonbert betrachtet, geneigt mare, für einen von ben thrannischen Streichen bes fo oft verklagten Sprachgebrauche zu halten, im Bufammenbange ber Beftanbtheile und bes gangen Baues ber Sprache, Die es porschreibt, einen hohen Grad von Schicklichkeit und fogar eine Art individueller Nothwendigkeit gewinnen, die fich eher fühlen als barthun läßt.

Es schien das Kurzeste, diese Betrachtungen vorauszuschieden, um bei dem Urtheile über die Freiheiten, die Boß
sich mit der deutschen Sprache genommen, immer stillschweigend darauf zurückweisen zu können. Sie bestehen entweder
in neu abgeleiteten und zusammengesetzen Wörtern, oder in
Wortfügungen und Wortstellungen.

Bei ber Leichtigkeit ber Busammensetzungen, Die unfre Sprache mit ber griechischen gemein bat, entstehen häufig, felbft in ber ungelehrten Sprache bes Umgange, neue Borter biefer Urt, und ber leberfeter homers burfte baber ohne Bebenken bie tonende Fulle feiner Beimorter nachzuahmen fuchen. 3ch fann in Unsehung ihrer weber Burgern beitre= . ten, ber fie zum Theil für blofe Titulaturen bielt, noch bem Beurtheiler im I. Merkur, wenn er behauptet, Somer murbe bei bem beutschen Leser gewinnen, wenn man zuweilen mit Wahl und Urtheil andre an ihre Stelle feste, ober fie auch manchmal gar wegließe. Es ift schon gezeigt worben, daß bem modernen Geschmack schlechterbings durch feine Abweidung von der Wahrheit bes Originals geschmeichelt werden barf, und die Lefer, bei benen Homer burch eine folche Beranderung gewänne, möchten wohl überhaupt unfähig fein, ihn zu fühlen. Die Beiwörter gehören wefentlich zum Charatter feiner Boeffe: es liegt in ber freundlichen Unficht ber Dinge, die une in ihr erquidt, bag fie jebem Begenftanbe, fei er noch fo gering und .unfcheinbar, irgend etwas mobllautend nachzurühmen weiß; und bas Verweilen bei ber finnlichen Gegenwart bezeichnet, fo wie bie unermubliche Statigfeit ber fanften Rhythmen, bas rubige, einfache Fortichrei= ten ber Sandlung, worin nichts übereilt wird, und Alles bis auf bas Rochen und Braten, Egen und Trinfen, feinen bequemen Raum findet. Es bedarf feines großen Scharf=

finns, um zu bemerfen, bag bie Beimorter im Munde ber rebenben Personen oft fehr undramatisch find: aber es leuchtet auch ein, bag bie Wahrheit bes Dialogs ber harmonie bes epifchen Tons untergeordnet fein mußte, ba ber Bortrag burch Gefang, wozu bas Gebicht urfprünglich bestimmt war, boch feine eigentlich theatralische Täuschung zuließ. Wenn die homerifchen Beiwörter nicht immer eine hervorstechenbe Gigenschaft . benennen, wenn fie feinen Rachbrud haben follen, ber bie Aufmerksamkeit von ber Sauptsache ablenken wurde, noch auch wegen ihrer beharrlichen Wieberfehr haben fonnen, fo ift bod Die poetische Sitte, die fie vertheilt und festgesett bat, noch weit entfernt von ber gefellschaftlichen Convenienz, ber Schopferin ber Titulaturen; und was hat bie steife Leerheit in biefen mit bem ichonen Ueberfluße gemein, wodurch jene bem Obre und ber Einbildungefraft fcmeicheln? Mit Recht bat indessen der Ueberseter, da wo homer offenbar nach der Bequemlichkeit bes Versbaues mit verschiednen Beimdrtern wechselt, fich eben biefer Freiheit bedient. Auch badurch ift nichts verloren gegangen, daß er folche, beren buchftabliche Uebersetung ichwierig ober unangenehm gewesen ware, burch einfache, die ein ahnliches Bild geben, erfett hat: 3. B. εύθοονον 'Ho, bie goldene Frühe', καλλιπάρησς, 'die rofige' ober 'bie anmuthvolle', Κρόνου άγκυλομήτεω, 'bes verborgenen Kronos' u. f. w. Wären bie 'saumnachschleppenben Weiber' (ravonenkoi), die man für nachläßig in ihrem Anzuge halten möchte, nur auch in diese Rlaffe gerechnet worden! Db man nicht blog das haar felbft, fondern auch Die Berson, ber es angehört, lodig nennen barf, bie lodige Leto', bezweifeln wir. Immer ift es noch beger als Burgers Tockenliebliche Leto'. Berichiebene Beimorter biefer Art, bie fich bei ihm finden, und fich auf die einzige Analogie bes

uneblen lendenlahm' ftugen, 'bie mangenfcone', 'ber fchenfelrafche', u. f. w. hat Bog mit gutem Grunde verworfen. Dagegen liebt er überhaupt bie Bufammensepungen fo febr, baß er fie nicht felten auch ba gebraucht, wo homer gang einfache, bescheiben schmudenbe Beiwörter bat. geftirnten himmel 31. IV. 44. wird ein 'fternumleuchteter', aus langen Spiegen 31. IV. 533. werben 'langichaftige'; ein 'borftenumftarrt Schwein' (µéyac σῦς) und den 'wild aufhal= Ienden Feldruf' (μεγάλω άλαλητω) erwähnten wir schon. 3a man findet ziemlich baufig breifach zusammengesette Borter, bie nach bem Mufter bes zulest angeführten gebilbet find : 'bas weitaufrauschende Meer', 'bie bellaustonende Stimme', 'bie holbanlachelnde Rhpris', 'ber harthinftreckende Rampf', 'wild androhend', 'bie weithinschattende', ober auch 'weither= schattenbe Lange', 'ber schönhinwallenbe Kanthos', 'bie gradanstürmende Lange', 'ber tiefbinftromende Gerricher', 'bie gernaustheilende Mutter', 'bas schwerhinwandelnde Sornvieh', und andre mehr. Freilich ift bie Busammensetzung nicht acht, und zerfällt von felbft wieder in ihre Beftandtheile. Die erfte Silbe bleibt, trot ber Weglagung bes 3wischenraumes beim Schreiben, ein eigens bestimmendes Nebenwort, ba es burch nichts von bem, was bie mabre Wortvereinigung erforbert, mit bem barauf folgenden Participium in Gins verfnüpft wird. Bog trennt felbft einmal 31. XXI. 324. 'in trub auffturmender Brandung'. Bas ihm biefe Bufammenftellungen empfohlen hat, ift ohne Zweifel ihre prosodische Befchaffenbeit.

Beim Prägen neuer Borter follten wir immer die forgfältigste Rudficht auf den Wohlklang nehmen, und sie wurde unfre Freiheit barin gar fehr beschränken. Der Grieche fand mit feinen schönen Vokalen und biegsamen Endfilben ber Wörter hiebei felten Unftog; fle flogen von felbft in einan= ber. Bei uns mugen fie wegen bes Bebranges anfangenber und ichließender Ronfonanten oft zusammengezwungen werben. Wir haben schon zu viel folcher furchtbaren Wörter wie 'Ropffchmerzen, Sprachwertzeug' u. f. w., als daß wir noch neue erfinden follten, wie Vogen einige entschlüpft find: 'Sieg8= ftarte, schwarzschauernb, erzstarrenb, ftarfrabrig' mit einem breifachen R in brei Silben, und 'hochhauptig' mit einem breifachen Sauche. Nur wenige neue Busammensetzungen find mir aufgefallen, in benen ein mabrer Sprachfehler liegt, g. B. 'bie unnahbaren Sanbe', ber 'wohlanlandbare Safen'. Die Ableitungesplbe 'bar', wenn fie. Die Möglichfeit etwas zu thun anzeigt (die einzige Bedeutung, worin es noch erlaubt ift, neue Borter burch fie zu bilben), fest ein Beitwort voraus, bas ein vollständiges, perfonliches Baffibum hat, und als Aftivum die vierte Endung regiert; beibes ift mit 'naben' und 'anlanden' nicht ber Fall. Gin 'vielgerubertes' Schiff möchte man eber für ein Schiff halten, worin fcon piel gerubert worben, als für ein mit vielen Rubern versebenes Schiff. Die mit 'um' zusammengesetten Beimorter, die Bog vorzüglich liebt, befommen leicht ein allzu funftliches Ansehen: 'ber fternumleuchtete himmel', 'bie erzumschirmten Achaier', 'ber schwarzumwölfte Kronion', 'ber helmumflatterte Bektor'. Das lette enthält überbieß eine Unrich= tigkeit: nicht ber Belm flattert, sonbern ber Belmbufc. 'Schollig' und 'quellig' find zwar richtig nach ber Analogie abgeleitet, aber boch vielleicht zu fremd, als bag fie gefallen 'Rothschnäblicht' ift nur falsch geschrieben; es follte fönnten. frothschnäblig' beigen, benn bas Schiff ift nicht einem rothen Schnabel ähnlich, fonbern es hat einen rothen Schnabel. Eben bas gilt von 'mahnicht', wenn bie Rentauren 'mahnichte

Ungeheuer' genannt werben. Ein ganz unschiedliches Beiwort erhalt bas Meer: am Strand bes 'veröbeten' Meeres (άλδς ἀτουγέτοιο); 'veröbet' ift nur basjenige, was einmal nich öbe war.

Ob man gleich ganz richtig bemerkt hat, daß es nicht homerischer Ton sei, die Beiwörter in Umschreibungen aufzulösen, so läßt es sich doch in manchen Fällen gar nicht vermeiden, und es kommt dabei nur auf die geschickteste Art an. Für dopvooroze hatte Bürger versucht 'Silberbogner'; allein dieß würde nach der Analogie von Wagen und Wagener jemanden bedeuten, der filberne Bogen versertigt. Beger bat es Boß mit dem folgenden verstochten:

Sore mich, Gott, ber bu Chrysa mit filbernem Bogen ummanbelft.

Für pododaxtudog Hwc fest er 'Gos mit Rofenfingern'. Es ift die Frage, ob es nicht heißen mußte 'mit ben Rofenfingern', bamit man es als fortbauernbe Befchaffenbeit auf bas Subftantivum, nicht als Buftand auf bas Berbum boziehe, wie g. B. in ber Rebensart : 'ich erwachte mit Bahnmeh', geschieht. 'Die Stadt voll prachtiger Bagen', für noher evovayular, 31. II. 329, hatte Bog, ba er an andern Stel-Ien 'bie weitburchwanderte Stadt' überfest, entbehrlich finden mugen. Freilich weiß ich in bem letten Beiworte weber ben Sinn bes Textes, noch irgend einen andern beguemen Sinn ju erfennen. Die Saufer in einer Stadt fonnen weit aus einander liegen, und man fann fie durdwandern: aber wie foll man fie weit burchwandern? Gegen Artemis, bie Lenkerin golbener Bugel', xovohriog, 31. VI. 205. und 'Apollon mit golbenem Schwerte', xovoaooov, Il. V. 509, ift 'nichts Erhebliches einzuwenden; auch ben 'Sporner ber Gaul', Aidoneus' (31. V. 654. κλυτοπώλφ),

ließe man sich gefallen, wenn er nicht die Borstellung der Reitkunst erregte, welche dem Kostum der homerischen Selden fremd ist. Mehrmals hat sich Boß durch einen absoluten Genitiv zu helsen gesucht, der aber, außer in den einmal eingeführten Redensarten, nur da stehen sollte, wo von einer gegenwärtigen Handlung, nicht, wo von einer bestehenden Eigenschaft gesprochen wird. Helena, 'die herrliche, langes Gewandes', ist schon von Andern gerügt worden. Eben so sehlerhaft steht I. III. 326. 327.:

Rings um festen fich all' in Ordnungen , bort wo fich jeder Roffe gehobenes Sufe und gebildete Baffen gereihet.

Man könnte allenfalls sagen 'vie Rosse laufen gehobenes Huses', aber nicht ohne Dazwischenkunst eines Zeitwortes 'Rosse gehobenes Huses', für 'mit gehobenem Huse.' Ueberbieß heben die still stehenden Rosse hier die Huse ja nicht wirklich, sondern sie werden nur von der Gewohnheit, es beim Laufen zu thun, im Allgemeinen aegolnodes genannt.
\*) [Dieses Beiwort kommt außerdem nur noch ein einziges Mal vor, Il. XVIII. 532., von wirklich im Lauf begriffenen Pferden. Hier hat es Boß ganz anders, aber eben so kost bar übersetzt 'im Sturm der Gespanne'.]

So viel von ben Beiwörtern. Unter ben neu abgeleisteten Wörtern sind bie häufigsten, und leider auch die mißstathensten, die mit Gulfe ber vorgesetzten Silbe 'ent' gesmachten. Man könnte in ber That ein artiges kleines Wörterbuch bavon zusammenbringen: entsenden (welches sehr oft vorkommt), entschallen, entfunkeln, enttauchen (für

<sup>\*) [</sup>hatte ber Ueberfeger fich genauer an bas exero gehalten, fo wurde man glauben mußen, die Pferbe haben auf bem Ruden geslegen und die Fuße in die hobe gestreckt. 1796.]

emergere), enttaumeln, entragen, enthauen, entzittern, entbeben, entlobern, entwandeln, enttrodnen, entidiffen, ents waschen, entnehmen, entschöpfen, entstöbern, entrubern, u. Richt alle tie eben angeführten find gleich verwerflich; mandje barunter find auch ichon von andern Dichtern gebraucht worben. Es tann fein Streit barüber fein, bag es erlaubt ift, vermittelft ber Gilbe 'ent' neue Beitworter an bilben, die neben bem hauptbegriffe eine Entfernung von etwas, ober bie Aufhebung einer Sandlung (wie in 'entzaubern, entgöttern') bezeichnen. Bei einer geschickten Wahl fann ber Ausbruck burch fie fowohl an Rurze als an Abel gewinnen; allein Bog gebraucht fle meiftentheils fo, bag er beibes verfehlt. In manden Berbindungen batte bas einfache Beitwort gang benfelben Dienft geleiftet, g. B. Db. III. Wir nun betraten bie Schiff' und entruberten'. 'Sie enteilte - fcmell zum Olympos empor.' An antern Stellen werben biese Zeitwörter nicht mit bem Da= tiv conftruiert, ben fie immer forbern', wo fie eine Entfernung von etwas bedeuten, fondern mit der entbehrlichen Braposition, g. B. 31. V. 353 'enttrug fle aus bem Getummel'; ja sogar mit einem Nebenworte, bas bie Richtung ber Bewegung auf bas ausführlichfte nennt: 31. XVII. 275. 'bag von ber Leiche hinmeg fle entzitterten'. Cbendafelbft 583. 'enteilen von bannen'. Nicht ebel, fonbern fteif und toftbar wird ber Ausbruck, wenn man für Sandlungen, Die täglich im gemeinen Leben vorkommen, für 'abschicken' ober 'fortichicken', für 'wegtragen', fo feltsame Borter wie 'entfenben' und 'enttragen' erfindet; wenn fogar ber Braten von ben Spiegen 'entzogen' wirb. Man bemerte, bag Bog bier ein in anderer Bedeutung febr gewöhnliches Wort burch fei= nen Gebrauch zu einem gang fremben umzuschaffen gewußt

hat. Eben so sett er Il. III. 325 'entspringen' für 'herausspringen'. Ganz untauglich für diese Art der Ableitung oder Entleitung sind des entstehenden Uebelklanges wegen diesenigen Zeitwörter, die mit einem Tansangen: enttaumeln, enttauchen, enttrocknen, enttragen, wird man nur mit einer kleinen Pause und erneuertem Ansat der Stimme aussprechen können, ent-taumeln u. s. w., oder man wird ein Tauslaßen: ent-aumeln, wodurch das so schon unbekannte Wort vollends unverständlich werden muß.

Bon einem ähnlichen Mißbrauche ber Präposition 'um' sei es genug, zwei auffallende Beispiele anzusühren. Il. XVI. 548. 'Die Troer umschlug schwerlastender Kummer'. Il. XII. 161. die Helme, 'von Mühlsteinen umprallt'. Das Widrige des letzten Wortes fühlt man unmittelbar; auch das Sprachwidrige darin ließe sich ohne Schwierigkeit auseinans dersetzen, nur möchte es die Geduld ermüden.

In den Wortfügungen ist Bosens Sprache ebenfalls nicht rein von Verstößen wider die Grammatik, wenigstens wider die bisher gültige. Wir rechnen dahin nicht die bloß ungewöhnlichen, und freilich nicht sonderlich gefälligen Wendungen; z. B. Il. 1.407. 'deß ihn erinnernd'; "erreifern' und "erzürnen' ohne 'sich' nach oberdeutscher Weise als Neutra gebraucht; 'einen hoch an Sig und an Fleisch ehren'; 'welschen er das Blut vergoß', statt 'beren Blut er vergoß', und eine Menge ähnlicher Dative (in vier Versen Il. IV. 497... 500 steht 'ihm' dreimal auf diese Weise); das active Barticipium in vielen harten Verknüpfungen, u. s. w. Wahre Sprachschler hingegen sind 'walten' und 'vernehmen' mit der zweizten Endung: Il. III. 440. 'es walten Götter auch unser'. Il. VI. 465. 'Eh ich beines Geschreies vernehme'; Auslaßunzgen, wie 'gestrengt' für 'angestrengt' Il. XVII. 746.; Ob.

XIX. 105. Wer? und woher ber Männer? Im Griechischen steht bas Zeitwort ba. Die unterlaßene Wiederholung bes Accusativs, ber alsbann auf zwei Zeitwörter, wovon bas eine als Mittelwort steht, zugleich bezogen werden muß, II. 595.:

bort, wo die Dufen

Findend den Thrafter Thampris einst des Gesanges beraubten; voter auch die gangliche Auslagung des Accusative, den ein transitives Zeitwort nothwendig regiert, Il. VII. 409. 410:

Nicht ja gebührt Rargheit bei abgeschiedenen Todten,

Daß man, nachdem sie gestorben, mit Glut zu besänstigen eile. Bleonasmen, wie Il. I. 91. 99. 'zurück hingeben'; ober Il. XVII. 202. 203. 'du zeuchst die unsterbliche Wehr an, Sein des erhabenen Mannes'. 'Sein' als possessischenkunst des Beitwortes, 'die Wehr ist sein'. Auch mit dieser Silbe würde hier immer nur die gemeine unedle Redensart 'des Mannes seine' umgekehrt herauskommen. Auch als persönliches Pronomen der dritten Person in der zweiten Endung statt 'seiner' steht es nicht nur überslüßig, sondern sehlershaft. Eine ganz falsche Construction entstellt die Zeilen Il. XVII. 601. 602.

Settor fobann burchftach bee Leitos Sanb an bem Rnochel, 3hm bes erhabnen Alettryons Sohn;

'Sohn' foll vermuthlich wie das vorhergehende Pronomen ber Dativ sein, da doch des Leitos', womit es in Apposition steht, den Genitiv erfordert. Die weggelaßene Biegungsfilbe des Dativs, 'Sohn' statt 'Sohne', macht das Uebel noch ärger, benn nun wird man natürlicher Beise construieren: Heftor durchstach des Leitos Hand; ihm (bem Gestor) durch-

ftach fie ber Sohn bes erhabnen Aleftroons. Das bem letsten Namen angehängte & ift wiederum fehlerhaft; benn bei eigenen Namen vertritt ber Artifel bie Stelle ber Biegungs-Manchen Wörtern werben Bebeutungen gelieben, bic fie gar nicht haben tonnen; fo fteht 'raffen' und 'entraffen' 31. V. 50. und 541. für 'erlegen'; im Texte beibe Male Ele. Diefe Beifpiele liegen fich noch burch viele anbre baufen; jum Glude reichen in biefem gache wenige bin, fonft wurde bie Rritif ein enbloses Geschäft fein. 3ch führe nur noch einen ungählig oft wiederholten Sprachfehler an, namlich ben Gebrauch bes 'jener, jene, jenes', wo nur Gin Subject vorhergeht, ober mit Beziehung auf bas nabere, nicht auf bas entferntere. Gefett auch, es ließe fich irgend eine alte ober neue Autorität bafür auftreiben, woran ich zweifle, mas wird badurch gewonnen? Seifit es nicht bie Sprache gerabezu auf ben Ropf ftellen? Dicht gang biefelbe Bewandtniß hat es mit dem ebenfalls häufigen 'folder, folde, foldes', bas wirklich ebebem als bemonftratives Bronomen obne ben Begriff ber Vergleichung, wie Bog es gebraucht, gegolten hat, und in Luthers Bibelüberfetung öfters fo vorfommt. Freilich ift es veraltet; und follte baber nicht anders, als mit einem besonbern Rachbrude, in einem feierlichen Tone ber Rebe, gefest werben. Gier hat es oft etwas vom Stile ber Rangleien, und nimmt fich nicht beger aus, als bas abgebanfte 'fothanes'.

Was aber das schlimmfte Unheil in ber gangen Uebersetzung von einem Ende bis zum andern gestiftet, sind unstreitig Bosens Grundsäge über die beutsche Wortstellung.
Grundsätze nennen wir es, und nicht einzelne Bersehen ober
in besondern Fällen genommene Freiheiten, meil ste mit
Volge und Gleichförmigkeit durch sein Werk hingehen, so bas

j

İ

ı

ţ

١

man fagen fann: es ift Methobe in feiner Undeutscheit. Er hat fich überall an die griechische Ordnung anschmiegen wollen, nicht fo nah wie möglich (bieg ware febr zu Loben), fondern fo nah wie es in unferer Sprache unmöglich ift. Es fann oft eine febr verschiebene, ja entgegengesette Wirtung thun, wenn in verschiebenen Sprachen basselbe geschiebt, und faft in feinem Buntte unterscheiben fich bie beiben alten flaffifchen Sprachen wefentlicher und auffallender von ben neueren insgesammt, als in ber Wortfolge. Die Freibeiten, bie jene hierin genoßen, waren ohne Zweifel für Boeffe und Beredfamfeit weit gunftiger als bie beutige Gebundenbeit: burfen wir barum fle uns anmagen? In ben alten Sprachen trugen biejenigen Rebetheile, beren Berbaltniffe gegen einander veranberlich find, die Bezeichnung biefer Berbaltniffe vollständig und unzweideutig an fich. Bei uns muß in ungabligen Sallen, um fle mit Sicherheit ju erfennnen, die Stellung zu Bulfe fommen. Ferner bestanden bort die Biegungelaute nicht wie bei uns in dumpfen Confonanten und einem tonlosen E, sondern fie waren oft mehrfilbig, und wurden meiftens burch tonenbe Bofale, wohl burch bie Silbenzeit und ben Accent bervorgeboben. Daburch murbe es bem Ohre leicht gemacht, bas zu einanber Beborige, wie zerftreut es auch fteben mochte, berausgufinden; ja nicht felten wurde bas Ohr bei Berknupfung ber Wörter, 3. B. bes Saubtwortes und Beiwortes, burch gleichlautenbe Enbungen geleitet. In ben verwideltften Saben und Verbindungen schuf also fcon bie blog finnliche Beschaffenheit ber Laute Rlarbeit und Ordnung, ohne bağ ber Beift babei mit Radfinnen febr bemubt worben ware. Siezu fommt, bag ber Berftand bei ben Neueren (und bieg gilt wiederum mehr von ben Nordlandern als von ben Sudlandern) weit mehr bas berricbende Brincip ber Sprache ift. als er es bei ben Alten war, bei benen bie rege, allfeitige Empfänglichkeit, wie auf bie ganze Sprache, fo auch auf bie Wortstellungen ben entschiebenften Ginflug hatte. Dem Berftande widerfuhr fein Recht, wenn die Wörter ben Verhalt= niffen gemäß, bie er vorschrieb, umgeendet wurden; alles Uebrige fiel ber Empfindung, ber Ginbilbungsfraft, felbft bem Gehör anheim; und fo durfte bie Runft auch bei ber Unordnung ber fleinften Beftandtheile eines Gebichts ein freies und icones Spiel treiben. Giner leichten und ichnel= Ien Fagungefraft ift bas zu angftliche Beftreben nach Deutlichkeit im Vortrage zuwider. Un bie ftrenge Regel ber Wortfolge, Die in ben neueren Sprachen gilt, gebunden, waren die flaffischen Sprachen bei ber bestimmten Bollftanbigkeit ihrer Biegungen in ber That allzu beutlich gewesen. Die reizenbfte Mannichfaltigkeit, bie ichonften Busammenftellungen konnten bort ohne Unordnung und Berworrenheit ftattfinden. Wie ein Rrang aus verschiebnen 3meigen am zierlichften und zugleich am festesten fo gewunden wird, bag balb biefe, balb jene Blätter und Blumen zum Borichein fommen, fo vereinigen fich in ber Poeffe ber Alten bie verflochtenen Rebetheile inniger zu ftätigen und harmonischen Der Zwang bes Bedürfnisses verschwand, freie Schönheit trat als ein hochftes Gefet an bie Stelle vieler andern, und man fonnte von ber griechischen Dichtersprache beinahe fagen wie von bem golbnen Beitalter: Erlaubt ift, mas gefällt.

Dieß waren Borzüge ber Alten: wer will es leugnen? ob wir fie gleich mehr burch die Restexion als burch das unmittelbare Gefühl, und gleichsam wie in einem Nebel wahrnehmen. Allein wie muß es ausfallen, wenn wir fie

t i

,

ò

ĕ

É

ľ

£

ľ

£

Ì

¢

ŧ

ţ

١

í

ſ

ŧ

une, ohne Rudficht auf die gang entgegengesette Natur unfrer Sprache, zueignen wollen? Sat irgend eine neuere Sprache Anlage, bieg mit Glud zu thun, fo ift es gewiß nicht die beutsche mit ihren flummen Endungen und ber fargen Ginfilbigfeit ihrer Biegungen, fondern vielmehr bie italianische, die zwar feine Umendungen für die Berhaltniffe (casus) ber Sauptwörter und Beimorter, aber bagegen Beschlecht und Bahl berfelben, und hauptfächlich bie Beranberungen ber Zeitwörter reich und tonend, meiftens mit offnen Bokalen bezeichnet. Freilich ift bei uns die Wortfolge noch lange nicht fo gebunden, wie z. B. in ber frangöfischen Sprache; und boch muffen wir fogar biefe um bie armfelige Freiheit beneiben, bas Abjectiv wenigstens in vielen Fällen fowohl nach als vor feinem Substantiv feten zu burfen. Aufnehmen konnen wir fie nie, weil fie bem gangen Spftem unfrer Wortfolge widerspricht, worin Alles, ausgenommen bas eigentliche Zeitwort, feine Bestimmungen vor fich nimmt. Der Verstand erstreckt bei uns seine Herrschaft nicht bloß über bie gewöhnliche Wortstellung, worin er bie Bestimmungen nach einer gewiffen Stufenfolge ordnet, fonbern auch über die Abweichungen von ihr, die jedesmal eine veränderte Bedeutung porausseben: über bie fragende und verbindende Wortfolge und über die eigentlichen Inverfionen. lagen fich im Grunde alle auf Gine Sauptart gurudführen: wie leibenschaftlich fie auch scheinen mogen, so ift es boch immer nur bie porzugliche Wichtigkeit eines an bie Spipe bes Sates geftellten Begriffs, mas fle bezeichnen. Es giebt Sate, die man im Deutschen gerade so vielmal umkehren fann, ale fie Borter enthalten; allein fie bekommen jebes= mal einen etwas veränderten Sinn, und die Stellung ber übrigen Rebetheile bis auf ben vorangeschickten bleibt babei nach einer beharrlichen Regel bestimmt. Eben so verhalt es sich mit der Inversion, die ganze Satze aus ihrer gewöhnlichen Ordnung in der Periode heraushebt. Boß hingegen erlaubt sich Umstellungen in der Mitte der Satze und Betioden, wo sie nichts an der Bedeutung andern, auch keinen Rachdruck haben sollen und können, und grade so herauskommen, als ob man im Französischen nach der deutschen Ordnung sagen wollte: j'ai a la campagne été, für j'ai été a la campagne.

Wir fangen mit einem einfachen Beisviele an. 413.: Aber Thetis barauf antwortete.' Das Umftandswort 'barauf' ift eine Bestimmung bes Zeitwortes, und konnte tom also nur in ber verbindenden Wortfolge (g. B. weil Thetis barauf antwortete) vorangebn, ober wenn es vermittelft einer Inverfion an die Spite bes Sates (bas 'aber' abgerechnet) gestellt murbe. Es fand bier feine andre Babl Statt, als 'Thetis antwortete barauf', ober 'barauf antwortete Thetis.' Eben fo erlaubt, als die von Bog erwählte Ordnung, ware es, zu fagen 'antwortete barauf Thetis'. Die Betneinung fieht bei allen übrigen Rebetheilen; wozu fie gehört, votan; bas Zeitwort allein forbert fle hinter fic. Bof ftellt fle baufig por basselbe: 31. X. 235. 'nicht barfft bu'; 31. I. 468. 'nicht mangelt' ihr Berg bes gemeinfamen Mables'. Wird baburch ein besonderet Nachbrud erreicht? Berneint bie Berneinung niehr, als wenn fle an ihrer natürlichen Stelle ftunbe? In bem letten Falle war es boppelt unerlaubt, fie fo vorangufeben, weil baburch bas bei biefer Inverfion bem Zeitwort unentbehrliche 'es' verschlungen wird; 'es mangelte nicht ihr Berg bes gemeinsamen Dables' ware eine allenfalls erlaubte, aber immer noch harte, und wegen ber Unbestimmtheit bes vorgngehenden Pronomens

schwächenbe Umstellung. II. I. 592. 'Ganz ben Tag (sehlerhaft für 'ben ganzen Tag') hinstog ich'. So lange ber Unterschied zwischen trennbaren und untrennbaren Partikeln noch nicht ausgehoben ist, muß es heißen 'flog ich hin'. 'Ganz ben Tag hinstog ich', ist nichts beßer, als 'ich anrebete ihn, ich auskleibete mich'. Boß ordnet ost so: II. XVII. 736. 'und stets nachtobte des Kriegs Wuth'. II. XVIII. 28. 29.:

Magbe jugleich, bie Achilleus erbeutete, und Batroklos, Laut mit bekummerter Seel' aufidrieen fie.

Diese Berse enthalten noch sonst viel Sprachwidriges. 'Mägde' kann den Artikel nicht entbehren, da das 'ste' am Ende bestimmt auf sie zurückweist. Dieses hat eine rhetorische Emphase, die gar nicht in homers Ton ist. 'Jugleich' ist ein Flickwort, wovon der Text keine Spur hat; es begünstigt die durch die Stellung des 'Patrokos' verursachte Zweideutigkeit: womit zugleich schrieen die Mägde? natürlich mit dem Patrokos. Aber so wollte der Uedersetzer es nicht verstanden wisen, sondern Patrokos hatte die Mägde gemeinschaftlich mit dem Achilleus erbeutet.

Da bei uns manche Zusammensetzungen sowohl trennbar als untrennbar sein können, so ist es nicht zu verwunbern, wenn man bei ber obigen Behandlung berselben zuweilen nicht unterscheiben kann, welche von beiden gemeint sei. Ob. XII. 325. 'Aber ben ganzen Mond durchstürmte ber Süb'. Stürmte ber Süb ben ganzen Monat hindurch? ober durchstürmte er ben ganzen Mond, den himmelskörper nämlich?

31. XVI. 247.

ı

Unverlett mir alebann in bie ruftigen Schiffe gelang' er.

Daß 'unverlett' voran steht, ist eine sehr erlaubte Inversion; aber nun mußte auch das Berbum mit dem dahinter geworsenen Nominativ sogleich folgen. Jest ist es freilich ganz die Ordnung des griechischen Berses. Doch nein! etwas sehlt noch: Joàs end võas. Warum gieng man, da man sich einmal so viel erlaubte, nicht noch einen Schritt weiter und sagte: 'Unverlett mir alsdann rüstigen in die Schisse gelang er'? Man gebe einmal folgende Stelle einem unsgelehrten Leser zu enträthseln: Il. XVI. 212.:

Fest wie die Band fich füget ein Mann aus gebrangeten Steinen, Gines erhabenen Saals,

wird er nicht eine Wand, die sich selbst füget, und die zugleich ein Mann aus gedrängeten Steinen ist, herausbringen? Auch ohne das ungeschickte Flickwort 'sich' ware die Stellung noch unleidlich, weil die Wand gar kein Zeichen des Accusativs an sich trägt. 'Füget' sollte wenigstens, wie im Griechischen, unmittelbar vor den Worten 'aus gedrängeten Steinen' stehen. Auch kann der Genitiv 'eines Saals' unmöglich von dem Hauptworte gerißen werden, das ihn regiert. So muß gleichfalls die Apposition unmittelbar solgen, sonst entstehen die seltsamsten Mißverständnisse. Od. IV. 319...321.:

Denn feinbfelige Manner umbrangen mich, welche mir immer Biegen und Schaf' abschlachten, und mein schwerwandelndes hornvieh,

Freier ber Mutter umber, voll übermuthigen Tropes.

Im Griechischen ist freilich bieselbe Ordnung; aber welch ein Unterschied! wie deutlich bezeichnen die Endungen etdinodas Edinas Bovs, und unnorfices — exones, den Accusativ und Nominativ! Im Deutschen kann 'mein schwerwandelndes Gornvieh' und 'Freier' so gut der eine als der andre Casus sein, und die Stellung könnte hier zu einem lächer-

lichen Mißverstande führen. Unzähligemale wird das Beiwort mit dem wiederholten Artikel nach seinem Hauptworte
gesetzt. Il. XVI. 107. 'Stets vom Schilde beschwert, dem
beweglichen'; Il. XIX. 393. 'Schnell in die Seile des Jochs,
die zierlichen'. Wo ein besondrer Nachdruck darauf ruht,
läßt es sich allenfalls vertheidigen, sonst aber thut es gerade
die Wirkung, als ob man etwas vergeßen hätte und umkehren müßte, um es zu holen. Il. XVI. 428. folgen sogar
zwei Beiwörter, das eine in der britten Endung wie das
Hauptwort, das andre ohne Concretionssilbe als Beschaffenheitswort:

٤

Ε

ŗ

İ

1

1

ţ

f

7

5

Beibe ben Sabichten gleich, fcharfflauigen, frummgeschnabelt.

Wir schließen biesen Abschnitt unserer Beurtheilung mit einem Beispiele eines gleichsam an allen Gliedmaßen verrentten Sages, 31. X. 15.:

Biel alebann aus bem Saupt mit ben Burgeln rauft' er fich Saare.

Ungern haben wir uns so lange bei bem unangenehmen Geschäfte verweilt, zu zeigen, auf welche Irrwege die Berachtung der Sprachgesete, oder die Einbildung, man könne die Grammatik unterjochen und nach einem fremden Muster ummodeln, einen vortressellichen Dichter führen konnte, den in seinen Originalwerken oft der Genius unsrer Sprache selbst zu beseelen und mit harmonischer Külle auszustatten scheint. Wer wird es nicht mit uns beklagen, daß ein Werk von diesem Umfange, von dieser Schwierigkeit, wozu der Unternehmer mit allen Krästen, Fertigkeiten und Kenntnissen auß Beste gerüstet war, und wovon man nach der älteren Odhsse die schönsten Gossnungen hegen durste, durch den nachtheiligen Einsluß einiger irrigen Grundsätze mißrathen ist? daß eine Uebersetung dieser unschätzbaren Denkmale

bes Alterthums, bie fo nahe baran war, felbst bie bochsten Forberungen zu befriedigen, und bie, auch in ihrer jegigen Beschaffenheit, fo viel einzelnes Bortreffliches enthält, nicht burch Bernachläßigung, fonbern burch berschwendeten Bleiß, burch überspanntes Bestreben nach buchftablicher Treue, im gangen unbeutich und bem Lefer einen reinen Benug zu berschaffen unvermögend geworben? Nur ber Befit ber alteren Uebersetung ber Obpffee, für welche Deutschland nie aufboren follte, Bogen bantbar zu fein, fann uns barüber tröften. Wenn fich alles Vorzüglichere, was die zweite vor ihr voraus hat, nicht bloß in Gebanken, sonbern in ber Wirklichfeit in fle übertragen ließe, ohne ihrer Ginfalt und Bopularitat, biefen liebenswürdigen Bugen bes homerifchen Befanges, fo batten wir eine in ber gangen 2U tbun. modernen Litteratur einzige Nachbildung eines Klaffifers aufzuweisen.

Noch eine, bisher unberührt gelaßene, und zwar eine sehr glänzende Seite bes vorliegenden Werkes bleibt uns zu betrachten übrig, nämlich der Bersbau. Ich gestehe, daß ich die hier bewiesene Kunst nicht ohne einen geheimen Widerwillen anpreisen kann, weil ich überzeugt bin, daß sie, nächst jenen Irrthümern über den Bau der Sprache, am meisten dazu beigetragen hat, uns um den ächten Homer zu bringen. Der scharssinnige Versaßer der Abhandlung de metris poetarum Graecorum et Romanorum, Hermann, äußert dieselbe Meinung (S. 277). Boß hat sich nicht nur den homerischen Gexameter überhaupt zum Muster vorgestellt, so weit die Verschiedenheit der deutschen und griechischen Metrik es erlaubte, sondern auch den Gang einzelner Verse, die jedesmaligen Verhältnisse der rhythmischen Periode, das Ginübergreisen des Sinnes aus einem Verse in den andern, und

C

٤

ż

Ė

1

۴

C

ì

ż

Ś

民

š

7

¢

è

5

ė.

įſ

Ž

Ì

ź

ď

è

Ė

j

įÌ.

11

bie baburch bestimmte Stellung ber Ginschnitte, nachzumachen gesucht, und auch in ber That erftaunlich genau nachgemacht. Einem Lefer, ber in ber Ueberfetung nichts weiter als ben Berebau bes Originals ftubieren wollte, burfte man fie ohne Ginichrantung empfehlen, fo gewißenhaft befolgt Bog bie Borfdriften, Die er bierüber in ber Borrede gur Ueberfetung bes virgilischen Landgebichtes, und in einer fleinen Schrift über beffen Ton und Auslegung bargelegt hat. richtung biefer Blätter geftattet uns feine umftanbliche Brufung biefer Grunbfate ber metrifden Rachbilbung, bie übrigens für bie besonnene, nicht felten in Runftlichkeit ausartenbe, Runft ber Alexandriner und ber Römer aus ihrer Schule febr aut pagen konnten, ohne auf ben homer anwendbar zu fein. Eben fo wenig fonnen wir es bier auf eine Abhandlung über ben Berebau bes ionischen Sangers Wir mugen uns begnügen, in aller Rurge bie hauptfächlichen Gefichtspunkte biefer Untersuchung anzudeuten. Bum Glude haben biejenigen, Die ein vortrefflicher Alterthumeforscher bor Rurgem ber gelehrten Welt mitgetheilt hat, vieles, mas hiebei wichtig ift, über allen Zweifel erhoben.

Homer — ober bie Sänger eines gewissen Zeitalters, die man unter biesem collectiven Ramen zusammen zu sasen pflegt; boch wir richten uns gern nach dem Sprachgebrauche — homer schrieb seine Gesänge nicht. Der erste Grund zu einer theoretischen Grammatis wurde erst viele Jahrhunderte nach ihm gelegt; und eine theoretische Prosodie konnte sast weniger als irgend ein andrer Theil derselben vor der Bervollkommnung der Schrift und ihrem geläusigen Gebrauche stattsinden, weil dabei Alles auf die Zergliederung der Wörzter in Silben, und dieser in einzelne Laute ankam, die man

nur mit Gulfe ber Buchstaben festhalten, und nach langer Beobachtung über bie verschiebenen Bewegungen ber Sprachorgane, als für fich bestehend benten konnte, ba bas unge= lehrte, wenn gleich noch fo zarte Behör nur Maffen empfängt. Uns will biefe Schwierigkeit gar nicht recht einleuchten, weil wir ben Unterricht barüber in fo früher Rindbeit bekommen haben, dag wir genigt find, es für etwas ju balten, bas fich von felbit verftebt. Wir mugen es uns wiederholt einprägen, daß der göttliche Somer vermuthlich nicht buchstabieren konnte, um es nicht bei ber erften Un-Das Gebor entichied also bamals wendung zu vergegen. gang empirisch. ohne alle Theorie, über die Silbenzeit, wahrscheinlich nicht mit großer Scharfe, weil bie Aussprache felbft, ehe man anfängt, burch schriftliche Aufzeichnung fich Rechenschaft babon zu geben, in allen Sprachen viel Schwanfendes und Unbestimmtes zu haben pflegt. Ueberdieß find wir fehr barüber im Dunkeln, wie beträchtlich fich bie Ausfprache ber griechischen in bem langen Beitraume vom Comer bis zum Solon und Bififfratus verandert und verfeinert haben mag, welchen Ginflug bieg auf bie metrifche Beichaffenheit jener alten Befänge gehabt, und burch welche, vielleicht allmählich und unmerklich vorgenommene, Beranderungen die Someriden ihnen beswegen haben zu Gulfe tommen mugen. Da ber Text späterhin burch bie abglättenben Sande fo vieler Rritifer gieng, bie eine Menge orthographiicher, und, bei ber freien Mannichfaltigfeit ber homerischen Wortformen, auch eine Menge grammatischer Mittel wußten, bie Prosodie nach ben nunmehr gultig geworbenen Regeln zu ftüten, fo konnte man fich eber mundern, bag noch fo viele bei fpateren Dichtern felten ober gar nicht vorkommenbe Freiheiten, als bag ihrer nicht weit mehrere übrig geblieben find. Und zu welchen Schlüßen über den ursprünglich bies bei aufgewandten Grad von Kunft und Genauigkeit berechstigt und bieß Alles?

Aus ber bamaligen Unmöglichkeit, etwas fchriftlich aufzubewahren, folgt weiter, bag bas Silbenmaß zu homers Beit feineswegs blog ichmudenbe Ginfleibung, finnliche Form bes Schonen war, fonbern Gulfsmittel für bas Gebachtnig, und also eine Sache bes Bedürfniffes. Die Aufmerksamkeit bes Sangers mußte baber viel mehr auf die gleichformige Wiederfehr ber Rhythmen gerichtet fein, welche Die Eriftenz feiner Dichtungen ficherte, als auf bie babei möglichen Abwechselungen, welche ihnen Reiz verlieben. Wenn alle Diejenigen, beren ber Berameter, feine Berknüpfungen und Theilungen burch bie poetische Beriode mitgerechnet. irgend fähig ift, in ber Ilias und Obnffee erschöpft find, fo tann bas bei Gedichten von biefem Umfange, wo basfelbe Silbenmaß unter allen Verschiedenheiten bes Inhalts fo viele taufend Male wiederholt wird, eben sowohl der Nothwendig= feit als der Wahl zugeschrieben werden. Wir mußen uns alfo huten, ba fünftelndes Studium zu fuchen, mo es bem' Sanger vielleicht genügte, bem metrifchen Gefet auf irgend eine Art Genüge geleiftet zu haben. Selbst bie große Leichtigkeit, womit die damalige ionische Sprache, wie ihr ganzer Bau beweift, fich in Berameter fügte, mußte ben Gebanken einer mubselig ins Rleine gebenden Bearbeitung Wo die gelungenfte Ausführung felten etwas entfernen. mehr koftet als einen glucklichen erften Wurf, ba ubt man bie Gebulb und Sorgfalt am wenigsten, bie ihn erfegen fann, wo er einmal verfehlt wird. Ift es glaublich, daß ber Sanger, wenn Reuheit und Lebenbigkeit hinreichte, Die gang finnlichen, ungehildeten Borer an fein wunderbares

Epos zu feßeln, noch ein Uebriges gethan, und nach feinen Ausbildungen getrachtet haben werbe, für die er keine Empfänglichkeit bei ihnen erwarten durfte? Nicht als ob der Rhhthmus keinen Antheil an ihrer Ergögung gehabt hätte, vielmehr mußte sein mächtiger Strom die Gemüther tragen und heben; nur läßt sich nicht wohl denken, daß jede einzelne Welle ihnen Gegenstand der absondernden Betrachtung geworden sei. Die stäte Wiederholung äußerst einfacher Formen ermüdet den kindlichen Geschmack nicht: wozu hätte die auserlesenste Mannichsaltigkeit ausgeboten werden sollen?

Sie ift inbeffen in homers Gedichten borbanden, wird Allerbings für ben ungebundenen Bortrag man einwenden. ber rebenben Stimme, bie mit ihren vielfachen, unmerklichen Abftufungen von Schnelligfeit und Langfamfeit, von Starte und Schwäche, von Gebung und Senfung bes Tons, fich nach bem immer wechselnden Juhalte richtet; Die nicht an jebe Beile ben prosobischen Magftab anlegt, sondern burch ununterbrochnes Fortidreiten am Enbe, burch Baufen in ber Mitte ber Berfe, wo ber Sinn fle forbert, immer andre und andre rhythmische Daffen bilbet, worin bas Gefet fic verstedt, ohne aufgehoben worden zu fein. Aber auch für ben Vortrag burch Gefang, wozu jene Abapfobien uriprunalich bestimmt waren? Wir fonnen uns zwar keine anschauliche Borftellung bavon machen, allein wir wifen boch, bag biefer Befang von einem Inftrumente begleitet wurde, weldos fich auf eine fehr enge Tonleiter beschränkte, und bag er spllabifch war, benn bieg blieb bei einer weit hobern Ausbildung ber Dufit griechische Sitte. Dürfen wir von homers Darftellung folder Gegenftanbe auf ihn felbft mrud ichließen, fo wird es mabriceinlich, bag er feine Berameter nicht recitativisch, fonbern taftmäßig und zwar bie berichiebenen Berfe in einerlei Tempo gefungen habe. Denn es wird nach bem Spiele und epischen Gefange bes Demobotus getanzt (Ob. VIII. 261. u. f.). Auch bas Beispiel anderer Bolfer und bie allgemeine Gefchichte ber Dufit fpricht für biefe Bermuthung. Die genaue Beobachtung bes Tattes machte eine gewiffe Stätigfeit im Bortrag jebes Berfes unvermeiblich, und baburch nufte benn bie Befchaffenheit ber Wortfuge und bie Stellung ber Abschnitte, wenn fle auch nicht gang verschwanden, weit weniger bedeutend Run bente man fich einen mufitalischen Sat bon fechs Takten, wo ber Aufschlag immer eine lange Note bat, ber Rieberschlag (ausgenommen im letten Safte) eine lange ober zwei gleichgeltente furze haben fann, taufenbmale wieberholt: wirb an bie Stelle ber gepriesenen Mannichfaltigfeit nicht vielmehr Ginformigfeit treten, Die unfer verwöhntes Dbr nicht lange ausbalten möchte?

Das bisher Gesagte soll die Zwedmäßigkeit und Schönheit des homerischen Versbaues im geringsten nicht herabsehen,
obgleich das boaus dormitat Homerus auch in diesem Stüde
zuweilen gilt, wenn wir uns anders ein Urtheil über Wohlklang im Griechischen, bessen Aussprache wir so unvollkommen
kennen, anmaßen dürsen. Als freiwillige Blüte der Natur
betrachtet verdient diese Harmonie sast mehr Bewunderung,
als wenn man sie für einen schwer errungenen Gipfel der
Runst hält. In Voßens Uebersehung ift sie dieses wirklich,
und man sieht ihr an, daß sie es ist. Bei aller Aehnlichfeit seines Versbaues mit dem homerischen im Einzelnen,
die besonders in Absicht auf die Glieder der rhythmischen
Beriode bewundernswürdig groß ist, verbreitet dieß einen
Bug von Unähnlichkeit über das Ganze. Man vermist den
natürlichen, ungezwungenen Gang, die kunstlose Leichtigkeit

ber ionischen Muse. Man fühlt bei bem Senuße, daß Bieles aufgeopfert, daß große Schwierigkeiten überwunden werden mußten, um ihn uns zu verschaffen. Der Versbau in seiner älteren Odhssee ist zwar lange nicht so schön, so reich und mannichsaltig, aber doch sließend und angenehm, und bei den weit größeren Abweichungen im Einzelnen, giebt ihm das täuschende Gepräge einer kunklosen Entstehung, das er meistens trägt, im Ganzen einen mehr homerischen Character.

Man fieht aus Vogens Art zu überseten, bag er an vielen Stellen einen nachahmenden Ausbruck im Bange bes griechischen Berfes und im Rlange ber Silben zu finden glaubt: er hat ihn, und zwar nicht felten verftartt, zu über-Obne wie Johnson ben nachabmenben Austragen gesucht. brud überhaupt für eine Ginbilbung zu halten, fonnte man boch zweifeln, ob fich ein fo besonnenes und fleinliches Studium bei einer improvisierenben Sangerfunft annehmen lage, wie bie mar, woraus die homerischen Rhapsobien allmählich hervorgegangen? Db es nicht eine Berglieberung ber äfihetischen Eindrücke voraussetze, Die gar nicht zu ber fraftigen Ginfalt eines Zeitalters pagt, bem bie bichterische Begeifterung etwas fo Unerflärliches war, dan es vollen Glauben an einen babei waltenben gottlichen Ginflug begte, und nicht einmal die Babl bes Gegenstandes für abbangig von bem Vorsate bes Sangers hielt? (Db. I. 347...359.) Db endlich bas finnreiche Ansbielen auf forverliche ober geiftige Beschaffenheiten ber Dinge burch Bewegung und Rlang, burch Silben und Buchstaben, nicht eher für ein Symptom ber ausartenben Runft zu halten fei, als für eine ber Daturpoeffe eigene Schönheit? Es verfteht fich, bag bier weber vom Ausbruck ber innern Empfindungen in ben lyrischen

Weisen, noch von der allgemeinen Wahl eines Gesetzes der Successionen für das Ganze eines Gedichtes die Rede ist, wobei die Griechen, wie in Allem, immer durch den glücklichsten Inftinkt geleitet worden sind. Da sich indessen voraussehen läßt, daß diese Meinung starken Widerspruch sinden, und daß vorzüglich, mit Berufung auf das Ansehen des Dionhstus von Halikarnassus, der Stein des Sisphus gegen sie hergewälzt werden dürfte, so behalte ich mir vor, sie an einem andern Orte zu entwickeln, und begnüge mich, eine Stelle auszuheben, woran die Kunst, mit welcher Voß den Bewegungen des griechischen Verses Schritt vor Schritt solgt, auf einmal sichtbar wird. Od. XI. 593...598.

Auch ben Sipfos fah ich, von schrecklicher Muhe gefoltert, Eines Marmors Schwere mit großer Gewalt forthebend. Angestemmt arbeitet' er starf mit Sanden und Füßen, Ihn von der Au' auswälzend zur Berghoh. Glaubt' er ihn aber Schon auf den Gipfel zu drehn; da mit Einmal stürzte die Last um; Hurtig mit Donnergepolter entrollte der tückliche Marmor.

Donner für das Rollen eines Steines viel zu hyperbolisch ift. Sie steht indessen schon in der alteren Obyssee. Warum nicht wörtlicher?

Bieber gur Ebne hinunter entrollte ter tudifche Marmor.

Der Gang bes Berfes ware ganz berfelbe geblieben. 3war bleibt noch ber Marmor stehen, ber hier burchaus nicht zu bulben ist. Gegen die berebte Bewunderung des Dionystus (negl ovr Ho. C. 30.), der diese Beile so ganz einzig dazu gemacht sindet, ihren Inhalt zu malen, ließe sich ein anderer Bers von völlig gleicher metrischer Beschaffenheit ansühren, worin kein Stein hinabrollt, auch nichts Aehnliches geschieht:

αὖτις ἔπειτα | πέθονδε | χυλίνδετο | λᾶας | ἀναιδής. οἱ δ'ἐπ' ὀνείαθ' | ἑτοῖμα | προχείμενα | χεῖρας | ἴαλλον.

Doch, wer weiß, Somer hat hier die Behendigkeit, womit feine eflustigen Gelben nach den Speisen gegriffen, durch ben Gang des Verses nachahmen wollen?

Mit Recht hat Voß ber Mannichsaltigkeit wegen bie spondeischen, im Deutschen meistens trochäischen, Ausgänge häusig gebraucht; boch hat er auch hier eine rhythmische Ralerei im Originale gesehen, und baher meistentheils dieselben Verse, wo dieses ihn hat, damit geschloßen, obgleich Homer mehrmals Spondeen setzt, wo das Gesetz der Nachahmung bestügelte Bewegungen fordern würde, z. B. II. 1764. IV. 74. 500. Auch folgende Beispiele von spondeischen Ausgängen gleich oder kurz nach einander, II. VIII. 54. 55. und XII. 128. 131., wobei sich Reime, in den letzten sogar doppelte Reime, eingeschlichen haben, sind für die Kenntnis der homerischen Berstunst wichtig. Eben so gut wie den Gang solcher Verse II. I. 11.

Ουνεκα τον Χούσην ήτιμησ' άρητηρα, Drum weil ihm ben Chrifes beleibiget, feinen Priefter,

hätte ber Uebersetzer dieß auch nachmachen können. Die einfilbigen Schlüße mit einem Hauptworte ( $- \circ \circ - | - \rangle$ , die nach Hermann, de metris p. 275., sowohl das Große und Erhabene auszeichnen, als das Kleine lächerlich machen sollen (so zweideutig ist das Urtheil über die Wirkung des nachahmenden Ausdrucks), hat er, zum Theil mit ziemlich gezwungenen Wendungen, übertragen. Il. XVI. 123.

- und ploglich burchflog unloschbar umber Glut.

Den einfilbigen Namen bes Baters ber Götter und Menschen sest Comer und sein Uebersetzer oft an diese nachdrückliche Stelle: I. I. 508. μητίετα Ζεῦ, 'Ordner ber Welt, Zeus,' veφεληγερέτα Ζεύς, 'der herrscher im Donnergewölf, Zeus.' Schade, daß einem Schweine dieselbe Ehre widerfährt Ob. IV. 457. μέγας σῦς, 'ein borstenumstarrt Schwein.'

<sup>\*) [1796</sup> folgt: Nur hat fich ber Dichter ben feltnen Sponbeen qu lieb zuweilen harte Busammenziehungen wie 'Gebirgs Felshaupt',

Als Probe bes schönen Versbaues mag folgende Stelle bienen, die zugleich von Seiten ber Treue bes Stils fast obne Tabel ift, I. VI. 466...475.

Alfo ber helb, und hin nach bem Anablein ftredt' er bie Arme; Aber zurud an ben Bufen ber schön gegürteten Amme Schmiegte fich schreiend bas Rind, erfchreckt von bem liebenden Bater.

Scheinend bes Erzes Glang, und bie Katternde Mahne bes Bufches, Belchen es fürchterlich fah von des helmes Spipe herabwehn. Lächelnd schaute ber Bater bas Kind, und die gartliche Mutter. Schleunig nahm vom haupte ben helm der stralende hefter, Legete dann auf die Erde den schimmernden; aber er selber Kupte sein liebes Kind, und wiegt' es fanft in den Armen; Dann erhob er bie Stimme zu Zeus und den anderen Göttern.

Möchte es doch Bogen gefallen, wenn er einmal jum Go-

oder übellautende Zusammenstellungen 'bumpf aufhalte', 'tief auffeusit' er', erlaubt. — Ein Paar wirklich antipastische Anfänge bes Berses sind statt spondeischer durchgeschlüpft, z. B. 'Und erzsstarrende Schilbe', 'Und Ruhm hätten gewonnen'. Solche Worte wie 'und' könnten wohl, vor eine unbedeutende Borschlagssilbe gestellt, als Länge gelten, aber vor der grösten Länge, wie hier, werzben sie unsehlbar kurz. Im Griechischen kann die Arks in Sponzeen und Dakthlen eine Silbe verlängern helfen, bei uns fordert sie vielmehr eine entschiedene Länge. Daher ist es auch Silbenzwang, wenn die erste Silbe solcher Wörter wie 'Schwachheit, Karzheit, abwärts' in die Abests eines Spondeen, die zweite weit kürzere in die Arsis des nächsten Kußes fällt, z. B.

Richt ja ge | buhrt Rarg | heit bei | abgefchiebenen.

Richt zu verwerfen ift bas Bemuhn, manchen Bortern ihre alte Bielfilbigfeit wieber zu geben, z. B. 'Abeler', es hieß ehebem 'Abeaar'; hingegen 'schonefte' mochte fcwerlich Eingang finden.]

mer zurudkehrt, ber zu fehr ber feinige geworben ift, als bağ er ihn je überbrugig werben fonnte, bie gange Ueberfetjung in biefem Geschmad zu vollenden! Wie vertraut er mit bem Beifte biefes ehrwurdigen Alten ift, hat er burch feine altere Arbeit an ber Obpffee, und burch bie Nachbilbung feines Stils in Originalgebichten bargethan. Daß fein poetischer Ausbruck an Rraft und Reichthum beträchtlich gewonnen, ift felbft unter allen abfichtlichen Uebertretungen ber Sprachgesege in ber neueren Uebersetzung unverfennbar; und in ber Luife glanzt beibes, fo wie ber fconfte Bersbau, ohne allen peinlichen 3mang, ohne bie geringfte ungebührliche Freiheit in ber Sprache. Wer murbe bierin etwas fo Bollfommenes zu liefern im Stande fein als er, wenn er Diefer entfagte, fich in Rleinigkeiten ber Ausführung weniger zu leiften vornahme, und fich überhaupt lieber ben Geift bes Sangers, als feine Runft jum beständigen Augenmert machte.

## Anmertung jum zweiten Abbrud. 1801. \*)

Dbige Beurtheilung erregte bei ihrer Erscheinung im Jahr 1796. einige Ausmerksamkeit, und sand bei Bielen Eingang: vermuthlich weil sie ihre eigne schon vorher gehegte Meinung nur entwickelter aussprach. Sie bezeichnet daher eine Stelle in der Geschichte der Ausnahme, welche das Werk in Deutschland fand, und kann eine Uebersicht der widerstrebenden Gewöhnungen geben, die der beharrliche, und seine Bemühungen immer ins Große treibende Urheber dabei zu überwinden hatte, und nunmehr wirklich schon weit mehr überwunden hat, als vor fünf Jahren. Dieß sind die Gründe, warum ich sie gänzlich unverändert wieder abdrucken laße,

<sup>[\*)</sup> Charafteriftifen und Rritifen. Bb. II. G. 192...197.]

wiewohl mein Urtheil über manche Bunkte fich feitbem betrachtlich anders bestimmt bat. Besonbers bei ber Behandlung ber beutschen Sprache und bes Bersbaues ift es ber Fall. Ich mache es mir zur Pflicht, hier anzuerkennen, bag meine bamaligen Ginfichten mich nicht in Stand festen, ber Meifterschaft bes würdigen Verfagers barin volle Gerechtigfeit wiberfahren zu lagen. 3ch hatte noch feine bedeutenden Berfuche mit poetischen Ueberfetungen aus ben Alten angeftellt; einige wenige haben mich überzeugt, bag manche Freibeiten, die ich für unftatthaft ausgab, babei unentbehrlich Wenn man ben 3wed will, muß man auch die Mittel wollen. Das Bedürfnig aber, achte Ueberfepungen ber alten Dichter zu befiten, bat fich in feiner ber neueren Litteraturen entschiedener offenbart, als in ber unfrigen, fo wie auch keine von ihnen Werke aufzuweisen hat, die fich in Beift und Form fo nah an bas flaffische Alterthum anschliefen, als einige beutsche. Der Beurtheiler einer poetischen Dolmetschung bat freilich bie Rolle bes Grammatifers zu spielen, ber feiner Natur nach ein Wiberfacher aller Abweidungen vom herfommen ift: er sucht aus Analogien ber Sprache zu beweisen, bag biefes ober jenes nie als einheimifch barin Wurzel fagen tonne. Wenn ihn nachher ber Erfolg widerlegt, fo wird er genothigt, bas Beftrittene felbft in ben Umfreiß bes gultigen Sprachgebrauchs aufzunehmen. Ich febe mich in manchen Studen, ber vofischen Ueberfetjung gegenüber, nicht ungern in diefem Fall: benn bie erworbenen grammatifchen Vorrechte und Freiheiten tommen auch mir als Ueberseter und Dichter zu Gute. Manche von mir angefochtene Wendungen, Stellungen und Conftructionen find auch feineswegs von Bog zuerft gebraucht worben: fie finden fich bei ben beften Dichtern aus ber erften Balfte bes fiebgehnten Jahrhunderts, und hatten fich nur mahrend ber Beriobe, wo man die Boeffe zur Brosa berabzustimmen fuchte, aus unferer Sprache verloren. Bei ber jest angefangenen Umbilbung berfelben, wodurch jener vernichtenben Richtung entgegengewirft wirb, find wir aber berechtigt, nicht nur fo weit, fonbern bis zu ben alteften Dentmalern unfrer Sprache zurudzukehren, um bas brauchbare Beraltete, bas noch verftanblich fein fann, zu erneuern; wobei es fich zeigen wirb, bag wir reicher an einheimischen Schaben find, als wir felbft Allein auch bei folden Annäherungen an die alten Sprachen, welche etwas bisher gang Frembes in bie unfrige einführen, bas nur nicht gerabezu ihrem Baue wiberfpricht, haben wir in ber Gefchichte bas Beisviel ber lateinischen Sprache für une, in ber bie fo auffallenbe Anbilbung griechifcher Runft und Eigenthümlichkeit, die anfangs nicht ohne Barten und Wiberfeslichfeit von Seiten ber Grammatiter abaiena, auf bas Bollkommenfte gelungen ift. ferner bas Beispiel ber spanischen Sprache für uns, in welcher bie poetische Diftion burch bie Ginführung ber italianifchen Silbenmaße, bie zuerft ebenfalls bem lebhafteften Wiberftanbe begegnete, einen wefentlich verschiebenen Chatafter gewonnen hat. Dag Bogens Ueberfepungen ber Alten, besonders die des homer, theils durch die unerschütterliche Confequenz, womit er feine Grundfate in einem immer etweiterten Rreiße burchführt, theils burch ben blogen Fortgang ber Zeit, ichon um Bieles popularer geworben find, als fie anfänglich waren, ift unbertennbar. Go wie bie Dichter, welche Originalwerke im Sinne ber Alten aufftellen, auch bas Ihrige beitragen mogen, ihnen Gingang gu verschaffen, jo find fle auf ber anbern Seite fur biefe gleichfam mächtige Bundesgenoßen.

Bas die Bearbeitung ber antifen Silbenmaße, beforbers bes Serameters, im Deutschen betrifft, fo ift Bog unftreitig als ber zweite Erfinder anzusehen, und fein Berbienft dabei ift unüberfehlich groß. Es ift mir jest volltommen flar, mas ich bamals nicht zugeben wollte, bag wir uns bei einer Uebersebung bes homer nicht mit einer geringeren Bollfommenbeit bes Bersbaues begnugen burfen, als bie feinige bat. Unfre Nachfolge ber alten Metrit fchreitet, wie fie mit einer völlig lofen Observanz anfieng (ein Umftanb. bem wir es vielleicht hauptfächlich verbanten, daß bie Sache bei uns feften Fuß gefagt, ba bie erften Bearbeiter bei anbern mobernen Nationen an bas Ohr und bie Stimmung ber Empfänglichkeit ihrer Zeitgenoßen gleich Alles forberten. und baber Nichts erlangten; ber aber auch, bis Bog. auftrat, bie unförmlichften Ausartungen veranlagt bat), immer ju größerem Rigorifmus fort, und mochte erft bei einer ber flaffischen gleich ober gang nabe fommenben Befesmäpigfeit einen bleibenden Rubepunkt finden. Bielleicht ift bie Beit nicht fo gar weit entfernt, wo es g. B. nicht mehr erlaubt fein wird, in ben Berameter reine Trochaen aufzunebmen. Freilich muß es alsbann möglich fein, bieg Befet zu beobachten: ein Biel, welchem uns eine folche Daffe portrefflicher Bexameter, als Bog beinabe beispiellos geliefert hat, benen bei ber Umgehung ber Schwierigfeiten taufenb und taufend Bortheile abzulernen find, um ein Großes naber bringt.

Bei ber neuen Ausgabe bes beutschen homer, die wir vielleicht in Rurzem zu hoffen haben, muß die ganze Erwartung ber Kenner barauf gerichtet sein, ob das Werk in allem, was ben Geist und Lon, die Naivetät und Einfalt bes alten Sängers betrifft, gewonnen hat; ob es burch bo-

here Kunft wiederum funftlofer erscheint, oder eine fehlerhafte Künftlichkeit in gleichem Grade oder gar verftartt zur Schau trägt; benn daß die wirklichen grammatischen Mißgriffe der wiederholten Brüfung eines so grundlichen Philologen nicht entgangen sein werden, daran ift kaum zu zweifeln.

## Anmertung jum britten Abbrud. 1827.

Die vorftebende Beurtheilung ber vofifden Ueberfetung bes homer war meine erfte fritische Arbeit von einigem Umfange. 3ch batte fie mit großer Gewißenhaftigfeit vorgenommen, und mehrere Monate auf die Ausarbeitung verwendet. Raum war fie ericbienen, fo empfieng ich von vielen Seiten ber nicht nur Bezeugungen bes Beifalls, fonbern eigentliche Dankfagungen. Dieg kam wohl baber, bag ich ben Leuten ins Rlare gefest batte, wo fie ber Schuh brudte. voßische Uebersepung wurde allgemein als ein unübertreffliches Mufter gepriefen, jedoch wollte fie vielen Lefern, vielleicht zum Theil burch Schuld früherer Gewöhnungen, nicht recht gefallen. Diefe faben fich nun von ber läftigen Bflicht losgesprochen, zu bewundern, mas fle nicht genießen konnten. 3mei berühmte Dicter, in beren täglichem Umgange zu leben ich bamals bas Glud hatte, außerten fich im Bangen entfcieden beiftimmend, wiewohl fie alles Berbienftliche an Bog gern anzuerkennen pflegten. Das Gewicht eines folchen Urtheils könnte man burch bie Bemerkung schwächen, bag biefe beiben Dichter felbst ben hexameter ziemlich lose und nachläßig behandelt, auch die Gesetze ber beutschen Quantität häufig verlett haben; welches allerdings nicht zu leugnen ift. Ueber den dichterischen Ausbruck aber, über die Unterschei= bung bes Freien, Geschmeibigen, Leichten, vom Steifen, Ungelenken, Schwerfälligen, wird man Goethe und Schiller wohl als befugte Richter anerkennen.

Bon bem großen Kritifer, bem wir fur Die Gefchichte ber homerischen Befange und für die Berftellung eines gereinigten Textes fo viel, ja ich möchte fagen, Alles verbanfen, von Wolf, famen mir mundliche und briefliche Meugerungen zu, die weniger gunftig lauteten. Er hatte furz zubor Bogens Uebersetung in ber Vorrebe zu feiner Ausgabe bes Originals vom Jahre 1795, in farfen Ausbrücken gelobt. ber Folge ift er mir burch bie That beigetreten, indem er in seinen Analesten Bruchftucke einer neuen Uebersetung ber Obpffee mittheilte, bie ausgemacht von feiner eignen Sand find, wiewohl er fich nicht ausbrucklich bazu bekannte. Proben unterscheiben fich burch Ton und Farbe bes Ausbrucks fehr merklich von ber vofischen, und zwar ift gerabe bas vermieben, was ich an der lettgenannten als unhomerisch ge-Wolf war in feinen späteren Jahren farg mit schriftlichen Mittheilungen, und mir war es leiber nicht vergonnt, burch Unterrebungen mit bem icharffinnigen und geiftreichen Manne meine Unfichten vom flaffischen Alterthum gu erweitern und zu berichtigen: boch erhielt ich von ihm in ber Folge manche Beichen bes Beifalls für bas, was ich über bie alten Dichter, namentlich mas ich über ben Ariftophanes gefagt batte.

Dag irgend eine Kritik auf Boß Einbruck machen wurde, ftand nicht zu erwarten. Seine Manier war völlig festgesetzt, und er kummerte sich so wenig um Einwendungen, wie fle auch mit Gründen unterstützt sein mochten, als jemand, der

In funf gezottelter Biegenpelz' Ginpolfterung \*)

<sup>\*)</sup> Ariftophanes überfest von Bog, bie Bolfen, Bers 9.

auf feinem Lager ruht, bon einem rauben Luftden angefochten wird. Dag er aber meinen Tabel feinem Bebacht= niffe wohl eingeschrieben hatte, bavon hat er mir lange Jahre nachher ben Beweis gegeben. Die fehr gehäßigen und, ich muß es nur gerade beraus fagen, verleumderifchen Angriffe auf meinen Charafter in feiner letten Schrift, ber Anti-Sombolit, find mir jest ein neuer Bewegungegrund gewesen, bie Beurtheilung bes verbeutschten Somer, fo wie bie bem gweiten Abbrud beigefügte Anmerfung, ber gegenwärtigen Sammlung unverändert einzuruden. Man wird baraus febn, wie bereit ich war, bas Verdienftliche in Vogens Arbeiten, was mir jeboch niemals Reigung einflößen fonnte, achtungsvoll anzuerkennen. Daß mir biefe Bereitwilligkeit fo übel vergolten worben, thut nichts zur Sache. Berfonliche Berhaltniffe follen keinen Ginfluß auf litterarische Urtheile haben; . fle burfen aber auch ber Freimuthigkeit nicht in ben Weg treten. Ein Rritifer ware übel baran, wenn biefer ober jener Schriftfteller nur feinen Charatter anfeinden burfte, um fich vor fernerem Tabel zu fichern.

Boß besaß unermüblichen Fleiß und ernste Beharrlichfeit: dieß sind seltne und schätzenswerthe Eigenschaften, womit
sich viel ausrichten läßt, wenn sie durch Einsicht geleitet werden; und einen gewissen Grad von Einsicht in den technischen Theil der Boeste hatte sich Boß allerdings erworden. Ein
zartes Gefühl und die einschmeichelnde Gabe der Anmuth
hatte ihm die Natur verweigert: keines von Beiden erwirdt
man im Schweiße seines Angesichts. Bei der mühseligen
Treue in seinen Uebersehungen der Alten vermißt man überall den linden Hauch der hellenischen Muse, spiritum Graiae
tenuem Camenae. Nach der Beschaffenheit der übersetzen
Berke tritt dieses Gebrechen mehr oder weniger hervor; in einigen, jum Beispiel in ben Oben bes Horatius und im Aristophanes, ift es bis jum Unerträglichen gesteigert.

Die Fortschritte, die Boß, sowohl durch sein Buch über die Zeitmeßung, als ausübend, durch seine Behandlung der klassischen Silbenmaße, besonders des Hexameters (denn mit den übrigen wollte es nicht so gut gelingen), in der deutschen Metrik bewirft hat, habe ich von Neuem in meiner Indischen Bibliothek (I. S. 40...46.) ins Licht gesetzt, auch in der Kürze bestimmt, wie weit ich mit ihm einverstanden din, und worin meine Ansichten und Forderungen von den seinigen abweichen. Bis ich Muße sinde, eine lange beabsichtigte Abshandlung über den deutschen Bersbau und die Kunst der bichterischen Nachbildungen auszusühren, darf ich meine Leser wohl auf die genannte Schrift verweisen.

Rach einer mäßigen Schätzung bat Bog wenigftens fiebzigtaufend Berameter gefdrieben und bruden lagen. Welche Fertigfeit er biebei erwerben mußte, lagt fich leicht ermegen. Inbesten nimmt man feit ber erften vollständigen Ausgabe ber homerifchen Werte eben feinen weiteren Fortfdritt mabr. Er verftand fich febr gut auf die nach Regeln beftimmte Glieberung bes Berameters, weniger auf gefälligen Bobllaut, weswegen viele feiner richtig gemegenen Berfe burch ftarfe Barten Unfog geben. Bon Rlopftod ber war bie Bergunftigung auf ibn vererbt, bem Bergmeter Trochaen ftatt ber Spondeen einzumischen, mas mit ben Wefegen ber alten Metrif burchaus unvereinbar ift. Bog fcheint hiebei wohl etwas Mangelhaftes gespurt zu haben, benn er bat bie Babl ber Trochaen verminbert, und fie burch bie Worttheilung gu verfleiben gefucht. Als nun bie Forberung aufgeftellt wurde, querft vorläufig von mir in ber obigen Anmertung, bann von Wolf und Andern, die Trochaen gang zu verbannen, fo nahm

Boß hierauf gar keine Rudkicht. Raturlich! Was ware sonft aus seinen stebzigtausend Gexametern geworden? Zwar könnte eine nicht unbeträchtliche Anzahl barunter sogar burch biese Musterung geben; woraus erhellet, baß Boß einen folchen Bau bes Gexameters wenigstens für wünschenswerth hielt, wiewohl er die burchgängige Beobachtung, als unnöthig oder allzu beschränkend, sich nicht vorschreiben wollte.

Man hat seit Alopstod die Unmöglichkeit vorgeschützt, Herameter in unser Sprache ohne Trochaen zu Stande zu bringen. Dieser Einwurf ist nun durch die That weggeräumt. Ich habe in meinem Gedichte auf Rom einen Bersuch, so viel ich weiß, den ersten in Deutschland, mit dem elegischen Distichon angestellt, wovon dasselbe gilt wie von dem ungemischten heroischen Silbenmaße \*). Später habe ich in einer dem indischen Epos nachgebildeten Dichtung, der Herabtunst der Göttin Ganga, das Gleiche am Herameter versucht; wie ich meine, ohne Härte oder Zwang. Die Länge des Gebichtes von mehr als vierhundert Zeilen erwähne ich nur, weil man wohl behauptet hat, in kurzen Stücken laße sich das strengere Geset durch eine mühsame Künstelei allenfalls bevbachten, dieß auf die Dauer durchzusühren, sei aber unmöglich. Man wird mir die Berufung auf eine eigene Ar-

<sup>\*)</sup> Ich freue mich, Anerkennung meiner Bemühungen in einem schätbaren Buche zu finden, das vor mehreren Jahren erschien und besten Berfaßer bereits gestorben ist, das ich abet zufällig erst sennen lerne. Metrik von August Apel, Th. II. S. 41. Sofern das Buch eine Theorie der klassischen Metrik enthält, maße ich mir kein Urtheil darüber an; in die deutsche Prosodie aber hat der Berfaßer gründliche Einsicht bewiesen. Auch über die Bunkte, worin Apel von der voßischen Zeitmeßung abweicht, bin ich ganz mit ihm einverkanden.

beit um so eher zu Gute halten, ba ich babei mich bemuht habe, auch in ber Sprache ben Ton zu treffen, ben meines Erachtens ein Ueberseher Homers halten muß.

Unter andern nicht haltbaren Gründen, womit Klopftock die Zulagung der Trochaen rechtfertigen wollte, war auch dieser, daß ohne eine solche Vergünstigung viele deutsche Wörter, nämlich alle, worin sich eine von zwei Längen einzgefaßte Kürze besindet, vom Gerameter ausgeschloßen bleiben müßten. Dieß gilt mehr oder weniger auch von andern Versarten; es fand ebenfalls in der griechischen und lateinischen Sprache statt. Wer vermißt aber diese Wörter im Homer oder im Virgil? Die Alten beobachteten das Gesetz so unverdrüchlich, daß sie zuweilen widerspänstige Versonennamen gebrochen haben, um die erste Hälfte in die letzte Stelle des Gerameters zu bringen, an welcher allein der Trochäe stehn darf.

Die Schwierigkeit, welche allerdings sehr groß bleibt, bis man mehr Erfahrung und Uebung erworben hat, wird jedoch durch richtige Ausdehnung des Begriffs der Länge und Beschränkung des Begriffs der Nittelzeit beträchtlich vermindert. Der vornehmste Aunstgriff besteht darin, sowohl die tieftonigen, oder sonst unvollkommnen Längen, als die wirklich mittelzeitigen Silben, bald in die Thests des Spondeen, bald, an gewissen Stellen des Verses, wo der Rhythmussie hebt, in die Arsis zu schieben, damit das Ohr gehörig gefüllt, und keine trochäische Bewegung wahrgenommen werde.

Aus bem obigen geht zur Genüge hervor, daß es, schon bes Silbenmaßes wegen, bei ber voßischen Uebersetzung des Somer nicht für alle Zukunft sein Bewenden haben kann. Auch find bereits mehrere Proben neuer Berdeutschungen, mit

Beobachtung bes strengeren metrischen Gesetzes, an das Licht getreten: zuerst von Wolf, dann von den Herren Kannegieser und Schwenck. Die ersten bedürfen meines Lobes nicht; die der beiden letztgenannten Gelehrten empfehle ich angelegentlich der Ausmertsamkeit der Kenner. Eine ins Einzelne gehende, zergliedernde, alle Rücksichten erwägende Vergleichung dieser Nachbildung mit der vossischen und dem Original, würde eben so viel Raum erfordern als die vorstehende Beurtheilung. Theilweise habe ich sie angestellt, und möchte undebenklich nicht wenige Lesearten für vorzüglicher als die vossischen erklären, wiewohl an Ausbruck und Versbau noch Manches ausgestellt werden kann. \*)

Bei einer Probe ift dieß gar nicht anders zu erwarten. Böllige Sicherheit und verhältnismäßige Leichtigkeit, ich sage es aus eigner Erfahrung, erwirbt man nur im Fortgange einer so schwierigen Arbeit. Ein kleines vereinzeltes Stud erfordert folglich im Verhältniß einen weit größeren Aufwand von Studium, Mühe und Zeit als das umfaßende Ganze, beharrlich unternommen und in stätiger Zeitfolge ausgeführt, koften würde. Möge nur recht bald ein gehörig ausgerüfteter neuer Uebersetzer wenigstens einem der beiden homerischen Werke seine Liebe, sein Talent und seine gesammte Kraft zuwenden!

<sup>\*)</sup> Seitbem find erschienen: Die homerischen hymnen, übersett von K. Schwend, 1825. und: Die elegischen Dicheter ber hellenen, nach ihren Ueberresten übersett von Dr. W. E. Weber, 1826. Das metrische Geset wird anerkannt, wiewohl bemselben noch nicht überall völlig Genüge geleistet ift. Die Sache scheint bemnach ihren guten Fortgang zu haben. Eine gründliche und alle Fälle erschöpfenbe Theorie wird den Schwankungen der Ausübung am besten abhelfen.

Ich befürchte nicht ben Vorwurf von meinen Lefern, ich habe fie, in biesem und ben beiben vorhergebenden Auffaben, gewiffermagen zwischen meiner erften, zweiten und britten Meinung zweifelhaft und irre gemacht. Man ift es fcon gewohnt, über biefelben litterarifden Erzeugniffe bon verschiedenen Schriftstellern fehr abweichende Urtheile gefällt Da mußen fich bie Lefer benn boch nach ihrem eigenen Sinne entscheiben. Sollte ihnen bieß nun auch einmal mit bemfelben Schriftsteller begegnen, fo ware ber Schaben fo groß nicht, falls es baber rührt, bag ber Schriftsteller wirklich etwas zugelernt bat. Ueberhaupt ift bas Urtheil über bichterische Nachbilbungen immer in fo fern ein verwickeltes als dabei die boppelte Rucficht auf ben Gindruck in ber Muttersprache und auf die Vergleichung mit dem Original Much haben Beitverhältniffe babei einigen Ginfluß: bas bisher Geleiftete giebt uns einen Magftab fur bie Schatung bes Neuesten an bie Sant. Indeffen ift mein Urtheil über bie vorhandene leberfetung bes homer im Befentlichen fich immer gleich geblieben; nur von einer mögli= chen erft noch zu erwartenben Ueberfetung haben, burch Erfahrung in ben alten Silbenmagen, meine Begriffe fich erhoht und erweitert: und vor Kennern murbe ich einer Aufforderung, beren Ausführbarkeit burch mein eignes Beifpiel barguthun, nicht eben aus bem Wege gebn.

Ich habe anderswo gesagt (Indische Bibliothet, Ah. II. S. 255.), ein Beurtheiler, ber an einer Nachbildung etwas tadelt; muße billig zeigen, daß es unter den gegebenen Bebingungen in unserer Sprache beger gemacht werden könne. Der vorstehende Aufsag ware allzu weitläuftig geworden, wenn ich mich dieser Verpflichtung überall unterzogen hatte. Doch möge wenigstens Eine der getadelten Stellen als Probe

hier stehen. Ich wähle bazu die Stelle vom Sisphus, und übersege, unbekümmert um die Silben= und Buchstaben=Ma= lerei des Dionystus, nur beforgt für einen wohlgeordneten, hebenden und im Ganzen ausdrucksvollen Versbau. Sisphus ist zugleich ein treffendes Siundild für die Mühfeligskeiten eines dichterischen lebersegers, dem sein Unternehmen nie ganz gelingen will.

Ferner der Sifpphus schauet' ich dort, in entsetlichen Plagen, Wie er sich mud' arbeitet' an einem gewaltigen Steinblock. Er nun, gegen die Burde gestemmt mit den handen und Füßen, Schob bergan zu der hohe den Steinblock. Aber so oft er Wähnte den hügel erklommen, zurück trieb große Gewalt ihn, Wider zur Ebene rollte der frech sich emporende Steinblock. Wieder hinauf dann schob cr, entgegengelehnt: und der Schweiß floß Ihm an den Gliedern hinab; ihm wölkte sich Staub von der Scheitel.

3wei Reben am Geburtstage Er. Majestät bes Königs, am 25. Septbr. 1794. und 1795. gehalten von Friedrich Rambach. Berlin 1796.

Den größeren Theil ber ersten Rebe nimmt ein allgemeines Lub ber Kunste und bes Friedens ein, auf den sich damals schon eine nahr Aussicht zeigte. Die zweite Rede, welche die Freude über seine Wiederherstellung ausdrückt, hat mehr die Art eines Programms, und geht nach einer kurzen Ginleitung die Symbole durch, die den Alten die Idee des Friedens versinnlichten. Bei den Griechen erst der Wythus von der Liebe der Benus und des Mars, und ihrer Tochter Harmonia; dann Irene als eine der Horen; darauf auch abgesondert verehet, mit dem saugenden Plutus an der Bruft. So war sie zu Athen von Kephisodotus vorgestellt worden. Die friegerischen Kömer hatten in diesem Stud doch gewissermaßen eine reichere Symbolit als die Griechen. Außer der Göttin Pax, der sie den Oelzweig, das Füllhorn, den Flügelstab Mersurs, eine under wehrte Lanze, Aehren in der Hand, auch wohl einen Kranz von

Aehren ober Mohn, ju Attributen, oft bie Gintracht und ben Ueberfluß, ober die Siegesgöttin ju Begleiterinnen gaben, hatten fie eine friedenschenkenbe Minerva, und ben Janus, deffen Bezug auf ben Frieden aber nicht von leichter Deutung ift. Die Schreibart in tiefen Reben ift leicht und fliegent, und gefchmudt, ohne in das Roftbare zu fallen. Rur muß man fie nicht mit bem vollendes ten Mufter bes panegprifchen Stile in Engele beim letten preußiichen Regierungewechsel gehaltnen beiben Reben vergleichen. G. 6. findet man 'die Feiern', einen ungewöhnlichen Pluralis, G. 35. 'bie Mythe', weiblich, ftatt 'ber Mythus'. S. 12. 'hier raunt er', (ber Benius bes Friedens) 'ihm' (bem Ronige) 'ins leife horchenbe Dhr bie Buniche eines treuen Bolfes, bis er ihm erlaubt, auf frohlichem Gefieder fich über feine neu beglückten gande ju fcwingen.' Bier find bei bem zweiten 'er ihm' bie Subjette verwechselt, 'er' ift nun ber Ronig, und 'ihm' ber Benius, welches Berworrenheit verurfacht. Wie fann man fich (G. 30.) 'einer Ahndung, wiewohl mit Butrauen, doch mit einer bangen Beforgniß überlagen'? 'Die Freubenthranen, Die fich tief in Marmor eingraben follen' (G. 34.) wird ber reine Geschmack auch nicht billigen. Die Ueberfetungen von Stellen aus griechischen und romischen Dichtern find nicht immer gum Beften gerathen. In bem Symnus bes Bacchylibes auf ben Frieden icheint Br. R. aoidar arbea auf alberai, nicht auf Tizzet ju beziehn: 'Sie' (Irene) 'legt bie fugen Bluten bes Gefangs - in die lichte Glut auf ben Altar ber Gotter bin.'

Gedichte von Friederike Brun, geb. Münter, herausgegeben durch Friedrich Matthison. Bürich 1795.

Der liebenswurdige Dichter, von beffen Beifall begleitet biefe jum Theil schon einzeln erschienenen Gedichte gesammelt in die Bett ausgehen, versichert, bei ihrer Auswahl mit freundschaftlicher Strenge versahren zu fein, und nichts aufgenommen zu haben, als was ihm der Dichterin wurdig zu fein schien. Dieß Lette ift freilich nur eine relative Schähung, wobei man, genau genommen, immer noch einen andern für sich bestehenden Maßtab vermißen könnte. Wir glauben jedoch mit orn. Matthiffon, daß alles in dieser Sammlung

Enthaltene ber Berfagerin ungefahr gleich wurdig ift. Man fann annehmen, bag fie bie Sohe ihres Talents fehr fruh erreicht hat, ba man in einer fo langen bichterischen Laufbahn (es finden fich bier Gebichte von 1779 und von 1793) burchaus fein Steigen ober Kal-Ien , und überhaupt feinen andern Unterschied wahrnimmt , als baß fich in ben fruhern Bedichten ber Ginfluß gewiffer halbbanifcher Dufen bemerfen läßt, mabrend man in ben fvatern einen Dachball von ber Barmonie matthiffonischer Naturschilberungen zu hören glaubt. Go fcheint bas Lied 'Ich gieng unter Beiben am lanbli= chen See' fowohl burch feinen Ton, als burch ben metrifchen Bau mit bem ftolbergifchen '3ch gieng unter Erlen am fuhligen Bach' fehr genau verwandt. Singegen in ber Beife von Lyon nach ber Berte bu Rhone' finbet man bas Silbenmaß und bie gange Danier ber berühmten Glegie auf ben Genfersee. Sehr ichidlich wird es biefer auffallenden Uebereinstimmung wegen bem Berfager . ber letten jugeeignet :

> Hier bacht' ich bein, bu Liebling ber Natur, Der ihr lobfingt in Nachtigallen-Tonen, D Matthiffon! ber ihre letfe Spur Entzückt verfolgt burch himmelvolle Scenen!

D folg' auch hier! Es ruft bein Genius; Dir winkt bieß Thal, ber ew'gen Allmacht Tempel! Nicht nur die Ulpen wähle sich bein Fuß; Des Jura Saum trägt auch der Gottheit Stempel!

So ift auch zu der Mittagslanbschaft' und zu der Abendlandschaft' bas ganz eigenthumliche Silbenmaß der Abendphantafie' von Matthiffon mit Glud gebraucht worden. Die erfte wird so eröffnet:

Stromend rauscht, Still umlauscht Bon des Uferthals Gebusche, hier des grunen Stromes Frifche.

Der vortreffliche Beurtheiler bes ebengenannten Dichters in ber A. L. B. Nr. 298. 1794. hat so viel tief Gedachtes über den Berth, die Grenzen und die Grundsate ber schilbernden oder Landschafts-poeffe gesagt, daß wir nur darauf jurudweisen durfen. Bir sehen daher als erwiesen voraus, daß Leben oder Harmonie des Gemäldes, wo möglich beides, von dem Dichter gefordert werden kann:

er muß entweber bas zufällig Coeristierenbe in eine icheinbar noth: wendige Folge von Erscheinungen zu verwandeln wißen, oder Die Begenstande mußen fich nach feiner Empfindung richten, indem er mufitalische Einheit in fie hineinlegt. Erft baburch wird bas Gemalbe Boeffe : benn bas Reld biefer Runft ift nicht bas Gingelne und wirklich Borhandene, fonbern bas Allgemeine und Dogliche. Dabei wird nicht geleugnet, bag ber malende Dichter nicht mit Bortheil icone Birklichkeit zur Unterlage brauchen konnte. Allein wenn er fich an ein genau bestimmtes Lokal binbet, wenn er g. B. eine 'Dittagelandichaft am Ufer ber Rhone nabe bei Benf.' ober eine Abendlandschaft von der Bellevue am Genferfee vor dem Gervais: thore' barftellt, fo unternimmt er etwas, bas eine Camera obscura unendlich beger leiftet. Daraus entkehen bann Gedichte, wobei man bem weniger bereiften Lefer mit Roten nachhelfen muß, ja mobei man wohl thun wurde, eine gute Specialfarte gur Sand gu neb: men. Das Bange wird vollends bisharmonisch. wenn Buge von ber unbestimmteften Allgemeinheit fich einmischen. Go folieft g. B. bie Abenblanbichaft:

> Ruhig wallt Milb umstrahlt Lest ber Mond am Azurhimmel; Um ihn ber bas Sterngewimmel.

welches sich eben so gut in ber lüneburger haibe als zu Genf vor bem Gervaisthore zu ereignen pflegt. In dem schon erwähnten Stücke sind ungeachtet des ganz individuellen Inhalts diese entsgegengesesten Mängel wohl am gludlichsten vermieden. Die Gegenstände verwirren sich nicht, indem sie nach einander hervortreten, die Darstellung steigt mit diesen Fortschritten, und beschließt eine Art von Kreiß, indem sie zulest von den wildesten zu den freundlichten Scenen zurücksehrt. An Mannichsaltigseit der Bilder hat die Boeste der Bersasein durch ihre Reisen unstreitig sehr viel gewonnen: allein dieß ist nur eine materielle Bereicherung der Phantase. Das Wesen aller schonen Kunst ist Form. Die Empsindungen und Gedanken, welche der Andlick schoner Gegenden uns mitzutheilen scheint, entwickelt sich eigentlich von Innen heraus, und man muß sie im Keime schon mitbringen. Heraus erklärt es sich, warum diesenigen Gedichte dieser Sammlung, worin die Farben der

Schilberung am glanzenbften gemischt find, an fonftigem Behalte jene frühern nicht übertreffen, Die fich auf einen ziemlich engen Rreiß weber fehr inniger noch fehr eigenthumlicher Empfindungen befchranten. Dieg gilt inbeffen von ber letten Rlaffe nicht immer in gleichem Grabe. Das Gebicht 'An meinen Brun vor ber Beburt meines zweiten Rinbes' erhalt burch bie Situation eine gewiffe Berglichkeit (nur hatte bie Berfn. bei einem fo fchwermuthigen Tone ihren Bornamen lieber nicht in 'Friedchen' abfurgen follen); und bas Lied einer jungen Mutter an ihr ungebornes Rind,' ein gludlicher Bebante, ift gart und mit ruhrenber Ginfalt ausgeführt. Der Werth biefes und andrer gang fur ben Befang bestimmten Bebichte wird burch bie Rompositionen von Schulze erhoht. Auf Die Melodie 'Ich bente bein' hat man jest einen neuen Text von Goethe. S. Schillere Dufenalm. 1796. S. 5. Den Befchluß machen einige Stude in poetifcher Brofa Die Schweizergeschichte 'Chane und Amandor' ift eine lange Ibulle, wobei wieder bie Schweiz als Scene bas Befte thun muß, benn bie Dichtung ift in ber That reicher an Gletichern und Bergftromen, als an neuen Situationen und Empfindungen. Rorbifche Erinnerungen verließen auch bier bie Dichterin nicht gang: jur 'Schopfung ber Alpenrofe' im nachften Stude wird bie Gottin Freia herbeigerufen.

Carolinens Blumenfranz zur Bilbung bes Herzens. Berl. 1796.

Als ben furgeften Beweis, bag biefes Geschreibsel tief unter ber Kritit sei, seben wir einige Zeilen aus einem anmaßlichen Liebe, 'Schurkenlohn,' her, ohne im geringsten zu verburgen, bag wir unster biefem haufen platter, jum Theil finnloser Knittelverse bie schlechteften aufgegriffen....

Ein Schurk zu werben ist nicht gut, Doch hat ein folder Gluck! Man stählt oft feinen Sinn und Muth, Belohnt fein Bubenftuck u. f. w.

Der Schluß lautet fo:

Dem brillionenfachen Schmerz Der folchen Wegen folgt! Berzweiflung fühlt bas Schurken=herz, Bis endlich fie's erbolcht.

Borauf der Aberwiß mit den erdichteten Ramen Tlantlaquatlapatli u. f. w. die als Berfaßer unter diesen faubern Gedichten angegeben werden, abzielen soll, begreisen wir nicht; noch weniger, mit welchem Recht ein paar Kleinigkeiten von Gleim und Pfessel, und eine Barodie von Goethe auf den Stil des verstorbenen Clodius in Leipzig, an den Kuchenbäcker Händel, die er aber, so viel wir wißen, nie öffentlich anerkannt hat, in so schlechte Gesellschaft gebracht worden sind. Belustigend ist es, wie sich der Has der schlechten Schriftsteller gegen alle Recensenten ohne Ausnahme so naiv äußert..... S. 72 bittet Caroline:

Seib aber Ihr nicht hubsch galant, Und recensiert, wie schon bekannt: So nennet alles Reimerei, Mir ift bieß völlig einerlei.

welches benn ihrem Berlangen gemäß hiemit gefchieht.

Neue vaterländische Blumenlese für Deutschlands Musen= föhne, von 3. S. Cichholy. Salle 1796.

Unter biesem vielversprechenden Titel sindet man hier langst betannte Erzählungen und Balladen: das Wintermärchen, Gangolf und Rosette aus dem Oberon, und Hans und Gulphene, von Wiesland; den kleinen Schimmel, den Kapuziner und die Buckligen von Nifolai; die Büßende von Stollberg, wieder abgedruckt. In welcher Absicht dieß geschehen sei, da die Werke der eben genannten Dichter in Aller Handen sind oder sein konnten, und die letzte Erzählung von Engelschall nicht das mindeste poetische Berdienst hat, wurde schwer zu errathen sein, wenn nicht ein Blatt, worauf der Berfaßer die Sammlung seinen innigst geliebten Landsleuten, 'ben theuersten Mitgliedern des neuen westphälischen oftsriesisch verbündeten Kränzchens' (auf der Universität Halle) widmet, und die Liste hallischer Bränumeranten einigen Ausschluß darüber gäbe. Unter Deutschlands Musensöhnen hat man also einen kleinen Studentenzirsel zu verstehn, und es ist zu hossen, daß die fünstigen Bändchen

ber Blumenlese auch in bemselben ihren Absat sinden mögen, damit das übrige Publikum so wenig wie möglich damit behelligt werde. Es ist unglaublich, mit wie geringem Auswande, und wie ganz ohne Beruf sich Mancher in Deutschland dazu drängt, die Zahl der Buchmacher zu vermehren. Der Seher und Drucker haben wenigskens eben so gute Ansprüche darauf, als Hr. Eichholt, Berfaser dieses Buches zu sein. Es ist nicht einmal korrekt gedruckt, und das Papier hat eine unangenehme graugelbe Farbe.

- 1) Verbrechen aus Unschuld. Ein ländliches Sittengemälbe in vier Aufzügen, von Johann Carl Wilhelm Palm, Magdeburg 1796.
- 2) Fürstenglud. Ein fürstliches Original-Familiengemalbe in einem (Einem) Aufzuge von Ebendemselben. Magde-burg 1796.

Die Abficht bes Berf. ift fo gut gemeint, bag man icon bes: wegen faft nicht ben Duth haben murbe, bei Rr. 1. etwas Anderes als biefe zu ermahnen, wenn es nicht auch burch feine gange Be schaffenheit allen Duth lahmte. Bir fonnen baber nichts Begeres thun, ale 'bie werthe und ehrenvolle Berficherung' wiederholen, welche ein Mann, ben ber Berf, ale ben beutiden Borag bezeichnet, ihm barüber jugefandt hat: "Ueberhaufte Befchafte und ein Alter ven fiebzig Jahren hindern mich, eine genaue Rritif über Diefes Shaufpiel niebergufdreiben, welches in feinen einzelnen Theilen recht fchoa ift, und fo fehr Tugend und Religion lehrt, bag fogar eine Betfowefter, Die bas Theater haßt, ein folches Stud mit gutem Gewijen befuchen wurde' u. f. w. Allerbinge ift es gang im Sinn einer Betfchwefter, ben Wehltritt eines funfgehnjahrigen Dabchens ein 'Bebrechen' ju nennen, bas nach S. 167. 'bas Befet ber Ratur umtehrt; und nie hatte fich ber liebenswurdige Florian einfallen lagen, baf man feine Claubine (in ben nouvelles Nouvelles) in ein Sittengemilbe wie biefes umschaffen fonnte. Der Berf. hat fich freilich zu hiten, bag bie Moral ihn nicht, wie es Betichwestern begegnet, zu Unfittlichkeit, und auf einem andern Bege ju ahnli=

chen Birfungen führe, wie bie, benen er entgegen arbeitet. Denn ein Gegengift, wenn es nicht mit Einsicht gemischt ift, fann Efel erregen, ohne bas Gift wegzuschaffen; und Aergerniß tommt eben sowohl von bem, welcher bie Tugend langweilig und widerlich, als von bem, welcher bas Lafter liebensmurbig barftellt.

Bas Nr. 2. betrifft, fo fonnen wir ebenfalls bem Berf. feinen begern Eroft geben, als feine eigne Erflatung, bag ihm niemand, 'bas Bewußtsein' verfummern tann, 'aus allen feinen Rraften nach bem Guten geftrebt ju haben.' Rur ift ju bebenfen, bag moralifche und poetische Tendeng nicht einerlei ift; fonft murben wir an jedem Erbauungebuche ein Dichterwert erhalten. Ber nicht Beit hat, bie Reden, die in diefem und bem vorhergehenden Stude gehalten werben, ber Lange nach zu lefen, ber halte fich nur an bie unterftrichenen Stellen, ale: 'Belb blenbet! So frummt fich bas Lafter por feinem eignen Bewußtsein! Der Meltern Segen bauet ben Rinbern Baufer, aber ihr Fluch reißt fie nieder! Unfchuld verloren; Alles verloren! Dhne Tugent ift fein bauerhaftes Glud auf Erben!" Diefe Auszeichnung folder Spruche burch verschiebnen Druck ift ber einzige Runftgriff, ben fich ber Berf. erlaubt, um feinen Dialog zu beleben. Dan lernt ihn vollfommen baraus fennen. und gerath in Berfuchung, auf ihn anzuwenden, mas fein berr von Ludwig zu Gott fagt: 'Segnen wollt' ich bich, wenn bu nicht heilig warft!!'

Analetten aus ber hinterlagenschaft bes Rufters von Ilgerthal. Erftes Bandchen. Augsburg 1796.

Ein braver Mann mag ber Rufter von Ilgenthal gewesen fein, und Selbstbenfer genug, um gegen einen Paftor wie der feinigeangustoßen, und ben Kreiß von Menschen, den er in der Schelle zu Milbenthal um sich versammelte, zu unterhalten und zu klehren. Aber da er nun tobt ift, und eine Recension, welche er in Leben so sehr gescheut, ihn nicht mehr schmerzen kann, so wellen wir nicht verhehlen, daß sowohl der Borbericht des herausgeres, als sein eigner, Erwartungen giebt, die über jene Sphäre ginausgehn und durch seine Aufsäte nicht erfüllt werden. Daß sie em gewöhn:

lichen gefunden Menfchenverftande jufagen, ift alles, mas fich bavon rühmen läßt: und wo man fich nicht geradezu gegen biefen verschworen bat, mare ber gute Rufter mobl vor gehäßiger Aufmertfamteit ücher gewesen. Er geht mit ben Scenen seiner Jugenbgeschichte nicht aus ben niebern Stanben beraus, fur bie fie auch einen recht guten Spiegel abgeben fonnen. Die gebilbeten, bei benen feinere Gattungen von Barbarei gu' Saufe fint, werben fich ibn nicht vorbalten, und fo hatte er von biefer Seite eben fo wenig zu furchten als ju hoffen gehabt. Seine Dutter gebar ihn im Glende, bettelte mit ihm im Lante umber, bis man fie in ein Arbeitshaus brachte, wo fie ftarb. Ihm ergeht es barauf erträglich, bis er zu einem Schufter aufs Sandwert verdungen wird, wo bie pobelhafteften Auftritte ihn verjagen, fo daß er fich anwerben lagt. Die Giferfucht und üble Behandlung feines Sauptmanns bringt ibn gur Defertion. worauf er Belegenheit findet, fich in einen Schulmeifter umaufchaf-Dier benft er über Gegenftanbe nach, Die eine Borftellung an Die Theologen unfrer Beit,' und 'politifche Aphorifmen' bei ibm veranlagen, welche nichts ale bie gemeinften Gemeinplate enthalten. Als Brodufte feines Biges tonnen bas 'Gefprach mit Freind Sain'. ber ihm bas Leben läßt, ba er ihm verspricht, fich mit ber Arneis funde abzugeben, und eine 'Gochzeitrebe' gelten, mo er bie Danner ermahnt, lieber Bebuld als Schlage bei ihren bofen Beibern anguwenden. In die Bibliothef eines Rufters auf bem ganbe ift biefes Bert eines Mitbrubers, fammt ben Theilen bie noch ericheinen follen, wenn fie nicht schlimmer wie ber erfte find, immer ju em: pfehlen.

Petrarca. Ein Denkmal edler Liebe und Humanität, von Friedrich Butenschön. Erster Band. Leipzig 1796.

Benige merkwurdige Manner haben in ihren Schriften einen fo reichhaltigen Stoff für ben Biographen hinterlaßen als Betrarea. Nicht nur mit vielen außern Borfallen und Berhaltniffen seines Les-Jans machen und seine lateinischen Briefe bekannt; in ihnen sowohl, als in ben Unterredungen mit bem h. Augustin, am meisten aber in seinen toffanischen Gedichten, hat er seine besondere

Anficht ber Dinge, feine eigenthumlichften Gefinnungen, ja bie Beheimniffe feines Bergens niebergelegt, bie es freilich fur ben geraliebernden Berftand bei ber Untersuchung feines Charattere immer bleiben, und nur burch ein abnlich gestimmtes Befühl aufgefaßt werden tonnen. Das Bert bes Abbe de Sade, worin fonft jene Materialien mit Grundlichkeit und Bahl vergrbeis tet find, läßt in ber letten hinficht noch am meiften ju munfchen übrig. Alle hiftorischen Erläuterungen über Lauras Berfon, und über Petrarcas Liebe zu ihr, die fich auftreiben ließen, hat er gegeben : aber bem Bange biefer Leibenschaft mit einiger Tiefe philosophisch nachzugehen, zu zeigen wie ber Beift bes Beitalters fie porbereitete, wie die ichonen Anlagen bes Menfchen und Dichters fie hervorlodten, und wie fie jene wiederum ju harmonifcher Bollenbung entfaltete: bas lag außer feiner Sphare. Er fcbrieb wie ein Beiftlicher über einen Beiftlichen, fur beffen Schwäche in Diefem Stud er hochstens Entschuldigung zu erlangen munichte. Sier ift also noch ein Keld fur bie biftvrische Darftellung offen , wo fie bas Intereffe ber Bahrheit mit allem Rauber ber Dichtung vereinigen tonnte. Das Denfmal, welches Gr. Butenicon bem Betrarea qu ftiften versucht, ift nicht von biefer Art, sondern ein auf Geschichte gegrundeter Roman. Wie weit man auch die Rechte ber Dichtung über einen hiftorischen Stoff ausbehnen mag, fo wird man boch eingestehen, bag bie Ginbufe an Bahrheit immer durch einen afthetis fchen Bewinn vergutet werden muß. Dieß qu leiften war bier ein äußerst gewagtes Unternehmen: benn wer fann hoffen, Betrarcas Liebe inniger, fconer, harmonischer auszudruden, als er es felbft in fo vielen Bedichten gethan? Zwar macht bie Sammlung feiner Sonette und Cangonen, worin, ungeachtet ber meiftentheils beobachteten Beitordnung, bie auf einander folgenden Stude nur felten einen fichtbaren Bufammenhang haben, fein afthetisches Banges aus, und es läßt fich benten, bag eine Auswahl biefer poetischen Beftanbtheile mit Bortheil jur Ginheit eines größeren Bedichtes verfnupft werben konnte. Allein es fehlt ber Geschichte Diefer Liebe, Die mabrend bes Lebens ber Geliebten achtzehn Jahre bauerte und nach ibrem Tobe erft noch ben bochften Schwung nahm, an eigentlichen Begebenheiten, an Mittelpunkten ber bramatifchen ober epifchen Ginheit, und fie icheint ihrer Ratur nach auf lyrifche Darftellung eingeschränkt zu fein, worin Betrarca felbft unftreitig bas Bochfte aeleiftet bat. Sollte Sr. Butenicon wohl bei feiner Unternehmung an biefe Bebenklichkeiten auch nur entfernter Beife gebacht haben? Ja, muß man ihm nicht, trot bes vorgegebenen Enthufiafmus, alles Gefühl für bie ichone Individualitat jenes Dichtere abforechen. wenn er geradezu gefteht, Betrarca habe ihm feinen Namen gum Ausbrude eigner Gefinnungen, eigner Schwarmereien geliehen? Er tonnte fich alfo fcmeicheln, ber Lefer werbe lieber fein Individuum fennen lernen, ale bie mabrhaft icone Seele eines Mannes, ber bloß burch feine perfonlichen Eigenschaften, reine und umfagenbe Empfänglichkeit, sittliche Burbe und überlegene Ginficht, fo vielfach auf feine Beitgenoßen und noch weit hinaus auf bie Nachwelt wirkte? Statt eines ibeglischen ober auch eines treuen Bilbes von Betrarca giebt er uns eine burch bie abgeschmacktefte Ueberspannung vergerrte Rarifatur. Seine Liebe wird in einem Meere empfindelnber Schmatgereien erfauft, Die überall farmenben Unfpruch auf Rraft machen. aber volliger Leerheit bes Ropfes faum nothdurftig jum Dedmantel Diefer Betrarca ift ftolg barauf, 'bag bas fraftvolle Bemmengeprage ber Natur in ihm noch nicht erlofch.' (Die Runft, Bemmen zu pragen, wird wohl feit bem 14. Sahrhundert verloren gegangen fein.) Da er einen ichonen Abend am Ufer bes Deeres genießt, 'mußten Thranen feinem Bergen Luft machen, fonft mare er ine Deer gesprungen.' Dan fieht, eine folche Empfinbfamfeit ift gefährlich fur ihren Befiger; aber fie hat auch ihre Bortheile, benn vermöge berfelben riecht man bie Unfterblichfeit ber Seele : Der in ben Boblgeruchen ber Orangen und Morten feine gludliche Bufunft abnbet, bem fehlt bie iconfte Babe ber Ratur.' Gben fo muß man bas Dafein Gottes 'in einem einfachen Morgengefange,' etwa einer Lerche, horen fonnen, fonft wird man fur unfabia erflart es überhaupt anquerkennen. Lello, Betrarcas Freund, belehrt biefen, 'bag himmel und Erbe fich wie ein Buch Bapier gufammenrollen lagen,' boch übergebt er bie mechanische ober chemische Brocedur, wodurch man bieg bewertstelligen fann. Die befannte Borliebe Betrarcas für die Alten, die für die Wiederbelebung der flaffifchen Litteratur fo wichtig murbe, ift bier ine Lacherliche getrieben, wenn ihm 'bie ewige Lampe ber humanitat im Borgg leuchtet,' wenn 'bie gange Rraft Birgile in feinem Bufen rollt und erflingt,'

und wenn er gar 'ben mit Ruthen geveitscht wißen will, welcher biefe beiben Dichter zu erklaren magt, ohne zu lieben ober geliebt zu haben.' Uebrigens hat er eine ungemeine Gabe ber Rombination, benn 'bie gange Gefchichte ift ihm nur Gin Laut.' Wie Laura auf ihn wirfen wird, lagt fich ermegen, ba er bie 'Beiblichfeit einen reinen Schmelt, einen ehrmurbigen Anflug bes Gottlichen' nennt. Auch fleigt burch die Liebe feine Tollheit aufs Bochfte: 'Rleinig= feiten ermurgen ihn, bagegen mare es ihm Rinberfpiel, in ben Reuerschlund bes Aetha ju fpringen,' und 'er ringt mit fich felbit wie mit einem Gotte.' Aber bann wird auf einmal Alles fo fcon und heiter um feine Berfon' (hier vergaß or. Butenfcon vermuthlich, bag er nicht in feinem eignen Ramen fprach), bag es fein Wunder ift, wenn er fich fo heitig und aut, fo frei von aller irdifden Schwäche bunft,' und wenn 'fich ber Embryo bes himmels in feinem Bergen regt.' Die Sprache bes gangen Buche ift wieber eine von ben unter une leiber fo baufigen Beifvielen, ju melder Berfehrtheit, Berfchrobenheit und Abenteuerlichfeit bas erbarmenswurdige Ringen nach einem Scheine von Genialitat führen fann. Es wird fchwer gefunden, 'bas rege Aniftern in unferm bergen' gu erflaren. Liebliche Rloden ber Barmonie fcweben auf ben Didter berab:' ein andermal 'labt ibn Lauras Stimme wie Mannafiolfen.' 'Born und Unwillen rollt alle Buschauer gufammen.' Die fernen Thurme von Avignon 'fummen,' und jeder Laut 'gerfplittert' bas Berg. Bei Ben. Butenicon nehmen bie Thranen nicht immer ihren naturlichen Lauf, fonbern fliegen nach Befinden ber Umftande auch hinaufmarts, und flaffisicieren fich baburch felbft. 'Dit jebem Blide bebte eine Thrane bes Danks gen himmel, und eine anbre Thrane reiner Anhanglichfeit floß auf Die Erbe.' Ber wollte fic bemuben , bas Reuer einer folden Bbantafie, wie G. 240 ff. geflagt wird, bag es baufig gefchebe, 'mit Safen und Baffereimern ju bampfen?' Dan fann fie ausbrennen lagen ohne große Befahr ju fürchten. Dem gefühlvollen Bewunderer Betrarcas und feiner Liebe werben bergleichen Barobien argere Entweihung bunten, als Die wisigsten Spottereien bes Taffoni. Bei ber ungeniegbaren Befchaffenheit bes Gangen verbient es feine umftanbliche Ruge, baß in ben Gebanten und Gefinnungen bas Roftum bes Beitalters alle Angenblide übertreten wird; bag bie angenommene Briefform fo wenig

bevbachtet ift, daß Betraren dem Lello einmal dasjenige erzählt, wobei dieser gegenwärtig gewesen war; daß die vom Berf. eingeskandnen, aber schlecht entschuldigten Anachronismen ganz ohne Noth und Nupen begangen werden u. s. w. Ein Beispiel, wie der Berf. historische Winke benut, kann man an der unklugen Geschichte S. 140...145 sehen, die sich auf den Brief Petrareas de redus samiliar. III. 22 gründet Er verwendet sich darin für ein paar Liebende, die von ihrem Gutsherrn verfolgt wurden. 'Iuvenis quidam virginem, enius amore languedat, ipsa non obluctante cognovit, matrimonii pactis interpositis etc. — Et nos aliquando, frater, arsimus, et opem serre decet ardentidus.' Wie einsach, naiv und menschensfreundlich! Nun vergleiche man die vorliegende Behandlung.

Bas die kleinen Blumen betrifft, die Hr. Butenschön nach seinem Ausbruck, 'aus fremden Garten in den seinigen verpflanzt hat', so hatte er bester gethan, sie bestimmt anzugeben. Die Betrachtungen über den Tod S. 227...229. sind von Herder entlehnt, das Sonett nach Betrarca S. 183. ist von A. B. Schlegel. Die wiedberholten Lobreden auf die griechische Religion sind, höchst umpassend in Betrarcas Runde, Schillers Göttern Griechenlands nachgesprochen. Doch wenn alle Reminiscenzen dieser Art für fremde Blumen gelten sollten, so möchten ihrer gar viele werden. Die eignen Gedichte, die Hr. Butenschön statt petrartischer ausgestellt, sind zu schlecht, als daß er sie nicht selbst gemacht haben sollte, z. B.:

Ariflipps und Zenons Schuler, Jene warm und biefe tubler, Predigen Philosophie, Gehen und — vergegen fie.

In berfelben Strophe heißt es:

Flammt bie Seele? welch ein Toben! Ift sie ruhig? welche Ruh!

Ja wohl! Und schreibt ber Autor unfinnig? welcher Unfinn! Wer von unsern Lefern ein so verwersliches Produkt, woran übrigens schönes Bapier und saubrer Druck mit ungerschen Lettern verschwendet ift, hier zu umftändlich gewürdigt findet, der bedenke, daß es nach diesem Plane leicht durch ein Dutend Bande fortgeführt werden könnte, und sehe, von welcher Sohe Gr. Butenschon in der Borrede auf fein Zeitalter berabschaut, sa 'die Menscheit für gang-

lich gestorben und begraben zu halten' broht. Er glaubt sich berechtigt, die Gleichgültigkeit Andrer gegen alles Edle und Große zu schelten, da doch eine Gefangenschaft von einigen Moraten während ber unglücklichen Epoche in Frankreich hinreichend war, seinen politischen Enthusiasmus so ganz abzukühlen, daß er die Franzosen ein Bandalenvolk nennt, 'den Aristides und Decius für Fabeln ansieht, und beim Plutarch und Tenophon gahnt.'

## Die Erftlinge meiner Muse. Bon Gottlieb Kapf. Breslau und Leipzig 1796.

Sehr uneigentlich nennt ber Berf. Diese Bebichte Erftlinge, ba eine barunter nach ber Ueberschrift vom Jahre 1786., mehrere vom 3. 1793. find, und andre vielleicht noch fpater gefchrieben fein mogen. In einem Jahrzehend hat ein Dichtertalent ichon Beit genug fich zu entwickeln, wenn es anders vorhanden ift, oder reifere Ginficht follte ben ungludlichen Rigel wenigstens in fo weit magigen, bag man bie Boeterei zu eigner Beluftigung triebe, und nicht öffent lich bamit auftrate. Ueberdieß giebt es fo manche Beitschriften und Sammlungen, wo ein angehender Dichter (weil wir orn. Rapf boch als einen folden betrachten follen) feine Berfuche gur Beurtheilung aufftellen tann, wo nicht felten auch ziemlich fcwache einen Blat finden, bag es viel rathfamer ift, fich biefer zu bedienen, als mit einem noch gang unbefannten Ramen einen Band Bebichte auf einmal ins Bublitum zu fchicken. In bem bergbrechenden Lebewohl ans Buchlein,' worin ber Berf. unter andern zu biefem fagt : 'Freundschaft und Liebe haben bich gezeugt, und als bie Freude beiner genas, war Mutter Natur bein Bathe,' fcheint er ben großen Unterfchied zwischen Gebichte machen und bruden lagen fehr aus ben Augen verloren ju haben; und bleibt es auch bei jenem , fo mochte ber Beitvertreib, fcblechte Berfe gu fcbreiben, leicht noch geiftlofer fein, ale bas Rartenfpiel, womit er ihn vergleicht. Diefe bier find, wie es fcheint, fehr nachläßig , ohne allen Begriff von Runft und Reile mit einer unfeligen Kruchtbarfeit bingeworfen. Db ber Berf. wirklich einige Anlagen bat, ift unter biefem Bufte fchwer ju erfennen. Go viel ift gewiß, fic find jum Theil noch fo rob, jum Theil schon so misgebildet und verunstaltet, daß an keine Begerung zu benken, und das Bersprechen, bald 'reisere Geschwister nachzussenden' sehr voreilig ist. Fast alle Stücke sind lyrisch; einige hat eine uninteressante Gelegenheit veranlaßt, z. B. 'an meinem Nasmenstage'. Die meisten drehen sich um abgenutte Gemeinplätze. Bald herrscht Plattheit, bald Schwulft, und das Schlimmste ist, daß der Dichter gar nicht auszuhören weiß. So ist die schwerfällige Ode, welche anhebt, 'Ewigkeit! — Gedanken ohne Ende!' fast ein Gedicht ohne Ende geworden. Wer wird sich bemühen wollen, solgenden Unstinn zu entzissern?

Am Gestab ber Ewigkeit gescheitert Stohnen Wesen, von der Baterhand geschleubert Hinter Gottes Sbenbild zurück — Schlummern Onan's Legionen Enkel — Ungeboren — in der Zelle dunklem Winkel, Und erwarten des Allvaters Blick.

Um nichts gescheiter ift ber Schluß:

Ewigkeiten mußen ihn (ben Beifen) belohnen, Deren Dauer ihren Werth bestimmt.

Ein andermal heißt es mit einem lacherlichen Pathos: Denn wir wanten an bem fcwarzen Schlunde, Wo ber Tob im hinterhalte fcmoult.

Aber ben Gipfel seines Bombasts hat Gr. Kapf vielleicht in folgens ben Beilen erreicht:

Mo ber Drillingsftern um Gottes Scheitel Ewig flammt, Urwahr, Urgut, Urfcon u. f. w.

Die häusigen grammatischen und metrischen Schnitzer, z. B. 'eurem Herz,' Reime wie 'Gelbe, qualte,' 'Wunschen, Menschen,' 'gelehrt, verzerrt,' wurden allein hinreichen, diese Arbeiten als stümperhaft kenntlich zu machen, verdienen aber bei einer so durchgängigen Schlechtigkeit kaum eine Rüge. Ein Luste, Schaus und Trauers Spiel, 'Sie sinden sich als Schauspieler in zwo handlungen', folgt ben Gebichten als Anhang. Der Berf. hatte sich nur unter die darin ausgeführten Personen oder Masten aufnehmen mögen. Seine Ansprüche haben in der Prosa noch ein weiteres Feld als in der Boesie. In jener wechselt Wis mit Philosophie und Empsindung, Alles nach dem oben gegebenen Maßstabe: ein würdiges Brillings

geftirn'! Es treten hier lateinisch, frangofisch und englisch rabebrechente Deutsche auf, beren Rollen vermuthlich nicht immer mit Bigen und Absicht so unorthographisch geschrieben find. Die Sprache, worin alle übereinkommen, ift Unfinn, ber nicht felten ins Pobelbafte fällt.

Romantische Bijouterien. Weißenfels u. Leipz. 1796.

Schon ber Titel fest ben Rec. in Berlegenheit. Sollen Bijouterien Rleinobien ober Spielwerfe bedeuten? Faft follten wir glauben, ber Berf. felbft mache feine Anspruche auf die erfte Ueberfepung, und für die lette ift feine Feber bei weitem nicht leicht genug. fo menig weiß man, ob diefe Ergablungen Driginale oder aus frem: ben Bungen übertragen fein mogen. Gin gewiffer gezierter Ton icheint ben Einfluß verungluckter englischer Rovellen ju verrathen. Am zweifelhafteften wird man am Ende vielleicht barüber fein, ob man fich unterhalten hat; und boch giebt ber Berf. in einer Bor rebe, die une die Geschichte ber Romane überhaupt in furgen Borten liefert, Unterhaltung ale feinen 3weck an. Go viel ift gewiß, bag man hier überall auf foftbare und fcmerfallige Schilberungen flößt, und mit leerer Beitlauftigfeit ju fampfen hat. In ber erften Geschichte will ein junges Dabchen einer Freundin muntlich ihre Leidenschaft erzählen, und bleibt bei folgender Tirabe bangen: 'Gin fleiner Flug, von bunten Blumen umfrangt, fchlangelt fich burch bie lachenben Biefen und Thaler burch, auf welchen Apollos fcmeis genber Bogel mit ausgesvanntem Gefieber fich majeftatisch wiegt. 3ch fah ihn oft feinem mit einer golbenen Ruppel verfehenen Bausden zueilen : faum hatten ihn feine Jungen erblidt, fo fchwammen fie ihm entgegen und freuten fich recht findisch. Schafernd verach: teten bie muntern Frofche ben Bach: fie genoßen ber wohlthatigen Sonne auf grunem Doos, aber balb fprangen fie in ihr Glement gurud, und prophezeiten, mit den girpenden Gicaden auf der hoben Bappel wetteifernd, ben Regen; ber bunte Specht pfludte inzwischen bie garte Knofpe einer faftigen Dattel.' Ge ließen fich Bogen in biefem Gefchmad auszeichnen, aber wohl bem, ber fie bei feiner Lefture, fo wie die umabligen mußigen Briefe und Dialogen, Die ben Lefer um nichts als um die Seiten des Buchs weiter bringen, überschlagen darf! In der letten Novelle hat sich der Berf. bes muht, leichtfertig zu werden, was man ihm in den vorhergehenden eigentlich nicht Schuld geben kann. Er erhält seine Helbinnen von einer gewissen Seite ziemlich bei ihrer Tugend. Bergistungen scheut er schon weniger. Unter andern hat er einmal die bekannte Begebenheit der Marquise von Sange mit eingestochten, aber das Nührende berselben freilich ganz zu ersticken gewußt. Besonders unglücklich ist er in seinen Bersen. An den hexametern ist es noch der geringste Fehler, daß sie oft sieben Füße haben: sie erregen die Empsindung, als ob man in einem stosenden Wagen über einen holpprigen Steindamm führe.

Der Onkel aus Amsterdam. Eine komische Oper in 2 Ausz. Rach dem Ital. Il pittore Parigino frei bearbeitet und der Musik bes Cimarosa untergelegt. Riga und Mitau 1796.

Der Wunsch bes Uebersetzers ift in sofern erfüllt, daß man die Berdeutschung einer gut komponierten italianischen Oper nicht als überflüßig ansehen kann, weil man um keinen andern Preis die Musik derselben auf beutschen Theatern zu hören bekommt. Allein ohne den Charakter auszulöschen und dadurch die Nusik unpassend zu machen, ist es fast unmöglich einer solchen Produktion de italianischen Bodens das Fremdartige für uns zu benehmen, was denn auch bei weitem hier durch den Titel und ein paar deutsche Anspies lungen nicht geschehen ist. Der Alte vorzüglich wird in deutscher Sprache immer plump und nicht komisch auftreten; und es bleibt schwer in das Ganze einen rechten Zusammenhang zu bringen, ohne daß man doch den Mangel daran der Wilkur des Muthwillens zu gut hielte. Einige einzelne Arien sind indessen ganz glücklich überstragen.

Taschenbuch für Freunde bes Gefangs. 2. Bochn. Stuttg. 1796. Melodien zum Taschenbuch 1. Abth.

Die Abficht bes Berausgebers gieng zunachft bahin, junge Danner auf Universitäten mit einer Liebersammlung fur ben Gebrauch bei frohlichen Busammenfunften zu verforgen. Es giebt zwar fcon verschiedene bergleichen : boch ift es immer noch nicht unnut, fie gu erneuern und zu vervielfältigen, ba viel baran fehlt, bag bie jum Theil finnlosen und unauftanbigen , jum Theil wenigstens platten Lieber , Die ein bartnadiges altes Berfommen in Schut nimmt, Die aber ben gangen gefellichaftlichen Ton gur Robbeit ftimmen mußen, aus allen akademischen Birkeln verbannt und burch eiftvollere erfest fein follten. Die hier befolgte Bahl ift großentheils verftanbig und zwedmäßig. Dan wird nicht leicht irgend einen Ibri den Aufruf jur Freude von einem unfrer berühmten Dichter, ber Bopularitat erlangt hat, vermiffen. Wir finden bier Schillers Lieb an bie Freude, Gothens Bundeslied, viele Trint: und Befellichaftelieder von Bleim, Stolberg, Claudius, Bolty, und porguglich von Bos. auch von andern beliebten, wenn gleich weniger berühmten Berfagern. Noch andre fteben gang ohne Namen ba, und mußen fich alfo bloß burch ihren Behalt empfehlen, der bei vielen bagu nicht hinreichen mochte. Meiftens icheinen es ichmabifche Brobufte zu fein, und baber bem Bublifum, fur bas fie gunachft bestimmt find, noch eber gefallen zu tonnen. Da indeffen fingluftige rehlen viele Lieder nothig haben, und die Strenge ber Rritif gewöhnlich mit ber gefelligen Frohlichfeit in umgefehrtem Berhaltniffe fteht, fo fann man biefe Stude ber Sammlung als ben geringeren Bein betrachten, ben man ben Baften vorfest, wenn fie fchon viel getrunten haben. Rur follten nirgende, auch nicht einmal im Raufche larmenber Freude, Borurtheile begunftigt werden. Bogu alfo bas leere Boden auf Deutschheit , bas in einigen Diefer Lieber, g. B. B. 2. S. 128. herricht?' Es ift fonft eine auszeichnende Gigenicaft ber Deutfchen gewesen, von thorichtem nationalftolze frei zu fein, aber feit zwanzig ober breißig Jahren hat man fich unglaubliche Dube gegeben, ihnen benfelben angufchwagen. Wie abgefchmactt fint 3. 2. folgende Bermunichungen B. 2. G. 27.:

Wer in fremdem Aranke praßet, Meibe bieses freie Lanb! Wer bes Rheines Gabe haßet Arink' als Sklav an frembem Strank?

Bas hat die Borliebe für den Champagner oder Nadera mit der Freiheit der Gefinnungen zu schaffen? Aber die Berfaßer mehrerer hier eingerückten Lieder würden bei ihrem blinden Lobe der deutschen Freiheit wohl ziemlich verlegen sein, wenn sie den Begriff, den sie mit diesen Lauten verknüpsen, angeben sollten. Der Sammler hätte wenigstens für Uebereinstimmung sorgen, und die Zeilen eines kolbergischen Liedes:

Beh bem , ber frei uns nennt, Und Deutschlands Somach vertennt!

bie bei ben jesigen Beitumftanben bebenkliche Erinnerungen weden, auslaßen follen. Im zweiten Theil hat er fich nicht auf eigentliche Gefellschaftslieber beschränkt, und auch einige von altern Dichtern, bie es verdienen, wieder in Andenken gebracht. Das nicht zur Ehre unsers Geschmads allbeliebte 'Freut euch des Lebens' fieht am Einzgange besselben. Die Melodien find theils die bekannten und herzgebrachten, theils neue von den Grn. Eidenbenz, Lang und Bumsfteeg in Stutigart für das Taschenbuch besonders komponierte.

Abenteuer bes Jakobitenbruders Naphael Pfau, Zeitgenoße(n) bes Erasmus Schleichers (Schleicher). 2 Bbe. Schloß Lin= benburg 1796.

Der Berf. macht in ber Borrebe eine Satire auf einen Scribenten, ber jede Meffe ein erstaunenswürdiges und spektakelvolles Geschichtenbuch liefert, und biese führt er bann, freilich unerwartet genug, im Berke selbst als in einem anschaulichen Beispiele ber Länge nach aus. Anders läßt sich bieser Roman, der nach einem etwas modernisserten Zuschnitt von weiland hertules und herkulista abgefaßt ift, nicht wohl betrachten. Der held windet sich zwischen einem Chaos von Haupt: und Staatsaktionen und hofintriguen, die den Leser abstumpfen, mit einem Holuspokus hindurch, der ihn

munter erhalten foll. Als Oberhaupt eines geheimen Bunbes macht Raphael Bfau die Schurfereien fcmarger ober gemeiner Bofewichter aus allen Stanben, und bie Rante verworfner Beiber in allen ihren Saupt: und Rebenlinien ju Schanden, ift allwißend und allgegenwartig, und thut noch viel größere Dinge, als man beutlich in Erfahrung bringt. Denn bie Angel bes Beheimnigvollen wird bis ju Enbe nicht gang eingezogen, und es bleibt uns noch Bieles eben fo unbegreiflich ale unwahrscheinlich. Wir feben ihn nur einen vertriebnen Minifter wieber einseten, und einige gebrudte Unschulbige im Triumph aufführen; aber bie Beforberung eines feiner Beicusten, ber gulett gang wie ein affatischer Bunberpring auftritt, zeigt, bag er feine Sand in mehreren Regierungen bes Erbbobens hatte, und, nach bem vorherverfundigten Tode bes fürften zu fchlie Ben , fitt er auch im Rathe ber Botter. Dag er Beifter und Befichte erscheinen lagt, ift nur ein Geringes, und bie Runft, womit er fich Rreaturen schafft, und fie als Maschinen braucht, bloß ein Beweis ber natürlichen Ueberlegenheit biefes unter Bigeunern gebilbeten Rechtschaffnen. Gine beträchtliche Angahl von Liebesgeschichten nebft verliebten, freunbicaftlichen und rafonnierenden Dialogen burchfreugen und behnen biefes feltfame Gemifch. Das Gebachtnig weiß bie Baare taum mehr jufammen ju finden, bie fich lieben, und verfolgt, getrennt, julett auf einen Saufen gefammelt werben. Auch bie ichmutige Geschichte eines magnetifierten Dabchens nimmt bier eine Stelle ein, und unter ben Episoben fommt bie Lebensgeschichte ber Mabame Saftings mit verftellten Namen vor. Ein Beifviel, wie geschickt frembe Buge benutt werben, fann bie Stelle B. II. S. 259. abgeben. Eine Opernfangerin, Die jest eine ehrwurdige Marchefa ift, ergahlt von ihrem erften Geliebten: 'Rubinello brachte auch zuweilen Bucher mit fich, die ihre Berfager nicht bagu bestimmt hatten, zu unterrichten, fondern die blog unterhielten, und biefe las er mir zuweilen vor. Ginft brachte er mir Betrarcas Gebichte Er las mir eins ber feurigften Gebichte an Laura baraus Bir glubten von innen vor Liebe, und biefe Glut von außen - an diesem Tage fiel meine Tugenb.' Go weiß ber Berf. in wenigen Beilen eine Erinnerung aus Dante (Francesca ba Bolenta erzählt nämlich in jener berühmten Stelle bes Inferno, bag ibr ber Roman von Langelot auf abnliche Beife verberblich geworben)

au entweiben, und ben Ganger ber geiftigen Liebe, Betrarca, jum Ruppler ju machen. In feinen boberen Ginne ift er bas, wofur er fich boch geben zu wollen icheint, Beobachter bes Banges menfch= licher Schickfale. Thorheiten und Lafter. Bas er uns auf feinem Schauplate zeigt, ift ber abgenutte, grobe Umrif, worin niemand Belehrung finden fann. Das einzige Gute, bie wiederholte Anmah: nung zu mannlicher Thatigfeit, bat er wieber baburch verborben und ins Abenteuerliche vergerrt, bag er bamit beständig vom geheimen Bunde ausgeht und auf ihn hinweift, und burch bie Mitglieber besselben unglaubliche Thaten und Taschenspielerfunfte verrichten läßt. Das gange Buch erhebt fich baber nirgends über ben Rang eines gemeinen Beitverberbes. Der freiwillige Lefer ift faft zu bebauern, aber ber unermudete Schreiber flogt noch mehr als Dite leiben ein, Sprachfehler, wie B. I. S. 27. 'ohne ber Bulfe eines Officiers', und S. 297, 'bie nichts in Sie liebte, ale bie Bolle ihrer Gefundheit' u. f. w. find hoffentlich unter Die gulest ermahnten Drudfehler ju rechnen.

Das Schloß bes Grafen Roberich. Gine Geschichte aus ben gothischen Zeiten. Nach bem Englischen. Lpz. 1796.

Diese Geschichte aus gothischen Zeiten ift, zu ihrem Ruhme sei es gesagt, auch in einem recht gothischen Geschmack geschrieben. Sie hat in England eine zweite Auflage erlebt, ungeachtet man glauben sollte, der Effett mußte bei einer zweiten Lesung verloren gehen. Sie könnte eine unterirdische Erzählung genannt werden, denn man kommt darin fast nicht ans Tageslicht, und treibt sich in wüsten Schlößern, Gesängnissen und allerlei duftern Gängen und Winkeln Serlößern, Gesängnissen und allerlei duftern Gängen und Winkeln herum. Diese Dekorationen sind die Hauptsache und die handelnden Personen nur das Nebenwerk. Es ware daher nicht übel gewesen, einige Rise zu einer deutlicheren Borstellung von den Lokalen beizulegen. Trepp auf, Trepp ab verfolgt uns der Schall von Menschentritten und die Erscheinung befremdender Gesstalten; ter Berf. ist unermüblich in dem Bergnügen, dem Leser die Haare zu Berge stehen zu machen. Wenn man indessen über

ben erften Schrecken hinweg ift, so hat es mit dem Buche auch weiter keine Gefahr. Bir haben so wenig, wie der Uebers., irgend eine 'Berlehung der Zucht' wahrgenommen; nur was die 'Runftlossifigkeit des Ausbrucks' betrifft, können wir nicht seiner Meinung sein. Seine Feder hat vielmehr das Kostdare des Originals nicht weggenommen. Dahin gehört S. 5. 'Ihre schwarzen Augen verriethen Lebhaftigkeit des Geistes mit dem Schmelzenden der Empfindssamkeit im schönsten Berbande'. S. 11. 'Unten aus dem Thal hatte der Gipfel ein so malerisches Ansehn, daß die Seele des Zuschauers seurige Bunsche ihn zu exreichen erfüllten' u. dgl. m.

Lottens Tagebuch. Aus bem Frangöfischen. Lpg. 1796.

Eine leichte fliegende Ueberfepung bes icon befannten fleinen Romans Journal de Lolotte, par Me. la Baronne de W., gegen Die nichts zu erinnern ift, als bag or. C. G. Leng, ber fich unter bem Borberichte ale Ueberfeger unterzeichnet, einen gar ju hoben Begriff von bem Berthe bes Berfchens giebt. Es ift allerdings unschablich, gefällig geschrieben, und eben baburch angiehend, baß es feine hoheren Anspruche ju machen scheint. hier wird es aber beinahe als ein vollenbetes Runftwert betrachtet, ba es boch in ber Busammenfetung große Mangel bat. Die episobifche Erzählung von der Frau, Die ihren Mann durch eine zu weibische Liebe ungludlich machte, hatte nothwendig lebendiger in bas Bange verflochten werben mußen, um bie gehörige Birfung ju thun. Es ift eine andre Ungeschicktheit und in Charlottens Munde ein Uebelftand. fie alle die Schmeicheleien, die man ihr macht, wieder ergablen gu lagen. Der Ueberfeger muß es nicht übel nehmen, wenn er burch eine parteiische Beurtheilung, Die nur bas Befte ermabnt und es in bas portheilhaftefte Licht ftellt, Die Rritif reigt, ba fie fonft bas artige Drigingl gern vericonen murbe.

Der Substitut bes Behemoth, ober Leben, Thaten und Meinungen bes fleinen Ritters Tobias Rosemond. Gine Gesichichte aus uralten Zeiten. 2 Theile. Bagdad.

Unter dieser Berkappung sinden wir eine Chronik, die der Schreiber unstreitig auf neue Zeiten gedeutet haben will. Ohne Beihulfe dieser Gemuthsergöplichkeit wurde ste wenigstens nicht viel Unterhaltung gewähren. Der kleine Ritter scheint nämlich die Persson eines großen Königs, und Tobias Rosemond die seines Rachsfolgers vorstellen zu sollen. Auf dem Titel sind zwar beide Ramen in eins gezogen, allein in der Geschichte selbst gehören sie zwei versschiedenen Personen. Die Wahrheit psiegt bei solchen Gelegenheiten eben so zweideutig abgesunden zu werden, wie die Darstellung, weswegen auch weder der historische noch der ästhetische Beurtheiler viel darüber zu sagen haben kann. Der einmal darin angestimmte trockne und altväterische Ton ist ziemlich gut behauptet; nur schließt er bei weitem den gemeinen nicht aus, wovon wir dießmal lieber kein Beispiel geben wollen, um allerlei Aergerniß zu vermelden.

Der Ton biefer uralten Chronif ber neueften Weltbegebenheiten verfällt in bem zweiten Theile fo fehr in bas Riebrige, bag nunmehr wirklich ein fehr populares Buch baraus geworben ift, beffen leicht zu verftebende, übrigens gang mohlgemeinte Traveftierung in ben Schenken an Conne und Feft-Tagen jur Ergoplichfeit bienen mogen. Feine Leute werben ichwerlich an Erzählungen wie folgenbe Bergnugen finden: 'Er (ber Ritter Tobias) ließ Etwas barauf geben, und gab unter anbern einem biden Beibe, welches hinfam und allerhand Runfte und Geberben ju machen wußte, einen fcmeren Sedel voll Golbftude, bamit fie, fo lange bie Faftnachteluft tauerte, ibm und allen, bie ba maren, burch ihre funftlichen Sprunge und Geberben ber Luft noch mehr machen mochte. Das Weib hatte ihren fetten Rorper in eine bunne Saut eingenaht und ichamte fich nicht, fo bor allen Menschen aufzutreten' u. f. w. Es ift Schabe, baß man biefes Buch nicht mit Solgichnitten vergiert hat, um feinen gangen Inhalt noch anschaulicher zu machen.

Der Spion. Nach bem Frangöfischen. 2 Thle. Lpz. 1796.

Nicht nach bem, was bas Original. La mouche ou les avantures de Mr. Bigand vom Chevalier de Mouhy, ju feiner Beit golt, fondern wie es jest in feiner neueften Bearbeitung erscheint, haben wir biefe zu beurtheilen. Sie bunft uns allerbings eine ungleich unterhaltendere Lefture, ale ein großer Theil ber neumodigften Berte von verwandter Gattung, nach benen man freilich niemals ein Ge malbe unfrer Sitten wird entwerfen tonnen, als in fofern ber buntfcedigfte Beschmad einen Bug berfelben ausmacht. Aber auch ben Spion möchten wir nicht mit bem Ueberfeter fur ein achtes Sittengemalbe ausgeben. Die Saufung ber Abenteuer, bei welchen auch nicht die mindefte Bahricheinlichfeit beobachtet worden ift (wie benn ber Beld gulest burch einen Goldmacher, ber bas Gold gang ernitlich im Schmelztiegel focht, aus aller Roth gerifen und zu Ehren und Chrgefühl gebracht wird), mußte bem Bangen nothwendig einen Anstrich des Uebertriebnen mittheilen, ber begere Gigenschaften verbunkelte. Jenes find boch 'außere Deforationen', welche bie Befen ber Geftalten verandern, und woran man hier bas Beraltete erfennt. Die Lebhaftigfeit ber Darftellung ift es vorzuglich, wodurch man fich feftgehalten fühlt , und bann einige allgemein mahre Buge und Schilberungen, Die mir boch eher bas fleine, als bas 'große Spiel ber Leibenschaften' nennen mochten. Buweilen fonnte ber Spion wohl noch feiner und gelenfiger fein, um uns recht zu ergogen, und ben fcwerfalligen Traum, ben er im Rlofter lugt, hatte ber Ueberfeter beger meggeftrichen.

Ueber einige ber gewöhnlichsten Sprachfehler ber Niebersachsfen. Bon Johann Christoph Fröbing. Bremen 1796.

Eine Schrift, die nur fur einen eingefchrankten Kreiß bestimmt ift, aber in biesem recht nuglich wirfen kann. Der schon durch viele gemeinnugige Schriften bekannte Berf. fangt mit einer Charaktersichilberung der Niedersachsen an, worin er ihnen viel Gutes nacheruhmt (eine belige captatio benevolentiae, da fie nachher so viel getabelt werden), geht dann die vornehmsten Sprachfehler nach einer

grammatischen Ordnung durch, und endigt mit einem erdichteten Gefprache, worin fie im Aufammenbange ber Reben angebracht find. Rec. muß bezeugen, bag ihm bie Schilberung ber Unvollfommenheit, womit man in Nieberfachsen bas Sochbeutiche fpricht, gar nicht übertrieben vortommt. Sie ift auch fehr naturlich, in einem Lanbe, wo es nicht nur eine erlernte, fondern eine erft por fo furger Beit allgemeiner verbreitete Sprache ift, bag man noch Berfonen vom erften Range bort zu nennen weiß, bie aus ihrer Jugend bie Sitte beis behalten hatten, fogar am Bofe plattbeutsch zu reben, bag in einis gen Stabten, g. B. in Samburg, Die Rinber ber Bornehmen fruher Blattbeutsch als Gochbeutsch lernen. Run wird es babei freilich fehr bebenflich , mas einige Sprachlebrer vorschlagen , Beitrage aus bem niederbeutichen Dialett in bie hochdeutiche Bucherfprache aufjunehmen. Ein fehr allgemeiner, und auch in biefem Buche begunftigter Brrthum ift es, wenn bie Nieberfachsen bie befte Ausiprache bes Deutschen zu befigen glauben. Es ift mahr, fie haben eine Biegfamteit ber Organe, Die es ihnen leicht macht, frembe Sprachen richtig auszusprechen, und auch nach Ablegung ber provincicllen Borurtheile fich ju einer reinen Aussprache bes Deutschen qu erheben. Sonft aber erhalt unfre Sprache in ihrem Dunbe nicht einen fanften Bohlflang, fonbern eine phlegmatifche Beichlichkeit, Die ihrem Charafter burchaus wiberfpricht. Sie fprechen beftanbig ein Job ftatt & (jejangen, Jute), D ftatt E (boll, guben Dag), R flatt Bf (Kerb, welches Klovftod fogar burch feine Orthographie hat fanktionieren wollen), S ftatt Sch (flafen) u. f. w. Auch bas ift fehlerhaft, baß fie bas S in ben Bortern, bie mit St, Str, Sp, Spr, anfangen, nicht mit einem Sauche begleiten: in allen Gegenden, wo bas Dochdeutsche ober Oberbeutsche ursprünglich ju Baufe ift, gefchieht es; und biejenigen Brovingen, wo jenes erft fpat erlernt worben, haben in einer ihnen fremben Sprache gar feine Auftoritat. Der Einwurf einiger Sprachlehrer hiegegen aus ber eingeführten Rechtschreibung beweift nichts, ba es offenbar ift, bag bie Deutschen von uralten Beiten ber häufig bloß S gefdrieben haben, mo fle Co aussprachen ; 3. B. Die fcmabifchen Minnefanger fcbreiben 'Smaben, fweben', ba fie boch grade in ben Brovingen bichteten, wo noch jest bas S faft überall mit bem ftarfften gifchenben Laute begleitet wirb. Rec. vermißt baber in ber vorliegenben Schrift Regeln ber Aussprache

für bie Rieberfachsen, benen fie fonft, befonbers in ben Stanben, welche feine gelehrte Bilbung genießen, febr ju empfehlen ift. Rebenber werben bie beigefügten alphabetischen Bergeichniße von Beitwortern. Rennwörtern und Beimortern , die fich bort , großentheils aus bem Blattbeutschen, in bas hochbeutsche eingeschlichen haben, bem Sprachforfcher ein willtommner Beitrag zu einem nieberfachfifchen 3biotifon fein, obgleich ber Berf. bei einem gang andern 3wecke hiebei felbft nicht auf Bollftandigfeit Anfpruch macht. Ginige Borter merten, fo viel fich Rec. erinnert, nicht gang fo ausgesprochen, als fie hier gebruckt find ; g. B. 'frausemierig' heißt vielleicht eber 'frifemieria'; 'rebbeln, rimmeln' u. f. w. Doch ift bie Aussprache eines Ibioms, bas nicht geschrieben wird, immer nicht gang fixiert, und auch nach ben Begenden verschieben 'Rippen' follte wohl nicht gang verworfen werben : es ift ausbrucksvoll, ohne unebel au fein, auch haben es aute Dichter icon gebraucht. Die G. 79. gegebne Regel: 'Enbigt fich bas Participium praeteriti in ben Buchftaben t, fo ift auch bas Wort in jedem Falle regelmäßig', ift nicht gang richtig ausgebrudt. 'Saben, Bigen, Bollen, Rennen,' find nicht völlig regelmäßig, obgleich ihr Particip, praeter, auf t ausgeht; aber fie bilben ihr Imperfectum wie bie regelmäßigen Beitworter mit te, und bas wollte ber Berfager fagen.

Der Rosenfranz. Ein tragifomisches Gebicht nach einer Lesgende von R. W. 3. Berlin.

Ein Produkt, das von Seiten der poetischen Aussührung noch vieler Entschuldigung bedürfen wurde, wenn es sich, von der sittlichen Seite betrachtet, irgend entschuldigen ließe. Eine Nonne, bei der sich der Naturtried lebhaft regt, überläßt sich auf einer Pilgerschaft allen Ausschweifungen, wird vor der Zurückunft in ihr Aloster durch ein unzeitige Niederkunft von dem Beweise ihrer Fehleritte befreit, bereut, bußt, bindet Rosen in ein Band von Grasshalmen, um sich babei ihrer Sünden zu erinnern, und wird endlich als eine Heilige verehrt. Es war beinah unmöglich, diese magre Ersindung auf einen sittlichen Zweck zu richten: hatte der Berf. dieß gewollt, so wurde er sich nicht auf die Schilderung solcher

Schandlichkeiten eingelaßen haben, wie er S. 11—13 berührt. Bar aber feine Absicht, pur die Sinne zu reizen, so verstand er feinen Bortheil barin schlecht, baß er widrige und ekelhafte Borstellungen einmischte. Die ganze Romanze, weitläuftig gedruckt wie sie ift, und mit ihren kurzen Bersen, kann in einer Biertelstunde gelesen werden; aber auch diese ist übel angewandt.

Aurore ober bas Kind ber Hölle. Schauspiel in fünf Aften, von Julius Soben, Reichsgrafen. Chemnis 1795.

Die reizende Erzählung von Cazotte, Le diable amoureux, hat ju biefem Schaufpiele unftreitig ben Anlag gegeben; aber fener leichte phantaftifche Stoff ift durch die hinzugekommene anmagliche Philofophie faft erbrudt worben. Ungeachtet hier Alles ohne Bunber augeht, und ber Satan fich ale eine verliebte Sterbliche enthüllt, ba bort Beelgebub wieber fo rathfelhaft bavon fahrt wie er gefommen: fo fceint une boch in ber Erzählung alles naturlicher. Die 'Rauftifierung' bes Belben, woburch nach ber Abficht bes Berf. bas Bange erhoht werben follte, fcmacht blog bas romantifche Rolorit, und giebt uns Bombaft ftatt haltbarer Begriffe, ben fich ber Buichauer ichwerlich auf ber Stelle verftanbigen , beffen Leere bagegen Der Lefer bald einsehen wird. Antonio balt fich fur Etwas, wozu ibn bloß feine hohlen Worte machen; er außert fein Streben über Die Endlichkeit hinaus, wie jemand, bem im Raufche bie Welt gu enge wirb, weil fein Ropf bie auffteigenben Dunfte nicht mehr fagen fann. 'Es tobt ein Befen in mir' fagt er S. 10., 'bas hienieben fich babeim fühlt und boch feine Beimat findet. - Dit Ablereichwingen ichwebt es über bie engen Brangen biefer eingeschrumpf: ten Ratur, und ichwimmt mit geschlognen Augen im Unermeglichen.' S. 11. 'Rur ben Schrei meines Befühls giebt es feinen Biberhall in ber Schöpfung'. Dan begreift nicht, welch ein Recht er bat, bie Natur fur 'eingeschrumpft' ju erklaren, wenn es nicht in feiner Aufgeblasenheit liegt, noch wie er feinem Freunde fo erhaben gurufen barf: 'Beh! ruhig! Du fiehft, Satan gittert ohnmachtig vor Der Allmacht ber Tugend'. Dehr ober minder führen Alle eine fo bamonifche Sprache. Auroren fleitet es freilich, fich fur eine Geburt ber Thranen auszugeben, bie Antonio am Bufen ber Natur weinte; aber auch ben fanftmuthigen Ludovito, wenn er fich fo gespannt ausbrudt? G. 9. 'Friert ben Einen ber Teufel wohl in ber bolle ?' ober G. 64. 'Satan war Ihr Rechenmeifter'. Dan hat die Bahl, von welcher Seite man Bergerrungen wie folgende auszeichnen will: '3ch fulle forglos ben Freudenbecher aus ber naben Quelle, ber Strom ber Bufunft rinnt am Ende ber Bole'. -Die Bottheit icopfte meine Seele aus ber unermeglichen Reuerflut ber Liebe. wo jeber Tropfen im Gangen fich verliert, jeber bas Gange ift! Sie will gurud! Sie will-fich verlieren im Bangen, werden bas Bange! und ber mutterliche Strom nahme fie nicht auf? u. f. w. Raft bas Einzige, was ben Lefer angenehm überrafcht, ift Antonios Anrede an Auroren, ba fie ihm ihren Ramen fagt: 'Aurore? Aurore? D bie Morgenrothe ift nicht anmuthiger wie bu! Dit beinem Anblid bricht erft bie Morgenrothe meines Lebens an! - Aurore! D es foll mir nie mehr Tag werben! wenn bein Burpur erblagt, wenn beine Rofen welfen, will ich mein Saupt neis gen und ichlafen, auf ewig!' Rur bag folde Ansvielungen nachber au oft wiederholt werben. Jene ausschweifenden Rafonnements find bem Plane bes Schauspiels um fo weniger angemegen, ba biefer fo gang auf Bopularitat berechnet ift, bag er nur bas Intereffe ber Meugier in Anspruch nimmt. Wer mag an Julien theilnehmen? Sie ift nur ein Bertzeug in ber Band bes Berf., um Gefahren gu schaffen. Wer an Ludovitos Liebe für fie, Die nur bas gerbrochene Berfzeug aufzunehmen bestimmt ift? Rilippo icheint bloß besmegen ba zu fein, um ben Antonio zu verrathen; es fehlt ihm ebenfalls an burchgangiger Rothwendigfeit. Dit Auroren weiß man nichts anzufangen, fo lange fie fur ben Satan gilt, ale bag man gu errathen fucht, wer fie fein mag. Die magifche Bewalt, bie fie ubt. wird fogar am Ende baburch nicht befriedigend erklart, bag fie eine Bringeffin ift: benn fie ift nicht etwa regierenbe Furftin, fonbern eine insgeheim auferzogene natürliche Tochter bes Fürften.

Der Richter. Schauspiel in fünf Auszügen. Breslau und Leipzig 1796.

Dieß ift eine von ben Schaufpielen, welche aus ben Brofamen,

bie von ber herren Tifche fallen, gusammengeknetet find. Geit 'Rabale und Liebe' werben bie argen Bofewichter immer zu Brafibenten erhoben, und hier führt ebenfalls einer, nicht fowohl von ber fchwargeften ale vielmehr von ber nieberträchtigften Rlaffe, bas Brafibium. . Er leiht auf Pfander, flicht mit einer Busmacherin burch, und fucht burch biefe und ben Rammerbiener bes Furften bem letten feine Tochter gur Matreffe aufzubringen. Er ift bumm geuug, ober vielmehr ter Berfager fonnte ibn nicht fluger gebrauchen, bem Rams merbiener eine fcbriftliche Berficherung bes Lohnes feiner Dienfte auguschiden, welche bie Pupmacherin auf ber Strafe verliert. ehrlicher Jube, eine fo genaue Ropie von Ifflands Baruch in bem Schausviel 'Dienftpflicht', bag er auch von 'himmlischen Intereffen' fpricht, findet ben Bettel, befehrt bie Bugmacherin ftebenben Fuges, und nachdem nun Alles, theils burch ihn, theils burch ein paar Gerechte unter ben Richtern, an ben Tag fommt, macht er ferner ben Apostel bei allen Christen im Stud. Es finbet fich noch am Enbe gang unerwartet, bag ber Brafibent nicht ber Bater bes Dabchens ift, bas er vertaufen wollte. 'Gie follte mir helfen', fagt er, 'ben einzigen Bunich zu erreichen, ben ich hatte, gang bier gu regieren, und Andern nur ben Namen ju lagen - es ift miglungen - nun nehm' fie bin wer ba will!' Die Rache, bie er bier an ihr nehmen will, ift fehr übel erbacht, ba er zugleich, ebe er abgeführt wird, ihren Taufichein abliefert, ber fie als ein vollburtiges Fraulein angiebt. Er muß fich auch in ber Buth nicht recht auf seine Reigungen befinnen konnen, und vergegen, bag er neben bem Bunfche, gang ju regieren, auf Bfanber lieb. Dan fann ihm fogar gutraun, bag er bas Erfte nur gur Befriedigung feines Beiges betrieb. Möchten feines Gleichen auf immer vom Theater entfernt bleiben!

Obrift von Steinau. Ein haust. Luftspiel. Bafel 1795.

Das auf bem Litel gebrauchte Wort 'hauslich' ift ein bequemer Borwand, um einen nachläßigen Aufzug zu entschuldigen. Bon der Muhe, welche der Berf. bei seiner öffentlichen Erscheinung auf fich gewandt haben möchte, wird hier auch gar nichts sichtbar. Bon

mehreren Sandlungen, bie er anlegt, bringt er nur Gine, und zwar auf eine etwas kindische Beise, zu Ende. Soll ber Charafter bes Dbriften fein Sauptgegenftand fein, fo muß man gefteben, bag er ibn fo wenig angefangen ale vollentet bat. Denn bag biefer ein Barchen eine Stunde lang in ber hoffnung qualt, ibm baburch bas Glud feines gangen funftigen Lebens gu fichern; bag er feiner unerwachsenen Tochter Lehren wie folgende giebt: 'Die Junglinge fallen euch um ben Sale, gappeln wie auf ben Sant geworfene Kifche nach euren Ruffen, und taumeln bann fo betrunken auf enren Lippen herum , ale wenn fie ein Glaschen über ben Durft getrnnfen batten'; ober 'Die Mabchen übergeben bem Berginnigen alle Schlüßelgewalt über fie, fduren alle Lebensgeifter bes Junglings Er fteht in Klammen - bas Dabden haucht tie Klammen mit ihrem Dem an, und nun laufen beebe Brunft'; bas beutet boch nicht einmal auf ein wenig Bernunft, viel weniger auf eine liebenswürdige Laune. Undere Luden werben burch unschmachafte Berochen ausgefüllt, womit die Rinber ben Geburtstag bes Baters feiern, und biefer burch fie ben Liebenben ihr Beil verfundigen laft. Tonden ift, fo wie ber Schulmeifter, eine völlig überflugige Berfon : und die Frage bes Baters mochten mir wohl bem Berf. vor: legen : mas er mit bem Marrenftreiche will, biefes Rind burch Rarl entführen zu lagen, ja mas wir überhaupt mit bem Rarl follen. mit bem er felbft nichts anders anzufangen weiß, als ihn auf brei Tage in Arreft ju ichiden?

Der Universalfreund. Luftspiel nach dem Engl. des Goldssmith von G. F. Rebmann. Lpz. u. Gera 1796.

Wir mußen ber Meinung bes Uebersetzers beipflichten, baß bie ses Mittelgut', neben so manches Schlechte gestellt, ben strengen Tabel zum Schweigen bringt. Die Personen fundigen sich ein wenig wie Masten an: ich bin ber Gefällige, ich die Lustige, ich der Narrische, ich der Bindbeutel, u. s. w.; aber es fehlt ihnen doch nicht an menschlicher und lebendiger Bewegung, da hingegen in dem Mittelgut unfrer Ritterschauspiele die handelnden so oft nur wie

geharnischte Marionetten erscheinen. Einige Buge, 3. B. wie der Alte bas Gefrigel des Kammermadchens für einen Brandbrief halt, sind wirklich schon im Lesen komisch, und eine gute Borstellung wird deren gewiß noch mehrere haben.

Der Spiegel von Arfabien. Oper in 2 Aufz. Bon Emanuel Schiffancber. 1796.

Eigentlich fann biefe Oper eben fo wenig barauf Anfpruch machen, wie ein bichterisches Runftwerf betrachtet zu werben, als man fich einfallen lagt, die tleinen Dramen, womit auf Jahrmarften eine Stimme hinter bem Borhange bie holgernen Beberben fleiner Bolichinelle ju begleiten pflegt, por einen afthetischen Richterftuhl gu gieben. Indeffen hat ber Berfager besfelben nicht etwa blog eine porübergebende Celebritat erlangt, fonbern mahricheinlich wird fein Rame, zwar gang von ungefahr, auf bie Rachwelt fommen: benn ba Mogart die Bauberflote gut genug gefunden hat, um fie genialifch zu tomponieren, fo wird man fich wohl immerfort gefallen lagen mußen, fie zu feben und auch ben Text mitzuhoren. Go etwas tonnte in Deutschland nicht ohne Rachahmungen bleiben; jum Blude haben fie nicht fo große Romponiften gefunden, und tonnen alfo ohne Umftante ber Bergegenheit überantwortet werben. ift alle bentbaren Bauberinftrumente burchgegangen, ja man hat himmel und Erbe um Abenteuerlichfeiten in Rontribution gefest. In biefem Stude, worin fr. Schifaneber feine eigne in ber Bauberflote angenommene Manier nachgeahmt, ober, wofern fo etwas noch eine Barodie guläßt, parodiert hat, ift auch gur Beranderung ein fleines Probeftud aus ber Golle mit eingeflochten. Denn ber bofe Benius, Tarteleon, ift boch nichts anders, als ber leibige Satan unter einem ehrbaren Namen und gur Ericheinung auf bem Theater ein wenig zugestutt. Auf ber andern Seite erscheint Jupiter ungefahr wie Gott ber Bater in ben alten geiftlichen Fastnachtsfpielen, und lagt jum Ueberfluße auch noch bie Juno vom himmel berginter fommen. Es werben eine Menge Anspielungen auf Die Schöpfung und erffe Rultur ber Menschen angebracht; Die Ibee aber, um welche fich bas Gange breht, ift eigentlich ber Sundenfall. Er wird hier auf alle möglichen Arten emblematifiert: Diefer icheinbare

Reichthum ift aber mabre Armut, benn bie Sanblung rudt babei nicht vorwarts, fonbern fehrt immer auf benfelben Buntt gurud. Wenn wir bescheiben gablen, werben wenigstens noch ein halb Dusend Sündenfälle herauskommen, die ihr etwaniges Interesse baburch vollends verlieren, bag ber aute Juviter immer gleich bei ber Sand ift, um allen Schaben zu verhuten, fo bag am Enbe boch Zarte: leon bie Beche allein bezahlen muß. Die fomische Berfon ift bier Metallio, eine Art von Bapageno, nur freilich nicht befiebert und überhaupt plumper und fleischiger wie jener. Doch fagt er Dinge, Die im Munde bes Rafperl allerbings fur artia gelten mochten. Uebrigens ift febr bafür geforgt, Augen und Bhantafte ber Bufchauer, wo nicht gefchmadvoll, boch fo bunt als möglich ju unterhalten. Der Deforateur, ber Theaterschneider, fogar ber Lonfunftler, befommt viel zu thun; nur ber Berftand fonnte bei Berfertigung bie fer Oper und tann bei ihrem Genuge gang mußig bleiben. Daß bem Romponiften ein folder rober, aber üppiger Stoff immer noch willfommner ift, als magre Regelmäßigfeit, begreift fich leicht. Es fame nur barauf an, burch ein Beispiel ju zeigen, bag in ber Oper bas Bunberbare mit bem achten Schonen vereinigt, und bie Forberung ber finblichften Phantafie und bes gebilbetften Beiftes gugleich befriedigt werben fonnten. In orn. Gottere Beifterinsel. einer Oper, beren Erscheinung bie Freunde ber Dichtfunft und ber Buhne fcon lange lange erwarten, ift bieg wirklich geleiftet, nnd es ift nur zu beflagen, bag Dozart nicht langer gelebt bat, um endlich einen wurdigen Begenftand für feine Rompofition zu finden.

Wielands Oberon in 5 Aufz. als Deforations- und Maschinenstud bearbeitet von G. Busch von Buschen. Riga 1794.

Niemanben, ber biefe Arbeit geprüft hat, wird es noch 'wunsberbar vorkommen' (wie es ber Berf. vermuthet, ungeachtet er sich nicht bas Minbeste baraus zu machen gebenkt), bag er es 'wagte, Wielands Oberon zu bramatisteren'. Das Magestud ift aus ber boppelten Ursache so groß nicht, weil ber Schwierigkeiten in ber That nicht gar viele stud, und man es sich hier sehr leicht gemacht hat, sie zu überwinden. Zenes Gebicht hat, in ber Folge ber Sce-

nen weniastens, fcon eine folde bramatifche Anordnung, wie bie Der fie bedarf, und ift ichon mehrmals auf biefe Beife bearbeitet. hier ift nun weiter nichts gefcheben, als bag man ihr auf bem Rug folgte, bas Schonfte im Bebicht, bas Leben auf bem Schiffe und ber Infel, wegließ, Die. Worte, wo es irgend thunlich war, beibehielt, Die Stangen in unregelmäßige Jamben, Die ohne Abfate gebruckt find, übertrug, und oft bie Ergablung in Rebe vermanbelte. Allenfalls hatte ber Oberon in einer Gefellichaft aus bem Stegreif fo traveftiert und aufgeführt werben fonnen. Es ift bier boch nur eine ftumme Oper baraus entftanben. Maschinerie ift in Menge ba, und bem Deforateur ift nichts erfpart worden; im Begentheil die Muhe, die er an die Episode von bem Riefen Angulaffer an wenden hat, icheint ziemlich überflußig, fo wie manche Beranberungen ber Scene verfcwenbet ju fein. Allein ber belebenbe Gefang fehlt, und ohne ben jebesmal fich wieder erneuernden Genuß mufifalifcher Begleitung-wird man es bald mube werben, fich an bem Schaugeprange ju ergoben. Die Theilnahme an bem Schickfale ber Liebenden ift jugleich mit bem Berbienfte ihrer Treue burch Die beutlichen Winfe Oberons gegen Suon und burch Titaniens unermartete Erfcheinung bei Regia, um fle bei ber bevorftebenben Brufung ju ftarten, befrachtlich geschwächt worben. Die Berirrung ber Liebenden auf bem Schiffe weiß ber Berf. nicht feiner anzubeus ten, ale bag er ben Oberon auf einen Felfen am Deer ftellt, um ihn von ba aus tie Befahr immer naber ruden febn ju lagen, bis er endlich in die Borte auszubrechen genothigt ift : 'Sa! jest ift es gefchehn!' Bie im Gedichte felbft, wird uns Guons Bergweifelung im Bilbe gezeigt: er fahrt in einer Bolfe über bie Buhne, und halt babei einen ziemlich langen Monolog. Go etwas fann billi= ger Beife ben Theatermeifter und Die Schaufpieler mit Guon gur Berzweiflung bringen, tros allen den Aufforderungen und Beifungen, die fie hier häufig erhalten; aber bas Titelfupfer, mo Scherase min wie ein großer Orangutang und Oberon wie ein fleiner Affe ausfieht, mag fie wieder troften, wenn ihre Darftellungen nicht aum alanzenbften ausfallen.

Die Regata zu Benebig. Gine Oper in brei Aufzügen von S. G. Bürde. Königeb. 1795.

Der Stoff Diefer Operette ift gludlich gewählt, und mit einer angenehmen Leichtigfeit behandelt. Beger mare es vielleicht gemefen, ibn in einen einzigen Att gusammengubrangen, ba ber Ausgang gleich zu bestimmt vorhergesehen wird, um bie Theilnahme eine fo beträchtliche gange bindurch zu unterhalten. Der Anfang und bas Ende find bagegen febr gefällig fur bas Auge eingerichtet, bag fie ben Bufchauer leicht in Die Läufchung verfeten fonnen, Die ibn von unfern gewöhnlichen landlichen Scenen weg in eine mehr poetifche Welt entrudt. Uebrigens berricht in bem Stude ein giemlich mußiger und an vielen Stellen empfindfamer Dialog. Gin alter Gon: bolier fpricht von feinem 'erichlafften Bergen', bas noch qu einer lebhaften Theilnehmung 'gefpannt' wird, und auf eben ber Seite nennt ein junger Dann besfelben Stantes feine Achtung fur ben Bruder und feine Liebe fur Die Schwefter 'eine fcone Doppelflamme'. So fagt auch ein andrer 'Ihr gebt ber Sache eine Bendung, Die gu belifat ift.' Eine fubne, bilberreiche Bhantafie lagt fich unter bem Bolfchen gnnehmen, bas wir hier por une haben, und bie Sprache burfte beswegen einen ebleren Stil haben ; allein aus berfelben Ur: fache batte alles, was ber rafonnierten Empfindung angehort, vermieben werben mußen. Rur bie erhöhte Bilbung ber Berfonen in einem Stande, ber fie nicht zu versprechen, taum fie gugulagen fcheint, welche bei ber gangen Darftellung vorausgesest wirb, batte es fich unftreitig beger gepaßt, bas gange Stud in Berfen auszu: führen. 3mar fint in bem poetischen Theil beefelben auch nicht alle jene bramatischen Unwahrheiten, wovon Bettinens Arie einen auffallenden Beweis giebt, noch alle Barten und Difflaute vermieben, aber er ift bem Berf. bei weitem am beften gelungen. Deiftentheils fommt bas ermabite Silbenmaß ber Dufit icon ju bulfe: es find gefällige Arien, raiche Duos, und bie Romange

> Ueber'n Golfo von Abybos Schwimmt bes Nachts Leander tuhn, Freilich wird er füß belohnet, Denn sein Mabchen, Hero, wohnet Drüben und erwartet ihn.

kann für eine recht artige Barkarole gelten, wie fie unter ben Gone bolieren Benedigs zu haufe find. Folgende hubsche Beilen find ebenfalls in diesem Charakter:

Galt es Bettinen , ich schiffte Dit meinem Gonbelchen rings um bie Welt.

Ein andrer reizender Bug ift die Rofe in Bettinens haar, wodurch fie dem Geliebten ihr Geheimniß geschieft zu verrathen weiß, er mag nun dem Berf. ber Novelle oder der Oper gehoren. Wir wunschen dem letten die Belohnung, einen Komponiften zu finden, der seiner Dichtung Glanz verleihen konnte.

Ariston. Gine Geschichte aus bem Zeitalter ber. Griechen. 2 Theile. Lpz. 1796. 1797.

An biefer Gefchichte aus bem Beitalter ber Griechen (eine Angabe, die nicht nur bas Jahrhundert, in welches ber Berf. feine Dichtung verfest, fondern auch bas Sahrtaufend unbestimmt läßt) ift nichts griechisch als bie Namen. Wir feben bier zuerft einen Rungling Beriander, ber mit einem Male auf eine fehr moberne Beife an Gottern und Denfchen irre wirb, und bem ein gewiffer Theobul ju feiner Belehrung die Gefchichte des Arifton ergablt, fo wie biefer felbft fie ihm offenbart hatte. Ran murbe ben herrn Berianber (ber Berf. pflegt feine Briechen mit bem Titel 'Berr' gu beehren, fo wie fie fich auch jum Theil untereinander 'Sie' nennen) gang aus bem Gefichte verlieren, fo glangend er anfangs aufgetreten ift, wenn er nicht hie und ba ein unvermuthetes Bort bagwiichen icobe, auf bas ihm Theobul in feinem eignen Ramen antwortet, und fogleich in ber Berfon bes Arifton weiter rebet, welches bann eine fehr verwirrte Erzählung giebt. Arifton wird von Philibor, ben man mit einigen rouffeauschen 3been ausgesteuert bat, bloß burch bie Entwickelung ber natürlichen Triebe gebilbet, bis ihm Guphranor ein boberes Brincip ber Tugend beibringt, und ihn 'bas Betriebe ber Menfcheit' fennen lehrt. Diefes bobere Suftem beftebt aus allerlei Begriffen, worunter Die Lehren ber praftischen Bernunft nach Rant, nebft bem auf fie gegrundeten Blauben an Gott und an Unfterblichkeit, ben Borrang behaupten, und dahin abzweden, nach bem eblen Ausbrude bes Berf.'s, 'bie Sinnlichfeit unter ben Bantoffel ju bringen.' Es wird bem Plato gelieben, ber es, wenn nicht mit Berebfamteit, boch mit einem unaufhaltsamen Aluge ber Rebe, und einem großen Reichthum von gleichgeltenben Ausbruden von fich giebt. Der Stil bes gangen Werfes hat burchgebende biefen Charafter. Dan febe: 'Aber auch fie, beren Glement Liebe und Friede, Bertrauen und Freundschaft, wie bem Rifche bas Ba-Ber, wie dem Bogel die Luft ift, wird vom Bater gemighandelt, ihr wird vom Bater gegurnt, fie wird ber Liebe bes Batere und ber gewohnten freundlichen Rebe beraubt; auch ihr wird ihr Alles. ihr Arifton entzogen.' Nachbem Guphranore Lehren ben Arifton au einer gewiffen Reife gebracht haben, hat Diefer nichts Angelegentlicheres zu thun, als mit einem Muthwillen, ber in ber That mehr einem roben Stubenten anftanbe, als einem eblen gebilbeten Griechen, wofür er boch ausgegeben wird, gegen Priefter, Wunter und Opfer ju Felde ju giehn. Der Eigenfinn, womit er hiebei ju Berte geht, indem er bie Bottin Diang um bie Balfte eines Opfers betrugt, foftet ihm faft bas Leben. Unter bem ichlecht beobachteten Roftum griechischer Briefter verfolgen ihn gemeine tatholische Bfaffen. Er entrinnt ihren Sanben, um Berianbern, man weiß nicht recht wie, jum Beispiele zu bienen. Der erfte Theil endigt fich bamit, bag fich Beriander in eine angehende Briefterin verliebt, Die ihm auch zu Theil wirb. Der zweite Band wird vermuthlich bas Schidfal beiber Junglinge naber verfnupfen. Arifton liebt auch: biefer Liebe wird fogar fein bochftes Berbienft jugefdrieben. ne Tugend ift Liebe, und feine Liebe ift Tugend, fprach Theobul; ich fann fie nicht trennen'. In ber Darftellung berfelben liegt bas nicht. Einmal ift ihm bie Beliebte nichts neben feiner Dutter; ein andres Mal vermißt er aufe ichmerglichfte feinen Lehrer und Freund neben ihr: 'benn Charidion fann ihn zwar in gludlichen und unglucklichen Momenten befeligen, aber nicht feine ernften mannlichen Stunden ausfüllen'. Ueberhaupt hat ber Charafter bes Belben ges rabe ben ichlechteften Busammenhang und bie wenigste Burbe. Er ftellt fich 'aleich einem unbandigen Thier' an, ba die gewöhnlichfte Mebifance feine Charition antaftet. Ihr Schluchgen, bas er 'wie gräßliche Tone ber heraufgepreßten Luft' befchreibt, 'frampft ibm

alle Lebensfäden zusammen'. Er ftögt fie von sich, weswegen sie ihm sanfte Borwurfe macht, daß er mit ihr umgehe, 'wie man keinen hund behandelt'. Doch das ift nicht zu verwundern, da er nach seiner eignen Erzählung 'wie Höllengötter Feuer und Flammen zu speien pflegt.' Solcher Fehler ungeachtet zweiseln wir nicht, daß sich das Buch nicht manchen Lesern von Seiten der untadelhaften und mit unerschöpsticher Fülle ergoßenen Moral empfehlen werde. Bei der Menge von Ideen und Worten, die jest über diese Gegensstände im Umlause sind, ist es leichter, erträglich darüber zu schwaszen, als es dem Zuhörer wird, das Geschwäß genau zu würdigen. Das darin enthaltene Gute läßt den Leser das Entlehnte und Nitztelmäßige übersehen; und auch hier ist einiges Gute, wohin wir die Anesdote von dem Baphlagonier rechnen.

Der Berfager ift fich im 2. Theile fo gleich geblieben, daß alle Bemerkungen über ben erften Theil auch fur ben zweiten gelten fonnen. Arifton, fammt allem was ihn umgiebt, entfernt fich nur, wo möglich, noch mehr von jebem Begriff, ber mit bem Borte Briechifch verbunden werben tann, und fein Charafter verfallt überbaubt in die völligfte Uubestimmtheit. Er irrt Jahre lang in feiner Berbannung umber, ohne irgend etwas Entichlogenes ju uns ternehmen, bas feine Lage entschiebe. Man weiß nicht, warum er fommt und geht. Seine Liebe ju Charibion, Die er nur fo gelegentlich und aus truber Kerne betreibt, macht ihn nicht intereffanter. Der Berf. bringt auf Thatigfeit und Burbe bes Mannes, ohne - uns bas Minbefte bavon ju zeigen. Manches icheint vorbereitet zu werben, bas nachber nicht zum Boricbein fommt; es ift haufig von Rrifen in ber Bildung Ariftons bie Rebe, von benen man feine Wirfung fieht. So wird, ba er auf feinen Banberungen . in eine Unichuldewelt gerathen ift, und bunte Rorbchen fur eine Sirtin flicht, über ihn tafonniert, wie er nicht fein 'Sinten', fonbern nur endlich feinen 'Fall' bemerkt habe. 'Und bie Urfache, marum Arifton fant, ift feine anbre, als ber geschäftige Dugiggang, in welchem er lebte, find Die tanbelnden Arbeiten, Die er nach Belieben verrichtete ober nicht verrichtete, ift bas Leben ohne bestimmten Bwedt zu leben.' Allein mas thut Arifton, ba er fich aus ber Berfuntenheit aufrafft? Er baut fich eine Butte und tauft fich eine Berbe. 'Und wie Arifton binter feinen Schafen bergieng, mabrhaftig! auf der Rednerbuhne zu Delos, als das Bolk ihm Beifall zujauchzte, fühlte er nicht das Glud, das fich jest um sein herz gelagert hatte.' Darauf folgt ein dreimaliger Ausruf über Arifton den Schäfer', und ein Streit entsteht zwischen ihm und seinen Gesfährten. 'Jeder wollte die Schafe weiden, keiner in der hütte zurückleiben. — So weiden wir beide, war endlich die Losung des Friedens. — Wer wagt es das Gefühl des Glückes zu beschreiben, dessen diese beiden Manner genoßen!' u. f. w. 'Aus solchen harmslosen Freuden bestand das Glück dieser Manner;' einen Absah weiter: 'ein solches glückseliges Leben, wie es diese beiden Manner genoßen.'

Um indeffen nicht bloß vom Morgen bis Abend bie Schafe zu huten, sucht er die Jugend des feligen Thals zu bilden, und thut damit etwas sehr Unnöthiges, und, wie es fich nachher zeigt, sogar Schabliches. Nach einigen Jahren zieht er auch hier wieder von dannen, und der Bufall, der ihm in der Zwischenzeit schon einmal seine Charidion zugeführt hatte, endigt zulest auch seine Berbannung und die Trennung von der oft erwähnten und oft vergesinen Geliebten.

Der Jungling Beviander erscheint nur um uns zu sagen, daß er ein artiges Landgut bei Delphi gekauft hat. Die ganze Behandtung und der philosophische Theil sind so schwach und unzusammenhängend wie die Nuganwendung: "Darum liebet von herzen und bewahrt Unschuld und Treue' u. s. w. "Durch diese gieng Ariston in den Tempel des Höchsten irdischen Glücks' u. s. w. Und doch hat er überall seine Lauigkeit in der Liebe verrathen, und die Treue keineswegs bewahrt.

Julius von Saffen, ein Trauerspiel vom Berf. des Aballino. Zürich 1796.

Aballino der große Bandit hat seinem ungenannten Berf. bei ber Menge, die der Mummerei darin nicht widerstehen konnte, eine Art von Ruf verschafft; dieß zweite Schauspiel soll denselben vermuthlich bei dem auserlesenen Publikum, das Charaktere und Moral verlangt, befestigen. Daß Charaktere darin vorhanden sind, sehen wir aus der vorangeschickten Beisung für Schauspieler, und von der guten Absicht des Berfs. belehrt uns der Bors

bericht. Im Stude felbft ift gar wenig ju unterfcheiben, felbft nicht für bie gewöhnliche Theilnehmung. Gegen ein Individuum läßt fich allenfalls weniger Abicheu und Geringichatung als gegen bas andre begen, aber Buneigung fur feines. Der vorgeblich eble Julius vermag taum eine gemeine Leibenschaft fur ein gemeines Dabchen jum Opfer ju bringen. Der Bergog ift fogar fur einen erbarmlichen Fürften allzu erbarmlich. Sennet ichwantt zwischen Chrgeig und Liebe, weil er weber recht liebt, noch recht ehrgeigig ift. Der Bimmermeifter ift ein Ungeheuer wie ein ehrlicher Sandwerfer niemals werben fann. Man follte indeffen auch nach feiner Sprache auf eine geheime Bewandtniß mit ihm fchließen, ba er vom Siroffo fpricht. Allein wer mag errathen, wo er fo fluchen gelernt hat? Freilich mußte er völlig fo unnaturlich fein, um bie unnatürliche That feiner Tochter, Die fich neben ber Biege ihres Rindes eine Biftole burch ben Ropf ichießt, ju motivieren. Wer fann nach allem biefem, und nachbem ein Berrudter uns Seiten lang gequalt, fich noch bes halben Lebens freun, bas Julius aus ber einzigen Scene bavon bringt, bie neben ihrer Graflichfeit einige Bahricheinlichfeit hat? Denn außerbem ift Alles über bas Bahricheinliche erhaben, und bis ju ben häufigen nachhelfenden Anordnungen für ben Schauspieler verfehrt ausgebacht. In einem bergoglichen Borgimmer fcmietet ber Bofmarschall mit feinem Sohne niebertrachtige geheime Anschläge. Der Bergog muß ben Julius einmal 'mit ben Augen anbliten'. Bie foll er bas ohne lacherliche Rarifatur bem Bufchauer fichtbar machen? u. bgl. In ber Sprache berricht ein ahnlicher Beift; wir boren von 'gefpenftischen Schatten' und von Lieblingelaunen, Die ohne Futter bleiben'. Bie unschicklich fagt Julius bem Rurften : Deine Sand foll nicht bas Bert gerftoren, wofür fie mich mit einem Ruffe belohnten'. Um Ende Diefes Auftritte ruft er aus: 'D Menfcheit! Menfcheit! ich bedaure bich'. Rec. fann fich nicht enthalten ibm nachzurufen: 'o Bublifum! ich bedaure bich, wenn bie Erinnerungen, Die fich von einigen schillerfchen und antern Schausvielen in ben Julius von Saffen einge folichen haben, bich fur ihn gewinnen tonnen'. Es lagt fich aber hoffen, bag bie Gebehntheit mancher Auftritte burch bie Langeweile, Die fie bei ber Borftellung erzeugen muß, bem unmundigen Befcmad ju bulfe fommen mirt.

## Calomon Gefiner. Bon Johann Jakob Hottinger. Burich 1796.

Durch biese gugleich unterhaltenbe und lehrreiche Schrift hat herr S. nicht nur feinem unfterblichen Frunde ein wurbiges Denkmal gefest, fondern auch Allen, die diefen, ohne ihn perfonlich gekannt zu haben, als Dichter ober Maler lieben und bewundern, ein fehr werthes Gefchent gemacht, und indem er bie Zeitumftande entwickelt, welche auf bie Ausbildung ber bichterischen Anlagen Begners einwirften, einen wichtigen Beitrag zur Geschichte unfrer ichonen Litteratur geliefert. Das Berlangen, einen merfwurdigen Schriftfteller ober Runftler auch als Menschen, unt neben feinen Werten bie Gewohnheiten und Schicksale feines Lebens zu fennen, ift nicht bloß eine naturliche Neugierbe: biefe Bufammenftellung fann febr oft bie Gefichtspuntte ber Beurtheilung berichtigen, es können reichhaltige Aufschluge aus ihr hervorgehn. Der baburch geleiftete Dienft wird um fo wefentlicher, weil auch ber gröfte Fleig und Gifer ben Berluft nicht mehr ersegen fann, wenn einmal ber Zeitpunft vorüber ift, wo Umftande, von benen meiftens feine fchriftliche Spur übrig bleibt, noch aus authentischen mundlichen Nachrichten aufgesammelt werben konnen. Ericbienen über alle unfre geschätten Dichter balb nach ihrem Tobe folche Arbeiten, wie die vorliegende, fo murde ein fünftiger deutscher Johnson nicht so oft über Mangel an Materialien flagen mußen, als ber englische. Ungeachtet ber bescheibnen Meugerungen bes Bf., ber alles hiftorifche Berbienft feines Buches den willigen Mittheilungen zuschreibt, womit Gegners Familie und feine alteren Freunde (bie Grn. Birgel, Steinbruchel, Schultheg und Seibegger) ihn babei unterftust, fieht man boch leicht, bag schwerlich jemand, als Mitburger, als

vertrauter Freund bes Dichters und als Kenner seiner Muse, mehr Beruf haben konnte, sein Biograph zu werben, als er. Eine Preisaufgabe ber mannheimer Gesellschaft veranlaßte ihn zuerst zu bem Unternehmen; aber ihre verspätete Bollensbung und andre Gründe bewogen ihn nachher, nicht um ben Preis zu werben.

Sehr treffend bestimmt fr. S. gleich am Gingange, was für Erwartungen man zur Lebensgeschichte eines bloß burch Geifteswerfe benfwurdigen Mannes nicht mitbringen follte, ob es gleich häufig geschieht. Auch Gegners Leben ift nicht reich an auffallenben außern Begebenbeiten. burch bie Einficht, womit bei fleineren Borfällen immer bas Charafteristische hervorgehoben wird, ift es bier ein fehr angiebendes Ganges geworben. Wir beben nur einige ber bebeutenbften Buge aus. Gefiners vorzügliche Anlagen wurden in feinen Anabenjahren, hauptfächlich burch Schuld ber verfehrten Methobe bes Unterrichts, verfannt. Er machte in ben alten Sprachen feine Fortschritte, weil fie ihm auf alle Art verleibet wurden. Doch fehlte es nicht an Anzeichen, Die ichon bamals einem aufmerkfamen Beobachter batten verrathen fonnen, daß etwas Augerordentliches in ihm liege. muntrer Bit, feine muthwillige Lebhaftigfeit machte ibn gur Freude und meiftens auch jum Unführer feiner Spielgenogen. In ber Schule befchäftigte er fich bamit, Figuren aus Bachs zu bilben, und weder Berbote noch Buchtigungen konnten bie Leibenschaft bes fünftigen Runftlers für biese plaftische Uebung schwächen. Ein Robinson Krusoe, ber ihm in bie Sanbe wectte früh feinen freilich noch unmundigen Trieb zu schaffen und zu bichten, und erzeugte eine Menge Robinfoniaden. Nachher wurde Brodes, biefer nun vergegne, unermublich andachtige und unermublich malende, Dichter fein

Liebling, Lebrer und Mufter. Seine früheften poetischen Berfuche trugen bas Geprage biefer Manier; aber auch in wätern Jahren fprach Gegner immer noch mit großer Barme von Brodes und bem, was er ihm verbantte. Ein amei= jahriger Aufenthalt zu Berg, wo er unter begerer Leitung in landlicher Ginfamteit und in einer anmuthigen Begend wohnte, war ber Entwidelung seiner Dichtertalente vorzüglich gunftig. Bei feiner Rudtehr nach Burich gewann er burch baufigen Umgang mit ben besten Kopfen, Die es bamals bort gab, beträchtlich an Bilbung und Kenntniffen. bichtete immer fort, meiftens anakreontische Lieber, und trieb auch die Zeichenkunft, boch gang ohne Unterricht und auch ohne weitere Abficht. Seine Aeltern ichickten ihn nach Berlin in eine Buchhandlung, um ihn auf feine fünftige Beftimmung vorzubereiten. Die Begegnung, die ihm hier wi= berfuhr, Die fleinlichen Geschäfte, womit man ihn plagte, miffielen ihm; er faßte ben fühnen Entschlug, bas Saus, unter beffen Aufficht er ftanb, ohne Umftanbe zu verlagen. Unzufrieden barüber liegen ibn feine Aeltern bie Abbangig= feit von ihnen burch Buruckbehaltung ber ihm bestimmten Gelber empfinden. Jest ergriff er bie Malerei, als ein Mittel, fich felbft feinen Unterhalt zu verschaffen. Er fcblosfich verschiedne Wochen in feine Wohnung ein, und arbeitete unaufhörlich. Sierauf ging er zum damaligen Sofmaler Bempel, bat ihn mit auf fein Zimmer zu kommen, wo alle Bande voll frifd gemalter Landschaften hiengen, und ibm offenherzig zu fagen, mas er als Runftler murbe leiften Bu Bempels Erftaunen verficherte Gefiner, fönnen. jener nad, ben Originalen feiner Gemalbe fragte, alle feien von feiner eignen Erfindung, und flagte nur, daß fle burchaus nicht trodnen wollten. Er hatte nämlich bie Farben

nicht mit Leinöl, sondern mit Baumöl gerieben. Mun gut,' erwiderte hempel mit Lachen, 'ich sehe, daß sie noch nicht lange bei der Kunst sind. Aber ein Anfänger, der solche Sachen nicht weiß, und solche Stücke erfindet, was für Stücke wird uns der nach zehn Jahren aufstellen!' Bei diesem ganzen Borgange offenbart sich eine Energie und Clasticität des Gemüths, die man gar nicht veranlagt wird in dem sansten Idhlendichter zu vermuthen.

Seine Aeltern fohnten fich balb mit ihm aus, und erlaubten ihm nun, ben Aufenthalt in Berlin ju feiner weitern Ausbildung zu benuten. Er hatte bort viel Umgang mit Sulger und Ramler. Jenem fonnte fich Begner nie über einen gewiffen Buntt nabern: ohne mahre Ueberlegenbeit imponierte fein Ton, fein Aeugeres bem bescheibnen Junglinge. Ramler leiftete ihm als fritischer Freund große Dienfte, beurtheilte feine bichterifden Berfuche, befonders in Unsehung bes Bersbaues, mit heilfamer Strenge, und rieth ihm, weil er bei feinem ichweizerischen Dialett fich schwerlich ein fichres Dhr fur metrische Richtigkeit und Schonbeit erwerben wurde, feine Berfe in eine wohlgefügte, harmonische Brofe umzugießen. 'Nachber hat Gr. Ramler', fest ber Bf. S. 61. hingu, 'mehrere feiner Gebichte verfificiert in zwei Bandden berausgegeben. Es fei mir erlaubt, wenig zu zweifeln, ob er ihm burch biefen Dienft, 'burch jenen Rath mehr genütt habe.' Unftreitig bat Begner in Rudficht auf feine eignen Anlagen Recht gehabt, biefen zu befolgen: bie wenigen verfificierten Stude unter feinen Gebichten, wo er zum Theil bei Versarten, welche ben Reim gar nicht entbehren tonnen, Diefe Fegel abgeworfen, und boch noch ju Garten und unerlaubten Freiheiten feine Buflucht genommen bat, beweifen fein gangliches Unvermögen von dieser Seite. Indessen mangelt doch der Boesse Gesners mit dem Silbenmaße etwas Wesentliches. Borzüglich hebt es alle Täuschung auf, daß sogar die häusig eingeführten Lieder der hirten meistentheils prosaisch abgesaßt sind. Die Nothwendigkeit des Silbenmaßes für alle Dichtungen, wo die Darstellung der Sprache ein erhöhtes Kolorit giebt, ist bisher in der Theorie noch lange nicht so strenge dargethan worden, als es geschehen kann: aber von jeher haben alle Bölker, die ein Ohr für die poetische Musst abgemeßner Rhythmen und eine dafür empfängliche Sprache besthen, sie anerkannt.

Wir enthalten une ungern, von Gefinere Bekanntschaft mit Sageborn, von feinem luftigen Busammentreffen mit bem frangoftschen Sarlefin Dancourt auf bem Stragburger Theater, und von ber gründlichen Entwickelung ber bamaligen Lage unserer Litteratur, besonders ber herrschenden Stimmung in als Begner babin zurückfehrte, bier etwas mitzu-Die barauf folgenden Jahre waren eigentlich bie theilen. bichterische Beriode in feinem Leben. Rach einigen kleinern Proben erschien zuerft 'Daphnis' im 3. 1754. (ein Beweis, wie gothisch man bamals noch bachte, ift es, bag tie Cenfur in Burich an biesem unschulbigen, harmlofen Produtte Unftog nahm); zwei Jahre barauf 'Intel und Darito' und bie Ibhllen, bann 'ber Tod Abels', und endlich in einer voll= ftanbigen Sammlung im Jahr 1762, gum erstenmale ber erfte Schiffer' und bie beiben Schausviele 'Evander' und 'Eraft'.

Gefiner hatte schon bas breißigste Jahr erreicht, als er ben Gebanken faßte, die Malerei zu seiner Sauptbeschäftigung zu machen, wozu seine Berheiratung ben nächsten Anlaß gab. Er studierte von ber Zeit an die Kunft sehr angestrengt,

bedurfte aber boch fremder Ausmunterungen; ja er konnte zuweilen, wenn er das ihm vorschwebende Bild von Bollstommenheit nicht erreichte, in eine gänzliche Muthlosigkeit versinken. Hr. H. verweist über diesen Theil der Ausbildung seines Freundes auf den bekannten Brief desselben über die Landschaftsmalerei', führt aber doch einige merkwürdige, dort nicht erwähnte, Umstände an. Er unternimmt nicht, über Gesner, den Maler, ein Kennerurtheil zu fällen, redet aber von seinen Werken mit warmem Schönheitsgefühl, und erwähnt auch offenherzig was Andre daran getadelt haben. Gesners Familie bestigt eine Sammlung seiner Studien in zwei Foliobänden, und es wird hier dem Bublitum zu einer Auswahl daraus in Kupferstichen Gossnung gemacht.

Den Beschluß dieser Biographie madt eine Charafteri= ftit Gegnere nach feinem Geift und Bergen, nach allen hauslichen und geselligen Berhältniffen, worin er burchaus einfach, ebel und liebenswürdig erscheint. Aeußerst merkwürdig ift bas, was von feiner jovialifden Laune, feinem Big und feinem außerordentlichen Talent zur burleft-komischen Mimik erzählt wird, woburch er in frühern Zeiten bie Seele ber Gesellschaften gewesen war, die er aber späterhin nur bei ungewöhnlichen Aufforderungen knnd gab. biefe Anlagen gar feinen lebergang zu feinen beiben Lieblingefünften gefunden, ift ein fonderbares Beispiel, wie ganz ifoliert ungleichartige Eigenschaften in bemfelben Menichen neben einander bestehen fonnen. Man mochte wenig= ftens vermuthen, Gefiner habe zuweilen zur Unterhaltung Rarifaturen gezeichnet; boch Gr. S. hatte bieg gewiß nicht übergangen, wenn es wirklich der Fall gewesen ware.

Bas feine Renntniffe betrifft, fo tonnte er die Ber-

fäumniß ber alten Sprachen nie ganz nachholen. Doch las er einige lateinische Dichter in ber Ursprache, andre in Ueberfetungen, bie griechischen am liebsten in ben lateinischen Dag ihm hiebei ein feiner Takt tiefere Sprach-Berfionen. funde entbehrlich gemacht, bag er ihre Schönheiten erratben, wie fein Biograph fagt, konnte man bezweifeln, wenn man fleht, daß er in ber Vorrebe zu feinen Ibpllen ben Theofrit für sein großes Vorbilb erklart. Wie konnte ibm, wenn er ben Briechen in einem richtigen Sinne las, eine fo entichiebene Beterogeneität, wie konnte ihm ber unenbliche Abstand zwischen schöner Darftellung individueller Natur und einer gang felbstgeschaffnen Ibhllenwelt, zwischen naiver Ginfalt, bie aber weber vor Robbeit noch vor Verberbnig gefichert ift, und badurch besto pitanter wird, und fentimentaler und fittlicher Ibealität, wovon bort feine Spur ift, entgeben? Ausbrudlich wird es bier nicht verneint. baf Gefiner auch italianische Dichter gelefen: boch zeigen feine Werte feine Spur von Befanntichaft mit ben beiben Meifterftuden ber italianischen Schafervoeffe, bem Aminta und bem Baftor fibo, aus benen er fo viel batte lernen tonnen.

Ein beträchtlicher Theil bes Buches beschäftigt sich mit ber Beurtheilung ber Werke' Gesners und ber Geschichte seines litterarischen Ruhmes. Eine Biographie verliert nicht an Interesse babei, wenn ber freundschaftliche Enthussamus ihres Bf. seinen Gelden in ein erhöhtes Licht kellt: nur muß burch das allzusreigedig ertheilte Lob den Verdiensten Andrer nicht zu nahe getreten werden. Wenn Gr. G. sagt: Wenige Altersgenoßen Gesners haben sich an ihrer Stelle behauptet. Sie tragen meist alle den Stempel der Zeit. Wer damals für klassisch galt, ist oft kaum mehr lesbar. Der Ausdruck ist veraltet, Bilder und Wendungen abgenutzt, und

bas ganze Kolorit verblichen', fo vergift er vermuthlich, baf. Uz, Bleim, Rlopftod, Rleift, Ramler jum Theil weit früher, zum Theil eben fo früh geblüht haben, als jener. Auch find Gegners Gebichte, besonders Daphnis' und Infel und Darito', gar nicht frei von Spuren, bag auch feine Jugend nicht fo gang unverwelflich fein mochte, wie Gr. S. meint. Un einer andern Stelle findet er, feine Junglingsjahre hatten unmöglich in einen für ihn glücklicheren Zeitpunkt fallen 3mangig Jahre früher hatte fein Talent unter ber berrichenden Geschmacklofigfeit und mancherlei Vorurtheilen Dieg wird niemand leugnen. erftictt werben tonnen. 'Bwanzig Jahre später hatte er auf ben Beifall seiner Nation Bergicht thun ober bem ichon verwöhnten Gefchmacke frohnen mußen.' Siemit fagt Gr. G. nichts Beringeres, als: alle Dichter, welche fo viel fpater als Begner aufgetreten find, und bie öffentliche Bewunderung erlangt haben, alfo bie meiften jestlebenben, feien bem achten Schonen abtrunnig geworben. Es liegt babei bie traurige und leiber fo gemeine Vorstellung zum Grunde, als fei bas goldne Beitalter ber beutschen Boeffe umwiederbringlich vorüber, ba boch ber in jener Periode gemachte Anfang theils ichon weit übertroffen ift, theils noch übertroffen werden fann und Dag biefe Behauptung Grn. 6's mit ber borber an= geführten im Wiberspruche ftebe, ift faum nöthig zu bemer-Er ift mit ber Aufnahme, die Begner von jeher in Deutschland gefunden, gar nicht zufrieben, und führt als eine flegende Autorität bagegen ben außerorbentlichen Beifall an, ber ihm in Frankreich zu Theil geworben. Vorzüglich un= gludlich ift Grn. &'s Vermuthung, \*) wodurch er biese Ver-

<sup>[\*)</sup> Bon hier an ftimmen im Befentlichen bie Charaft. und

schiedenheit, besonders in Hinsicht aus 'den Tod Abels', erstären will. Das französische Bublikum wartet nicht zu, dis seine Journalisten den Ton angeben. Es urtheilt selber, und urtheilt, wosern nicht Leidenschaft und Kabale es mißleiten, richtig und sein. Aber bei einem Publikum von ungebildetem Geschmacke, und ein solches ist das deutsche noch immer, wird ein mittelmäßiges Werk so schnell geho-

Rrit. II. S. 334...41. und ber Rrit. Schr. I. S. 331...37. mit ber im Tert mitgetheilten Rec. aus ber A. E. 3. 1796. neueren Ausgaben biefer Recenfion findet fich fatt bes von uns aus ber A. 2.3. mitgetheilten Anfanges folgenber: 'Wenn man Gefiners Ibplien gelesen hat, und nun fieht, wie er in ber Borrede bagu ben Theofrit für fein großes Borbild erklart, fo fallt man wie aus ben Bolfen. Es ift zwar befannt, bag es ihm an binlanglicher Sprachfenntniß fehlte, um ben griechischen Dichter grundlich zu ftubieren : aber auch fo, wenn er ihn nur mit einigem Sinne las, wie fonnte ihm eine fo gangliche Berfchiedenartigfeit entgehn? Fühlte er nicht ben unenblichen Abstand amifchen iconer Darftellung individueller Natur mit ben lotalften Farben und einer gang felbstgeschaffenen Ibullenwelt; gwifchen naiver Ginfalt, bie aber meber vor Robbeit noch vor Berberbtheit gefichert ift, und baburch befto [pifanter 1801] reigender wird, und empfindsamer und fittlicher Idealitat, wovon bort teine Spur erscheint? Er fannte also ben Theofrit so aut wie gar nicht, und leiber zeigen feine Werfe auch feine Spur von Befanntichaft mit ben Deifterftuden ber romantischen Schaferpoefie, bei ben Italianern bem 'Aminta' und 'Pastor fido' [\* und bei ben Spaniern porgualich ber 'Galatea'\*1, aus benen er fo viel batte lernen fonnen.

Sein Biograph Hottinger ift mit der Aufnahme, die Gesner von jeher in Deutschland gefunden, gar nicht zufrieden, und führt als eine siegende Autorität bagegen den außerordentlichen Beisall an, der ihm in Frankreich zu Theil geworden. Borzüglich unglucklich ist seine Bermuthung', — In den neueren Ausgaden Beggeslasnes haben wir in [], das in denselben Zugesetzte aber in [\*\*] eingeschloßen.]

ben, als ein vortreffliches niebergehalten ober gefturzt.' Grade umgekehrt: in Deutschland herrscht bie gröfte Anarchie im Reiche bes Gefdmade, und felbst bie grundliche Rritik vermag nicht bas Schlechte zu unterbrucken, und Meisterwerke, wenn feine Empfänglichfeit bafür vorhanden ift, zu empfehlen. Wie fann man fich nur überreben, bag eine bor breißig ober vierzia Jahren geschriebne Recensson, beren kaum ein paar Litteratoren fich erinnern, jest noch ber Schätung eines Gebichts, bas wirklich vortrefflich mare, Abbruch thun follte? Dagegen ift es befannt, welch einen afthetischen Despotismus im ehemaligen Frankreich Baris über die Brovingen, und wiederum wenige ben Ion angebende Röpfe über Paris ausübten. Ueberhaupt befürchten wir, daß gr. S. auf biefe franzöfische Bewunderung [(fogar das Motto spielt darauf an: Principis urbium Dignatur suboles inter amabilis Vatum ponere te choros)] ein viel zu großes Gewicht legt. Es tonnte leicht fein, bag nicht sowohl bas, was Gegner befitt, als was ihm fehlt, fein Glud bei unfern Nachbarn gemacht batte. Wann bat man es wohl erlebt, bag fie einem auslandischen Dichter bon origineller Energie und tubner Benialität hatten Gerechtigfeit widerfahren lagen, bag fie ibn nur begriffen hatten? Alle frangoftichen Brodufte ber bohern Inrifden, ber epischen und tragischen Boeffe, Die franzöfische Sprache felbft, beweisen, daß ein Bolf ohne mahr= haft poetischen Geift sehr wipig und finnreich sein kann. Eine einseitige Empfänglichkeit wirft fich gewöhnlich mit befto größerer Gewalt auf ihre Gegenstände, und halt fein Dag in ber Bewunderung beffen, mas in ihrer Sphare liegt. Es war ein gunftiger Umftand fur Gegnere Rubm baß er [an bem würdigen Grn. Suber] einen fo guten Uebersetzer fant; allein er hatte auch in ber That burch Berm. Schriften IV. 16

Uebertragung ins Kranzöftiche weniger zu verlieren, als bie vorzüglichften beutschen Dichter. Sein Ansbrud bat feine nationale Eigenthumlichkeit. Poetische Prosa, die nur in einer zu ben ichonen Verhaltniffen ber Rhythmit untaugli= den Sprache, wie bie frangoftiche ift, Feld gewinnen fann, war bie ursprüngliche Korm feiner Dichtungen. Dag Rouffeau fo ungemeines Wohlgefallen an ben Ibhllen finden murbe, batte fich pipchologisch voraussebn lagen; eine feltfamere Ericheinung ift ce, bag ber Belb ber Enchklopabie und ber Berfaßer ber Bijoux indiscrets, Diberot, so enthuftaftisch bafür eingenommen war. Doch läßt es fich aus feinem Etel an der conventionellen Künftlichfeit der franzöflichen Modelitteratur, und auch baraus erflaren, bag er afthetische Amede nicht für etmas unbedingt Sochites hielt, fondern fic ben fittlichen unterordnete. Für biefe fah er benn in Begners einfacher Unichulbswelt einen Spiegel, worin bie cultivierte Berberbnig ihre Säglichfeit erkennen tonnte. aber Diberot Befinern einen Griechen genannt bat, fo giebt bas keinen sonderlichen Begriff von feiner Kenntniß ber Alten. Denn mas ift ben Griechen frember, als biefe reine, aber zugleich auch finnlich unfraftige Sentimentalitat?

Die Schwächen ber gesinerschen Boeste gesteht Hr. S. gum Theil ein, nimmt aber beinah wieder zurück was er gesagt. Es fehlt an Charakteristik. Aber bieß ist nicht Alles. Der Berlust an individueller Mannichsaltigkeit wird nicht hinlänglich durch den Gehalt der Ibeale, oder vielmehr des einzigen Schäferideals ersetzt. Iene Harmonie des innern Daseins, welches der Wahrheit nach nur die letzte, schwer errungene, Bollendung der Menscheit sein kann, verliert erstaunlich an Würde und Interesse, wenn sie als ein ursprünglicher Zustand, als ein allgemeines Erbtheil der

Beschränktheit bargeftellt wird. Dieser Bormurf trifft alle fentimentale Schaferpoefte, aber bie gefineriche in ausgezeich= net hohem Grabe, eben weil feine Welt unschuldiger, findlicher und goldner ift, als bie ber meiften vorhergebenben Dichter in biefem Fache. Gleichwohl hatte auch in einer folden Welt ein weit höherer Grad von Lebendigfeit bervorgebracht werben fonnen, als in Begnere Ibplien. unverborbene Reigungen fonnen fich bennoch burchfreugen; aber mit bem völlig aufgehobnen Antagonismus ber Rrafte ichlummert auch bie Theilnahme fanft ein. Wo ein gefinerifcher hirt anfängt zu lieben, ba ift gewöhnlich fcon bie Begenliebe im Voraus beftellt. Wenn einmal phyfifche Schwierigfeiten vortommen, g. B. im erften Schiffer, fo ift ber Dichter fo beforgt, fle zu milbern und auf alle Art zu Gulfe . zu eilen, bag boch fein rechter Anoten ber Sandlung baraus entsteht. An die hohe Runft, womit Guarini mitten untet arkabischen Darftellungen ben machtigen Bebel bes Schicffals in Bewegung fest, wollen wir gar nicht einmal erinnern.

Wenn man sieht, daß es in Gesners größeren Gedichten theils an Sandlung überhaupt, theils an Einheit und einem auf innrer Nothwendigkeit beruhenden Insammenhange derselben sehlt; daß in seinen Idullen oft gar kein wahrer Vortschritt ist; daß sich selbst die Empsindung nicht selten ohne eigentlich melodischen Gang nur hin und her wiegt; daß mehrere Stücke, die er als Idullen giebt, bei bloßen Naturschilderungen stehen bleiben; wenn man dazu nimmt, daß er auch für die Aufre, aber wesentliche, Vorm der poetischen Successionen, für die Verskunst sehntliche Kunst 1796. 1801.] fein Geschick und keinen Sinn gehabt: so bietet sich natürlich der Gedanke dar, er habe [anfangs] sein eignes Talent mißverstanden, indem er den Stoff zu simultanen Darstellungen, der

!

1

in seiner Phantaste lag, auf successive verwandte. Auch als Landschaftsmaler blieb er auf gewisse Art Idulendichter, und er hätte es vielleicht nie in einem andern Sinne werden sollen, als ein Boussin oder Berghem es waren. Als Gruppen auf einer Landschaft betrachtet, sind seine Hirtensiguren allerliebst: um der ganze Inhalt eines pragmatischen Kunstwerks zu sein, haben sie nicht genug bedeutende, selbständige Lebendigkeit. Die Ansicht der Quartausgabe mit Kupferstichen, wo man Gesiner den Zeichner mit Gesiner dem Dichter vergleichen kann, bestätigt vielleicht dies Urtheil. Die leblose Natur hält in seinen Idhlenlandschaften der lebenden ungefähr das Gleichgewicht, und diese scheint jene nicht entbehren zu können, um anziehend zu sein.

[\*Es war also feinesweges eine unbillige Verfennung, wenn Gefiner in ben Litteraturbriefen ein ftrenges Urtheil erfuhr, wenn ichon Bodmer nach ber Erscheinung feines Daphnis mit Unspielung auf Die fügliche Flachheit bes Gebichtes bem Berfager felbft ben ichaferlichen Namen feines Belben beilegte. Wie viel er in Deutschland wirklich noch gelesen, ober nach einem von Rindheit an eingefogenen Glauben aus der Ferne verehrt wird, ift nicht leicht auszumachen. Das leibet aber feinen Zweifel, bag fich Begners Ruhm im Auslande länger erhalten wird, als unter uns. Sobald theils die achte mimische Ibylle ber Alten, theils tie romantische Schäferpoeffe ber Neueren auf bem Boben unjerer Sprache recht einheimisch geworben fein wirb, fann nicht mehr von ihm die Rede fein. Jene hat man ichon angefangen aufzuftellen, wiewohl unter einem ungunftigen Lotal; und wenn wir biefe nicht burch beutsche Originalwerke bereichern, so ift boch ber Zeitpunkt nicht mehr entfernt, wo man von den ausländischen mit Erfolg dichterische Nachbildungen wird geben können. Bu örtlichen Schilderungen des Hirtenlebens bieten die so eignen, alterthümlichen, einfachen und kecken Sitten der Alphirten, welche Gesiner ganz in der Nähe hatte, den reizendsten Stoff dar, dessen Bearbeitung ihm vielleicht gelungen ware, da er im Umgange ein ausgezeichnetes mimisches Talent gezeigt haben soll, \*) wenn ihn nicht eine falsche Anstalt seiner Dichtart irre geleitet hätte.

[Das Obige mag genug sein, um unfre Nation von bem Borwurfe unbilliger Kälte und Gleichgültigkeit zu reteten, ben Gr. H. ihr nicht ohne Bitterkeit macht, weil Geßeners Gedichte gleich anfangs bei uns kein großes Aufsehen

<sup>\*)</sup> Bon biefer fomifchen Dimit und ber Gabe bes genialischen Scherzes findet fich in Gegnere Ibullen und Landschaften nicht bie minbefte Spur, gleichwohl lagt fich nach ben von feinem Biographen beigebrachten Anefboten nicht bezweifeln, bag er beibes wirklich befegen. 3ch habe nur eine gang unscheinbare, vielleicht von Niemanben bemertte, aber, wie mich bunft, entscheibenbe Brobe bavon ents bedt. Dieg find einige mit ben Anfangebuchftaben von Gegners Namen unterzeichnete Titelvignetten zu ber Ausgabe ber Ueberfetung Chaffpeares von Efchenburg, welche in Burich in ben Jahren 1775. u. f. erschienen ift. Man febe bie Bignetten zu ben beiben Theilen von Beinrich bem vierten und zu ben luftigen Beibern von Binbfor. Ge ift nicht moglich, auf zwei Boll großen, fluchtig ffiggierten und schmutig rabierten Blattern, mehr brollige Charafteriftit angubringen. Bebes Rigurchen lebt und verfundigt feine gange Art zu fein. Befondere ift bie Dufterung, welche Kalftaff mit feinen lumpigen Solbaten anftellt, unvergleichlich. Begner hat hiedurch bewiefen, bag er ein Deifter in Rarifaturzeichnungen hatte werben fonnen. wenn er gewollt hatte; und es ware ju munichen, bag ben großen und foftbaren Rupferflichen, bie in England gur Bergierung ber Werfe Chaffpeares erschienen find, nur ein Runte biefes Beiftes inwohnte. Anm. jum neuen Abbrud 1828. \*]

erregt, und auch jest mehr aus ber Ferne verebrt als baufia gelesen werden. Die wiederholten Ausgaben in ben neueften Beiten, bergleichen anbre fehr achtungswürdige Dichter, z. B. 113, nicht erlebt haben, follten jedoch, was das lette betrifft, cher bas Gegentheil vermuthen lagen. Es ift hier nicht ber Ort, alle die Grunde zu prufen, womit ber Bf. Die gegen einzelne Gebichte Gefiners bie und ba gemachten Rritifen gu widerlegen fucht; und ware bieg auch vollständig gelungen, fo ließen fich vielleicht andre eben fo erhebliche vorbringen. Wir führen nur bas Gine an, bag er ben Evander, um ihn gegen ein ftrenges Urtheil in ben Litteraturbriefen in Schut zu nehmen, zwar ein mittelmäßiges Schauspiel, aber ein vortreffliches Gebicht nennt. Rec. gesteht, bag alles, was darüber vorgebracht wird, ihn noch nicht von ber Bereinbarfeit biefer beiben Brabifate überzeugt. Gefett auch. bie bramatische Form ware hier nur Ginkleibung eines bibattifchen Stoffe, fo bleibt es bod gewiß, bag man zu Erreichung eines afthetischen 3wede fich nur afthetisch befriedigender Mittel bedienen barf, und daß eine fchlechte Ginfleibung schlimmer ift, als gar feine. Rann bas ein vortreffliches Gedicht beißen, wobei man bie Belehrung, die man in einem ober in zwei Auftritten empfangen foll, burch Langeweile in allen übrigen erfaufen muß? Jene mußte im Evander noch gang anders beschaffen fein, um überhaupt eine Aufopferung lohnen zu konnen: ber unfchulbigen Ginfalt wird ihr Sieg über bie verberbte Rultur in jenen Scenen in ber That gar zu leicht gemacht. Wie fann fr. S. bieg Schauspiel auch nur entfernter Beife mit bem Nathan vergleichen, einem Kunftwerke, worin ein tiefer Ginn aus ber anziehenbften Berwickelung bervorgeht,

bas, unbeschadet seiner technischen Richtigkeit und Schönheit als Drama, philosophisch ift?

Bei ber gewählten und nachdrucklichen Schreibart bes Buches übersicht man gern einige schweizerische Ibiotismen. Eine zweckmäßige Berzierung, und ein angenehmes Geschenk, nicht nur für die Berehrer Gefners, sondern auch für die Freunde ber Kunft, ift sein, wie man versichert, sehr ahn- liches Bild, nach Graf von Lips gestochen.

Chr. Aug. Tiedgens Schriften. 1. Band. Epifteln. 1. Thl. Göttingen 1796.

Die Mufe biefes fchatbaren Dichters ift eine Tochter ebler und menschenfreundlicher Gefinnungen. Es icheint ein Bedurfnif feines Bergens ju fein, jenen leitenben Bahrheiten, bie ber werthefte Ertrag feines gangen bieberigen Lebens find und ihren Anhanger in feiner Lage verlagen, gefällige Formen ju leiben, und was ein ernftes Gefchaft ber Bernunft mar, auch gum Lieblingegegenftanbe ber Phantafte zu machen. Diefes Bedurfniß, Diefe Theilnahme bes aanzen Menfchen an jeder poetifchen Ergiegung giebt feinem Tone eine gewiffe Berglichfeit, welche bie bloge Billfur einer noch fo geubten Runft nicht hervorbringen fann. hiedurch wird auch ber Grad und bie Art von Gigenthumlichfeit bestimmt, Die ihn ausgeichnet, ohne bag er fie fucht. Solde Anfichten ber menfolichen Dinge, wie bie feinigen, find ichon öfter von Philosophen und Dichtern, vorgetragen worben : aber er hat fie nicht auf frembes Unfeben angenommen; fie geboren ibm, benn fie find in feinem Bemuthe urfprunglich ju Saufe, und bas individuelle Refultat bes Berhaltniffes zwischen feinem innern Dafein und ber umgebenben Belt. Die herrschende Stimmung in biefen Gebichten ift eine fanfte Schwermuth, bie aber nichts Entfraftenbes ober Dieberfchlagenbes . bat, fondern vielmehr gur gefammelten Beiterfeit einlabet. Reine menschenfeindliche Laune, nur ber im Gewühl ber Belt unbefriedigte Sang zur mahren Gefelligfeit treibt ben Dichter in einsame Stille

zurud; selbst in ben stärkften satirischen Schilberungen schimmert das allgemeine Bohlwollen noch durch, das seinem Eifer gegen Thorheit und Laster zum Grunde liegt. Ueberall lehrt er die Unsabhängigkeit des menschlichen Willens von äußern Begegnissen, dringt auf uneigennühige Tugend, die sich selbst genug ist, und preikt mit hinreißender Wärme den Berth der Leiden für stitliche Stärfung und Erhöhung. Doch treibt er den Stoicismus keineswegs dis zur Berachtung der Freude: er fordert vielmehr zu weisem Genuße auf, und strebt deswegen, das Gleichgewicht der Seele zu bewahren, ohne welches jener nicht stattsinden kann. Mit umfaßens der und regsamer Empfänglichkeit wirft er sich an den Busen der Natur und der Freundschaft. Dieser verdanken wir die vortrefflichen Episteln an Rosalia und an Gleim:

Im Erbenthal ift Alles, Alles, nichtig, Die Zeit und das, was ihrer Saat entreift! Die Liebe felbst, dieß Kosenkind, ist flüchtig, So wie die Luft, die hin durch ihre Meirte streift; Was Freundschaft thut und spricht, bleibt ewig unvergeßen: Sie altert nicht, was auch hinweg vom Leben träuft. Schon, wie Unsterdlickkeit, geht sie durch die Cypressen, Sie läutert jedes Herz, das ihre Glut ergreift.

Wie fcon beißt es von jener:

Natur führt ihren Geist zur Tugend Und Tugend führt ihn zur Natur.

Er weiß auch liebliche Gemalbe von ihr zu entwerfen, die aber immer mit Gefühl und Geist durchwebt find, und nicht in eine kalte Malerei durch Worte ausarten. Er stellt sie dar, wie er will, baß man sie genießen soll:

> Kon leeren Sinnen Kann die Natur Für Hain und Flur Kein Herz gewinnen!

Das Gebicht auf ten Frühling, worin biefe Zeilen vorfommen, ift. wie man fieht, in dem artigen Silbenmaße gesungen, das Burger in feinem Dorfchen nach Bernard zuerst im Deutschen versuchte, und hat großentheils den bei dergleichen Spielen unentbehrlichen Schein der kunftlosesten Leichtigfeit. In folgender Schilderung 3. B.

entspricht die Anmuth ber Ausführung gang ber schönen Bahl, ber es um harmonie bes Bilbes und nicht um bunte Farbenmischung au thun ift:

Wie zärtlich ist Das Liebeslüstern Des Lingen Pains, In den so lüstern Des Sonnenscheins Berstohlne Helle Jur muntern Quelle Herunter schlüpft, Die unter lichten Bergismeinnichten Muthwillig hüpft.

An andern Stellen hingegen scheint der Reim allerlei Tucken gegen ben Dichter ausgeübt zu haben, der zu sehr mit seinen Schwierigskeiten scherzte.

Wie sich ein Duftchen Um's andre flicht! Wie jedes Luftchen — Ich liebe — spricht!

Die Duftchen, die fich um einander flechten, können kaum durch die Bartheit der folgenden Beilen, die wir durch fie erkaufen, entschuldigt werden, weil diese felbst ins Tändelnde fällt. Noch stärker lehnt sich das Gefühl gegen den sichtbaren 3wang außrer Feßeln auf, wenn dadurch der Ausdruck eines wahren und großen Gedanskens verfälscht wird; 3. B.

Ein Berg, von wilder Luft bezügelt Ift in der Paradiesekslur Berbannt auß ihrer Gottesspur, Die sich dem Einfaltssinn entriegelt. In einer reinen Seele spiegelt Sich alle Gottheit der Natur.

Außer ber Zweideutigkeit im ersten Berfe, da der Zusammenhang erst entscheidet, ob das Herz die wilde Lust bezügelt oder von ihr bezügelt wird, ist 'bezügelt' für 'beherrscht' hier kein passender Aussbruck, weil er vielmehr auf eine ordnende und wohlthätige Regierung führt, als auf ungestüme unterjochende Gewalt. 'Berbannt' wird unan nur von einem Orte, wo man sich aufhalten kann; dies Bers

haltniß muß auch bei einem bildlichen Gebrauche bes Wortes zutreffen. Eine 'Spur', aus ber man 'verbannt' wird, und die sich noch obendrein wie eine Thur 'entriegeln' soll, verursacht eine große poetische Diesonanz. Die Beranderung eines einzigen Buchstabens, 'entstegelt' statt 'entriegelt,' wurde sie schon lindern, und bei einer etwas andern Wendung vielleicht ganz heben. Die beiden letzten Beilen sind tadellos und von großer Schönheit. Man könnte vermuthen, sie seien mit besonnener Kunst ans Ende gestellt, um jene Eindrücke wieder auszulöschen.

Der ungebührliche Ginfluß bes Reimes wurbe fich feltner fo verrathen, wenn ber Dichter nicht theils fur ungewöhnliche Reime eine gewiffe Borliebe hatte, theils fich an ihrer baufigen Bieberfebr. bie in unfrer Sprache nicht leicht ohne Aufopferung herbeiguführen ift , ju febr ergotte. Auch burch langere Berfe hatte bem Uebel vorgebeugt werben fonnen : bie ftreitigen Anspruche bes Bedanfens und Ausbrucks und bes Reimes lagen fich icon eber ausgleichen. wenn bie 3wifchenraume nicht fo gar furg find. Dehrere Cpifteln find gang in breifugigen Samben, anbre in trochaischen Dimetern gefdrieben. Beibe Silbenmaße ichiden fich mehr fur bie leichte Ipris iche Gattung, als für Gebichte von beträchtlichem Umfange, und Die nicht in Strophen abgetheilt find. Das lette hat einen fanften Ausbrud, ber mit bem Ton ber Epiftel an einen Freund recht aut übereinstimmen mochte, wenn er nicht bei einem unabgebrochnen Rortgange fo leicht ins Schlevvende verfiele. Jenes bingegen ift viel zu flüchtig und hupfend für einen fo ernften Gegenstand, wie ber ift, welcher ben Dichter in ber erften Epiftel an Bleim befchaftigt. Dit größerem Rechte ift zu einigen ber vierfußige Jambe gemablt, ben auch Goding und Gotter meiftens bei ihren Cpifteln vorgezogen haben. Der fünffüßige hat eigentlich am meiften Burbe und rhythmische Rulle: wir finden ibn bier nur in ein paar furgeren Studen, nicht ben ausgezeichnetften ber Sammlung. Stil fann babei auch gebrangter fein, als wenn bie Gebanten burch fo viel ichnell auf einander folgende metrische Baufen gertheilt und gleichsam gerschnitten werben. Dieg führt uns auf bie Bemertung, bag ber 3mang bee Silbenmages nicht auf ben Ausbruck im Gingelnen, fonbern auch auf ben Bang und bas Bange biefer Bebichte aumeilen ungunftig gemirtt bat. Da biefe gange Art bes Bortrags

philosophischer Betrachtungen schon an sich rhapsobisch ift, indem sie von einer besondern Lage und Stimmung ausgeht, so muß man sich sehr davor huten, sich durch zufällige Kombinationen der Tone nicht zu Ausbeugungen verleiten zu laßen, worüber der Leser das Hauptziel ganz aus den Augen verliert. Es möchte schwer sein, von manchen dieser Episteln einen recht zusammenhängenden Entwurf zu geben. Auch sind sie gar nicht frei von Wiederholungen: eine natürliche Folge davon, daß sie zu lang ausgesponnen werden. Es ist, als ob der Verf. die Ueberzeugung von manchen Wahrheiten sich immer noch seiter und gegenwärtiger zu machen suchte, und sie beswegen von allen möglichen Seiten faßte. Darüber vergist er dann zu rechter Zeit aufzuhören.

Bir kehren zu ben überwiegenden Schönheiten zurud. Richt felten gelingt es bem Dichter, in ein einziges Bort ein bedeutendes Bild zu legen, wodurch der Gedanke neben der nachdrucklichsten Kurze die Aufthaulichkeit bekommt. So fagt er:

Die Tugend fieht nach ihrem Schatten, Dem Ruhm, fich wenig um.

Rraftige Spruche, wie folgenbe, pragen fich leicht bem Bebachtniffe ein, und verdienen ihm eingepragt ju werben:

Areu ber Bernunft, verbammme keinen Glauben! Wer an die Augend glaubt, der glaubt an Gott.

Gines von jenen erhellenden und einzig treffenden Gleichniffen, tie eben fo fehr zur Ueberredung beitragen, als fie durch ihre Schonsheif entzuden, finden wir in dem Briefe an Rosalia, wo der Dicheter zu zeigen fucht, der Wechfel und Gegensat der Empfindungen fei nothwendig, um uns ben Werth des Genuges kennen zu lehren:

Empfienge wohl bes hirten Flote Die im bethauten Busch erwacht, Den Brautaufzug ber Morgenrothe, Bar' ihre Mutter nicht — bie Nacht?

Schabe, daß das Bort Brautaufzug' ben Bohlklang ein wenig ftort. Eben fo gefällig ift die Bergleichung der Unschuld mit einer Quelle, in der sich Blumen spiegeln. Aber im edelsten Stil gebichtet und wahrhaft erhaben ist folgendes Bild in der Epistel an Gleim vom 3. 1792., worin ber Dichter sich gegen die Beschuldis

gung rechtfertigt, als ob die Theilnahme an ben Beitbegebenheiten ihn ber Freundschaft entzoge. Nachdem er die damaligen blutigen Auftritte in Frankreich betrauert hat, fügt er hinzu:

Mur wunschen barf ich boch, Mur hoffen, bag wohl noch Bon jenem Opferherbe, Bor bem bie Menschheit bebt, Ein Phonix steigen werbe, Der auf zur Sonne schwebt, Und in bem Strahlenslügel, Je machtiger er fteigt, Ze goldner einen Spiegel Aus seiner Ferne zeigt.

Gern wurde fich Rec. bei bergleichen Stellen bem Bergnügen überlaßen, ihre Schönheiten naher zu entwickeln, wenn es ber Raum zuließe. Die bisherigen Proben find hinreichend, um eine Borftellung von ber Manier bes Dichters zu geben, sonft ließe fich noch Manches auszeichnen; unter andern die minder glanzende, aber einfache und rührende Stelle über Franklin.

Die meiften in biefem Banbe enthaltenen Stude erscheinen, wie fr. E. in ber Borrebe erinnert, jest jum erstenmale; andre, fcon ehebem einzeln gebruckte, völlig umgearbeitet. Der folgende Band wird noch Gpifteln und Gebichte im epiftolgrifden Zone enthalten. Ein britter und vierter Band ift vermischten Gebichten, lyrifchen Studen und profaischen Auffagen bestimmt. Bei bem unabläßigen und angestrengten Bestreben nach Correction, welches man ben Gebichten fur fich ansehen murbe, wenn auch fr. T. nicht felbft mit ben bescheidenften Meußerungen ertlarte, bag er es fich jum Befes gemacht habe, fann es ihm nicht unangenehm fein, wenn man ihn für die Bufunft auf fleine Rleden bes Ausbrucks aufmertfam macht. Die Dighelligfeit ber Metaphern, in bie er befonders in Gefahr ift zu verfallen, haben wir ichon oben ermahnt; g. B. S. 229. heißt es von Truppen, die für Geld vermiethet werden, 'fie verkaufen fich bem Pfeil bes Tobes'. S. 234. wird die 3wietracht ein Ungeheuer genant, 'bas bem Schleier ber tiefften Boll' entfroch'. ift ein gezwungener und fogar unbeutlicher Ausbrud, wenn S. 233. ber Tiger ber 'ihm verwandten Flecken' (ftatt andrer Tiger) fcont. Die Pronomina werben zuweilen auf eine folche Art gebraucht, bag

Berworrenheit baraus entfieht; 3. B. S. 227. in ber britten Beile von unten fieht 'ce' feblerhaft fur 'ibn'. Gin offenbarer Sprachfehler ift 'ber fich zurecht gefundene Blid'; fo auch 'hingeruht' als Barticivium einer überhaupt unrichtigen Busammenfetung: 'hin' beutet eine Bewegung an, bie mit 'ruhen' im Wiberfpruche ift. 'Das Berg, bem gang allein (für: in völliger Ginfamteit) am moblften ift', G. 63., mochte auch wohl eine unerlaubte Ellipfe fein. Buweilen ift ein unebler Ausbrud burchgefchlupft: S. 209. 'bas Blut bes Bergens beigen'; 'Fegeln, bie ine Darf fagen', 'Gefchlangel' für 'Errgange' tommt mehrmale vor, und wird burch ichlevpenbe Busammenfegungen, 'Labyrinth: Gefchlangel, Sorgen-Brrgefcblangel', noch unangenehmer. 'Gluh' für 'glübenb' ift ein nieberfachfischer Provincialismus. Auch in ber Bilbung neuer Borter ift ber Berf. nicht immer gludlich: er fest g. B. 'ber Glauber', fur 'ber Glaubige', oder 'ber, welcher glaubt'; 'hulbig' fur 'holb' oder 'aunftig' ; 'Bobung' fur 'Erhobung'; 'Berechtfamt', fur 'burch einen falfchen Schein gerechtfertigt', mochte eber gelten; aber 'eigenmundig' fann fcwerlich bebeuten 'mit eignem Munbe', ba bas einfache 'mun-Dig' nicht mit 'munblich' übereinstimmt, sonbern 'majorenn' beifit. Dergleichen Irrthumer, worein ein geubter und forgfaltiger Schriftfteller bei neologischen Bersuchen boch zuweilen verfallt, tonnen vie-Ien unfrer jungen Dichterlinge, bie fich gang über bas Stubium ber Sprache megfeten . jur Lebre bienen.

Scenen aus Roms goldnem Zeitalter, vom Berfager bes Otto von Schwarzenburg. Köthen 1796.

Diese Sammlung enthält Birginia ober ber Sturz ber Tyrannen; Paetus und Arria; Massinissa und Sophonisba; eine Auswahl,
bie dem Titel wenigstens nicht entspricht. Kann man irgend ein
Zeitalter Roms schicklicher Weise das goldne nennen, so hatte es
entweder vor den Decemvirn noch nicht angefangen, oder war durch
ihre Usurpation sehr unterbrochen worden, und erstreckte sich gewiß
nicht dis zum Kaiser Claudius. Die dritte Scene gehört den Romern nur in so fern an, als sie die Beranlaßung dazu gaben. Gegen eine dialogisierte Einkleidung einzelner Züge der römischen Größe,

wie bie vorliegende, mochten fich inbeffen wichtigere Ginwenbungen machen lagen, wonach aber freilich berjenige wenig fragt, ber einmal jum Schreiben geruftet ift. Die That wird nicht felten burch bie Borbereitung erflicht, wie es hier bei Birginiene Gefchichte geichehen ift; ein einfaches, großes Bort in einer Alut' von Borten verschwemmt, wie in Baetus und Arria. Die ungeschmudtefte Ergablung rudt uns That und Bort weit naber, als eine bramatifche Darftellung, Die ihre Belben burch heutige Empfinbfamkeit und Bernunftelei verfalfcht. Bas ift hier aus bem Baetus geworben! Er frummt und wendet fich fo lange vor bem Tobe, bag Arria allein aus Ungebuld ben Dolch hatte ergreifen konnen. Und boch wird er geschildert Undufbend alles Zwanges, ein Sohn ebler Freis beit, ein geborner Feind aller Ehrannen'. 3war ift er gugleich ber Sefte und bem Charafter nach ju einem Epifurger gemacht worben, allein ber Berf. vergaß hiebei vermuthlich, wie rubig ber Stifter jener Gette felbft bem Tobe entgegen fab, und bag Caffine gu berfelben gehörte. Diefe Wendung reicht alfo feineswege bin. um uns die Reigheit bes Boetus erträglicher erscheinen gu laffen. Er fpricht und handelt wie ein Efender, welcher bie prachtige Schilderung nicht verbient, bie ihm vorangeschicht wirb. Die Schreibart verfällt überhaupt oft in bas Befuchte. Die Auseinanberfetung von Birginiens Betragen ift viel zu funftlich gerathen. Diefes in ber Geschichte bloß leibenbe Opfer hatte ber Berf. ju einer gewiffen Thatigfeit erheben tonnen, ohne fo fpipfindig babei ju Berfe gu gebn, wie S. 96 .: 'Statt über bem ernften Gebanten: frei und ehrenvoll zu leben! zu verweilen, und auf die Mittel ber fühnften Selbstvertheidigung im Jorn gegen bie Thrannen zu finnen - lebnte fich bie fcmachere Weiblichfeit an bie fichre und ruhigere Ausfunft. und wollte lieber gewiß und ebel fallen, ale einem Baaftud . beffen Ausgang ungewiß mar, und welches taum fo rühmlich ichien. Tugend und Ehre anzuvertraun'. 3m Bangen genommen ift ber Berf. in einer durchaus verwerflichen Battung immer noch ichatbarer geblieben, ale eine Menge feiner Rebenbuhler.

Der Melancholische, eine Geschichte in 3 Banben. Frei nach bem Engl. von J. F. Junger. Berl. u. 2pz. 1795 u. 96.

Es giebt gewiffe charafteriftifch englische Brobufte, welche auch ber fonft gludlichen Sand eines Bervffangere wiberfteben, und bas bin icheint uns ber Delandvolifche fowohl bem Bergen ale bem Ropfe nach zu gehoren. Go wie bem Frangofen bie naive und romanti= fche Einfalt ber Ibyllenwelt, fo fchmeichelt bem Englander oft jene übertriebene Bartheit bes Gefühls, welche ihren Beffer nach und nach aufreibt, und ihn endlich wie unfern Belben reif macht, bet irgend einer unerwarteten Berührung wie Die Frucht vom Baume nieberzufallen. In unfrer empfinbfamen Beriode hatten beutiche Lefer eber Berührungspunfte mit ihm gefunden, ob er gleich badurch auch wefentlich von bem Charafter berfelben abweicht, bag bei feiner Empfinblamfeit wirflich feine Affeftation flattfindet, und bag fie fich nicht an tacherlichen Gegenftanben ubt. Allein in einem vollia natürlichen Buftanbe fonnen wir une fcwerlich andere in bie Stimmung biefes Melancholischen verfeten, ale bag wir fte wie eine pfpchologische Ausstellung betrachten. Immer ift fie fein erfreuliches Gemalbe. Die Grundlage eines fo reigbaren Gemuthe fann feine anbre ale enticbiebne Schwäche fein. Die Theilnahme wird baber burch eine Difbilligung geschwacht, bie obenbrein ben Lefer mit bem Berfafter, ber fie bei weitem nicht in bem Grabe ju erfennen giebt, in Biberfpruch bringt. Bas uns an Sympathie abgeht, bafür finben wir fcmerlich in ben feichten und weitschweifigen Betrach= tungen Grfat, bie einen großen Theil ber brei Banbe fullen. In fo fern fie fich aus ber Denfart bes Melancholifden, aus feiner Dagigung, feinem Bunfch Alles auszugleichen, ergeben, ftunben fie freilich an ihrer Stelle, wenn fie nicht burch ihre Lange ju viel Anspruche auf eine von feinem Charafter unabhangige Bultigfeit machten. Durch bas gange Buch geht eine Abhandlung über bie Berfagung ber mahrifchen Bruberfchaft, beren Bortheile und Dangel giemlich unparteiisch bargeftellt werben. Rur wird bei biefer Belegenheit religiofe Schwarmerei fur unfcablich erflart, und bie Anficht erhebt fich nie über ben etwas truben Gefichtefreiß ber gang gewöhnlichen gebantenleeren Frommigfeit. In einer fanften Seele, wie bie unfere Belben, fann biefe mit Tolerang und gefunder Ber-

nunft allenfalls bestehn: allein er hat Unrecht, ihren Ginfluß im Allgemeinen, ba auch bie unebelften Gemuther für benfelben empfänglich find, nach fich zu beurtheilen. Richt, wie ber Berf. fagt, gu tief, fonbern gu oberflächlich bachte er, um richtig gu benfen : ber Berftand ift bei ihm bloß bas untraftige Bertzeug eines Befühle, bas zu ergrunden ftrebt, und wir hatten ihm alfo gern feine philosophischen Selbftgesprache geschenft. Bas bann übrig geblieben mare, hatte für fich angiehender werben fonnen, ale in jener Berbindung. Es fehlt nicht an lebenbigen Scenen, und an folchen Situationen, welche bie Seelenstimmung ber Saupiperfon von allen Stiten zeigen. Fruh entgeht ihm ein Bermogen, worauf er fich Rechnung gemacht hatte; und biefer Berluft bringt ihn fo fehr um alles Selbftvertrauen, bag er es nicht mehr magt, bie Augen gu feiner Beliebten aufzuschlagen. Er vermag fich felbft nicht von ber äußern Schale zu unterscheiben, noch entschloßen burch bie falfche Schambaftigfeit feiner Natur ju greifen. Raum bat er fich jum Glude zwingen lagen, fo fommt feine Beliebte in ben Bellen um. Der Einbruck biefer Begebenheit bleibt viele Jahre hindurch ungefchmacht, bis ihn eine Freundin, von bem gang weiblichen Berlangen, einen Kranken zu pflegen und zu beilen, hingerigen, nach manden Begebenheiten, wobei feine muthlofe Unthatigfeit fichtbar wird, wieder in wohlthatige Regeln lodt. Doch folche Rrante find unbeilbar und bringen ihren Argt burch trugliche Genefungezeichen gur Bergweiffung. Auch ohne bie lette Rataftrophe murbe ber eigne Ausspruch bes Melancholischen: 'ich bleibe ein Binfel', mahricheinlich in Erfüllung gegangen fein. Bas fonnte er andere thun, ba feine erfte, für tobt gehaltne, Geliebte ploglich wieder erfchien, als beiben bie Sand reichen, und zwischen ihnen feine Seele mit einem Seufzer gen himmel fenben?

Chlorinde von Groffe. Aus den Papieren Don Juans von B. Berlin 1796.

Das Motto auf bem Titelblatte:

With every pleasing, every prudent part, Say, what can Cloë want? — She wants a heart.

ift fonberbar ungludlich gewählt. Richt ber Dangel eines Bergens entstellt Donna Chlorinde (Clorinda, wenn es ein fvanischer Rame fein foll), fondern bas in Ronbulfionen ausbrechende Uebermaß einer lange und beimlich genahrten Empfindung. Bollte ber Berf. aber auch biefen Beilen einen gang anbern Sinn unterlegen, ale fie beim Bope (Moral Essays Ep. II. B. 159.) haben, und want fur 'bebur: , fen' nehmen, fo wurden fie felbft nach biefer gewaltsamen Umdeutung noch nicht auf bie Belbin paffen. Ihre Leibenschaft murbe nicht weniger verberblich fur fie fein, auch wenn fie eine unnaturliche Gegenliebe fanbe. Der Gegenftand berfelben läßt fich aus ben erften Bogen errathen , mare es auch nur aus bem Umftanbe , bag Don Joachim im breigehnten Jahre verheiratet wirb, welches felbft für ben füdlichen Schauplat (benn auch hier befinden wir uns in Spanien, wo ber Berf. nachft Italien und Bortugal immer am liebsten fein Wefen treibt), ju fruh icheint. Die völlige Entwicklung bes Beheimniffes wird aber mit vieler Runft bis zu ber letten Seite bes Buche und bem letten Lebenshauche ber Belbin aufgefpart. bie bas entscheibenbe Wort, nicht ohne ber Sprache einige Bewalt anguthun, mit jenem gugleich von fich ftogt. Daburch gewinnt Diefer Roman vor ben übrigen bes Berf. allerbinge ben Borgug ber Einheit bes Gangen. Die Bogengahl wird mehr burch ausgefponnene Gefühle und tetaillierte Schilberungen, als burch Abenteuer angefüllt. Beibe tragen bei unferm Berf. einerlei Charafter an fich, ber aus einem ziemlich glangenben und lofen Gemifch von gemeiner und überspannter Phantafie und ber Gabe besteht, uners mudet bas Gemeine ju benugen, um bem Ueberspannten einen Ans ftrich von Bahricheinlichkeit zu geben. Go verworren feine Dar: ftellungen find, und fo unfinnig une oft feine Begebenheiten bunfen , fo bleiben fie boch felten gang ohne Wirfung. Wir entbeden einen Bug, ber wirklich einem Menschen angehoren fann, ja viels leicht mehrere neben einander gestellt, die burch eine gewiffe feltsame und fuhne Manier Die Aehnlichkeit eines Bortrates ju gewinnen fcheinen; von ber anbern Seite wird bie Reugier unterhalten und Die Tragheit erschüttert. Der Berf. fennt fein Bublifum, bas burch bas Bunte ergött, und burch bas Tolle jum Glauben gebracht wirb. Um fich aber ferner gut mit ihm ju ftehn, moge er fich nur vor ber Ginen Gattung, Die es boch auch unter bem Bortichwall

leicht zu erkennen pflegt, vor bem Langweiligen, huten. Er ift bier icon febr weitlauftig geworben, zuweilen auf eine ziemlich guglenbe Beife. Chlorinbene innre und augre Bergudungen nehmen bei ber Belegenheit, wo ihr Bater, burch eine Bosheit, beren Blan man nicht recht einfieht, verwundet wird, einen gangen Bogen ein. Die Triebfebern ber Rebenpersonen, Die faft feinen Ginfluß auf ben Sauptgang ber Beschichte haben , wie es g. B. mit Donna Clara ber Kall ift, werben mit unaufhorlichen Bieberholungen aus einanber gefett. Dagegen werben anbre Dinge, ale ber Rusammenhang von Claras Erscheinung im Bartenhaufe, ihre unerwartete Reife, und bas lette Einverftandnig Chlorindens mit bem Bagen. gar nicht erflart. Auch in ben Situationen fallen Wieberholungen por. Don Juan rettet einmal Chlorinden, ein andermal ihrem Bater bas Leben; und brei ober viermal fpielen ihre Lieblingethiere bebeutenbe Rollen. Befchreibungen , wie folgenbe : 'Die Baume beugten fich mit einer Art von Bolluft und Gitelfeit über bie bimmelflaren Fluten'; 'Er gog mit aller erbenklichen Grazie ben De 'Alles bebte an ihr, und felbit bie ichonen Loden ftraubten und verwirrten fich entfeslich'; 'Die garten Glieber fcblugen in nie gefebenen Rrampfen gufammen', find ein Beweis, bag ber Berf. fich auch in feiner Schreibart getreu bleibt. Bang befonbere ift uns noch bas Unwahre ber erften Unterrebung zwifchen Don Juan und Chlorinden aufgefallen. Wie fann ein Schriftfteller, ber fo oft bes Welt- und hof-Tone ermahnt, ben Don Juan mit fo unbescheibnen Fragen auftreten, und ihn fich burch bie hoffnung entichuldigen lagen, etwas burch ihre Beantwortung ju erfahren? In einem andern Sinne find bie Ausrufungen 'Entfeslich! Unnaturlich!' auf ber letten Seite verfehlt. Wenn Chlorinde in biefem Augen= blide nicht Mitleid ftatt Abichen und Digbilligung einflößte. fo mußte bas von ihr gegebne Bild felbft völlig verfehlt fein, und bas ift es nicht. Es find Uebertreibungen genug barin: fo bricht 3. B. ihre unterbrudte Leidenschaft mehrmals in bie Bewegung aus. ein Thier zu ichlagen. Dennoch wird ber Sauptgebante, verzehrenbe Glut in einem unverdorbnen Gemuthe, mit einer Sanftmuth gepaart. woran Liebe und bittre Bergweiflung gleiche Theile haben, immer fichtbar feftgehalten. Daß Don Joachim nicht thatig eingemifct wird, ift für ben Ginbrud bes Gangen portheilhaft.

Arkabien, ober Gemalbe nach ber Natur, gesammelt auf einer Reise von Berlin nach Rom. Bapreuth 1796.

Die Abficht bes Berf. ift, feine Lefer auf einer arkabischen Brude burch bie Gefilbe von Dentschland, ber Schweiz und Italien au führen. Wir brauchen ihm bei biefer neuen Gattung einer empfinbfamen Reife nicht Schritt por Schritt zu folgen: er nimmt abgerißene Scenen aus ber Wirflichkeit, und fucht fie, bis jest, nur burch Gestalten aus einer erbichteten Schaferwelt zu beleben. Deutschland wird fich barüber ju beschweren haben, bag er es nur mit folden, ftatt mit 'mertwurbigen Menschengruppen', wie er fie verfpricht, ju bevolfern weiß; ja bag er fogar nur funftlich angelegte Blate berauszuheben ber Dube werth fand: benn er führt une immer nur in biefem ober jenem Bart herum. Fur biefes erfte Beft flagt er fich auch felbft ber Ginformigfeit an, welcher er jeboch in ber Folge eben fo wenig entgeben wirb, wenn er biefelbe Manier beibehalt. Seine Ibullen find mit ber fleifigften Bortmalerei überlaben; nie legt er ben Binfel aus ber Sand, ichattiert jebes Blattden, und farbt jeben Lichtstrahl. Die buntefte, ja bie gelungenfte Rachahmung bes Leblosen reicht fur fich nicht bin, mabre Dannichfaltigfeit hervorzubringen, und es bedarf einer weisen Sparfamteit in biefem Stude, um bie Befchranttheit bes Tons, worein ber Berf. verfallen ift, vor bem Ermubenben gu bewahren. Die Bahl bes Begenftanbes, icone lanbichaftliche Ratur', ift baber gegen feine Meinung weniger lobenswurdig, als bie Ausführung. Man fann ihm nicht absprechen, bas juweilen recht artig gethan ju baben, mas er weniger hatte thun follen, weil es hochstens auf ber erften Seite ergost, und bei ber zweiten und britten bie Aufmerts famfeit unausbleiblich einschläfert, wie ben blinden Seber S. 77. Er entidlummert amifchen feinen beiben Rinbern, bie ihm bie Begend por feinen, ichon feit Jahren verfchlogenen Augen fo anfchaulich machen wollen, wie man fie burch ein Difroftop fieht. Sie zeigen ihm fogar 'bie fleine Ameife, Die unter bem Gewebe breiter Blatterchen bermanbelt, und bie Spinne, bie in ber Luft flettert'. Die Raupe erscheint wie ein Ungeheuer, bas bie Gipfel eines Tannenwalbchens einbrudt. Sonft ift jene Dichtung gang zwedmäßig erfonnen, wie mehrere andre, worunter 'Die fleine Flurfonigin' am besten gelungen ift, ob sie gleich ein wenig ins Spielenbe fällt. Dagegen wurden die eigentlich thierische Geduld des stummen Weibes und ihr unmenschlicher Gatte in der prosaischen Romanze von der Felshütte im Walde einen widrigen Eindruck machen, auch wenn sie und nicht in Arkadien begegneten, und in einer angemeßneren Form behandelt wären. Da sich der Berf. eines leichten Silbenmaßes so gut zu bedienen weiß, wie in 'der Saugenden' und dem 'lehrenden Faun' geschehen ist, so hätte er so oft wie möglich damit adwechseln, und wenigstens alles, was Lied war, dadurch absondern und heben sollen. Sest ist der ganze Gedause zu diesen Darstellungen so schwansend ausgeführt, als er in seinem Ursprunge unreif gewesen zu sein scheint. Es ist zu wünschen, daß sich der Berf. für die Fortsehung seiner Reise einen sestenn Plan entwerfen möge, sonst wird es ziemlich gleichgültig sein, welches Land er durchwandert.

Honorine von Ueserche oder die Gefahr der Shsteme. Gine Movelle von dem Abbe de la Lour. Aus dem französischen Manuscript übersetzt von L. F. Huber. Lpz. 1796.

Rur bie Unterhaltung gehört biefer Roman in bie bedeutende Rlaffe. Aus bem philosophischen Befichtepuntte genommen, auf welchen ber Titel hinweift, ift bas Beispiel eben fo unvollftanbig gegeben, ale ber hauptgebante unreif behanbelt. Die Befahr ber Softeme bat gang und gar feinen Ginfluß auf bas Schicffal biefer Menichen. Der oberflächliche und eigenfinnige Dann, ber fich bier aus Eitelfeit ein Befchaft baraus macht, bas feinige zu verfundis gen, murbe mit jebem andern Spfteme auf eben bie Beife gebanbelt haben; und wo er jugenbliche Ueberzeugung anzufechten fich nicht fcheut, ba gelingt es ihm boch nicht, etwas zu verberben. Berf. fcheint indeffen bas Gegentheil barthun ju wollen. Rehmen wir fein Werf ale einzelne Charafterzeichnung, fo mare ihm bas. was er nicht geleiftet, eher als Berbienft anzurechnen. Die Freibenterei bes S. be la Touche ift gang in feinem Wefen, aber fie ift an fich zu unbedeutend, um von bestimmtem Ginfluge weder auf feine eigne Moralitat, noch auf die Moralitat Andrer zu fein, fo

baß bie gemeine Berwechselung religiöfer und fittlicher Befetlofig= feit, Die ber Ergabler fich überall ju Schulben fommen lagt, um fo mehr auffällt. Sonorine vermißt in einem Augenblide von Schwermuth und Berzweiflung ben Gott ihrer frühen Jahre: allein murbe ihr voriger Glaube fie getröftet und eine Leibenschaft, wie bie ihrige, befanftigt haben? In ber Balfte bes Titele lage alfo bas Berfehlte ber Darftellung, Die übrigens alle Leichtigfeit und Lebhaftigfeit ihrer Gattung hat und ben Lefer anhaltend beschäftigt. Bir feben bier Denichen mit Geift und Treue gezeichnet, wie fie aus ben Berhaltniffen und ber Lebensweise bes ehemaligen Baris hervorgiengen. Sie haben einen Anftrich von Unnatur, ber fie leiber nur um fo mabrer macht. Sonorine, in beren Charafter eine Starfe liegt, die ihn febr hervorhebt, ob fie gleich eben fo febr gurudftogt ale angiebt, icheint bem Rluche ihrer Beburt nicht entgangen zu fein, und von unwurdigen Aeltern allerlei geerbt zu ba-3hr Bilb ift gang aus Giner Farbe; aber frohlich fann uns Diefe Karbe nicht machen. Die Berichlagenheit bes Rindes ift fcmerge lich : es intereffiert uns als ein Beichopf, beffen Anlagen ichon im erften Reime verfälscht werben; benn bie reinfte Liebe fann einem fo gefährlichen, fo fühlen Scharffinne ichwerlich bie Bage halten, um ihre Unichulb zu retten. Die Art, wie fie bie Berberbtheit ber Rammerfrau zu ihren 3meden benutt; macht einen wibrigen Ginbrud, und ihre traurige Reife ift unftreitig um einige Jahre ju fruh, felbft für biefe Unlagen, angefest. Bir geben weiter feinen Auszug aus ber Gefchichte, um bem Lefer nichts von bem Bergnugen zu rauben, bas er hier finden fann. Die Revolution wird am Ende giemlich mit Gewalt herbeigerufen, um bem Knoten eine Art von Auflösung zu verschaffen. Sie wird wohl noch oft in Romanen ben Dienft eines Bliges leiften mugen, ber aus blauem Simmel niederfällt. An verschiednen Bugen ift ber Berf. als Emigrierter fenntlich, und ber Stil ift nicht frei bon Gallicismen, fo bag man bicg Berichen fur eine Ueberfetung halten muß, wenn gleich bas Driginal noch nicht erschienen ift.

Friedrich Ernst Albrecht(8) Triumph der reinen Philosophie oder die mahre Politik der Weiber. In Briefen zweier Freundin(nen) nach dem Französtschen. Lpz. 1796.

Diefer Triumph, ben Gr. A., bem erften Theile bes Titels nach fich zueignet, ift vermuthlich nicht sowohl eine freie Bearbeitung 'nach' bem Frangofischen, ale vielmehr gang 'aus' bem Frangofischen übertragen. Der Stil hat alle Ungelenfigfeit einer wortlichen Ue berfetung, und lagt felbft auf eine ungewöhnliche Steifheit im Dri= ginal fchließen. 'Die mahre Bolitit ber Beiber' follte bergleichen nun wohl nicht an fich haben. hier find zwei Freundinnen, wovon die eine einen angenehmen Leichtfinnigen, die andre einen gefühlvollen Mann beflegt, ben aber betrogne Liebe gegen ihr Befolecht eingenommen batte. Die Ghe ber letten ift fo gludlich. baß fie Beit behalt, bie Lehrerin ber erften zu machen, welcher bie Flatterhaftigfeit ihres Gatten einige Brufungen auferlegt. Doch ift er bei weitem fein eingewurzelter Bofewicht, und ber Triumph über ihn nicht ber ichwerfte. Die reine Philosophie hat übrigens mit bem Unterricht ber Deifterin, welcher nur barauf abzwectt, Die Gitelfeit bes Mannes für fich ju gewinnen, und aus ber Che ein funftliches Berhaltniß zu machen, wenig zu thun. Der Bortrag ift ein wenig pebantifc, und an einigen Stellen fpricht fie von ber Che, als wenn es eine rhetorische Runft mare. 'Auch gebe ich wohl zu bebenken, bag, wenn man feine Ausbrucke nett, leicht und beutlich vorträgt, bas naturlich Ginfache von der Runft nicht unterbrudt fein barf, und man nicht zu wortreich fein muß.' In ber ber gangen Form ber Briefe, fogar in ben Freundschafteverficherun: gen, herrscht eine gewiffe Leere und Trockenheit, fo bag bas Inbivibuelle nur eine Draperie einiger allgemeinen Betrachtungen abgiebt. Dicht felten überfest fr. A. mit Balliciomen, wie 3. B. 'fie ift mein Liebling bis gur Raferei.'

<sup>1)</sup> Homers Iliabe. Travestirt nach Blumauer. 1. Band. Weißenfels u. Lpz. 1796.

<sup>2)</sup> Fürstbürger Phosphorus, ober bie Allerweltpfaffenharle-

finade. Eine komische Geschichte aus ber Sphare bes Monds. Alethiopel.

Bur Bequemlichkeit bes Beurtheilers und Lefers hat ber Berf. ber faubern 'Traveftur' (fo nennt er felbft feine Dichtart) Dr. 1. eine Borerinnerung vorangeben lagen, woaus man ihn gur Genuge fennen lernt. Der Beurtheiler erfahrt fogleich, baf ihm bier nur bas leichte, aber widrige Befchaft bevorfteht, ju verwerfen und etwanige Raufer zu warnen; und an ben Lefer, ber fich nach biefen wenigen Blattern versucht fanbe, noch weiter ju lefen, mochte leicht jebe Barnung verschwendet sein. Durch die Wotte auf bem Titel 'nach Blumauer', widerfahrt dem Berf. ber traveftierten Aeneide in ber That eine mahre Beleidigung : fo menig ein gelauterter Gefchmack Die Ausschweifungen feines Biges und feiner Laune anerfennen wird, fo bleibt ihm boch bas Berbienft bes freimuthigen Gifere fur Bahrheiten, Die in bem Rreiße, wo er fchrieb, noch heftigen Biberfpruch fanben, ber feden treffenben Satire, und eines geschickten Gebrauchs ber Parobie, um auf Beitumftanbe anguspielen. Bier ftellt fich nun ber geiftlofefte und aberwitigfte Nachahmer in Gine Linie mit feinem Borbilbe, bas er nur burch Grobbeit und Schmut gu übertreffen fucht. Es ift fcwer, Ausbrude fur ben Efel gu finben, womit ein unfreiwilliger Lefer biefes Brobutt burchläuft, in welchem Alles ohne Ausnahme platt und niedrig, Manches obendrein finnlos und unanftandig ift. Es besteht gang aus Berfen wie folgenbe :

Und überbies, wo sollte ich Jum horen Zeit hernehmen, D! Klio bent', ich mußte mich Jum Bersifer bequemen.
Und das bringt wenig, weißt du wohl, Dabei bin ich von Schulben voll, Als wie ber hund voll Ribbe.

Gleich in ber nachsten Strophe nennt fich ber Berf. einen 'armen Schluder', und leider hat man Ursache, diese Rachrichten von seiner Berson nicht für Ironie zu halten. Seine Gelehrsamkeit ift ungefähr von bemfelben Schlage, wie seine Poefie. Denn weil er glaubt, man könne 'burch die Lekture einer guten und fließenden Traveflur

einen reichbaltigen Schat von alten griechischen und romischen Sitten erhalten', fo hat er biefe mit Roten ausgeftattet, bie juweilen fo anschwellen, bag oben auf ber Seite nur fur zwei Beilen Raum Dan erfahrt barin nicht nur, wer Jupiter, Juno u. f. w. find, fondern auch, daß Amerika burch ben Rolumbus entbedt morben , und 'warum die beutschen Dufenfohne alle Sandwerksgefellen Onoten nennen'. Er bittet nicht 'ju vergegen, bag feine Reber nur für Manner von rubiger Gemuthebestimmung und magerer Bele fenheit geschnitten mar'. Merkwürdig ift bie bei fcblechten Bucherfcreibern fo charafteriftische, balb bemuthige, balb tropige Berbeugung gegen ihre Reinbe, Die Recenfenten : 'Daraus will ich meinen Recenfenten erfennen : - Lobt er mich zu febr, (wie ich jeboch nicht hoffe) fo werf' ich ihn gur gellertischen Fabel vom Rriegsgott. belt er mich über Gebühr, fo ift er fein ehrlicher Mann. ce aber mit bem Spruche beati tenuerunt medium! gut - ich lege mich ruhig fchlafen'. Acht Bucher ber Ilias find erft in biefem Bande burch bas Regefeuer ber Barobie gegangen : es mare alio noch Stoff zu zwei Banben ba. Dochten fie ungefchrieben, ungebruckt, ober' menigstens ungelesen bleiben!

Dr. 2. gebort ebenfalls in die burlefte Gattung, ift aber in einem gang anbern Ton und Beift geschrieben. Der Berf, bat boch eine Abficht babei gehabt, und zwar feine geringere als die, alle positiven Religionen ohne Ausnahme lacherlich ju machen. von biefer Abficht nach moralischen und politischen Berhaltniffen au halten fei, ift nicht bie Sache bes Gefchmade zu entscheiben; aus bem Ernft, womit ber Berf. am Ende feinen Deismus predigt, muß man ichließen, bag er felbst geglaubt hat, burch jene megwerfenbe Rühnheit etwas Gutes ju leiften. Die Ginkleidung ift folgende. Ein volltommen weifer und tugendhafter Fürft im Monde, Namens Phosphorus, befommt burch allgu angestrengtes Arbeiten Anfalle von Sprochondrie. Man rath ihm, Narren zu feiner Gefellichaft fommen zu lagen, um fich burch Lachen zu beilen. Da es aber im Monde feine Narren giebt, fo beschließt man Briefter aller Religionen, ale bie ärgften, von ber Erbe herauf fommen ju lagen. leibt ihnen bagu theils allerlei merkmurbige Thiere: ben Begafus ben Bibber bes Bhrnrus, ben Gfel Bileams u. f. w., theils bie Leiter, welche Jacob im Traume gefehen. Sie fommen an, Bhos-

phorus bewirthet fie, legt ihnen Fragen über bie Schopfung, über Die Mittel, fich ber Gottheit gefällig ju machen, über ben Buftanb nach bem Tobe vor., ergobt fich an ihren widerfinnigen und ftreitenden Antworten, und fühlt fich geheilt. hierauf versammelt er fie noch einmal, trägt ihnen feine Beisheit vor, und rath jedem, unter ben Rlafchen, worin (nach ber arioftifchen Dichtung) ber Berftanb thorichter Erbbewohner im Monde vermahrt wird, die ihm quaehorige zu leeren. Daburch werben fie bann von ihrem Wahne befreit, und weil fie nicht ohne Gefahr gur Erbe murben gurudfehren konnen, lagen fie fich im Monde nieber. Rec. will nicht entscheiben, ob es bie Schuld bes Inhalts ober ber Ausführung ift, baß man ungeachtet aller vergerrten Rarifaturen, Die vorfommen, fich faum ein ober bas antre Dal jum Lachen, ja nur jum Lächeln gereizt fühlt. Die Berirrungen bes Aberglaubens find vielleicht qu beflagenswurdig, ber Betrug und bie Lafter, welche ihn erzeugen. ju gehäßig, um jur tomifchen Unterhaltung bienen ju fonnen. Bas Diefe noch mehr verminbert, ift, bag bas Bebicht fur jeben, ber nicht in ten Religionsgebrauchen und Lehren ber verschiedenften Bolfer fehr bewandert ift, eines Rommentare bebarf, welcher bann auch auf mehr ale hundert Seiten geliefert wird, und vom Runftrichter ber Beurtheilung bes Theologen und Geschichtforschere überlagen werben muß. Go viel fann auch jener wohl fagen, bag bie beiligen Bucher ber Chriften barin auf eine uneble und gemeine Art angefeindet werben. Folgende Broben bes Stils werben eben nicht fehr gur Lefung bes Gebichtes einlaben. Bon ber oben ermabnten Mondfahrt beißt es:

> Die Thiere fliegen raich empor Auf nie versuchten Bahnen; Das Efelein erhob fein Ohr Und fieng an zu hanen. Des freuten fich die Reiter fehr Und bachten, biefes Ungefahr Sei ein — gludahnend Omen,

An ben ernsthaften Stellen finkt ber Ausbruck nicht felten zur matteften Brofa hinab, 3. B.

Gefete, bie ber Nation Ermahlte Beife fdrieben,

Wird es als ein folgsamer Sohn Mit wahrer Achtung üben. Die Strafe scheut ein Bosewicht — Allein ber Weise hält sie, nicht Aus Furcht — aus Ueberzeugung.

An bergleichen Berfen ift außer bem letten Kapitel vorzüglich bas erfte reich , wo eine Menge politische Gemeinplage ausgeframt werben.

- 1) Deutsche Schaubühne. 1794. Der Unabhängige, ein Lustspiel in 5 Aufz. Die glückliche Täuschung, ein Lustspiel in 1 Aufz. Mannheim.
- 2) Unglud prüft Tugend, ein Schauspiel in 3 Aufz. von F. L. Schmidt. Leipz. u. Frankf. a. d. D. 1796.
- 3) Vergehen und Größe, ein Schauspiel in 5 Aften von Burchardi, Stuttg. 1796.
- 4) Alexina, ober ein Tag in der Türkei. (Ein) Schaufpiel in fünf Aufzügen. Aus dem Englischen. Frei
  bearbeitet vom Hrn. Prof. Cowmeadow. 2. Auflage.
  Berlin 1796.
- 5) Saffar, König in Kambaja. Ein Trauerspiel in 5 Aufz. Lpz. 1795.

Das artige Titelblatt von Nr. 1. mit ber Aufschrift 'Deutsche Schaubuhne' nnd ber Bignette, worunter bas Notto naturae aemulis steht, scheint einen ironischen Sinn zu haben, ba man hier keine Originale findet, sondern die Bearbeitung einer englischen Novelle und eine Uebersetzung aus dem Französischen, als vermöchte ber Deutsche der Natur nur durch die dritte hand nachzueifern. Die übrige Unbedeutendheit beider Stücke läßt uns indessen schließen, daß auch der Titel keinen weitern Sinn gehabt habe. Man wird sie lesen und sehen, oder nicht, und beides wird auf Eins hinaustommen. Die Uebersetzung ist ohne den mindesten Fleiß gearbeitet; allein-ware sie auch beser, so wurde sie die abgenuste Intrigue bes

Driginale um nichte unterhaltenber, und bie plogliche Befehrung bes Chemanne um nichte mahricheinlicher machen.

Rr. 2. wird bei einer guten Borftellung gewiß die Aufmertsfamfeit beschäftigen. Es ift in einer ganz natürlichen Sprache geschrieben, die Berzerrung in Blunts Reben abgerechnet, und ents balt, obgleich hier wiederum ein blinder Bater die hauptrolle spielt, nichts was das Gesuhl beleidigt, sondern im Gegentheil Manches, wodurch es angezogen werden kann.

Wenige Lefer des Schauspiels Rr. 3. werden eines Winkes der Kritik bedurfen, um es unter den völlig ungenießbaren haufen zu verweisen. Bergehn und Berbrechen ist genug darin; aber vergebens haben wir einen Funken von Größe gesucht.

Nr. 4. ist ein buntes Schauspiel, bas sich als Operette beger ausnehmen murbe. Die Tugend, an welche ber turfische Bassa unsaushörlich gemahnt wird, mußte bann freilich vollends wegbleiben. Die zweite Auflage scheint auf eine wohlfeile Art, bloß burch ein neues Titelblatt, bewerkstelligt worben zu fein.

Die Bratenfionen, welche ber Berf. von Nr. 5. in ber Borrebe, und bie, welche er im Stude felbft macht, bilben einen felt: famen Kontraft. 'Diefes Trauerfpiel', fagt er, 'foll ein Spiegel fein , in welchem man bie Sitten jener Beiten erblickt, und fonnte eben beswegen nicht fo behandelt werben, wie ein Trauerfpiel behandelt werben muß, in welchem Berfonen aus bem achtzehnten Sahrhundert auftreten'. Dem ju Folge hatte man eber eine gu fnechtische Beobachtung bes Roftume erwartet; aber es wird burchgehende in Empfindung und Ausbruck bagegen gefündigt. Diefe Berfonen find mit allen Sophistereien und Spitfindigfeiten bes Befühls vertraut, und um dieß noch auffallender zu machen, bat ber Berf. fleißig bie Gegenfage und Unterscheidungen unterftrichen. Der Dialog ift ein beftanbiges Rafonnement. Die Spanierin und bie indianische Bringeffin reden, ebenfalls gang gegen bie Abficht bes Berfe., wie aus ber Borrebe ju erfehn, Gine Sprache. Der erfte Rath bes indianischen Konige halt ihm ein Abstractum ber Tugend por, bas biefer zu erreichen fich frummt und windet. 'Saffar. -D hat wohl ein Erbenfohn biefen gefahrvollen Rampf mit Ruhm bestanden? nie! - nie! - Liebe ift Chrgefühl, Empfindung ift Tugent! - Aichraf! bu lagt mich geben? fiehft rubig bem ehrs

losen Gaukelspiele zu, das ich beginnen werde? Ik die Freundschaft keine Stuche der Tugend mehr, so wirf die morschen Krücken weg, und laß dem empfänglichen Herzen seinen unbedachtsamen Lauf! Aschraf (fällt nieder). Willst du die Stimme der Freundschaft hörren? Sassar. Sie krieche nie um mein Ohr (hebt ihn auf). Aschraf. So krieche du nicht selbst um den Thron deiner Leidenschaften' u. s. w. Die indianische Prinzessin scheint in der römischen Geschichte sehr unterrichtet. Sie räsonniert über die Trockenheit der allzu erhabnen Tugend; daher trägt auch die Spanierin die Ehre sich auszuopfern davon. Sie allein räumt die Bühne wirklich: vier Andre haben bloß den guten Willen sich zu ermorden. Einer dersselben fühlt sein Gerz etwas ängstlich schlagen, indem er zum Werke schreiten will, und ruft mit rollenden Augen: 'Ha Cato's Weihsgesang!'

- 1) Wilhelm Wallace, ober ber Gelb aus dem Hochlande. Ein histor. Roman, aus dem Engl. des hrn. Siddons, übersetzt von M. Friedrich Böschmann. 2 Theile. Leip= zig 1796.
- 2) Trümmer ber Bergangenheit, aus ihren Ruinen ans Licht gebracht von Albrecht. Samb. 1796.
- 3) Scenen aus bem Ritterthume. Berlin 1796.

Die Novelle Nr. 1., die sich etwas zu anspruchsvoll einen Roman nennt, fügt nur eine Bahl zu der großen Menge hinzu, ohne sich dem Gedächtnisse befonders merkwürdig zu machen. Der Stil ist derzenige, den die Englander meistens für dergleichen Erzählungen aus entfernten Beiten gebrauchen, der geschmuckte: doch sind sie zum Trost der Ueberseher noch nicht auf den antiquarischen Einfall gekommen, die Sprache des Jahrhunderts nachzuahmen, in welches sie die handlung verlegen. Die ganze Aussührung verrath ihre Armuth durch die Menge der Episoden, die in einem so geringen Umsfange zusammengedrängt sind, und das Interesse vom helben abziehen, ohne etwas Interessantes an die Stelle zu setzen.

Rr. 2. entspricht seinem Titel: Erummer aus Trummern ans

Licht gebracht! Dan barf fich baber über bie Brocken nicht wunbern, bie jum Borichein tommen, jumal ba ber Berf. bergleichen überhaupt in fo vielfachen Gestalten zu Tage zu forbern beschäftigt ift. Buerft giebt er uns bier ein Ding, beffen mabre Meinung fich nicht wohl errathen läßt. Am Stranbe ber Oftige liegt ein Dadden und jammert, weil fie mabrent eines Sturms ihren Geliebten in ben Bellen untergegangen glaubt. Aus ihrer Beschreibung bes: felben fieht man , bag fie ein Recht zu jammern hat, benn 'wenn er fie finten lagt, giebt er Entzuden'. Der Schutgeift Teutoniens (ber fich anfange anmagt, bie Beschichte zu erzählen, worauf ihm aber ber Berf. balb, ohne weiter bavon Erwähnung zu thun, bas Bort vor bem Munde wegnimmt) geht in ber Begend fpagieren, und fommt ihr in fo weit ju bulfe, daß er ben Berlornen angufpaben fucht. Er entbedt ibn auch auf einer benachbarten Rufte; aber leiber neben einem anbern Dabden, bas ihn gerettet hat. fann nicht verhindern, daß fich biefe nicht in einen folden Jungling fogleich verlieben follte. . Sie erfahrt zwar, bag es umfonft ift, und brudt ihren Schmerz folgenbermagen aus: '3ch mage es nicht au fagen : warum habe ich ihn nicht fterben lagen? aber ich wage es zu fagen: warum bin ich geboren!' Doch ba bie erfte Geliebte berbeieilt, hat ber Belb icon ben Schwur gethan, beiben aus Ditleid gegen bie zweite auf ewig zu entfagen. Rach einigem Rampf, wobei eins ber beiben Madden 'ihre fchmache Seele gegen feiner ftarken mit einer Art von Berachtung betrachtet', finben fich auch alle brei aufe Befte in biefe gludliche Austunft. Der Schutgeift fagt ihnen Bunberbinge von ber beutschen Rufte vor, wohin er fie gurudführen will. Sie fchiffen fich ein, und bamit ift Alles au Enbe, ale batte er fie ine himmelreich entführt; wo man benn fehr aufrieben ift, fie verlagen zu burfen. Wer an befanntern Begenftanben Geschmad finbet, fann im folgenden Stud bie Schlacht bei Gempach lefen, die nun eben nicht aus Ruinen hervorgezogen gu merben brauchte. Die britte Novelle ift wieber aus bem Beifterreiche ober ber naturlichen Magie, und bie vierte aus ber mabrifchen Geschichte genommen. Die fünfte Trummer (es follte billig bas fünfte Trumm beigen, benn Trummer ift ein Pluralis), ein Drama in Jamben, ift ein Beweis mehr, bag biefem Schriftsteller Richts au fcwer bunft, und bag ihm Alles in gleichem Dage gelingt.

Der Borrebe nach tritt in Rr. 3. ein neuer Berfertiger folder Scenen auf, die von helm und Schild wiberklingen, und fieht fich nach Lob und Tabel um. Sier mare alfo vielleicht ein Bort ber Warnung nicht gang verloren. Doch auch ohne eine folche Soffnung barf Rec. nicht verhehlen, bag es mit ber 'fanften Theilnahme', welde ber 'junge Anfanger ju entlocken' municht, wenig ju fagen bat; 'eine jurudichredenbe Empfindung' ju erregen, mochte ihm fcon eber gelingen. Auch ift es fein 'thunlicher Fall, burch geringfügige', und wir burfen bingufeten 'gang und gar ungetreue' 'Schattenriße ber Borgeit ritterliche Dents und Sanbelsweise ju entwerfen'. milberen Befühle fur ben Berth bes ebleren reineren Sinns' werben nicht burch gebehnte, und im Munbe ber Sprechenden ge gen alle sowohl allgemeine als lokale Natur und Wahrheit ver ftogenbe Bernunfteleien 'fenntlich gemacht'; und 'bie nachtliche Schwarze bes Lafters' fleht in Mord und Graus nur in fehr roben Umrigen ba. Die eingestreuten Liebden teiden bei weitem nicht bin, biefe Erzählungen vor andern abnlichen auszuzeichnen : fie verrathen nur badurch, daß fie fo häufig aus bem rechten Tone fallen, von einer Seite mehr bas Unvermogen bes Berfagers.

Der Tempel ber Freiheit. Eine tragische Scene unsers Zeitalters, von E. W. H. 2 Theile. Basel 1796.

Bueignung und Borrebe thun es schon hinlanglich tund, bağ bie allerschülerhaftesten Sande diesen Tempel aufgeführt haben. Jene ist 'an das beste Madchen unter dem Monde, seine Charlotte', gerichtet. 'Ein Auß von ihren unentweihten rosigen Lippen ware eine zu kostdare Belohnung für seine geringe und unbedeutende Arbeit': bessen ungeachtet 'eilt er' vor den Augen des ganzen Publikums 'in ihre Arme, saugt Seligkeit von ihren Lippen, und versinst zum Schluße in nennlose Wonne, als ihr ewig Liebender.' In der Borrede äußert er die Hossinung, daß irgend ein harter Bater nach Lesung dieser wahrhaften Geschichte, worin er nur Stand und Namen verändert habe (wie denn seinem Könige auch wirklich manches Bürgerliche ankledt), 'verzeihender und nachstaftsvoller seine Kinder behandeln werde.' Er muß dann wenigstens kein so brutales Un-

gebeuer fein, bergleichen ber Schreiber eins aufftellt, wenn er fich burch Borte ruhren lagen fann. Denn 'fchredlicher und arger noch als Beelgebub feine Untergebnen' pflegt jener feine Tochter ju 'miß: hanbeln', und 'weniger und geringer find bie Schmerzen, Die ber verftodte Bofewicht auf ber Folterbant ausstehn muß, als bas erbarmenswurdige Dabden'. Es ift alfo nicht ju verwundern, wenn fie fo weit gebracht wird, bag fie julest gar Briefe an Gott fcreibt: Lotte bes Abends an Gott'. Bermuthlich hat ber Berf. auch von folden Briefen ein Mufter geben wollen, fo wie er Th. 1. 'gum Gebrauch manches Liebenben, ber nicht fo geubt in ber Reber ift', einen von Bilbelm an Lotten einruckt, durch ben er ihr feine Seele verschreibt, 'auf goldgeranbetem Bapier aufs gierlichfte geschrieben und fein Rame barunter mit Blut ichimmernb gezeichnet'. Dieg ift augleich ein Beweis, bag ber Berf, feine Arbeit noch lange nicht für fo 'gering' und fo jammerlich halt, ale fie ift. Der Borfit bes besten Mabchens unter bem Monbe hat nicht einmal auf bie Anftanbigfeit feines Zons Ginfluß gehabt, wenn er, um nur einen Musbrud unter ber Menge aufzugreifen, von 'gartlichen Damen' fpricht, bie in ben nervlofen Armen eines Bolluftlings unbefriedigt bie Rachte burchqualen.' Auch lagt er feine Gelegenheit vorbeigehn, bas Ansehn phyfifcher Rraft an Freund und Feind geltend gu machen. Dan tann fich leicht vorftellen, bag fich bie Bolitit in biefem Buche ebenfalls nur aberwitig geberbet. Der Belb fluchtet, und gerath burch eine Kallthur, nachbem er eben guvor ber gangen Belt Trop geboten, gitternd in ben unferirbifden 'Tempel ber Freibeit', unter eine Befellichaft, Die bem heimlichen Bericht ober auch einer Rauberbande gleicht, und urploplich alle Großen und Bornehmen morbet, wobei er benn mitergriffen und hingerichtet wirb. Doppelt Schabe um ihn, ba er auch ein Boet mar, und nur bie Feber zu ergreifen brauchte, 'fiche ba mar es ein Gebicht voll hoher Empfindungen, voll gartlicher Ausbrude', wie biefe:

> Und von Gottes unfichtbarer Sulle Raufchte Amen! Amen! brein; Rachjauche' ich es in ber Freuben Fulle: Amen! Lotte, bu bift mein!

Ocuvres de Chamfort, recueillies et publiées par un de ses amis. Paris. L'an 3 de la Rép. 4 Tomes.

In der Erwartung, die man häufig und mit Buverficht geaußert bat, ale mußten bie großen politischen Begebenbei= ten in Frankreich eine schnelle und burchgangige Umschaffung ber frangöfischen schönen Litteratur bervorbringen, liegt un= ftreitig viel Ueberspanntes. Zwar ift ber feit jenen verfloßene Zeitraum bis jest noch viel zu furz und zu unruhig ge= wesen, um fie burch bie Erfahrung zu wiberlegen: aber Die Frage ift nicht bon ber Art, bag nur die Erfahrung zu ih= rer Entscheidung berechtigen konnte. Go fehr auch ber Beschmad, als ein Theil bes Nationalcharafters ober aufs ge= nauefte bamit zusammenhangend, ben Ginflugen ber politischen Verfagung unterworfen fein muß, fo ift boch biese nicht bie einzige moralische Urfache, welche ben Charafter einer Nation bestimmt, und bie physischen Ursachen bestehen unmittelbar unter allen Verfagungen. Siezu fommt, daß jebe bis auf einen gewissen Grab gebilbete Sprache ihr Bolf mehr beberricht, als von ihm beherrscht wird, und dag vermittelft einer folden Sprache, Die fich in einer ichon feftgefesten Form forterbt, entfernte Menschengeschlechter ihren Rachfommon eine Erziehung geben, welche oft von diesen gar nicht wahrgenommen, oft geradezu geleugnet wird, und besto un= fehlbarer wirkt. Da die frangöstiche Sprache burch die bochtte Berfeinerung auf eine zierliche Ginformigfeit beschranft unt bis zur Schwächung abgeglättet und zugespitt ift, fo lagt fich bei ihr eben fo wenig, als bei einer ichon entwickelten Organisation, an eine wesentliche Umgestaltung benten, Die feine Ausartung mare. Go lange aber bie Sprache, von ber einen Seite bas Medium ber geiftigen Empfanglichfeit

von der andern das Werkzeug des Dichtergeistes und Wiges, feinere Ausbildungen abgerechnet, dieselbe bleibt: wie sollten im Reiche des Geschmacks höhere Forderungen als bisher gemacht, und wie befriedigt werden können? Wie Vieles wird noch geschehen müßen, wenn' die französische Nation den so tief eingewuzelten, und auf gewisse Art gegründeten Glauben aufgeben soll, daß sie in seder Gattung unüber-trefsliche Muster der Nachahmung bestige?

Es giebt inbeffen Arten ber Bilbung, bie aur in befonderen Verhaltniffen bes gefelligen Lebens gebeiben, und in Ansehung biefer fann man ohne Bebenfen fagen, bag in Frankreich eine neue Epoche ber Litteratur angefangen bat. Da bas nachfte Beitalter geneigter fein wird, die Gigenthumlichkeiten ber geendigten Epoche fremd und flein zu finden, als fie ausschweifend zu bewundern, so ift es verdienftlich, alle noch vorhandenen \*) Schriften, worin fie fich ausspricht, zu fammeln und auf die Rachwelt zu bringen. nicht nur wichtige Beitrage gur Sittengeschichte liefern, fon= bern auch burch \*\*) Vorzüge glangen, die aus jener erflart werben mugen, und bie man, wo fie fich finden, genießen, aber nicht zurud wünschen barf, wo fie ausgeftorben find. Dabin gehört eine gefällige, witige Frivolität, bie nur aus bem Mittelvuntte geschmachvoller Ueppigfeit hervorgeben fann. Sie war Chamforts Geifte nichts weniger als fremb; bod hatten wir aller Wahrscheinlichkeit nach in bem, was von ihm verloren gegangen ift, vorzüglich in feinen Erzählungen und in feinen Epiftelft ber Ninon, noch mehr Unlag gefunden, ihn mit Ropfen wie Samilton und Boufflers zu vergleichen,

<sup>\*)</sup> Benkmaler berfelben zu fammeln 1796. \*\*) afthetische Borzuge 1796.

als in bem Theile Dieser Sammlung, worin er feine Renntniß ber Welt und ber Menfchen niebergelegt hat, und zwar zuweilen als witiger und satirischer, aber meiftens als ernfter Beobachter ericheint. Seine bichterischen Erzeugniffe zeichnen ihn am wenigsten aus. Gie tragen bas allgemeine Nationalgepräge, und die Fegeln ber conventionellen frangofifchen \*) Runftregeln haben feinem originalen Beifte wenig freie Bewegung geftattet. Als Runftrichter ift Chamfort Afabemift und gläubiger Berehrer bes flaffifchen Zeitalters unter Ludwig bem vierzehnten.. In feiner Philosophie, Die er immer nur aphoristisch vorträgt, erkennt man ben Beitgenogen von Boltaire, Gelvetius und ben Enchklopabiften. Mber feine Unfichten ber Gefellschaft und bes Lebens überhaupt find bas reine Refultat feiner \*\*) Perfonlichkeit und feiner \*\*\*) Sie wurden erft nach feinem Tobe in ber Erfabrung. Sammlung feiner Werfe ber Welt mitgetheilt, und möchten leicht ben anziehenbften Theil feines gangen +) schriftlichen Nachlafies ausmachen.

Ein Zug, ber Chamfort von vielen witzigen Köpfen seiner Zeit unterscheibet, und ben ber Herausgeber in das volleste Licht zu stellen bemüht ist, um ihn dem jetzigen französischen Bublitum zu empfehlen, ist die uneigennützige Barme, womit seine Denkart der neuen Ordnung der Dinge entgegen kam. Der ganze Ton seiner Bildung hatte ihn eher davon entsernen müßen, wenn diese Bildung nicht von einem sehr entschiedenen Charakter begleitet gewesen ware, in welchem jede Ueberzeugung sich zur Triebseder des Betragens

<sup>\*)</sup> Technif 1796. \*\*) Individualität 1796. \*\*\*) Sie werben hier ber Belt zum erften Male mitgetheilt 1796. †) ichriftsftellerischen 1796.

und zur Neigung erhob. Er lebte in ber großen Welt; bie Art von Glud, welche er gemacht hatte, verdanfte er gang einem litterarischen Luxus, ber nur in einer Berfagung ber Gesellschaft stattfinden fann, wo die angesehenfte Rlaffe bas Borrecht hat, fich nicht um bas Nüsliche befümmern zu burfen, und baber einen hohen und ausschließenden Werth auf bloß glänzende Vorzüge legt. Es war in einem Alter, wo man feine neuen Gewohnheiten mehr annimmt, wo die Buniche und Beftrebungen ber meiften Menichen fich auf ruhigen Besit bes Erworbenen beschränken, und mo ihnen alles unwillkommen ift, mas biefen Befit auch nur entfernter Beise zu ftoren brobt. Dennoch bielt ibn weber Ginfeitigkeit, noch Eigennut, noch Gitelkeit ab, feinen Ueberzeugungen eifrig und öffentlich zu hulbigen. Mehrere vorher berühmte Schriftsteller haben fich blog aus Ehrgeig auf bie. Seite ber Revolution geworfen, um fich eine noch glanzenbere Erifteng zu verschaffen, ba fie einfaben, bag ihre bisherige ein Ende nehmen muße; Chamfort hingegen icheint babei gar nichts für fich gesucht zu haben. Er fühlte bei feiner schwachen Gefundheit feinen Beruf, fich in Die Strubel der politischen Thatigfeit zu fturzen; aber er blieb unter jedem Wechsel ber Begebenheiten seinen Grundfaten treu, und alles, was er für die Revolution fprach ober fchrieb. flog aus eignen mahren Gefinnungen. Den ftartften Beweis bievon gab er baburch, bag er zulett felbst ein Opfer feiner Freimuthigfeit wurde.

\*) Ueber ben damaligen Zuftand ber französischen Litte=

<sup>\*)</sup> Statt ber folgenden 3 Sate hat die A. L. B. 1796. S. 243 f. Folgendes: Durch eine vorangeschiefte, sehr zwedmäßige und gut gesichriebene Notice sur la vie de Chamfort hat der herausgeber, der fich

ratur giebt ber Bericht, welchen ber gelehrte und einsichts= volle Herausgeber, Ginguene, von Chamforts ichriftftelleriicher Laufbahn erstattet, manche Aufschluße. Sonft aber

nur mit G. unterzeichnet (es ift Ginguene, Mitglied bes Nationalinstituts), die Luden ausgefüllt, welche die Betrachtung ber Schriften Ch's in der Bekanntschaft mit seinem Geift und Charafter noch übrig läßt. Wir heben die bedeutenbsten Juge aus, die unsere Lefer theils mit seiner literarischen Laufbahn bekannt, theils durch die Theilnahme an dem Menschen auf den Schriftsteller begierig machen konnen.

Chamfort murte in Auvergne im 3. 1741. mit febr geringen Anspruchen an bie burgerliche Gesellschaft geboren, indem ichon feine Beburt wider ihre Anordnungen verftieg. Er lernte feinen Bater niemals tennen; aber er bewies fich barum nicht weniger als einen gartlichen Sohn gegen feine Mutter, und verfaumte mabrend einer leibenschaftlichen Jugend und bei eigner Roth niemals fie ju unterftugen. Seine gelehrte Erziehung erhielt er im College des Grassins .. Eine enticbiebene Abneigung gegen ben geiftlichen Stand, ob er gleich icon Abbe hieß, entfernte ihn von biefem Aufenthalte. Er hatte nun mit Noth und Armut zu fampfen, und nabrte fich fummerlich von einer bienftbaren Schriftftellerei. erfte nutliche Arbeit mar feine Theilnahme am Vocabulaire français. Er fuhr babei fort, fein poetisches Talent zu üben, and ein afabemifcher Breis, ben er burch eine in die Sammlung eingeructe Epitre d'un père à son fils, sur la naissance d'un petit fils gewann, war ber erfte Schritt ju feinem Blude. Diefe Auszeichnung, verbunden mit einem angenehmen Meußern und aufgewecktem Bige, verfchaffte ihm eine gunftige Aufnahme in ber parififchen Dobewelt; allein die badurch beforderte Unregelmäßigfeit feiner Lebensart gab feiner Gefundheit einen Stoß, wovon er fich nie wieder gang erbolte. Seine Noth murbe baburch betrachtlich vermehrt, bis es ibm gelang, feinen Gludeftand fefter ju grunden. Dennoch verlor er fein Biel, fich burch litterarischen Ruf ju einer genugfamen Unabbangigfeit hinauf zu arbeiten, nicht aus ben Augen, und folng fogar febr vortheilhafte Antrage aus, bie ibn bavon entfernt haben

haben die Schriften, wodurch Chamfort hauptsächlich seinen litterarischen Ruf erwarb, für uns gerade am wenigsten Bebeutung. Sie bestehen großentheils in theatralischen Arbeisten und akademischen Preisschriften, welche ihm im Jahre 1781. eine Stelle in der französsischen Akademie verschafften. Der darauf folgende Zeitraum bis in die ersten Jahre der Revolution war die glücklichste und glänzendste Periode seines Lebens. Der Graf von Baudreuil, ein liebenswürdiger Hofmann, der damals in hoher Gunst stand, war Chamsorts genauer Freund, und bewog ihn, eine Wohnung in seinem

wurden. Die gebahnten Wege hiezu maren bamals in Franfreich theatralifche Arbeiten und Bemerbung um afabemifche Breife. einigen mißlungenen Bemuhungen gewann er beren zwei, von ber frangofischen Afademie für feine Lobschrift auf Molière, und von ber marfeillifden fur bie auf Lafontaine. Schon weit fruber, im 23ften Jahre machte er feine erfte Erfcheinung auf bem Theater mit einem fleinen Luftfpiele: la jeune Indienne. Seche Jahre nachher gab er ein anderes Nachspiel, le marchand de Smyrne, und nach einem eben fo langen Swifthenraume fein Trauerfviel Mustapha et Zeangir. Jene beiden waren mit Beifall aufgenommen worben, und hatten ihn eine Beitlang ernahrt : biefes verschaffte ihm eine Benfion vom Sofe, wo es ausgezeichnetes Glud machte. Borber hatte er immer nur burftig von bem Ertrage feiner burch Rrantlichkeit uns unterbrochenen Arbeiten, von ber Unterflügung reicher Freunde, und von einer fleinen Benfion auf ben Mercure gelebt, bie ihm Chabanon großmuthig abtrat. Jest bot ibm auch ber Bring von Conbé Die Stelle eines Secretoire des commandements in feinem Saufe an, die Ch. einige Beit verwaltete, aber balb aus Abneigung gegen ben 3mang bee Soflebene aufgab; furg barauf verließ er bas Schloß bes Bringen ganglich. Schwermuth über ben Berluft einer Freunbin, nebft andern Berbrieflichkeiten, entzogen ihn auf einige Jahre ber litterarifchen Welt. Doch mar fein Ruf ju ausgemacht, als bag man ihn bei Erledigung einer Stelle in ber Academie Française im 3. 1781. hatte übergeben fonnen.

Saufe anzunehmen, wo er, frei von aller Abbangigkeit, balb bas Schauspiel ber großen Welt genoß, balb fich in einen ausgemählteren Birkel von Freunden zurudzog, balb rubig feinen Lieblingsbeschäftigungen nachhieng. Go wie die voli= tifde Gabrung zunahm, mußten ihn freilich feine Meinungen und felbst seine Warnungen immer mehr von einem Abel entfernen, ber ben naben Kall nicht voraussab; er trennte fich daber nicht lange vor dem Ausbruche der Revolution von Baudreuil. In ben erften Jahren jenes Beitraums bilbete fich auch feine genaue Freundschaft mit Mirabeau, Die bis zum Tobe bes letten fortbauerte. Bielleicht führt ben Biographen ber Wunsch, \*) feinem Freunde politische Wich= tigfeit beizulegen, zu weit, wenn er behauptet, Chamforts Rath und Leitung habe auf Mirabeaus öffentliche Laufbahn ben \*\*) entschiedenften Ginflug gehabt. \*\*\*) Bwar fcheinen Die feitdem berausgegebenen Briefe Mirabeau's an Chamfort bie Behauptung bes Biographen zu beftätigen. eröffnet fich feinem Freunde nicht nur mit großer Innigkeit und unbegränztem Butraun; in ben ftartften Ausbrucken erkennt er beffen Ueberlegenheit und bas Wohlthätige feiner Leitung an. Allein Mirabeaus +) fubner Geift hatte immer Mühe, von dem leidenschaftlichen Ungestüm, wodurch er eben

<sup>\*)</sup> feinen Belben 1796. \*\*) entscheidenbsten 1796.

<sup>\*\*\*) 1796:</sup> Es ift wahr, gegen die Aechtheit der eingerückten Stellen aus Briefen von Mirabeau an Ch. (der Gerausgeber fundigt eine vollständige Sammlung derfelben an, die auch jest zu Baris erschienen ist; in der Decade phil. 4. Ann. républ. Rr. 83. S. 289. steht eine sehr merkwürdige Lettre inedite de M. à Ch., aus und zum Theil über England) ist weder aus äußern noch inenem Gründen etwas einzuwenden: die ganze Eigenthümlichfeit seines großen Geistes ergießt sich darin in glühenden Worten.

<sup>†)</sup> Genie 1796.

fo unwiderftehlich wirfte, nicht zu Verirrungen hingerißen zu Er mußte baber einen großen Werth auf Die Reife, merben. auf die Gabe ber fühleren Beobachtung legen, die Chamfort bloß burch Jahre und Erfahrung vor ihm voraus hatte. achörte er, wie man vorzüglich aus seinen Briefen fieht, zu ben auf eine eble Art verschwenderischen Gemuthern, Die Anbern aus ber Bulle ihrer Borguge erft leihen, mas fie vonihnen zu empfangen fcheinen. Mirabeaus ausgebreitete Aufmerkfamkeit fogar auf fehr untergeordnete Menichen, um fie zu feinen Zweden zu benuten, tann wohl nicht hieher ge= zogen werden. Chamfort war zu tiefer Menschenkenner und fühlte fich zu febr, um ein foldes Berhältniß nicht zu merten und es fid gefallen zu lagen. Rur freie, auf Ueberftimmung und Gleichheit gegründete Anhänglichkeit konnte ihn bewegen, fo uneigennütig für Mirabeau zu arbeiten. Er hatte beträchtlichen Untheil an beffen früheren Werken, und porzüglich an ber Schrift über ben Cincinnatus=Orben. \*) Roch in fväterer Zeit bauerte biese gemeinschaftliche Wirf-

<sup>\*) 1796:</sup> Noch in späteren Zeiten bauerte biefer Berkehr fort. Gine ganz von Ch. versertigte Rede über die Abschaffung der Afazbemien, welche Mirabeau durch den Tod verhindert worden ist zu halten, fand sich unter den Papieren des letztgenannten, und ist in diese Sammlung aufgenommen. Jener stand auch andern Rednern der constituierenden Versammlung mit seinem Geist und seiner Fezber bei. Sonst waren seine letzten schriftstellerischen Arbeiten mehrere Artisel im Mercure, woran er seit dem J. 1790. Antheil nahm, und Tabledoux de la revolution, eine Neise von Veschreibungen der Hauptbegebenheiten, von großen Aupferstichen begleitet, die Ginzuche nachher sortgesetzt. Noch kurz vor seinem Tode entwarf er nit einigen Freuuden den Plan zu einer Zeitschrift, welche unter em Titel la décade philosophique in der Folge vielen Beifall gemeden hat.

samkeit fort. Chamfort hatte eine Rebe über bie Abschaffung ber Akademien ausgearbeitet, welche Mirabeau halten sollte, als ein plötzlicher Tob ihn hinwegraffte. Auch andern Rednern ber confituierenden Bersammlung ftand Chamfort mit feinem Geiste und seiner Feber bei.

Die ihn betreffenden Folgen ber Revolution, welche ihn balb aus gewohntem Ueberfluße in bie eingeschränktefte Lage verfetten, machten ihn in feinem Gifer für fle nicht irre. Man bat ihm im Journal de Paris nachgerühmt, er habe alle Digbrauche ber alten Regierung fogar an fich felbst leibenschaftlich verfolat. Er eiferte gegen bie Benfionen, bis er feine mehr hatte; gegen die Afabemien, wovon bie Einfünfte feine einzige Gulfoquelle geworben waren, bis ce feine mehr gab; gegen alles Weihrauchstreuen und Liebebienern, bis niemand mehr fich um fein Boblgefallen bewerben mochte; gegen ben übermäßigen Reichthum, bis er feinen Freund mehr hatte, ber reich genug gewesen mare, um ibm feine Rutiche zu leiben und ibn jum Effen einzulgben; er eiferte endlich gegen bie Frivolität, gegen bie Schongeifterei, gegen bie Litteratur fogar, bis alle feine Befannten, blog mit ben öffentlichen Ungelegenheiten befchäftigt, fic nicht mehr um feine Schriften, feine Schauspiele, feine Unterhaltung befümmerten.' In ben ungludlichen Beiten, wo bie anarchische Partei bie Oberhand gewann und mehr und mehr ihre Schreckensregierung grundete, febrte fich bie fuhne Offenherzigkeit feiner Reben, Die borber oft bon Mund gu Mund gegangen und Sprichwörter geworben waren, gegen fie, und feine beigenden Ginfalle wurden ihm als Staate= verbrechen angerechnet. Den Wahlsbruch: Bruberschaft ober ber Tob! erflarte er: Gei mein Bruber, ober ich schlage bich tobt! Auch nannte er es die Brüberschaft Rains und Abels.

und ba man ihm vorwarf, er wiederhole bieg Wort zu haufig, erwiderte er: 'Sie haben Recht, ich hatte zuweilen zur Abwechselung fagen follen: bie Brüderschaft bes Etcofics und Polynices.' Die Tyrannei unter Robespierre hat sich zwar nicht lange genug einwurzeln fonnen, um, tros allen Spionen, bas freie Reben in Baris felbft an öffentlichen Dertern zu verhindern; aber Chamfort mar ein zu ausgezeichneter Ropf, um unbemerkt zu bleiben. Die Stelle eines Bibliothefars an ber National-Bibliothet, Die er er noch von Roland hatte, mußte zum Vorwande feiner Verhaftung bienen. Man brachte ihn zugleich mit Barthelemb in bas Gefängniß ber Mabelonetten, ließ ihn zwar nach einigen Tagen wieber los, aab ihm aber einen Genbarmen zur Bewachung. Rranklichfeit und bas Bedürfnig beständiger Bflege machten ihm ein ungesundes Gefängniß unerträglich, und als ihm ber Genbarme eine zweite Verhaftung ankundigte, beschloß er ihr burch einen freiwilligen Tod zuvorzukommen. fernt fich unter bem Borwande Borbereitungen zu machen, verschließt fich in fein Rabinet, will fich vor bie Stirne fchiegen, aber verlett nur die Rafe und bas eine Auge: Mierauf verwundet er sich an der Rehle, an der Stelle des Bergens, versucht fich bie Abern zu öffnen, bat aber nicht Rrafte genug zu einem töbtlichen Streiche. Man lauft bingu, fucht bas Blut gu ftillen, und bringt ibn auf fein Bett, wo fein Erftes ift, bag er eine Erflarung über feinen Entichlug zu fterben bittiert und unterzeichnet. Sein Freund Singuené, ber berbeieilt, finbet ibn gwar in einem fürchterlichen Buftanbe, aber in vollfommener Gemutherube, und fcon wieder geftimmt zu icherzen. Was ift zu thun?' fagt Chamfort ju ihm: 'ba feben Gie, was es beißt eine ungeschickte Sand haben. Nichts gelingt Ginem, nicht einmal

fich felbit umzubringen.' Sierauf erzählt er ihnt: 'comment il s'était persoré l'oeil et le bas du front au lieu de s'enfoncer le crâne; puis charcuité le col au lieu de se le couper; et balafré la poitrine sans parvenir à se percer le coeur.' - 'Endlich,' fügt er hingu, 'habe ich mich an Seneca erinnert; bem Seneca zu Ehren habe ich mir bie Abern Aber er war reich, er batte Alles nach Bunfc. öffnen wollen. ein warmes Bab, furz jebe Bequemlichkeit. 3ch bin ein armer Teufel, habe nichts von bem allem; ich habe mir ent= fetliche Schmerzen verurfacht, und ba bin ich boch noch. Aber die Rugel fitt im Ropfe, bas ift die Sauptfache. Gin wenig früher ober fpater macht nichts aus.' \*) - Balb ba= rauf ftarb Chamfort an ben Folgen feiner Bunben, und fand im Tobe eine Buflucht vor ferneren Berfolgungen, Die ihn fonft ohne Zweifel getroffen batten.

Chamfort gehörte vielleicht zu ben Röpfen, Die nicht fo febr

<sup>\*) 1796:</sup> Es ift merkwurdig, wie ber Nationalcharafter Eigenschaften, bie ihm fremt scheinen, ohne daß er sie boch im Grunde ausschließt, modificiert, und wie bieselbe Standhaftigkeit in Schmerzen und beim Anblick bes Todes, die fich bei einem Römer in die Burbe feines Bolkes kleibete, hier die Farbe der französischen Fluchtigfeit trägt

Db Ch. gleich bis auf einen gewissen Grad geheilt ward, so ftarb er boch nicht lange nacher an ben Folgen seiner Bunden. In der letten Krantheit brang er mehrmals darauf, dem Herausgeber seine Papiere zu übergeben; dieser school es immer auf, um, wie er sagt, 'die damit verknüpste traurige Borstellung zu entsernen': eine Schonung oder Beichlichsteit, die in Ansehung Ch's gewiß überslüßig war, und der Litteratur einen nicht geringen Berluft zugezogen hat. Sein Jimmer ward versiegelt, und als man es nacheher öffnete, ward ein beträchtlicher Theil seiner Handschriften (an grand nombre d'ouvrages précieux), welcher vermuthlich entwandt war, vergebens gesucht.

burd ihre Talente, als burd ihre gange Berfonlichkeit Original find, und bie man baher mehr an bem, was fie fagen, als an bem, was fie ichreiben, erfennt. Bu einer ausbauernben Anftrengung fdeint er eben nicht gemacht gewesen zu fein. Bei feinen früheren Werken, wodurch er feinen Ruhm grundete, spornte ibn faft immer ein äußerer Antrieb; und was er nachber ge= leiftet, wenigstens mas noch vorhanden ift, icheint großen= theils die Frucht augenblicklicher Eingebungen gewesen zu Siezu fommt, bag er fich früher als bie meiften Menfchen von Täufdungen losmachte, und bie Eitelfeit vieler Dinge einsah. Daber feine Gleichgültigkeit gegen Schriftftellerruhm. 'Ift es nicht lächerlich,' schreibt er einmal vom Lande, wo er fich hinbegeben batte, um an den Epîtres de Ninon zu arbeiten, wegen beren man ihn brangte, 'bag man vernünftig zu leben unternimmt, um Thorheiten zu fchreiben?' Der fünftlerifche Genius fühlt ein Bedurfnig ber Runft, und wenn Chamfort nicht bloß als witiger Ropf ben bramatischen Dichter machte, fo ließ er es schwerlich bei fo einzelnen, ob= aleich gelungnen Berfuchen bewenden. Daß er feine Lebens= philosophie nicht zum schriftstellerischen Geschäft machte, gereicht ihm eher zum Lobe; Die liebste und gefühltefte Wahrheit theilt man nur mit folden Menfchen gern, von benen man ficher ift gang verftanben zu werden und icheut fich am meiften, ein Gewerbe bamit zu treiben.

\*) Unter ben akademischen Schriften Chamforts verbicnen seine Lobreden auf Lafontaine und Molierc ausgezeichnet zu werden. Diese bei ben Franzosen so beliebte und so hau-

<sup>\*) 1796:</sup> Der erste Theil ber Berke Ch's enthalt die von Seisten bes Stils am fleißigsten, mit ber Sorgfalt eines Atademisten ausgebildeten, prosaischen Schriften. Die beiben oben erwähnten Eloges machen ben Anfang.

fig bearbeitete Gattung (auch bas jetige National-Inftitut scheint die Sitte ber Lobschriften ober Lobreden aufrecht erhalten zu wollen), die unter uns fast ganglich vernachläßigt worben ift, lagt fich von mehr als Giner Seite betrachten. Selbft ein allzu freigebiges Lob, einem Berftorbenen ertheilt, wird nicht leicht unreiner Triebfebern verbächtig, und es ift erwedend für Andre, wenn bas Andenken bes Berbienftes feierlich geehrt wird. Mag es sein, bag eine Nation in biefer Gallerie verschönerter Bilbniffe von Mannern, welche ihr angehörten, vor allen Dingen fich felbft fucht; fo ift boch viel baburch gewonnen, daß ihre Eigenliebe fich an mahrhaft große Ramen knüpft, und nicht bei einem verworrenen Vorurtheile von Burbe und Ueberlegenheit fteben bleibt, bas auch ber robefte Barbar haben fann. Der ftille Lebenslauf eines Denfers ober Rünftlers bietet bem Biographen felten eine Reihe auffallender Begebenheiten bar; bas achtefte Leben folder Manner, hat man mit Recht gesagt, ift in ihren Werfen aufbewahrt: aber eine ergrundende, ine Ginzelne gebende Brufung und Würdigung findet gewöhnlich nur folde Lefer, Die bas Fach, wozu bie Werte gehören, vorzugsweise beschäftigt. Das Eloge, ein Gemisch aus freier Beurtheilung und biographischen Ueberfichten, fann auch Undre, bie mit einer Runft oder Wißenschaft nicht vertraut find, auf eine anzichende Art von ihrer Lage und ihren Fortschritten unterrichten, und wenn von Erzeugniffen ber ichonen Litteratur die Rebe ift, burch berebten Ausbrud bes Gefühls ihre Empfänglichfeit anregen. Aus biefem Beftreben entfteht nun freilich für ben Berfager bie Befahr, an Grundlichkeit gu verlieren, \*) wenn er an Schönheit bes Vortrags gewinnt,

<sup>\*)</sup> mas er 1796.

und die noch schlimmere, übertriebene Lobsucht, ohne eindringende Schärse des Urtheils, durch frostige Emphase des
Tons zu verrathen. Gegen die gewöhnliche Meinung, die
so Biele zu unbilligen Urtheilen verleitet, um die Stärke
ihrer Kritif zu beweisen, ist es viel leichter, mit Verstand
zu tadeln, als geistvoll zu loben. Ienes kann man thun,
und doch bei der Außenseite, gleichsam bei dem technischen
Gerüste eines Geisteswerkes, stehen bleiben; dieses setz voraus, daß man wirklich in das Innere gedrungen, und zugleich
Meister im Ausbruck sei, um die dem bloßen Begriffe entsliehende Eigenthümlichkeit \*) des geistigen Gepräges zu
fagen.

Chamfort hat es in beiben Lobschriften in einem nicht gemeinen Grabe geleiftet; und boch mochte bie Charafteriftif Lafontaines in der frangöfischen Poefie wohl eine der schwerften Aufgaben biefer Art fein, wenigstens ungleich fcwieriger, ale bie bes Moliere. Bas ber fraftvolle Komifer für feine Runft gethan, ordnet fich leichter in große, in die Augen fallende Maffen; man bewundert an ihm eben fo febr bie Erfindung, als die Ausführung, und die Eigenschaften feines Stile gleichen ben Bugen einer fart gezeichneten Phyflognomie. Lafontaines befcheibene Originalität mußte mit großer Borficht vor Uebertreibung anschaulich gemacht werben. Er hat wenig erfunden, und bie wunderbare Bartheit in ber Behandlung eines icheinbar geringen Stoffs, die naibe Liebenswürdigfeit, die Grazie des Unvorbereiteten (la grace de la soudaineté, nach bem eignen Ausbrucke bes Dichters), Die funftlofe Runft: alle biefe feineren, fanft verschmolzenen Borzüge entziehen fich einem nicht febr gefühlvollen Runftrichter

<sup>\*)</sup> afthetifcher Ginbrude gu fagen. 1796.

während der Untersuchung. Das Einfachste leidet am wenigsten handgreisliche Zergliederung. Eine der glücklichsten Zusammenstellungen in dem ganzen Aufsatze, unter vielen sinnreichen Gegensätzen, ist es, wenn gegen Voltaires Vorwurf, Lasontaine habe nicht zu schildern verstanden, die Zeilen, wo dieser Auroren darstellt, wie sie

La tête sur son bras, et son bras sur la nue, Laisse tomber des fleurs, et ne les répand pas, zugleich als Widerlegung und als ein Bild der freundlichen und bingegebenen Muse des Kabeldichters angeführt werden.

Dag in Chamforts Lobidrift auf Moliere Diefer fur ben größten Romifer aller Beiten und Bolfer ausgegeben wird, barf von einem Runftrichter feiner Ration nicht befremben. Bei ber unumschränften Berrichaft ber außerlichen Anftandiafeit über Natur und Genialität, Die in ber frangöfischen Boetik bergebracht ift, muß man fich eber wundern, bag bem Ariftophanes noch fo leiblich Gerechtigkeit wiber-Die Schilberung von ihm neigt fich zwar ein wenig zur Rarifatur, ift aber gar nicht verfehlt. Ein Irrthum. wie ber, bag bie alte Komobie zu Athen nicht unter obrigfeitlichem Schute geftanben habe, mochte in Frankreich, felbit por einer Akademie, wohl ohne Ruge burchschlupfen. ber neueren Komödie ber Griechen und Römer tadelt es Chamfort, bag barin burch ben Bang ber Sandlung feine bestimmte Moral gleichsam ausgesprochen wirb. On ne voit point qu'une grande idée philosophique, une vérité mâle, utile à la société, ait présidé à l'ordonnance de leurs plans.' Als ob nicht eben baburch die fröhliche Unbefangenheit, der töftliche Muthwille ber fomischen Darftellung verloren gienge, und als ob fie nicht ichon moralisch genug wirkte, wenn fie eine icone Freiheit bes Gemuthes in uns nahrt! Wenn man, wie Chamfort, Die ausbruckliche Moral zu einem Befichtspunkte ber Beurtheilung Molieres macht, fo möchte fein Berdienst bod ebenfalls in einem zweideutigen Lichte erfcheinen, und die poetische Gerechtigkeit manchmal febr vermißt Bas Rouffeau in bem Briefe an d'Alembert felbft gegen feine gefittetften Stude, bauptfachlich gegen ben Difanthropen, in biefer Sinficht gefagt bat, und worauf Cham= fort ansvielt, modite fich bann fcwerlich wiberlegen lagen. Rouffeau betrachtet, ohne allen Begriff von ichoner Runft, bie Bersonen bes Theaters als wirkliche Menschen, und fin= bet bann ihre Bufammenftellung in Molieres Romobien eben fo unsittlich, als die menschliche Gefellschaft in ber Wirklichfeit, beren Bilb fie ift. Er bat barin gegen jeden Theoriften Recht, ber ben unbedingten Werth ber Form in Runftwerten nicht zu behaupten, und ihr ben Stoff nicht gang zu unterwerfen weiß. Daß die moralische Nubanwendung nicht jener angehore, ift baraus flar, bag mabre Begebenheiten, ohne alle Zubereitung burch barftellenbe Runft, fie in fich enthalten konnen; fle ift im Drama bloger Stoff, und gwar eine folde Urmfeligfeit, bag bie ichlechtefte Gubelet ein Deifterwert barin übertreffen fann. Chamfort nimmt biefe Forberung fogar in feinen Begriff ber Romobie auf, ber aber weit mehr eine Beschreibung von Bufälligkeiten ift, als er ihr Wefen erflarend beftimmt.

Gine britte Lobschrift ift \*) Chamforts Rebe bei feiner Aufnahme in bie Frangöfische Afabemie. Sie ift, um bei ben veränderten Zeiten kein Aergerniß zu geben, mit einigen Auslagungen abgebruckt. Gine ziemlich unnüte Borficht: benn

<sup>\*)</sup> ber Discours de réception de Ch. à l'Académie française. Sie ist .... 1796.

wenn die Nachwelt einmal weiß, daß Chamfort Atabemifer gemefen, fo tann es ihr auch fein Geheimnig bleiben, bag er bei feiner Aufnahme bem Rarbinal Richelieu und Ludwig bem vierzehnten ben bertommlichen Beibrauch geftreut. ben Zwang ber Sitte hatte Chamfort wohl schwerlich feinen Borganger jum Gegenstande einer Lobrede gewählt: aber biefe Lobrebe ift barum nicht weniger gelungen. wendigfeit, in feinem eignen Geifte Gulfequellen gegen bie Magerfeit bes Stoffes zu fuchen, bat ben Redner auf eine ungewöhnliche Sobe gehoben. La Curne be Sainte-Balave war weber Dichter, noch Philosoph, noch Beschichtschreiber in bem Sinne, worin bas Wort eigentlich hiftorische Runft in fich faßt. Er war ein antiquarischer Gelehrter: man bat von ihm in ber Sanbichrift ein Wörterbuch ber altern franzöfifchen Sprache, und vierzig Foliobande Materialien gu einem noch viel weitläufigeren ber frangofischen Alterthumer. Sein einziges bis babin erschienenes Wert waren bie 216handlungen über bas Ritterthum. Bier weiß Chamfort mit' einer geschickten Wendung in ein frembes Gebiet zu ftreifen: man glaubt, er rebe von bem Buche über bas Rittertbum. und er rebet boch eigentlich febr geiftvoll und beredt, mitunter auch philosophisch ergrundend, von bem Ritterthume felbft, von feinem Werth und feinen Mangeln. und fehr gefällig borgetragen find bie Bemerfungen über beffen Einfluß auf bie Wiederbelebung ber Boeffe. fehrt er jum Sainte-Palage gurud, und entwirft ein Itebensmurbiges Bilb von feinem Charafter und einem bervorftechenben Buge, feiner innigen, frühen und bis in bas bochfte Alter ununterbrochenen Freundschaft für einen Zwillingsbru-Diese seltene Bruderliche ift in hobem Grade mabr und rübrend bargeftellt, und felbit bas, was auf ben Argwohn der Eingeschränktheit und bloß inftinktartigen Angewöhnung führen könnte, hat die Kunst des Redners, und noch mehr sein Gefühl, ehrwürdig zu machen gewußt.

\*) Der nächste Auffat, welcher bagu beftimmt war, im Jahre 1791. von Mirabeau als ein Bericht über bie Atabemien bor ber Nationalbersammlung borgelesen zu werben, macht einen schneibenden Abstich gegen ben vorhergebenden. Nach einer fcharfen Brufung ber angeblichen Berbienfte ber frangöftschen Akademie trägt ber Redner auf ihre Abschaffung an. Buerft wird bas, mas einzelne Mitglieber für fich geleiftet, von ben Werken bes Rollegiums gesondert. womit man es baufig zu verwechseln pflegte. Dann werben bie Geschäfte ber Atabemie einzeln burchgegangen, bas Borterbuch ber frangöstichen Sprache, bie versprochene und nicht gelieferte Grammatit und Abetorif, Die Reben bei ber Aufnahme, die Romplimente, welche die Atademie Personen bes Sofes machen mußte, die Austheilung von Breifen ber Boefte, ber Beredfamkeit u. f. m., auch eines Breifes ber Tugenb, womit Leute aus ber bedürftigen Rlaffe für eble Sand= lungen belohnt wurden. Alles wird in feiner Zwecklofigfeit und Armut gezeigt, und biefe lag auch in Unsehung ber meiften Produtte ziemlich offen am Tage. Um ben Preis ber Tugend zu verwerfen, mußte fich ber Redner zu reinen Begriffen von Sittlichkeit erheben, aber fle als Wahrheiten bes Gefühls aussprechen: er hat bieg mit ebler Barme, mit hinreißendem Nachdrucke, gang Mirabeaus wurdig gethan. Die Académie des Inscriptions et Belles-Lettres glaubte et noch fürzer abfertigen zu fonnen; bie Academie des Sciences

<sup>\*)</sup> Das nächste Stud Des académies. Ouvrage que Mirabeau devait lire à l'Assemblée nationale sons le nom de rapport sur les académies en 1791. macht .... 1796.

wird gar nicht erwähnt; und ber Schluß von ber Unnuslichkeit ber frangofischen Akademie auf \*) alle gelehrten Rorperschaften ift ein wenig übereilt. Für Sprachfunde und Alterthumsfunde, für die Naturwigenschaften und die Anwenbungen ber Mathematik barauf, \*\*) fcheinen gelehrte Gefellichaften, geborig eingerichtet, febr nütlich wirken zu konnen. Diefe Facher erfordern theils mubfame, febr ins Gingelne gebende Forschungen, theils Erfahrungen und Bersuche, und ben bamit verfnüpften Aufwand, Reifen, örtliche Befichtigungen, u. f. w. Für alles bieg wird ber vereinzelte Belehrte burch ben Absatz von Druckschriften, Die nur wenige wißenschaftliche Leser finden, nicht gehörig entschädigt; ja er fann bergleichen Arbeiten gar nicht unternehmen, wenn ibm nicht auf andere Weise eine forgenfreie Muge gefichert ift \*\*\*). Der Bunftgeift, ber fich bei einer folden Auctorität über bie ichone Litteratur unfehlbar einschleicht und die freie Selbftthatigfeit bes Beiftes hemmt, ift bort nicht zu fürchten. Sollte

<sup>\*)</sup> alle litterarische Collegien 1796.

<sup>\*\*)</sup> fcheint eine gelehrte Gefellicaft mit großem Bortheil arbeiten ju tonnen; und ber Bunftgeift .... 1796.

<sup>\*\*\*)</sup> Die wirklich nuhlichen Afabemien zugleich mit ber unnuhen, ja schädlichen französischen aufzuheben, war allerdings eine verkehrte Maßregel. Doch ware sie allenfalls gerechtsertigt, wenn man ihre Einkunfte zur Stiftung von Universitäten auf den Fuß der besten im protestantischen Europa verwendet hätte. Die Asademien sind sehr zeitig wieder hergestellt worden, weil sie zum Glanze der Hauptstadt und zur Repräsentation gehörten. Für den öffentlichen Unterricht hingegen ist, aus Mangel an Einsicht, meistens auch an gutem Willen bei den Gewalthabern, nie etwas Umfaßendes und Durchzgreisendes geschehen. Die französische Ration ist deswegen zu bestlagen: sie gleicht hierin einem Menschen, der zwar einen reich und geschmackvoll gestickten Rock, dabei aber kein hemd auf dem Leibe hätte. Anm. z. n. Abbruck 1828.

biefe Gefahr bei bem jetigen National-Institut vermieben fein, bas in ber That eine Akademie, und, wo möglich, eine Alles umfagende ift? \*) Wenigstens hat der Dichter Desforgues gewiß Unrecht, wenn er in seinem Strafgedichte über den ausgelaßenen Breis der Boeste diese Vernachläßigung für sehr schädlich hält \*\*). Mustkalische Wettkampfe (im

<sup>\*)</sup> Ich habe frangösische Natursorscher, bie nicht zu ber herrschenden Schule gehörten, Klage führen hören, sie hätten durch wiesderholtes Andringen und öffentliche Aufforderungen niemals erlangen können, daß die Academie des Sciences von ihren Entdeckungen die mindeste Kenntniß genommen, und etwa eine Kommission zu deren Prüfung ernannt hätte. Ein Mitglied dieser Atademie erklärte mir einmal so zuversichtlich, eine noch schwebende Streitfrage sei durch den Ausspruch seines Kollegiums ein für allemal abgethan, daß ich mich veranlaßt fand, ihm zu erwidern, die Atademie könne keine Wahrheitspatente ertheilen. Anm. 3. n. Abdruct 1828.

<sup>\*\*)</sup> Die frangofische Atademie hatte immerhin aufgehoben bleiben mogen: wahrend die phyfifch-mathematische und die historisch= philosophische Abtheilung bes Inftitute in Europa bie verbiente Achtung genießen, ift jene in Baris felbft die Bielfcheibe bes öffentlichen Spottes, und dieg hat fie durch ihre nach ber hofgunft eingerichteten Bahlen, ihr hohles Romplimentierwefen und andre Laderlichkeiten reichlich verbient. Sie ift bas mabre Uhus-Meft aller altfrantifchen Deinungen in ber Litteratur. Erfpriegliches hat fie feitbem eben fo menig geleiftet als vorher. Es verfteht fich, bag man bie Arbeiten einzelner Mitglieder von benen ber Rorperfchaft unterscheiden muß. Der einzige Rapnouard bat mehr fur bie Befchichte ber Sprache und Die Alterthumer ber einheimischen Litteratur gethan, ale bie gange Afademie feit ihrer Stiftung. Daß bas bisherige Borterbuch unzulänglich fei, murbe vorlängft eingeftanden, und bie Afabemie hat fich anheischig gemacht, ein neues zu liefern. Aber bie Arbeit ift unglaublich langfam vorgerudt. Sollte bieß Borterbuch jemals an bas Licht treten, fo wird es vermuthlich nicht viel beger ausfallen, ale bas alte, weil es nach bemfelben fehlerhaften Blane entworfen ift. 3ch habe hierüber mehrmals mit bem

griechischen Sinne bes Wortes) können nur vor einem vers sammelten Bolke schicklich gehalten werben, weil ber allgemeine Beifall die Beglaubigung eines Kunftlers ift, ber für

pormaligen Secretar ber Alabemie, Suard, gefprochen. 3ch behaup: tete, man muße in zwei Sauptfluden von bem alten Dufter abweichen: man muße fur bie Bebeutungen ber Borter, und ihren Bebrauch in ber Verbindung, Stellen aus ben beften Schriftstellern anführen, und man burfe bie Etymologie nicht gang ausschließen. Deine Grunde fanten bei ihm feinen Gingang. Er fagte: 'Bir find Biergig an ber Bahl, wir verftehen alle unfre Mutterfprache polltommen; wenn wir bezeugen, Diefes ober jenes fei aut Frangofifch und jenes nicht, fo muß man une aufe Wort glauben; wir brauchen une auf feine hobere Auctoritat gu'berufen.' - Co ift aleichwohl flar : wenn in ein Mufter-Borterbuch nur bie gangbaren abgenutten Rebensarten aufgenommen werden, fo muß biefes immer mehr gur Ginformigfeit und gur gabmen Befchranktheit fubren. geniglischen Redner und Dichter haben fuhne Bufammenftellungen gewagt, und baburch bie Borter gewiffermagen neu gefchaffen, und ber Armut ber Sprache abgeholfen. Aber bieß will man eben nicht. - Bas bie Etymologie betrifft, fo gehort die hypothetische und bis zu ben entfernteften Graten ber Bermanbtichaft auffleigenbe freis lich nicht in ein Lexifon, beffen Sauptzweck ift, ben gegenwärtigen Sprachgebrauch aufzustellen. Es giebt aber eine gang grammatifche und hiftorifche Etymologie, welche oft Die Definition bes Bertes in fich faßt, und allein über die Stufenfolge ber Bedeutungen Aufichluß geben fann. Beil es ben Afabemifern an biefer Ginficht mangelte, haben fie oft unglaubliche Reblariffe gethan. So haben fie jum Beispiel bas gange Spftem ber Begationen, ein fo wichtiges Stud ber Grammatif, nicht verftanten. Es befteht barin, bag eine fleine Bejahung gefest, und burch die verneinende Partitel meg: genommen wird. Je fleiner die Bejahung mar, befto ftarfer fallt nun die Berneinung aus. In bem Dictionvaire de l'Academie wird Rign erffart burch : neant, nulle chose. Sinterdrein fommt beraus. es beteute auch Etwas. Das ware in ber That ein munterliches Wort. Etwas ift bie eigne Bebeutung, bie anbre befommt es nur bie gebilbete menschliche Natur überhaupt arbeitet. Sie setzen baher hohe Bilbung und Selbständigkeit bes öffentlichen Geschmacks voraus. Die Sitzungen bes National-Instituts sind noch lange keine olhmpischen Spiele.

Außer ein Baar kleineren Auffähen enthält ber erfte Band noch eine Dissertation sur l'imitation de la nature,

burch bie hinzugefügte ober hinzugebachte Berneinung. Es ift absgeleitet von res, und um biefes zu errathen, brauchte man eben kein Debipus zu fein; benn im Brovenzalischen find bie lateinischen Formen res, re, rem, noch ganz beibehalten. Die Afademiker scheisnen sich aber an ben Ausspruch Molieres gehalten zu haben:

Et rien, comme tu le sais bien, Veut dire rien, ou peu de chose.

Bei Jamais ift bie erfte angegebene Bebeutung 'niemale', bann 'irgend einmal', und endlich 'immerfort, allezeit'. Dan fieht, bas Bort machft gewaltig, ungefahr wie in ben Buppenfpielen ein fleines Rigurchen ploglich oben einen langen Leib berausftoft, und in Rurgem ein Riefe wirb. Jamais, von iam magis, bedeutet guvorberft eine Fortbauer. Solcher Proben ließen fich viele anführen. Wenn einmal bas neue Dictionnaire erfcheint, bann wird man feben, ob es fest mit ber Sprachfunde ber Afabemifer beffer fteht ale ehemale. Auf ieben Fall, und biefe Bemerfung ift fcon in Frankreich felbft gemacht worden, muß bie Langfamfeit ber Ausarbeitung ber Bollfommenheit Abbruch thun. Die frangofische Sprache, Die man wohl für völlig festgesett ausgegeben bat, entwickelt fich, wie jebe lebenbe Sprache, nach ben Beturfniffen bes menichlichen Beiftes. man Gedanken hat, bie man guvor noch nicht gehabt hatte, fo mußen auch bie Mittel bes Ausbrucks herbeigefchafft werben. Angenommen nun, bag in bem Dictionnaire bie letten Buchftaben bes Alphabete auf ber Bobe bee Beitaltere fteben, fo merben A und B. vor breißig Jahren ausgearbeitet, fcon ins alte Regifter gurudigetreten fein. Die frangofische Afabemie gleicht jenem Barbier, ber fo langfam rafferte, bag ber Bart an ber einen Seite wieber wuchs, mabrent er mit ber antern beschäftigt war. Anm. g. n. A. 1828.

relativement aux caractères dans les ouvrages dramatiques. Sie erscheint bier jum erstenmale gebruckt, und hatte fur Chamforts Ruhm, wenigstens im Auslande, immerbin unbekannt bleiben mogen. Diefes afthetische Befchwat ohne Grundfate, ja ohne Bestimmtheit ber Begriffe, mag unter feinen Landsleuten immerbin für de la metaphysique appliquée aux beaux arts gelten, wir Deutschen konnen nichts weiter baraus lernen, als bag bie Theorie ber fconen Run= fte, und namentlich ber Boefle, in Frankreich noch in ber unmunbigften Rindheit ift. Wie follte es anders fein, wenn fle babei von ber ihrigen ausgeben? Die völlig ichiefen Anfichten bes griechischen und englischen Theaters find besmegen felbst von einem fo guten Ropfe, als Chamfort mar. fehr begreiflich. Es wird auf Ibealität in ber Darftellung ber tragischen Charaftere gebrungen, aber aus schwachen Grunden und mit fo tablen Angaben ber Verhaltniffe gwifchen gemeiner und ichoner Natur, zwischen biefer und bem Ibeal, daß die Forberungen bes Runftrichters burch die etres gigantesques, boursoufflés et chimériques ber frangoftschen Tragodie, wie fie Rouffeau ohne Umschweife nennt, vollfommen befriedigt werben. Daß fich Manier in ber Ruuft niemale zum wahrhaft Ibealischen erheben fann, und bag bas vermeinte Ibealische in ben Darftellungen französischer Dichter im hochften Grabe manieriert ift, scheint ber Berfaffer nicht einmal von Ferne zu ahnden. \*)

<sup>\*)</sup> In der A. L. B. 1796. folgt: Das Urtheil unfrer Nation über Werke, die nach dieser seichten Theorie gemacht sind, hat sich schon lange so entschieden kund gethan, daß wir der Mühe überhoben sein können, von Mustapha et Zeangir, womit der zweite Band anhebt, etwas anderes zu sagen, als daß es eine französische Tragöbie ift. Der Stoff derselben aus der türkischen Geschichte ift

Chamfort's weitläufige Auszüge aus ben Mémoires und ber Vie privée du Maréchal de Richelieu können ber Lesung bieser widerwärtigen Bucher überheben, und find beger bazu

auch vor Beiten fur unfre Buhne bearbeitet. Daß Ch. vom Sofe einen Behalt bafur befam, läßt fich, ohne viel auf die tragifche Rührung ju rechnen, aus ein Baar geschickt eingeflochtnen Stellen, welche fur ben Ronig und feine Ramilie fehr fcmeichelhaft fein mußten , ohne ben Dichter ju erniebrigen, gang befriedigend erflaren. Das fleine Luftspiel in Berfen: la jeune Indienne, ift auf bie Beichichte von Infle und Parito gegrundet; boch ift ber Ausgang, wie fich verfteht, gludlich, und ber Charafter bes Belben fehr gemilbert, aber wegen feiner Schwache gleichgultig. Die Bufammenftellung ber Schlichtheit eines Quafers mit ber Raivetat eines Raturfindes fonnte Reiz genug baben, wenn fie gehörig burchgeführt mare. Le marchand de Smyrne, comédie en un acte et en prose, ist eine artige Rleinigfeit. Die Beschichte ift eigentlich ruhrend, aber auf eine leichte und fogar frobliche Art . und bie offenbergige Gefühllofigfeit eines Stlas venhandlers bringt febr luftige Ginfalle jum Borfchein. Das Uebrige bes zweiten Theils fullen vermischte Gedichte an, wozu im britten Theil noch ein Nachtrag gegeben wirb. Bas einige ernfthafte Stude betrifft, fo bezieht fich Rec. auf bas oben Gefagte. Das ftarffte barunter ift wohl L'homme de lettres, discours philosophique en vers, und wir murben in Berlegenheit fein, anzugeben, marum es ben afademischen Breis verfehlt, ba bie weit weniger porgugliche Epitre d'un père à son fils u. f. w. ihn gewonnen bat. Beibe konnen indeffen nicht als mabre Gebichte, fondern nur als rhetorische Uebungen in Berfen betrachtet werden. Bon ben icherzhaften Studen, Epifteln, fleinen Erzählungen, Epigrammen u. f. w., find manche unbebeutenb, in andern erfennt man Ch.'s Beift, boch auf eine weniger glangenbe Art, ale in feiner Brofe. Gine' aus feinen les: ten Lebensjahren, les fetes Espagnoles, ift reich an brolligen Bugen und nicht ohne originelle Laune.

Die Anzeigen ber Memoires und ber Vie privée du Maréchal de Richelien, im 2ten Th. find Auszuge, die im J. 1790. im Mercure de France gestanden haben. Sie konnen ber Lefung ber Bucher selbst überheben,

gemacht, ben wahren Gefichtspunft für ihren Gegenftand anzugeben, ale ber frembe Beift, welchen ber Berausgeber ber erstgenannten, Soulavie, ihnen untergeschoben batte. Dennoch icheint Chamfort bie tiefe Berworfenheit Richelieus, biefes helben in jeder Gattung von Infamie, nicht völlig abgesondert von bem Glange, ben ihr die Sage und bie Macht ber Meinung verlieh, beurtheilt zu haben. Er fpricht noch von ber singularité de son caractère et de sa destinée, ba ihn boch von feiner Seite etwas anderes mertwürdig macht, als die unermudliche Unverschämtheit, womit er die Berborbenbeit seines Zeitalters benutte, von ber er ein Denkmal geworben ift., Sogar 'fein wirkliches Talent, Beiber zu verführen' gründete fich mehr auf die verächtliche Schwache ber lleberwundenen, als auf die Unwiderftehlichkeit bes Siegere, und am meiften auf ben bis zur Raferei gebenben Sang feiner Landsmänninnen, fich bem Gogen ber Dobe an den Kopf zu werfen. Und wie leicht war diese Gigenfchaft für ben zu gewinnen, ben Geburt und Bufall begunftigten! Dag er neben jener Unverschämtheit mabre Borguge befegen, wird man beswegen noch nicht glauben, weil ibn Boltaire 'in allen Tonen befungen bat'. Es scheint fogar zweibeutig, ob Richelieu in ber Runft, bas Lafter zu fchmutten, feine Nebenbubler übertroffen.' Wir werden weder Wis noch Fröhlichkeit bei ihm gewahr, wie bei feinem Borbilde hamilton, noch irgend eine Spur von wahrer Anmuth bes Beiftes. Seine Lafter ftehn in ihrer nadten Saglichkeit ba, und es giebt nicht leicht einen Menfchen, von welchem es fo offenbar mare, bag fich bie Menschlichkeit niemals in ibm geregt hat. Was ihm Chamfort als etwas Bemerkenswerthes und Eigenthumliches anrechnet, Die breifte Freimutbigfeit, fich ber Nachwelt zu bekennen, ift nur ein Bug, ber

feine ganzliche Schamlofigkeit vollendet. Indeffen ift hier keiner ausgelaßen, der Richelieu in das gehörige Licht stellt, und jeder wird von Bemerkungen über den Geist einer Regierung begleitet, unter welcher so etwas an einem Manne von hoher Geburt gut geheißen, ja bewundernd angestaunt ward. \*)

Der vierte Theil von Chamforts Werken enthält luftige Anekdoten, scherzhafte Einfälle, aber auch viele Bemerkungen, Erfahrungen und Lehren, die einer sehr ernsten Brüfung werth sind, und nicht wenige, worin die Tiefe des Gedankens sich unter einer leichtsinnigen Art ihn vorzutragen an-

<sup>\*)</sup> In ber A. E. 3. 1796. folat: Die ebenfalls aus bem frangofischen Mertur genommenen Anzeigen ber Demoiren bes Duclos und feiner Reife burch Italien, find weniger ausführlich. Jenes Bert lagt auch feinen eigentlich Auszug gu, und bie Lefung beefelben muß Riemanden erfpart werten. Ch. fpricht bavon mit ber achtungevollften und gerechteften Burbigung bee Berfe. Es folgen hierauf Lettres diverses, eine nicht gablreiche und fehr fragmentgrifche Sammlung. Ginige biefer gufammengelefenen Briefe haben bloß ein biographisches Intereffe; ber zweite enthalt ein feines Spiel bes Bibes: mehrere betreffen bie Revolution, unter andern ber 13te. ber fury nach bem 10. Aug. 1792, gefchrieben ift. Gin darafteris ftifch frangoftiches Brobutt find bie Petits dialogues philosophiques. Biele barunter fonnte man bialogifierte Epigramme nennen, und jum Theil find bie Ginfalle von ber Art, bag es fchwer fein murbe, fie in irgend einer andern Form festzuhalten; in ber That paffen auch nur bie flüchtigften Benbungen für einen fo leichten, luftigen Behalt. Daß biefe Gefprache, bie jum Theil mit ein Baar Beis len geendigt find, faft nie ein Bort zu viel enthalten, ift nicht ihr geringftes Berbienft. Dier find ein paar ber-furgeften gur Brobe : 'A. 3ch thate ihm gern etwas ju Beibe. B. Er hat Ihnen ja nie etwas zu Leibe gethan. A. Giner muß wohl anfangen.' 'Auf einen Menfchen ohne Charafter. Dor. Er liebt orn. von B . . . . ungemein. Phil. Bober weiß er bas? Wer hat es ihm gefagt?'

ziehend verbirgt. Alle erscheinen jett zum erstenmale. Der Herausgeber erklärt in einem eignen Borberichte die Entstesung dieser Sammlung und sein Berfahren bei der Auswahl und Anordnung. Chamfort hatte die Sewohnheit, täglich Aphorismen, worin er die Resultate seines Nachdenstens zusammensaßte, Anekden und Charakterzüge, die man ihm erzählte oder die er selbst erlebte, wizige Reden von ihm selbst oder von Andern, auf Zettel zu schreiben, und sie durch einander geworfen in Mappen auszubewahren, deren er eine beträchtliche Wenge auf solche Weise angefüllt hatte. Wie von seinen übrigen Papieren, so wurde auch von diessen großer Theil nach seinem Tode entwandt. \*)

<sup>\*)</sup> Statt ber folgenden vier Reilen hat die A. E. B. a. a. D. Rolgendes: Unter bem Reft berfelben fant ber Berausgeber einen Bettel mit folgenden Rubrifen: Erzeugniffe ber vervollfommten Berfeinerung. 1. Th. Marimen und Gedanten. 2. Th. Charaftere. 3. Th. Anefboten. Bahricheinlich waren bieß bie erften Linien bes Entwurfe zu einem Berte, bas Ch. aus biefen Raterialien zu ma= den gebachte. Der Berausgeber folgte alfo feinem Binte, verwarf mit forafaltiger Auswahl mehr ale bie Balfte, und ordnete bie ubrigen in zwei Sauptflaffen, indem er bie nur in geringer Angabl porhandnen Charaftere mit ben Anefdoten verband. Diefe ließ er obne weitere Eintheilung, woburch fie nichts gewinnen, wohl aber ben Reig ber Abwechselung und ber Kontrafte verlieren fonnten. Die Maximen und Gebanken vertheilte er, um bie Ueberficht qu erleichtern, in verschiedene Rapitel. - Die beiben erften enthalten allgemeine Maximen; bas britte handelt von ber Gefellichaft, von ben Großen, ben Reichen, ben Beltleuten; bas vierte vom Gefchmad am eingezognen Leben und von ber Burbe bes Charafters; bas funfte nehmen wiederum moralifche Bedanten ein; bas fechete Be= trachtungen über bie Frauen, Die Liebe, Die Che und Die Galan= terie: das fiebente ift überschrieben: Des savants et des gens de lettres (eine Unterscheidung, Die fich nicht ins Deutsche übertragen lagt. Das Bort- 'fconer Geift', auch wenn ber Digbrauch feine

Bei der Anordnung ist der Herausgeber den vorgefunbenen Rubriken gefolgt: sie ist aber bennoch ziemlich willkürlich. Sonst ist dieses bei weitem der wichtigste und anziehendste Theil von Chamforts Nachlaß.

Ein Spftem der Moral und Lebensphilosophie wurde fich schwerlich aus diesen aphoristischen Bruchstücken zusammenbauen laßen, und vielleicht haben die einzelnen Behauptungen dabei gewonnen, daß Chamfort ste unbefangen in ihrer ganzen Stärke hinstellte, ohne sich barum zu kummern, ob sie gegen seine zu andrer Zeit gefällten Urtheile über verwandte Gegenstände anstießen. Ein sehr allgemeiner Sat, in welchen unzählige Erfahrungen zusammengedrängt werden, ist immer in einem gewissen Sinne unwahr: der verständige Lefer weiß doch schon, wie er ihn zu nehmen hat, und dem Leser ohne Urtheil kann man durch noch so viele schwächende Nebenbestimmungen die richtige Anwendung nicht beibringen. Chamsort war sehr weit von dem Irrhume entsernt, die

Rebenbebeutungen baran geknüpft hatte, brückt nur eine Neigung und eine Fähigkeit, aber keinen Stand, keine ausschließende Beschäftigung aus. Die gens de leures bildeten in Frankreich eine eigne Klasse, zu welcher Ch. selbst gehörte, ohne eigenklich ein Geslehrter zu sein. Da bei uns diese Lebensart gar nicht stattsindet, so würden uns manche Sate, besonders solche, die sich auf das ebenfalls bei uns unbekannte Berhältniß der gens de leures zu den Großen beziehn, ganz unverständlich werden, sobald wir die obige Bemerkung vergäßen). Das achte Kap. Ueber Stlaverei und Freisheit, über Frankreich vor und nach der Revolution. Man sieht leicht, wie willfürlich und unvollkommen diese Eintheilung ist. Mit der Auswahl hat man Ursache zufrieden zu sein, wenn der Herausgeber nicht etwa zu Bieles verworfen hat. Trivialitäten und Wiesberholungen desselben Gedankens mit etwas veränderter Wendung haben sich verhältnismäßig nur selten eingeschlichen.

große Welt, bie zum Glud ber Ausbehnung nach nur bie fleine Belt ift, für bas Menschengeschlecht überhaupt zu halten, obgleich viele feiner Gate, zu wortlich ausgelegt, veranlagen konnten zu glauben, er fei bierin gewiffen, bei allem Scharffinn höchft einfeitigen Beobachtern abnlich gewefen. So fagt er im fechsten Rapitel ben Frauen im Allgemeinen viel Uebles nach, aber er meint offenbar nur bie frangöftichen Frauen, nur bie von bobem Stande. unter ben Anekboten, welche biefe Seite ber Sittenverberbnig in ein nur allzu grelles Licht ftellen, konnten ihn gegen ben Borwurf ber Uebertreibung rechtfertigen, wenn biefe Anefboten nicht für ben im Weltlaufe Unerfahrenen wiederum etwas Unglaubliches hatten. Chamfort gehört nicht zu ben einstedlerischen Sittenlehrern, Die eine Berkehrtheit ichelten welche fie nicht felbst beobachtet haben, und benen in ihrer Ferne nichts beutlich vorschwebt, als ber Wiberspruch zwischen bem was ift und bem was fein follte. Seine Schilberungen ber Gefellichaft find nicht blog bem Gegenstande, fondern auch ber Berson bes Urhebers nach, ein Erzeugnig ber bervollkommten Berfeinerung, und er greift biefe mit ihren eignen Waffen an. Auf ber anbern Seite gleicht er feineswegs jenen philosophierenden Weltmannern, Die ihren außern Erfahrungen eine falfche Allgemeinheit geben, weil fie biefelben in ihrem Bergen beftätigt finden, und die argfte Ausartung gewiffermagen in Schut nehmen, indem fie behaupten, was gewöhnlich gefchieht, konne gar nicht anders fein. Vor bem entschiednen Unglauben La Rochefoucaults an alle uneigennütigen Triebfebern, an Liebe und Tugend, bewahrte ihn fein Gefühl, ob er es gleich in bem Talent, gebeime Schwächen auszuspähen, mit ihm aufnehmen fann. Er verwechselt niemals bie aus fehlerhaften Ginrichtungen ber Besellschaft entstandene Migbildung mit der menschlichen Natur: er vertheidigt diefe, indem er jener den Krieg macht.

\*) Alles bieg muß bem Berfager als fein eignes Ber-

<sup>\*)</sup> Statt bes folgenden Schlußes giebt Die A. L. 3. 1796: So fagt er g. B. 'Bare bie Gefellichaft nicht ein funftliches Dach: wert, fo murte bie Aeußerung jebes einfachen und mahren Gefühls nicht die große Birfung thun, bie fie thut. Sie wurde gefallen ohne in Erftaunen zu fegen. Aber fie fest in Erftaunen und gefällt. Unfre Bermunderung ift eine Satire auf Die Befellfchaft, unfer Bohlgefallen bulbigt ber Ratur.' Diefer Abfat und ber vorbergebenbe enthalten ben Reim ber Erflarung bes Raiven, welche Schiller (horen 1795. 11. St.) mit philosophischer Tiefe fo meifter= haft entwickelt hat. Auch wenn Ch. barte Bahrbeiten vorbringt, fo thut er es meiftens mit einer gutgelaunten Difanthropie, bie nur felten in mahren Digmuth und Unwillen übergeht. Deiftens gebraucht er bie mit Recht von ihm gepriefne Baffe bes Scherzes mit großem Glud. Go erflart er Celebritat ale 'ben Borgug, benen bekannt ju fein, die einen nicht fennen;' und auf Baris wendet er bie Beschreibung ber beiligen Therese von ber Bolle an: 'Der Ort wo es ftinft und wo man nicht liebt.' Bie fein ift Folgenbes bemerft: 'Es fcheint, bag nach ber in ber Belt gultigen Denfart und ben Gefegen ber Schicklichkeit ein Briefter, ein Bfarrer ein mes nig glauben muß um nicht ein Beuchlen zu fein, aber feiner Sache nicht gewiß fein barf, um nicht undulbfam ju werben. Der Beibbifchof barf bei einem Spott gegen bie Religion lacheln, ber Bifchof laut lachen, ber Karbinal fein Bort bagu geben.' Rur ber Bauft ift in biefer Stufenleiter vergegen, und wenn man fich erinnert, was fich manche Babfte in Anfehung ber Religion erlaubt haben, fo muß man jugeftehn, bag es nicht nothig gemefen mare, fie ba abzubrechen. Gern murbe Rec. eine febr artige Satire auf bas Beftreben, allen Genug und alle Befchäftigungen bes Lebens in eis nen engen Raum gusammen ju brangen, herfeten, wenn fie nicht ju lang mare. Er widerfteht Diefer Berfuchung ebenfalls bei vielen anbern Stellen, und giebt nur noch einige gang furge Gabe gur Brobe. 'In ben fconen Runften und felbft in vielen andern Din= gen weiß man nur bas recht, was man nicht gelernt bat.' 'Benia

bienft angerechnet werben. Chamfort hatte ce gewiß nicht aus ben Lehren ber Enchklopabiften gefchöpft; noch weniger

Philosophie führt gur Berachtung ber Gelehrfamkeit, viel Philo: fophie macht geneigt, fie bochzuschäten.' Ein Spruch, ber befonders in Deutschland beherzigt zu werben verdient! - '3ch mochte gern auf die Metaphyfifer anwenden was Scaliger von den Biscapern fagte: Dan behauptet, baf fle einander verfteben; ich lage es mir nicht weiß machen.' - 'Die meiften Abelichen erinnern an ihre Borfahren, wie ein italianischer Cicerone an Cicero.' - Die politischen Betrachtungen im achten Rap. find wohl zum Theil ichon vor ber Revolution niebergefchrieben. Satte Ch. feine Schriften felbft berausgegeben, fo fonnte man argwohnen, er habe Stellen, welche ben Schein einer früheren Entftehung auffallend an fich tragen. 2. B. bie Beigagung über Amerifa, abfichtlich eingemifcht, bamit man auch bie übrigen für gleichalt mit jenen halten mochte: viele frangofifche Schriftsteller haben ja ben Chrgeiz gehabt, ber Revolution mit ihren Ginfichten vorangeeilt ju fein. Bon ben Anefdoten hatte manche eben fo gut eine Stelle in ber erften Abtheilung finden fonnen, bei benen bas, mas fie ju Anekdoten qualificiert, blog eine Benbung ju fein icheint, um irgend einen Ginfall nicht geradezu vorzutragen; 3. B. 'Un homme d'esprit me disait un jour, que le gouvernement de France était une monarchie absolue, temperée par des chansons.' (Wir behalten hier bas Frangofische bei, weil wir chansons, in bem Sinne wie fie hier gebraucht find, weber bem Borte noch ber Sache Andre werden bloß mit ben Borten eingeführt: 'M .... disait'; und biefer M. fonnte leicht Ch. felbft fein ; wenigstens ftimmen bie jenem zugefchriebnen Spruche gang mit ber Denfart des letten überein, und ber Berausgeber ichreibt ihm auch einen barunter in feiner Biographie ju. Ge ift folgender: 'Dans le monde, disait M...., vous avez trois sortes d'amis: vos amis, qui vous aiment, vos amis, qui ne se soucient pas de vous, et vos amis qui vous halssent.' Auch bie feine Rechtfertignng feiner Gefinnungen über Die Liebe flimmt mit bem fecheten Rap, ber Maximen febr überein: 'M...me disait: c'est faute de pouvoir placer un sentiment vrai, que j'ai pris le parti de traiter l'amour comme tout le monde. Cette ressource a été mon pis-aller, comme un homme qui, voulant aller

aus dem Beispiele der damaligen großen Belt: vielmehr hatte seine Denkart sich hinter bem Ruden beiber gebilbet.

au spectacle, et n'ayant pas trouvé de place à sphigénie, s'en va aux varietes amusantes.' Die meiften von ben Anetboten fommen freilich nur infofern auf Ch.'s Rechnung, als er fie gefammelt und ber Bergegenheit entzogen hat. Sie betreffen jum Theil befannte Berfonen ber gelehrten ober politischen Belt: einige geben bis in die Beit Ludwigs bes XIV. jurud. Bei andern find bie Da= men ber Perfonen, bie auch außer einem gemiffen Birtel boch unbefannt fein wurden, nur mit ben Anfangebuchstaben angebeutet. Da fich fur Die Authenticität Diefer Geschichtchen fo wenig Gewähr leiften läßt, so hat man fie nur barnach zu beurtheilen, ob fie als bloß ersonnene Ginfalle gefallen fonnen. Dan wird indeffen nicht Luft haben, ihre Bahrheit zu bezweifeln, wenn fie ben Charafteren fo angentegen find, wie folgende von Roffeau: 'Als Rouffeau bei ber Borftellung feines Devin du village zu Fontainebleau mar, rebete ihn ein hofmann an, und fagte verbindlich : Erlauben Sie, bag ich Ihnen mein Rompliment machen barf? - D ja, antwortete Rouffeau, wenn es gut ift. Der hofmann gieng fort; man fagte gu Rouffeau : woran benten Sie? welche Antwort haben Sie ba eben gegeben? - Eine recht gute, erwiberte Rouffeau. Rennen Gie et= mas ichlechteres ale ein ungeschicktes Rompliment? Der von gafontaine : 'Als er bas Loof ber Berbammten, im höllischen Reuer, beklagen hörte, fagte er: 3ch schmeichle mir, baß fie fich baran gewöhnen, und bag fie ba am Enbe wie bie Rifche im Bager finb.' Folgenber Bug ift wenigstens artig erfunden : 'Gin fehr armer Autor, ber ein Buch gegen Die Regierung geschrieben hatte, fagte: morbleu, la Bastille n'arrive point; et voilà qu'il faut tout-a-l'heure payer mon terme.' S. 278. fteht ein fehr treffentes Bort von D'Alembert. Er besuchte Boltgire mit einem berühmten Brofeffor ber Rechte aus Genf; biefer bewunderte nachher Boltairens Univerfalitat gegen ibn, und fagte: 'nur im Staaterecht habe ich ihn ein wenig ichwach gefunden.' 'Und ich', erwiderte D'Alembert, 'nur in ber Geometrie'. Bon Boltgire felbft tommen mehrere Ginfalle vor, unter andern folgender: Ale Boltaire bas Anfeben ber Religion täglich fallen fab, fagte er einmal! 'Das ift boch argerlich, benn

worüber werben wir une nun luftig machen?' 'D' troften fie fich'. antwortete ihm Gr. Sabatier be Cabre, 'bie Belegenheiten werben Ihnen eben fo wenig fehlen, als bie Mittel, 'Ah Monsieur! erwiberte Boltaire mit einem fcmerglichen Ausbrudt, 'hors de l'eglise point de salut.' Bir haben manche von biefen Anefdoten gang, ober wenigstens bie Borte, worin bie pointe liegt, frangofisch angeführt, in ber That fast alle in ber Ueberfehung perlieren. Biele lagen fich burchaus nicht übertragen. nicht etwa bloß Bortspiele wie biefes : M. de Chaulnes avait fait peindre sa semme en Hébé; il ne savait comment se saire peindre pour saire pendant. Mlle. Quinaut, à qui il disait son embarras, lui dit; faites vous peindre en bebeie; fondern auch witige Unterscheibungen ber Begriffe, fur die fich in andern Sprachen feine völlig aleichael tenbe finden lagen, g. B. Mad. de Crequi me disait du Baron de Breteuil: 'ce n'est morbleu pas une bête que le Baron: c'est un sot.' Bir erinnern bick bier, weil icon zwei Ueberfetungen ber Berte Ch.'s ins Deutsche angefündigt worden find: und boch ift bieg Unternehmen von ber einen Seite miglich, von ber andern ziemlich überflüßig. Der Inhalt ber Sammlung ift theils fo beichaffen, bag er nur biejenigen intereffieren fann, bie mit ber frangofischen Litteratur bekannt find und alfo bas Driginal lieber lefen werben; theile fest ihr feiner und fluchtiger Beift bei bem Lefer. welcher ihn fagen will, Bilbung burch frangofifche Letture porque. Ueberbieß ift bas Driginal in beutschen Buchbandlungen ju baben. und nach bem Berhaltniffe unferer Bucherpreife gar nicht theuer.

Therese, ober die ungluckliche Tochter bes Grafen von L\*\*. Eine Geschichte unsers Jahrhunderts. 2 Thie. Leipzig und Wagdeburg 1796.

Es bedarf keiner Umschweise, um vorliegendes Produkt für eine ber ärgsten Disgeburten zu erklaren, beren es im herabgewürdigten Fache der Romane so'ungählige giebt. Der Gang der Geschichte, die Charaktere, das Kostum (diese schändlichen Begebenheiten sind nur um einige Jahrzehende von uns gerückt), die Sprache, eins ist des andern vollkommen werth, und alles was sittlich daran sein soll, ift selbst ein grober Verstoß wider die Sittlichkeit. Was der

Berf. als Schwarmerei bestreitet, ift nichts als eine gugellofe Sinnlichkeit, welcher in einem Dabchen mit bem 'Sprergefühl' Therefens feine Befdreibungen , feine Anruhmungen ber Schonheit ihrer Berführer , eber Rahrung geben fonnen ; und biejenige , bie ihn ohne Wiberwillen lafe, mußte fcon viel von bem Bunber in fich tragen, wovon es S. 5. heißt: 'und bieß Befühl war es, bag fie gu einem Berbrechen berabfinten tonnte' (eine Bortfügung, Die unter ben Drudfehlern nicht angezeigt ift). Therefe will mit einem Mann unter ihrem Stande eben fo voreilig entfliehen, ale fie fich ihm an ben Ropf geworfen hat. Sie gerath durch eine langft juvor angelegte Intrigue in die Bande einer Rauberbande; glaubt im Simmel gu fein, ba fie in einem 'buftern Rellerloche,' bas aber mit ben fconften feibnen Teppichen behangen, und beffen Boben mit fdimmern= bem Marmor belegt mar, erwacht; halt ben munberichonen Rauberhauptmann für ben verffarten Beift ihres abhanden gefommenen Beliebten; ergiebt fich ihm mit Freuden, und lagt ihn fich auch gefallen , nachdem bie Taufdung nicht langer Stich halten fann, und mit einer irbischeren vertaufcht werben muß. Gin anbrer Bofewicht, bem fie bei Auflosung jener Rauberbande gufallt, erzählt ihr abnliche Marchen, und tragt benfelben Sieg über fie bavon, bis er, ihrer mube, fie auf ber offnen Landftrage aussest, wo fie jum Glud wieder unter ehrliche Leute fommt, und julest boch murbig gefunben wird, ihren ersten Geliebten für große Thaten zu belohnen. Sie war ja bas erfte Madden gemefen, 'fur bas er biefe Allgemalt empfand.' Es ift faft unnöthig ju ermahnen, mas für aberwitige und pobelhafte Auftritte ben übrigen Raum ausfüllen belfen. mal befindet man fich auf einem Rirchhofe, wo ein Leichnam geftoblen werben foll. Da heißt ce in ber Angabe bes Schauplates: 'Eine schauervolle Stille; nur bann und wann unterbrochen von graufendem Gulengeschrei, wozu ber Sterbegesang eines im naben Balbe versteckten Uhus fürchterlich accompagnirte.' Therese ermordet felbft einen jungen Bauern, weil man ihr vorgefviegelt hat, fie rache baburch ihren Bater. 'Meine Freude ift fcon unbegrangbar', fagt fie ju ben Raubern, 'wie groß muß die eurige fein, ba ihr bas Morbgewehr zur Rache täglich fchmingen fonnt?....

Ovids Geilmittel der Liebe in der Berkart bes Originals... von Fr. Karl von Strombed. Braunschw. 1796.

Eine weit reifere und beger gerathene Arbeit als die Ueberfetung ber Kunst zu lieben von eben dem Verfaßer. Es war bisher von diesem Gedichte, außer einer vor mehr als 300 Jahren erschienenen profaischen Uebersetung von einem gewissen Herzlieb, gar keine in unster Sprache vorhanden: und doch ist es unter den erotischen Werken Ovids dassenige, was Leser aller Art mit dem wenigsten Anstoße genießen können. Nur wenige Stellen bedurften nach unfern Sitten mehr verschleiert zu werden, und diese Sorge hat der Uebersetzer nicht vergeßen. Uebrigens ist er dem Wortsinn meistens so treu geblieben, als es die metrischen Feßeln erlaubten. Nur selten ist es ihm begegnet unrichtig auszulegen; wenn er z. B. B. 20.

Invidiam caedis, pacis amator, habes,

fo überfest :

Dir ift bas Morben verhaft, Frieben und Ruhe bir lieb.

ba es boch heißt, 'bie gehäßige Beschulbigung, bie Schulb bes Morbes fällt auf bich, ob bu gleich ein Freund bes Friedens bist.' Der Gegensatz zu bieser Rebensart sindet sich B. 37. sine crimine mortis. Auch B. 380. kann schwerlich so ausgelegt werden, wie hier geschieht:

Bie's ber Solben gefallt, tonet ihr fcherzenbes Lieb.

Das ganze Diftichon lautet fo:

Blanda pharetratos elegeïa cantet amores: Et levis arbitrio ludat amica suo.

heinstus fand den Bentameter verdächtig, und nahm von der Berschiedenheit der Lesearten Anlaß zu einer Conjectur her; Burmann vertheidigt ihn, ohne zu erklären, ob er amica unabhängig von elegesa, oder als Apposition von dieser versteht. Zenes wurde gar nicht in den Zusammenhang paßen; hingegen die Elegie 'eine gefällige Gefährtin' zu nennen, ist eine dem Dichter gar nicht fremte Bersonisstation. Die ganze Anmuth und Leichtigkeit des Originals wird hier niemand erwarten, der die mannichsaltigen Bortheile der

alten Sprachen, und bas Migliche poetischer Uebersetzungen übershaupt kennt. Aber auch einem Kenner werden sich Beilen, wie folgenbe, empfehlen, B. 75...78.:

Sieh, ich fiehe zu bir: hilf lorbeerbekrangter Apollo, Der bu bie heilende Kunst, ber bu bie Lieber erfanbft! Deinen Beistand verleihe bem Dichter, verleih ihn bem Arzte; Beibe verehren in dir ihren beschützenden Gott.

Durch Ueberladung entfernt fich ber Ueberfeter nirgends von feinem Original, boch neigt fich fein Ausbruck zuweilen zu fehr zum Profaischen, 3. B. B. 311.:

Reulich murd' ich von einem gewiffen Mabden gefegelt, Aber bie Schone mar eben nicht paflich fur mich.

An andern Stellen ist er nicht frei von Steifheit. Die grammatis iche Richtigkeit hat Rec. überall beobachtet gefunden (etwas, bas fich von felbft verftehen follte, aber leider bei vielen poetischen Berfuchen in unfrer Sprache vermißt wirb), nur 'bas Blag' als Subftantiv ftatt 'bie Blage' ift ihm aufgefallen. Der Berebau ift fleißig ausgearbeitet, und ber schwierigste Theil besfelben, ber Bentameter, im Ganzen gut gelungen. Rur muß ber Berfager es fich nicht jum besondern Berdienste anrechnen, daß er ihn ohne Ausnahme mit zwei Anapaften ichließt: bieg gehort noch nicht zur metrifchen Schonheit, sondern bloß zur Richtigfeit; es wurde ohne das ein hinkenber Bere ohne Namen, aber gewiß fein Bentameter fein. Die beis ben Elegien von Rlopftod, worin jene Regel nicht immer beobachtet ift, fcreiben fich aus einer febr fruben Beit ber, wo fich feine metrifden Grundfate noch nicht ausgebildet hatten. Erft feit Rurgem ift bas elegische Silbenmaß mit Blud unter uns bearbeitet worden. Wegen bie Berameter in biefer Ueberfettung ift mehr einzuwenden. Die weiblichen Abschnitte find zu häufig, ja nicht wenige Berfe ha= ben gar feinen Abichnitt; g. B. B. 313.;

Gelber wollt' ich mich franken Pobaltrius heilen.

Unabgetheilte Trochaen in ber britten und vierten Region nehmen fich immer übel aus; 3. B. B. 69.:

Manner, bekampft unter | meiner | Fuhrung die Sorgen der Liebe. Datthle, wie 'Angriffe', 'Arantheit nichts', find entweber gerabezu

gegen die Regeln unfrer Prosodie, ober boch fehr fafophonisch; auch Bufammengiehungen, wie 'beraubft, fehntft', follte man fich nie erlauben. Die bem Text beigefügten gahlreichen Roten find für Le fer, welche bie alten Sprachen nicht fennen, fehr zweckmäßig eingerichtet. Nur wenige fleine Unrichtigfeiten modten mit unterlaufen : fo heißt S. 106. ber homerifche Bettler falfchlich 'Iron' ftatt 'Irus.' Am Ende ift eine gleichfalls metrifch überfette Glegie bes Tibull. vermuthlich als Brobe, angehangt. Merkwürdig ift bie Bufammenftellung, welche ber Berf. in ber Borrebe gwischen bem Berbot feiner ovibifchen Runft zu lieben in Wien und bem Befehl bes Graherzog Albrecht bee Dritten von Defterreich, Die libros amorum ins Deutsche ju überseten, macht. Das Aeugere bes Buche ift fehr ein: labend; es ift mit großen ungerifchen Lettern auf faubres Bavier gedruckt : nur die nicht immer abgesetten Berfe, die Roten und bie vielen Worte mit aus einander gerudten Buchftaben vermindern bie typographische Schonheit. Die Ibee zu bem Titelfupfer ift gut ge mablt: ein Jungling weiht bem Amor Lethaeus bas Bild feiner vergegenen Geliebten.

Neuer Altar ber Grazien in Erzählungen von 3. C. Siebe, Berfaßer ber ländlichen Gemälbe u. f. w. 1. Band. Berlin 1796.

Man fann biefen Erzählungen eben nicht Schuld geben, taß fie, wie fich ber Berf. befien für vorhergegangne Sammlungen, wovon fie eigentlich eine Fortsetzung, und, einem zweiten Titel zufolge,
ein viertes Opfer auf einem ältern Altar der Grazien ausmachen,
selbst anklagt, eine seiner Göttinnen, die Schamhaftigkeit, beleidigen. Dagegen möchte in der letzten berselben die unglückliche Fürkin, welche sich in einen schönen Müllerknecht verliebt, bei dem
selbst der Mehlstaub, der auf seinem Gesicht lag, dazu beitrug, ihn
nur noch schöner zu machen ('bas blühende Roth wurde badurch so
sanft durchschimmernd'), den beiden andern Grazien der Sittlichkeit
und der Anmnth, allenfalls ein Erröthen ablocken. Benn der Berf.
aber auch das Borurtheil abgelegt hat, durch Berletzung der Chrbarkeit seinen Stil beleben zu wollen, so mögen in Ansehung des

namlichen 3wede noch manche andre bei ihm gurudaeblieben fein. Er wiederholt fich fleißig, um befto fichrer einzuscharfen, lagt fich Die grofte Umftanblichfeit nicht verbriegen, und entbectt uns bie Befinnungen feiner Berfonen, indem er fie burchgehende auf folgende Manier vergegenwartigt: Wenn fie nur mußte, wie fie ihm bas fo unter ber Sand beibringen ließe; wie? wenn fie es bem hubschen glatten Bafchmabchen fagte: hubiche Dabchen find bod gern etwas neibisch auf einander.' Dieß ift ein Anschlag jener Fürftin; überhaupt verfieht ber Berf. fich ichlecht auf bas fürftliche Roftum. In ber erften Gefchichte ift bas burgerliche Befen bes fürftlichen Baars bis gur völligen Unmahricheinlichkeit getrieben, fo wie bie weinenbe Bebuld ber Gattin , trop feiner Brotestation , bie une ale ein febr eingeschränktes Geschöpf zeigt. Im Bangen icheint ihm unfer be-Liebter Romanenbichter Lafontaine jum Borbilbe gebient zu haben : aber bie Darftellung ift freilich viel fleinlicher, und eben baburch bas Dargeftellte auch weit unschmachafter, als bas Rachläßigfte, was Lafontaine geschrieben hat. Das Buch fangt gleich mit bem lacherlich emphatischen Ausbrucke eines fchiefen Gebankens an : '3hr Auge, ach wenn fie es öffnet, fo führt fie fchweigend ben Beweis ber Gottheit! So fprach Bring Carl.'

Schwesterliebe und Bekehrung... von Albrecht. 1. Theil. Leipzig 1796.

Die umgearbeitete Ausgabe eines ältern Romans von biesem schreibseligen Autor, ben man an Unermüblichkeit und Dreistigkeit mit der homerischen Fliege vergleichen möchte. Er hat sich von der günstigen Aufnahme des Werkes durch den Absat und das Urtheil seiner Freunde überzeugt. Ohne Zweisel wird es daher dem Berf. in diesem neuen Gewande ebenfalls die Liebe seiner Leser, welche, wie er erklärt, sein heißester Wunsch ist, gewinnen; wenigstens solscher Leser, die mit ihm gleiche Begriffe 'von undefangnem Gange, natürlichen Berwickelungen und Festigkeit der Charaktere', deren er sich in der Borrede rühmt, überhaupt von einem Roman, haben.

- 1) Die Spanier in Beru ober Rollas Tod. Ein romant. Trauersp., vom Präsidenten von Kopebue. Lpg. 1796.
- 2) Die Verläumder. Ein Schausp. von bemf. Lpz. 1796.

Dr. 1. ift eine Fortsetzung ber Sonnenjungfrau, ber fie jedoch vorgezogen zu werben verbient, ware es auch nur beswegen, weil bie ermubenben langen Reben barin vermieben, und alle gespannten Situationen möglichft abgefürzt worden find. Ueberbieß feben wir auch in Rora lieber bie gartliche Mutter, ale bie naive fchwangere Sonnenjungfrau, ob fich gleich ber Berf. auch hier nicht von bem Bege entfernt, burch bie nacte finnliche Natur Rubrung zu ermetfen. Es gehört nämlich gar wenig Aufwand von Gefühl und Runft bagu, um une burch bie Bergweiflung einer Mutter gu erschuttern, bie ihren Saugling nicht mehr an ber Stelle findet, wo fie ihn bingelegt, und nun ben Balb nach ihm burchirrt; ober um uns fur bas Rind beben zu lagen, über welches feindliche Schwerter gezudt find. Dabei bleibt ihm taum bas Berbienft, bergleichen Auftritte nicht bis zum Emporenden getrieben zu haben. Bigarros Bilbbeit batte nur angebeutet, nicht ausgemalt werben follen. Die Sanblung. welche bem Rolla bas Leben foftet, Die Rettung bes Rindes, ift gut herbeigeführt; aber ba, mo feine Leibenschaft fur Rora fich in Bor: ten außert, mochte fie boch fur ben peruanischen Belben einen zu empfinbfamen Anftrich haben. Konig Atalibas Betrachtungen find auch ju friedlich gerathen. Durfte er von Siegen, Die alles retten follten, was bem Menfchen theuer ift, fagen: 'Ach, ich verfaufe alle meine Siege fur ein frohes Erntefeft'? Es ift überhaupt ein Fehler bes Berf.s auf Roften ber individuellen Schicklichkeit nach allgemeinen Sentengen gu hafchen, fo wie auch bie Rafchheit bes Dialogs burch Wigmacherei ju beforbern, wovon bie erfte Scene biefes Stude unter andern einen Beweis giebt.

In Rr. 2. werben ber boshafte und ber leichtsinnige Berleumber neben einander gestellt. Jener unterscheidet fich zu wenig von jedem Niederträchtigen, der fein Mittel scheut, Menschen, welche ihm im Wege stehen, wegzuräumen, und überhaupt seine Absichten burchzusetzen, und bei dem daher die Berleumdung nur etwas Untergeordnetes, keine vorwaltende Neigung ift. Er ift keiner von de-

nen, die bloß gur Luft burch eine bofe Bunge Berwirrung fliften. und fich an einer ichablichen Birtfamteit Diefer Art ergoben. will feinem Freunde ichaben, barum verleumbet er ihn; er will bie Cheleute ju feinem Bortheil entzweien, barum bringt er ihnen Berbacht bei. Der leichtfinnige Berleumber ift richtiger geschilbert, boch ein allzuflacher Charafter, um febr zu unterhalten. Gin bumoriftifcher Englander nach bem bergebrachten Bufchnitt, ber Die Leute um Erlaubnig bittet, wenn er mehr als brei Borte reben will, und felbft viel von feiner nationalen Laune fpricht, entlarbt ben Boshaften und befehrt ben Leichtfinnigen. Bu bem erften giebt ihm ein Empfehlungefchreiben von William Bitt, bas er bem Minifter im enticheibenben Augenblice überreicht, bie Dacht, und zu bem anbern berechtigt ihn, wie fich verfteht, fein ebler Donquirotismus. Der Berleumbete wird jacobinifcher Gefinnungen beschulbigt, und feine Battin gegen ihn eines Ginverftanbniffes mit bem Rurften angeflagt. Es ift freilich nicht fehr mahricheinlich, bag ber gartliche Chemann fich fogleich vom Berbacht übermeiftern lagt, ba er bis babin gang Liebe und Butrauen war (wenn es nicht etwa burch bie Erfahrung ju entschuldigen ift, bag bie grofte Berleumbung nur ju oft auf bie redlichften Danner wirft), und bie nachtlichen Befuche feiner wohlthatigen Frau, Die jenen Argwohn unterftuten follen, find etwas gezwungen eingeleitet. Warum aber bas Stud mit einer Scene ambeben muß, in ber bie Frau ihre langft gewunschte Schwangerfcaft querft ihrer Schwiegerin, bann bem Danne anfunbigt, lagt fich nicht andere, als aus bem Sange bes Berf.s ertlaren, alle natürlichen Dinge bem Bublitum recht nabe ju rucken; benn biefe Eröffnung hat nachher weiter feinen Einfluß auf feinen Argwohn: fie macht uns die Lage ber Frau nur auf eine unangenehme Art peinlicher. Auch hatte immer Jennys Erinnerung, 'Siehft bu barum fo hoblaugig aus, arme Seele? Sa! ha! ha! Und mein Bruber weiß noch nichts bavon?' und Emiliens Antwort '3ch fürchtete bis jest euch burch vergebliche hoffnungen zu taufden', erfpart werben fonnen. Bom Dialog gilt burchgangig, mas bei bem vorhergebenben Stude bemerkt worden ift. Er fallt meiftens Schlag auf Schlag, allein bie erfte Rebe ift nicht felten nach ber zweiten fichtbar eingerichtet. Bebes neue Brobutt biefes Schriftftellers (fie folgen fo fcnell auf einander, bag es zumeilen nicht leicht ift, mit Gewißheit bas

neueste zu nennen) muß ben Beurtheiler überzeugen, daß es vergeblich sein wurde, bei seinen beständigen Berfündigungen an achter Sittlichkeit und Schönheit zergliedernd zu verweilen. Im Schlechten und Guten, und in seiner eilsertigen Fruchtbarkeit bleibt er sich ungefähr immer gleich, und wenn auch einmal eine seiner Werfe bas andre übertrifft, so macht er doch im Gauzen keine Fortschritte zur Bolltommenheit. Allein fürs Erste wird er wohl der Liebling unster gewöhnlichen Schausvieler und des großen Saufens ihrer Zusschauer bleiben, weil sich weder die Darstellungsgabe der ersten, noch die Empfänglichkeit der andern zu Kunstwerken in einem höhern Geschmack erheben kann. He. von R. hätte also in der Borrede zum Rolla lieber nicht gegen die in der A. Lit. Zeitung gefällten Urtheile über seine früheren Arbeiten außer den seinigen in Schut nimmt.

Mit einer wirklich heroifden Buverficht tritt ber Berf. biefer Ueberfetungen in ber Borrebe ju Rr. 1. vor bas Bublitum, bas er vertraulich bust, und 'macht bie ficherfte Rechnung auf ben Dant aller berer, bie an ben ichonen Wißenschaften Behagen finben.' es von ben libris amorum noch feine beutsche Ueberfegung gab. außer einer ungebruckten in Profa aus bem 14ten Jahrhunbert, fo 'brach er bie Bahn, und glaubt es fo gemacht zu haben, baß fein fernerer Berfuch weiter nothig fein wirb.' Rec. fann biefer Deis nung unmöglich beiftimmen, und ob ber Berf. gleich auf Chre verfichert, 'er habe ale ein rechtschaffener Dann gearbeitet, und nicht gefubelt', fo muß jener boch gestehn, bag er feinen Begriff von Subelei nicht fo fehr zu verstärken weiß, bag er nicht immer noch auf vorliegende Arbeiten paßte. Bon ber Schonheit und bem Beifte bes Driginals ift feine Spur übrig geblieben; ber plattefte, weitschweifigste Ausbrud, ber fich nur burch Barten ober gar Unrichtig= feiten ber Sprache von bloger Brofa unterfcheibet, ift an bie Stelle

<sup>1)</sup> P. Ovids Naso's Lieber ber Liebe, übers. mit Anmerf. von J. G. Karl Schlüter. Lpz. 1796.

<sup>2)</sup> P. Ovids Naso Ibis, übers. mit Anmerkungen von bems. Leipzig 1796.

ber gefälligsten Leichtigkeit getreten, und ber Bersbau ift eine ununterbrochene Folge von Uebellauten, wenn man anders an diese abgesetzten Zeilen den Namen der Berse verschwenden darf. Es ift schon gegen alle rhythmische Schicklichkeit, alle Gedichte im elegischen Silbenmaße ganz herametrisch zu übersetzen (freilich geht man dadurch dem größten Theil der Schwierigkeiten aus dem Wege, denn es ist im Deutschen weit schwerer Bentameter als Herameter zu machen); aber was für Herameter sinden wir hier! Man höre:

So viel war Calpbon und gang Actolien nicht werth, Aber eine Dejanira allein war fo viel werth.

Der erfte Bers ift ein ficbenfüßiger Jambe, ber zweite fangt mit vier Trochaen an und endigt mit brei Jamben. Bie mag wohl folgende Beile standiert werben follen?

Arojas Unglud, und bem langfamen Gewebe, bas nachtlich -

Der Anfang bes 3bis lautet folgenbermaßen : 'Schon find mir zweimal zehen' (ein ftarter Rechnungsfehler! bis quinque macht nur gebn. Es fann fein Drudfehler fein, weil bei ber Stanfton, bie Ausbehnung bes 'geben' in zwei Gilben ju Gulfe genommen ift.) Luftra verfloßen, und bis jest maren alle Gebichte meiner Dufe noch friedlich: und fein Buchftabe unter fo vielen taufenben, bie ich Rafo ichrieb, tann gantisch genennet werben; es haben feinem, als mir nur, meine Schriften Schaben verurfacht.' Ber wirb, wenn nur bie Abfage ber Beilen megbleiben, fich einfallen lagen, bag bergleichen für Poefie ausgegeben werben fonne? G. 95. wird Hei mibi (Am. II. El: 19. B. 34.) burch 'Bostaufend' überfest. In eben biefem Gefchmade find bie Anmerkungen, burch bie ber Berf. (fo anmagend ift die Unwigenheit!) fur bie Auslegung ber überfetten Gebichte etwas fehr Rupliches geleiftet zu haben fich einbilbet. G. 4. Bulfan, ber Mann ber Benus, mar eigentlich nicht rechter Bater bes Rupibo; benn Benus war eine himmel und Erb-Bure'. An ber gemeinften Unanftanbigfeit finbet ber Berf. ein foldes Gefallen, bag er fie oft gang unnothiger Beife herbeigieht; und wirklich find einige Stellen in feinen faubern Anmerkungen von ber Art, bag es eber Sache ber Polizei als ber Rritif ift, folche Schriftstellerei zu unterfagen. In ber Ueberfepung ber Bebichte felbft ift bas, was bei Dvid reigend und verführerifch ift, bis jum Scheußlichen widrig geworden: der Sittenlehrer, den Gr. Schl. mit einem lächerlichen Trumpf zurudweisen will, darf es daher wohl unter seiner Burde finden, vor etwas zu warnen, das sich selbst brandmarkt. Er droht mit einer Uebersetzung mehrerer Werke Ovids, den er nicht einmal zu verstehen im Stande ift, wie sich leicht an einer Menge Beispielen zeigen ließe, wenn es der Mühe verlohnte.

## Egonen und Schnacken, beobachtet auf einer Reise. Leipzig 1796.

Gin Brobuft, bas auf Laune Anspruch macht, und beffen Abficht babin geht, ben burchgangigen Egoismus bes Menschengeschlechts ju erweisen. Egonen find biejenigen, beren 3ch fich recht entschieben vernehmen läßt, und bie Schnaden ber nachschwagenbe Saufe. wird häufig auf die Beitbegebenheiten angespielt, und fie werben aus dem Triebe jedes Gingelnen erflart, fein Ego obenauf zu bringen. Der Abel balt bafur, fein Stand muße herrichen; ber Raufmann. fein Geld; ber Gelehrte, feine Geiftesvorzuge. Diefe Berblendungen bes Eav werben gang artig bramatifiert. Ueberhaupt ift ber Berf. als Erzähler biefes ober ienes brolligen Ereigniffes gludlicher, als wenn er gradezu ben Bhilosophen macht. Die Borliebe, welche fic hie und ba für bie neuesten Ummalgungen finbet, vergleicht er auf eine mehr populare ale feine Art mit 'bem Rigel, ben bie Jungen empfinden wurden, wenn man ihnen fund thate, bag in einem gewiffen Lanbe bie Rnaben ihre Braceptore fortgejagt hatten, und bann gleich zu Mannern angewachsen maren, die eben bas galten wie andre Manner, fo bag ihnen niemand mehr zu befehlen hatte, noch Lectiones aufgeben burfte' u. f. w. Er fommt oft auf biefen Gegenftand gurud, und führt gulest, um bie Deutschen vor frangofifcher Berführung ju warnen , noch eine Bredigt an, die ber Ruche ben Banfen balt: eine fur unfre Ration in ber That nicht fcomeis chelhafte Anwendung! Seine Meinung geht darauf hinaus, baß nothige Beranderungen in Geduld und Frieden vorgenommen werben follen, weil boch Alles bem Digbrauch unterworfen ift, und ber lette Schaben arger werben fann wie ber erfte. G. 410. traat er eine Brophezeihung vor, worin er bie hoffnung außert, 'bag bie

Welt auf eine Weile fo gefund werben wird, als es ein Denfch nach einer farfen Burgang ober heilfamen Blutreinigung ift'; boch bricht er gleich barauf ploglich ab, vermuthlich mit bem Borbehalt feines an anbern Stellen porgetragnen Sates, bag Alles nur eine Beile baure. 'Denn bas Schlimme', lagt er ben Jupiter gang gu Enbe bes Buches fagen, 'wachft immer von Beit ju Beit fo, bag man bas Gute nicht mehr bavor bemerkt. Dieg wird euch benn wieder jur Emporung Luft machen, und barunter wird bas Schidfal, welches neben mir regiert, allemal gewiffe Ginffuge haben; es werben Belohnungen und Strafen einzelner Berfonen bamit verfnupft fein' u. f. w. Diefe gange Anficht bat bas Berbienft ber Dlagigung, allein, wie ichon aus bem Auszuge erhellet, nicht bas eines ftrengen Bufammenhangs. Wenn man ben Egoismus einmal gum einzigen Dafftabe nimmt, fo wird es auch bem leichten Denfer leicht, ihn allen menschlichen Sandlungen anzulegen, und burch Bahrheiten einer einseitigen Erfahrung zu bestätigen. Danche Ermabnungen und Seitenblide auf Die Spottereien ober Auslegungen ber recensterenben Egonen und Schnaden, fuhren auf bie Bermuthung, bag bem Berf. fein eignes Ego nicht minber am Bergen liege, ale es bei anbern fo unbedingt vorausfest.

Barthel Moft, ober Leben und Abenteuer eines Babagogen neuerer Zeit. Magbeburg 1796.

Man erwartet hier bem Titel zufolge einen Pädagogen nach neuester Sitte; allein das ekelhafte Individuum, welches wir dargestellt sinden, erzog die Jugend nicht durch Bernunft und Spiel, sondern mit dem Stock. Als Liebhaberei ist das Unternehmen unbegreistich, sich mit einer so schmußigen Schilderung zu befaßen, und solche Hefen der Menschenkenntniß vor dem Publikum auszugießen. Der moralische Zweck kann sich nur auf die roheste Klasse besselben beziehen, und davon hätten billig alle Theile benachrichtigt werden sollen, da es einem gesitteten Menschen nicht anzumuthen ist, dieses Buch in die Hand zu sehmen. Das Bewußtsein seines Tallents muß jedoch den Berf. getrieben haben, denn in der That ist ihm sein Held vortrefslich gelungen. Er ist eine Art von Kaliban,

in dem aber immer nur die verächtlichste Thierheit zum Borfchein kommt, und der uns doch einen ganzen starken Band hindurch vorzgehalten wird. Kaum blickt irgend ein Schimmer einer guten menschlichen Reigung hervor, und nur die Borstellung der Möglichkeit einer solchen Eristenz kann zuletzt, da dieses Geschöpf in Leiden vergeht, menschliche Theilnahme erwecken. Mit Branntwein wird das Ungethum groß gezogen, Branntwein bleibt bis an das Ende seines Lebens sein einziger Trost. Sein Bater schlägt ihm die Glieder zu nichte; er verliert ein Auge bei einer unglücklichen Liebesserpedition; alle Welt tritt ihn so zu sagen mit Füßen. Mit der größen Treue und Lebendigkeit wird dieß alles so anschaulich gemacht, daß sich pöbelhaste Gemüther sogar daran ergößen mögen. Die Schreibart ist frei von Uebertreibung und der Sache vollkommen angemeßen: ein guter Still für Memoiren, der wohl werth wäre, zum Bortrage beßerer Dinge gebraucht zu werden.

Aleine Anekdoten-Bibliothek... 1 Bochn. Mit dem Bildn. Till Eulenspiegels. Hamburg 1796.

Eine Sammlung, beren Urheber fich eben fo wenig ben Bis als die Reuheit bei feiner Auswahl zum Gefet gemacht hat. Sogar die brei Buckligen von Damaftus kommen hier vor, und viele andere Gefchichtchen, die zum hundertsten Male ausgeschrieben worten find, und wenn fie gleich die Ehrbarkeit nicht beleidigen, boch keinen einigermaßen gebildeten Menschen sehr ergoten konnen.

Maria Theresia bei ihrem Abschiede von Frankreich, Kantate von Fr. W. Gotter. Leipzig 1796.

Diese wenigen Blatter find, vielleicht eben beswegen, weil fie so einzeln erschienen, nicht so sehr in Umlauf gekommen, als es auf ber einen Seite ihr poetischer Gehalt und der Name des Dichters, der immer eine vollendete Aussührung verspricht, auf der andern das durch den Augenblick erhöhte Interesse des Gegenstandes erwarten ließ. Der Gang dieser Kantate ist einsach und zusammenhan-

gend; ein bei biefer Gattung feltnes Berbienft. Die Bringeffin erinnert fich bei ihrem Abschiebe vom Baterlande ihres ehemaligen Glude und ber ploplich barauf gefolgten Leiben, und enbigt mit einem Burufe ber Warnung. An ben Grengen Deutschlands begrußt fie ein frober Chor mit Berbeigung einer gludlicheren Bufunft. Aber burch fo viele Ungludefalle muthlos gemacht, weiß fie fich nicht fogleich ju fagen, noch bas ihr bargebotne fconere Loop mit Buverficht ju ergreifen. Traurige Bilber herrichen noch immer ihre Phantafie. Ginige Stimmen ftellen ihr bie Schicksale ber Ibrigen auf eine Art vor, bie etwas Eröftenbes hineinlegt: burch ihre tugenbhafte Stanbhaftigfeit, fo fingen fie, flegten jene großen Ungludlichen noch im Tobe. Der Chor fcbließt mit einem Sinblid auf bie ewige Gerechtigkeit, welche ben icheinbaren Triumph bes Berbrechens und bie Unterbrudung ber Unschuld wieder auszugleis den weiß. Der Ausbrud ift burdbin ebel, rein und fraftig. Wie mufterhaft ift g. B. folgendes Bild ausgeführt:

Noch schwindelt mir — noch gleich' ich einem Kranken, Der, zitternd, seines Kerkers Schranken, Rach jahrelangem Gram, durchbricht. Der Boden unter ihm — scheint ihm zu sliehn! Ihn blendet Der Sonne lang' entbehrtes Licht. Wohin er seine Schritte wendet, Schreckt ihn ein tauichendes Gesicht. Des Freundes Stimme selbst extennt der Arme nicht. Sie ruft: ich bins, den dir den Schüggeist sendet! \* Er weicht betäubt und scheu zurück. —

Sowohl die Recitative als die Arien und Chore find vortrefflich verfisciert. Daß in einem für die Musik bestimmten Gedichte ein so harter Bers wie 'Rest des herrscherstamms der Franken' durch; schlüpfen konnte, bemerken wir bloß als ein Beispiel, wie schwer bergleichen in unfrer Sprache zu vermeiden ist. Uebrigens kann Rec. den Bunsch nicht unterdrücken, der Dichter möchte bei einem Gegenstande, der ein rein menschliches Interesse einzustößen fähig war, alles umgangen haben, was parteissche Leidenschaften wecken könnte. Wer mit Bohlgefallen darauf zurückseht, daß er 'einst den Göttern gleich geachtet ward' (welches billiger Weise keinem Menschen widersahren sollte, am wenigsten jemanden, der sich noch gar kein Berdienst um seine Mitbürger gemacht), der schwächt nothwens

big bie Theilnahme an feinem Loope; und Unschulb, Jugenb, Lies benswürdigkeit und Unglud find unstreitig gultigere Anspruche an biefe, als ber zufällige Umstand ber Geburt, worauf in bem begrußenben Chore gleich zuvörberst und wiederholt gedrungen wird.

- 1) Die Brautschau ober ber Kuß bes Schreckens auf ber Burg Nothweiler. Ein Mährlein aus ben Bogefischen Gebirgen. Bon C. F. W. Magteburg 1796.
- 2) Bilber ber Borwelt. Leipzig 1796.
- 3) Die Affeburg. Historisch = romantisches Gemälbe. Dramatistrt. Braunschweig 1796.

Der Titel, ben Nr. 1. führt, ist ein zu abschreckenbes Aushängeschild für ben Inhalt. Mufaus, ben ber Berf. zum Vorbilde erwählte, wurde sich wahrscheinlich mit der ersten Salfte desselben begnügt haben; und freilich ist sein Ton hier durchgehends in eben dem Maße überladen worden. Indessen wohnt doch dieser Nachahmung Manches von seiner wahren 'Araft und Beise' bei, wodurch der Berf. eigne Anlagen verräth. Der feigherzige und belikate Helt, ber keine Sommersproße an seiner Braut dulden will, ist recht gut ausgeführt.

N. 2. ift nach bem gewöhnlichen Recept ber Rittergeschichten verfertigt, und zeichnet fich nur durch seine harmlosigkeit und eine etwas menschlichere Sprache aus, als die Borzeit sonft bei uns zu führen pflegt.

Bon Nr. 3. ift vollends gar nichts zu fagen, als baß es unbegreistich ift, wie man ein fo unschmachhaftes Bert nicht wenigstens in Einem Banbe endigt. Ungeachtet es nicht auf dem Titel angezeigt ift, so muß doch noch ein zweiter nachfolgen, um den Knoten zu lösen, den man alfo lieber unaufgelöft beruben lagen wird.

Ovids zehnte Heriode, Ariadne an Thefeus... als Probestuck einer neuen Ausgabe aller Herviben besselben, von Ch. F. Becher. Görlit 1796.

Der Wiberspruch, worin ber Titel obiger Schrift mit einer Stelle ber Borrede fieht, mo es beißt: 'Dan wurde mir fehr unrecht thun, wenn man biefe Brobeichrift als Magitab ju ber Bearbeitung und herausgabe aller heroiden bes Ovids (Dvid) in lateinischer Sprache ansehen, und mich hiernach beurtheilen wollte', macht es unmöglich, fie andere ale fur fich und nach ihrem eignen Berthe zu betrachten, ba ber Berf, nicht beutlich genug bestimmt, in wie fern fich bie angefundigte Bearbeitung von ber jegigen unterscheiben foll. Diefe ift ein erfter Berfuch, ber von grundlichen phi-Tologischen Renntniffen und von Belefenheit im Rache ber iconen Litteratur zeugt, aber boch eigentlich fur feine Rlaffe von Lefern gang zwedmäßig eingerichtet ift. Fur gelehrte Renner bes Alterthums fcheint Gr. B. feine Arbeit felbft nicht bestimmt zu haben; fur Cou-Ier, bie noch fo weitläuftige Erlauterungen nothig hatten, mochte ju viel Rritif bes Tertes, und vorzüglich eine viel ju ausführliche Berglieberung ber poetischen Schonheiten und Dangel eingemifcht fein. Die unaufhörlichen afthetischen Fingerzeige bei jebem Schritt (ob biefe Methode gleich berühmte Beispiele fur fich hat) find gewiß eber gefchidt, feichte Runftichmater als gefühlvolle Renner ju bilben. Bo es an Empfänglichkeit fehlt, wird man fie baburch nimmermehr hervorrufen; und ben Schuler, ber felbft fein empfindet, lagt man nicht zu bem reinen Ginbrud bes Bebichts tommen, wenn eine frembe Auctoritat ihm beständig barein rebet. Ehe man Dich: ter genießen, und noch mehr, ehe man fie beurtheilen fann, muß man fie vollständig verfteben: fo lange bieg noch umftanbliche Arbeit und Borbereitung erforbert, ift es ju voreilig, auf jenes ju brin-Gine theoretifche Frage, wie die über ben Werth ber Beroibe überhaupt, ift vollende fur Schuler viel ju verwickelt, und liegt gang außer ihrem Befichtofreiße. Sie ift auch hier feineswege befriedigend beantwortet worden; und wie follten bie gangbaren afthes tifchen Regeln hiezu hinreichen, ba wir gar noch nicht einmal eine fefte Theorie ber einfachen Dichtarten haben, und bie Beroibe aus ber elegischen, epischen und bramatischen jusammengefest ift? Etwas Schiefes liegt in der ganzen Erfindung, auf die Ovid eben nicht stolz zu sein brauchte, wenn sie auch wirklich ihm und nicht dem Propertius, oder etwa gar einem Alexandriner zugeschrieben werden muß. (Sein eignes Zeugniß ist nicht von großem Gewicht, da wir die Stücke jenes ältern Elegikers dagegen haben.) Es ist hier nicht der Ort, zu entwickln, warum die Heroide immer etwas Metorisches, das mit dem Achtpoetischen im Widerspruche steht, an sich haben muß. Gegen den Borwurf der Unwahrscheinlichkeit wird sie auch S. 37. nicht hinreichend gerechtsertigt. Den Gebrauch der Schrift kann man dem Heldenalter leicht zugestehen, aber es entspringen oft andre sehr handgreisliche Widersprüche aus der besondern Lage der Heldinnen. Die zehnte Heriode ist in dieser Hinsicht vorzüglich tadelhaft. Wenn es B. 3. heißt:

Quae legis, ex illo, Theseu, tibi litore mitto:

fo brangen fich naturlicher Beife bie Fragen auf: mit welcher Belegenheit bachte Ariadne ben Brief von ber muften Insel abzuschicken? batte ihr Thefeus mit Wleiß bas Gerath zum Schreiben gurudgelagen, bamit fie ihre Bormurfe gegen ihn aufzeichnen fonnte ? u. f. w. Was folgender Sat bedeuten foll: Bope verhalt fich, nach meinem Gefühle, jum Dvid eben fo, wie bie Lage ber Beloife ju ber Belenope, ' fann fich Rec. nicht erflaren; auch weiß er nicht, warum Br. Becher eine gute poetische Uebersetzung bes Dvid ine Deutsche für unmöglich halt, ba in biefem Fache ichon weit ichwerere Aufgaben geloft find. Die burmannische Recension bes Textes ift bei biefem Abbrucke jum Grunde gelegt, aber hie und ba ift ber Berausgeber, nicht immer mit gleich guten Grunden, bavon abgewichen. B. 6. fest er pro facinus ftatt per. Diefes hat bie beften Bant= fchriften fur fich : ber Sanvteinwurf bagegen, baß es namlich mit Male im 5. Berfe tautologisch zu fein scheint, ift übergegangen. Die heufingeriche Conjectur B. 31. ut vidi, ftatt aut, ift unnothig und profaisch. Die Berfetung B. 144.;

Non tamen est, cur tu sis mihi causa necis,

ftatt cur sis tu, bie or. B., wie er fagt, einigen bewährten Ausgaben zufolge in ben Text aufnimmt, um ben gleichlautenben Schluß ber beiben hemistichien wegzubringen, mochte ebenfalls ben

Rachbruck schwächen. Und welch eine unnüte Sorgfalt! Gleich B. 142., auch B. 96. 124. 130. u. s. w. stehen ahnliche δμοιοτέ-λευτα. Hrn. Be. Schreibart ist noch viel zu wortreich. Wir sine ben Rebensarten, wie: 'bie Berbindung bes Zusammenhangs;' Wiederholungen erregen oft nichts als Tautologieen.' Auch Sprachefeller haben sich eingeschlichen: 'bes Ovids'; 'mit Gewisheit annehemen, ob'; 'exclamatisch genommen'; 'ein Concetti' u. s. w.

## Samma, ein Trauerspiel. Glogau 1796.

Man ift ungewiß, ob bieß eine undeutsche Uebersetzung ober ein undeutsches Driginal ift, und eben fo fehr, ob es Drudfehler oder Berftoge bes Berf.e gegen Grammatit ober Menschenverftand find, was man hier in jeber Beile liefet. S. 86. 'Bann, weh meinem Schwur, ich bie Schuldigfeit eines blutigen Amtes einzig wegen ihm, aufgeschoben, fo fieht er, bag bie Diebertrachtigfeit bas graufame Bergnugen hat, mich verzweifelnd zu machen, und meine Buniche zu verrathen.' G. 91. 'Das Feuer, fo meine Liebe gegen bich hatte, erftite in beinem Blut.' S. 90. 'Das Anschauen an biefen Degen verdopple beinen Born : Er war an die Seite beines Batere geguft.' S. 72. Liebste Samma, hab Mitleiben wegen ben Qualen, die ich empfinde, meine Liebe hat nicht, als die Natur fehr erwürgt.' Ebendafelbft : 'Ermahn' bich!' S. 69. '3ch habe Die übermundene und erniedrigte Berganer ihr Geficht von mir wenben feben.' G. 32. Bentrofo wird mit feiner Samma fommen, vielleicht fich von humnen verbinden lagen?' . Wir haben in ben ausgezogenen Stellen Orthographie und Interpunktion genau kopiert. Das, worüber man bingegen feinen Augenblick zweifelhaft fein fann, ift bie unheilbare Beschaffenheit biefes Produttes, bas auch bei ber reinsten Diftion in ber Sandlung, ben Charafteren und Leidenschaf: ten völlig unzusammenhangend und mahnwißig fein murbe.

Lettere inedite del Sig. Abate Pietro Metastasio... à Rinato Pindario... Nizza 1796.

Diefe fleine Sammlung liefert einen giemlich unbebeutenben Rachtrag zu bem litterarischen Briefwechsel bes Metastafio. Gifer bes Rinato Pindario (unter biefem ichaferlich akabemischen Ramen verbirgt fich, ober vielmehr verbirgt fich nicht, or. Gattinara, Profeffor ber italianifchen Sprache am Carolinum in Braunschweig; man erkennt ihn baran, bag er fich in ben Roten als ben Berf. bes heroifchen Gebichts della Pace angiebt) ber Belt alles mitzutheilen, was er von ber Sant jenes berühmten Dichtere befigt, muß in ber That febr groß gewesen fein, sonft wurde ihn bie Eigenliebe bewogen haben, Manches bavon ju unterbruden. Dabin rechnen wir befonders Die Brotestation Metastafios gegen alle Neujahrswunfche, womit fein Rorrespondent fich nicht enthalten fonnte, ihn immer wieber zu begrugen. Bleich ber erfte Brief . fangt folgenbermaßen an: 'Et é possibile, Gentiliss. Sig., che la formalità delle Buone Feste, flagello de' poveri Segertarj, non sia detestata da voi? Forte regolandovi colla cronologia, m'avete creduto tenace de' rancidi costumi: ma in questo v'ingannate, perchè rispetto all' abolizione delle incommode superfluità io son ancor giovanissimo.' Der berausgeber icheint mit einer faft biplomatifchen Genauigkeit verfahren au fein, benn in ber Borrebe melbet er, bag Metaftafios Briefe alle gang von eigner Sand und auf Bapier mit einem golonen Schnitt gefdrieben feien , und S. 45. baß ftatt bes vollftanbigen Namens bie Unfangebuchftaben P. M. in einem ichon verfchlungenen Buge fich unter bem Briefe finben. Daß alles mas aus Detafta= fios Feber floß, auch bas Singeworfenfte, nicht antere als gierlich und gefällig fein fonnte, ift faum nothig ju erinnern, und biefe Sammlung beweift es von Reuem. Sonft find biefe Briefe mei: ftene furg, und durch ben Inhalt nicht fehr angiebend. Gr. Battinara hatte Metaftafto burch eine Empfehlung bes Karbinals Riminalbi fennen gelernt, gab ihm nachher öfter Rachrichten von feiner außern Lage und Gefundheit, überschickte ihm feine poetischen Broduftionen, und munichte ihm Glud jum neuen Jahre. Auf bas erfte antwortete Metaftafio mit Theilnahme, auf bas zweite mit Artigfeiten, und auf bas britte mit jurudweisenbem Berbrug. Daamifchen tommen Rlagen über feine Spochondrie und in den fpatern Briefen über die Nothwendigkeit vor, auf Befehl feiner hoben Bebieterin immer noch neue Opern zu bichten. Er fpricht in ber That von ber Boefie wie ein Geschäftsmann von unangenehmen Aften. 'Il commercio di quella cicale delle Muse,' fagt er 'invece di sollevarmi, mi annoja al presente, e m'inspira malinconia.' Die Lebhaftigfeit, womit er S. 42. feinem Rorrespondenten abrath, fein Bedicht ber Raiferin überreichen ju lagen, ift wirklich brollig. verfichert, bag bie Furften bie grofte Abneigung gegen alle Poefie begen; besonders habe fich bei Belegenheit mehrerer foniglichen Bermablungen eine folche inondazione canora von gang Italien aus nach Wien ergogen, bag man bafelbft gar nichts mehr von Berfen wifen wolle. Bas ihn, ben Detaftafio, betreffe, fo habe er in ben 43 Jahren feines Dienftes niemals ben Rurften auch nur eine Beile überreicht, Die er nicht auf hochften Befehl verfertigt hatte. Gr. Gattinnra ließ fich indeffen nicht abhalten, fein Gebicht della Pace nach Bien und an andre Bofe ju ichiden; jur Rechtfertigung biefes Schrittes hat er in die Roten einen barauf empfangenen Brief von Friedrich bem zweiten eingerudt. Diefer Brief ift charafteriftifc und ohne Bweifel von bem großen Konige felbft biftiert; allein er leidet eine weit weniger schmeichelhafte Auslegung als die, welche or. Gattinara angenommen ju haben icheint, und er fonnte jum Mufter bienen, wie man fur bas Gefchent eines Gebichtes bantt, bas man nicht gelefen hat, und auch nicht zu lefen gefonnen ift. Die Noten enthalten übrigens ben fonft wenig befannten Lebenslauf bes Rinato Pindario, Diefes unter unfern norbischen himmel verpflanzten arfabifchen Schafers, inbem er barin bie Bebichte, welche er bem Detaftafto überschickt batte, bei jedem Briefe angiebt.

Der Verbannte. Ein Roman aus dem Engl. der Charl. Smith. 2 Theile. Hamburg 1795.

Es wurde unftreitig ber Ueberfetung einen betrachtlichen Borjug vor ber Urschrift gegeben haben, wenn ber Berbeutscher fleißiger Abfürzungen vorgenommen hatte; es ware Berechtigfeit gegen bie, wie es icheint, bedauernewerthe Berfagerin gewesen, ben Beift ber Unmuthe, ber fie beseelte, und ber ihr in ber Meinung bes unbefangenen Lefere ichaben muß, in ihrem Werte fo viel ale moglich auszulofchen. Die Schreibart ift gut, Die Darftellung lebendig, ohne fich irgend einer Ueberlabung ichuldig ju machen; bie Begebenheiten find angiehend ohne Abenteuerlichkeit; aber die Beitschweifigfeit brangt fich boch bem Leser febr überläftig auf. Auch ohne weis tere Borerinnerung murbe man manche Charaftere fur Portrate, und viele Meußerungen, vorzüglich bie Briefe bes Dre. Dengil, fur gang individuell halten mußen. Diefe Bergenserleichterungen fonnen nicht andere ale nachtheilig fur ein xunftwerk ausfallen, wo fie meiftens ein Gemifch von Bahrem und Erbichtetem hervorbringen, bas fich nicht recht in einander fügen will. Es ift ein Beichen von ber Geschicklichkeit ber Berfagerin, daß fie ohne fich über ihre Stimmung erheben zu konnen, boch noch fo allgemein intereffant zu bleiben und ein treues Bemalbe ber Beit und ber Sitten ju ent= merfen mußte. Ihr politischen Befichtebunkte, Die in ber Befchichte eines frangofifchen Ausgewanderten, nebft einer Episobe von einer fconen Bolin, naturlicher Beife haufig vorfommen mußen, find bie einer lovalen Englanderin; eine bedingte Liebe gur Freiheit mit einem unbedingten Abichen gegen frangofische Ausschweifungen gepaart. Sie nimmt nicht ohne Ginfchrantung an ben Grundfagen bes Berbannten Theil, ber in ihre Familie geheiratet haben foll, und beffen fonft übertriebne Beichbergigfeit fich fo leicht über Die Sinrichtung eines republifanisch gefinnten Brubere troftet, ungeach: tet feine eigne Rettung ben Unlag bage gab. Mur ben beiligen Widerwillen gegen die Philosophen hat fie von ihm angenommen.

Bum Unglud', heißt es von einem Landsmanne des Berbannten, war er nur zu bekannt mit den verderblichen Erfindern der falfchlich sogenannten, seit zwanzig Jahren Mode gewordnen Philosophie: und wenn ich ihn an die Borschriften erinnerte, die allein ich, und, wie ich hoffte, mit Glud, ihm einflößte, so antwortete er mir mit einer Stelle aus Rouffeau oder einem deutschen Schriftsteller, den er bewundert.' Bielleicht ist indessen diese Betrachtung nur als etwas Charafteristisches einem ausgewanderten katholischen Geistlichen in den Nund gelegt.

Amaliens' Feierstunden von Marianne Chrmann. 1. Bochn. Samburg 1796.

Gin gefunder bestimmter Ginn belebt bie Bebanten ber Berfn., bie hier theile in gang furgen, theile in ausgeführtern Gagen borgetragen merben. Sie find geschickt Nachbenfen ju erregen, wo fich nur bie mindefte Empfanglichfeit in einem weiblichen Ropfe findet, und ftreben den offenbaren sowohl als den verborgnen Rlippen ent= gegen, an benen Liebeswurdigfeit, Berbienft und Gludfeligfeit fo oft untergeben. Die Berf. fucht auf ihr Befchlecht nicht bloß in Beziehung auf weibliche Anlagen zu wirken, und scheint felbst von einem lebhaften und achten Gefühl allgemeiner Menschenwurde burchbrungen zu fein. Die Grundlinien ihres Unterrichts konnen faum neu fein, aber ihre einzelnen Anfichten find es mehrentheils, und fie beutet mit Nachbruck auf vernachläßigte Seiten bin. So fangt fie bamit an und schließt bamit, auf beständige, zweckmäßige, wohl eingetheilte Beschäftigung ju bringen. Sie fagt fehr mahr 'Ber Bolluft, Bergartelung, üble Laune, Lufternheit, furz wer bas Bild einer lebendigen Todten feben will, ber beobachte eine habituelle Mußiggangerin.' S. 304. fucht fie ber Meinung entgegen au arbeiten, welche bie Weiber fast allein auf mechanische Thatigkeit verweift: 'Ift ber Beift eines Weibes einmal beschäftigt, bann erft vermag fie mit voller Rraft bie Folgen einer fclechten Wirthschaft ju überbenten' u. f. w. Ferner: 'Es giebt gwar Weiber, die man im gewöhnlichen Sinne gute Hauswirthinnen nennt, wenn ihr Beift auch noch fo unfahig ift, fich zwedmäßig zu beschäftigen, weil fie ihn nicht bagu anhielten. Aber wer fann, wer wird es leugnen. baß eben biefe Beiber nicht planlos, gefühllos und mechanisch banbeln? - Rann ber Gatte, fonnen bie Untergebnen an ihrer Seite fo gludlich fein als er es fein murbe, wenn ihr Beift in Allem ten Ton angabe?' Rur wird mit tem bei biefer und andern Gelegenheiten oft vorkommenten Ausbrucke 'bie Denkerin' bie gartere Beiftesbeschäftigung bes Beibes zu pedantifch bezeichnet ; und-bie Berfn. ift von ähnlichen Geschmadlofigfeiten bei weitem nicht frei. Dahin rechnen wir auch ihre etwas trodne und barbarifche Berachtung ber Schonheit. Benn die Dabden begreifen fonnten, wie viel Reize ein gebilbetes Frauenzimmer fur einen benfenben Dann hat, fie murben mit Borbedacht ihr Geficht gerfragen, blog um mit Beiftesvorzugen eine meit ruhmlichere Eroberung zu machen.' G. 71 nennt fie bie Schonheit einen alltäglichen Borzug von weniger Bebeutung, ber auch bem Bobel gefällt. 'Und fann bas, mas bem Bobel aefallt, fur ben Denter auch Werth haben!' Rann eine Denferin einen fo falfden Schluß machen? - In bas Ravitel von ber Selbstäuschung werben zu fehr alle Erichfebern, alle Anlagen im Menfchen, die irgend Berblendung hervorbringen fonnen. bineingezogen, fo bag man fich bemfelben zufolge eben fo gut ber Menschheit als ber Gelbstäuschung entledigen fonnte. Die Denferin ift hier nur Moraliftin. G. 171 u. f. ift bagegen eine febr au bebergigende Stelle bon 'felbftgenugfamer Sausichlamperei' nachzulefen. Die Schreibart überhaupt ift weber rein noch richtig, aber an Rraft und Kulle mangelt es ihr nicht.

Die Schwanenritter, von der Frau von Genlis. Aus dem Französischen übers. 4 Theile. Samburg 1796.

Gine gewißenhafte Ueberfetjung eines weitschweifigen hiftorifche moralifchen Ritterromans. Die Wortfulle besfelben, Die oft gange

Seiten an Behalt leer lagt, wird in ber Berbeutschung noch aufallender. Dan barf inbeffen ben, welcher fie übernommen, nicht barum tabeln, bag er fie nicht in einer Abfürzung lieferte, ba ber Berleger feine Arbeit nur als eine ftartere Auflage qualeich mit bem Driginal veranstaltet hat. Auch ware es freilich leicht gewesen, einige Erzählungen, bie gar nicht ju febr als Episobe erscheinen, wie 3. B. Die Ibulle von Boe im erften Theil ober Die Gefchichte ber Axiane im letten, weggulagen. Allein baburch murbe bem Uebel noch nicht abgeholfen, und fein mahres, fortreißendes Leben an bie Stelle gefett morben fein. Dan hat bagegen Gelegenheit, Die Gebuld bes leberfegere ju bewundern, ber in biefen langen vier Banben fich nur felten Rachläßigfeiten, wie folgenbe, ju Schulben kommen ließ: 'Werfe (wirf) beine Augen auf mein (meinen, in bies fer Bebeutung) Schilb.' Bon Armoffebe : 'Rurg, (enfin) coquett, ehrgeizig' u. f. f.; eine Stellung ber Borte, wobei man bas 'furz' als eine Gigenschaft mitzablen fonnte. - Aber fie erhielt Die veinlichfte Erniebrigung', ftatt fie 'erfuhr'. Es war nicht andere ju vermuthen, ale bag bie Romange von Robin Gren, aus ber Frangofferung ber Frau von Genlis hier wieder ins Deutsche übertragen, vollende alle urfprungliche Raivetat einbugen murbe; folder Reime wie 'gefcheitert' und 'gefchleubert' nicht ju gebenten. Die fcmachfte Seite aber ift die Borrebe. Dag bie Erfindung, mit beren Reubeit fich bie Berfn. troftet, in Schut genommen wird, ift febr begreiflich. Doch hatte man fie lieber auf fich felber beruhen lagen, als eine Allegorie, bie, wo moglich, noch barbarifcher wie bas Gefpenft ift, ju bulfe rufen, und eine Beriobe wie folgende hinfeten follen : 'Und in ber That ift wohl gerade bie Entwicklung ber Art, wie biefes in einer eblern Seele wirft, wie es bier fich mit allen Empfinbungen und Gebanken verwebt, mit jeber leifen Regung ausammenfällt, und boch am Ente feinen Gegenstand am Beften führt, ba es ibn, nachbem er ausgebußt hat, für fein Bergebn, ausgeföhnt mit ber Gerechtigfeit, in bem Selbstgefühl wieber empothebt, ba bingegen ber Schulbige, ber fich biefer Strafe entzieht, in einer gewiffen Erftarrung hinbrutet, bie ihn abftumpft, wie fur bie Schlage bes Gewißens, fo auch fur jebes fuße Gefühl, ober auch von Berbrechen zu Berbrechen fortichreitet, bis er endlich aufhort, noch auf ber Stufe ber Menfcheit ju fteben, ba er bas verliert, wovon unfre

ganze Burbe abhängt, ein fich auf bas Sittengefes beziehender Wille, in der ganzen Anlage dieses Romans, einer der am meisterhaftesten ausgeführten Züge.' Etwas verständlicher ist ein andrer Kehler des Buchs als eine Bolltommenheit herausgehoben, nämlich die Mühe, welche die Berfn. sich gab, einzelne Züge aus jenen Zeiten zu benutzen, um ihrer Dichtung einen Anstrich historischer Wahrheit zu geben (wobei der Geist jener Zeiten doch so gänzlich verloren gegangen ist) und diese mit Anspielungen auf die Gegenwart zu verbinden. Auf eine doppelte Art belehren' nennt der Borredner also das, was auf eine doppelte Art irre leiten kann. Recensionen aus der Jenaischen allgemeinen Literatur-Zeitung. 1797.

.

## Musen-Almanach fürs Jahr 1796. und f. J. 1797.

Herausgegeben von Johann heinrich Boß. Hamburg 1796. 1797. 2 Bochn.

Die zufällige Verspätung ber Anzeige bes vorjährigen voßischen Musen=Almanache bis zur Erscheinung bes neuen gewährt bem Beurtheiler ben Vortheil ber Vergleichungen und bes Ueberblichs. Die geiftige Fruchtbarkeit ift wenigstens eben fo febr als bie phyfifche mancherlei Ginflugen unterworfen: Die Aernte eines Jahres ift weniger ergiebig als bie eines andern, und ber Berausgeber fann nicht bafur angesprochen werben, wenn bieg im Rreife feiner litterarischen Berbindungen ber Fall ift, wofern nur feine Bemühungen, ber Beift ber Sammlung, und bie Sorgfalt, womit alles Unwürdige ausgeschloßen wird, fich immer gleich bleiben. Bon ber vofischen Blumenlese find die Freunde ber beutschen Boeffe ichon feit einer beträchtlichen Reibe von Jahren ge= wöhnt, dieß mit Zuversicht zu erwarten, und ihre Erwartungen befriedigt zu finden. Sie bedurfte baber ber gefälli= geren Geftalt nicht, worin fie fich jest zum erften Male mit lateinischen Lettern, etwas größerem Format und einem faubern Umschlage barftellt; aber fie hatte biefelbe ichon längft verdient. Wir freuen uns auch dieser äußern Verjüngung, und betrachten fie gern als ein gunftiges Zeichen, daß der vortressliche Herausgeber noch lange und mit dem besten Erfolge fortsahren werde, für die Fortschritte der ebelsten Mussenkunst in unser Sprache zu wirken, und die Empfänglichseit dafür zu nähren und zu erhöben.

Bei einer allgemeinen Busammenftellung ber vorliegen= ben Almanache fällt es zuerft in die Augen, bag Gr. Bog beibe febr reichlich mit eignen Bebichten ausgestattet bat. Die Bahl ber Iprifden Stude ift im vorjährigen noch gro-Ber (fie beläuft fich auf 21, biegmal auf 15); bagegen enthält ber neue brei Ibullen bes Theofeit, als Broben ber zu hoffenden vollständigen Uebertragung; auch die Nachbilbungen fleinerer griechischer Stude sowohl in biefem als in jenem find bon ber Sand eines fo geubten Dolmetichers ber Alten fehr willfommen. Bwei Gebichte von Goethe gieren vorzuasweise ben Alm. von 1796.; fonft find bie bekannten Dichter, bie Beitrage geliefert haben, in beiben meiftens biefelben: Gleim, von Salem, von Nicolan, Overbed, Bfeffel, von Salis, R. Schmidt, F. L. Graf zu Stolberg. Unter ben Ungenannten gieht befonbers ein mit B. unterzeichneter bie Aufmerksamkeit an fich, ber ben Alm. v. 1796. mit einer Menge artiger Sachen, unter anbern einer Romange bon beträchtlicher Lange beschenft bat; feiner biegiabrigen Beitrage find weit weniger und fie weichen jenen auch an Bebeutung. Dagegen tritt jest ein Auslanber, Baggefen ber Dane, als Mitwerber um ben Rrang ber beutschen lyrischen Muse auf, und seine Lieber verdienen nicht bloß ber Seltenheit wegen, einen Fremben unfrer Sprache in fo bobem Grabe machtig zu febn, bag man bei ihnen verweile. Wir wollen ohne längere Vorrebe zu Betrachtung bes Ginzelnen übergehn, und von ben empfangenen Einbruden fo ausführlich Rechenschaft zu geben suchen, als die Einrichtung biefer Blatter es gestattet.

Den Alm. von 1796. eröffnet ein philosophischer Gefang von Bog, 'ber Geift Gottes', mit Nachbrud und Burbe. Die große und vorzüglich in unserm Zeitalter zu oft vergegene Wahrheit, bag fich bas Göttliche im Menschen niemals burch eine braufende und gerftorende Wirksamkeit anfündigt, daß es viemehr feine Ginfluge ftill und milb, wie burch einen geheimen Bauber verbreitet, und anfangs von ber Menge mißfannt, fich endlich in flegender Verklärung barftellt, ift ber Inhalt biefes ernften, mannlichen Liebes. Für etwas fo Unfinnliches konnte nicht leicht ein schöneres Bild erfonnen werden, als bie Geschichte bes Propheten, bem Bott nicht im Sturm, nicht im Erbbeben, nicht im Feuer, aber im fanften ftillen Saufen erfdien. Sie ift nicht bloß am Ende als erklarendes Gleichnig herbeigerufen, fonbern vom Anfang an in die Darftellung bes Gebankens verwebt, boch ohne daß der Dichter es bis zur eigentlichen Allegorie getrieben hatte, welche bem Embleme nur ein icheinbares, bem verschleierten Sinne ein mittelbares Leben läßt, und für bie Ihrische Begeisterung zu falt ift. Bilb und Gebanke behaupten hier noch in ber innigsten Verschmelzung ihre gegenfeitigen Rechte: ber Gebanke eignet fich jenes als feinen Rörver an, und wird bagegen bie Seele bes Bilbes. Daß bicfes feinem Ursprunge und Gegenstande nach einen Schimmer von Beiligkeit um fich hat, macht bie Wahl noch alud= licher: benn nun burfte ber Ehrfurcht gebietende Ton bes Sebers angestimmt werben. Das Gebicht könnte vollenbet beißen, wenn es bier und ba leichtere Wendungen bes Ausbrucks, überhaupt mehr Rlarheit im Bortrage batte, und wenn nicht die häusig, allem Ansehen nach absichtlich, eingemischten Spondeen den harmonischen Fluß des Silbensmaßes, der schönen italianischen Stanze, die ganz vorzüglich reine Jamben zu fordern scheint, unterbräche. Auch einige Reime von allzusühlbarem Gewicht (z. B. Erkaltung, Entsaltung, Mißgestaltung) tragen vielleicht dazu bei, die einsschweichelnde Rundung vermißen zu laßen, die bei einem sokleinen Ganzen doppelt nöthig ist.

Auch von biefem, blog technische Meugerlichkeiten betreffenden. Tabel ift ein anbres Lieb von Bof im Um. v. 96. frei, bas vor allen feinen übrigen leicht ben Breis bavon tragen möchte. 'Friedensreigen' heißt biefer Symnus ober Chorgesang, murbig, bag bie veredelte Menschheit eines freien Bolfes ihre Triumphe am schönsten aller Fefte bamit feire. Wir werben freudig überrascht und entzudt burch bie Sarmonie beinah unvereinbarer Eigenschaften: wir feben bier trunfne Taumel ber Begeifterung neben ber wolfenlofen Beiterfeit eines besonnenen, in fich gesammelten Beiftes; bas Augenblickliche erregter Gefühle, und bie Selbständigkeit ciner überschwänglichen, ewig gultigen Ibee; bie Wahrheit bes Individuellen und bas überlegne Unseben bes Allgemeinen; Sobeit in schlichter Einfalt; ein leichtes lebenbiges Bolslied und ein Runftwerk im gröften Stil. Der Staat, von bem bas bier Gerühmte in feiner gangen Starte galte:

> D bu Baterland ber Gemeine, Die für All' und für Einen wirbt, Bo für Aller Bohl auch ber Eine, Wit Entschloßenheit lebt und ftirbt!

ift schwerlich vorhanden; eine felbstifche Bolitif nennt ihn ein Girngespinnft, was auch die Gefchichte Großes und Gerrliches in diesem Vache aufzuweisen haben mag; aber vermoge einer unabweislichen Forderung ber Vernunft foll die Gemein= schaft ber Menschen unaufhörlich verhollkommnet werben: und bieß ift es, was bem aufgeftellten Ibeale Beftand und Realität giebt. Dem Dichter wurde bas Borrecht zu Theil, bie Aufgaben unfere Dafeine burch feine holben Täufchungen gu lofen, und mas feinem Wefen nach zu hoch über ber irbischen Atmosphäre schwebt, im Bilbe auf ben festen Boben ber Erbe herabzuloden. Das einzig ichone Lieb, von bem wir reben, erfüllt einen fo würdigen Beruf in feltnem Grabe; es nimmt alle Seiten unfrer Natur gleich unwiberftehlich in Anspruch. Die Vorstellung von muthig bestegten Schwierig= feiten regt bas finnliche Leben auf; ber Phantafie wird ber Pomp eines großen Volksfestes vorgeführt; bas Berg erwei= tert fich im froben Mitgefühl verbrüderter Taufende; und bie Bernunft felbst barf bie richtenbe Wage aus ber Sand legen und die Erscheinung ihrer vollbrachten Entwürfe mit unbebingtem Beifall begrußen.

Die ganz eigne rhythmische Kunft, die bei diesem Gebichte aufgewandt ist, wurde eine umständliche Zergliederung verdienen. Wir wisen uns nicht zu erinnern, daß in unsrer Sprache je ein so reicher Wechsel melodischer Wendungen und Schwünge, nach dem Borbilde der alten Lyrik ersunden und geordnet, durch den Reiz des Reimes gehoben worden wäre. Der Anapäst ist der herrschende Fuß. Gereimte anapästische Verse sind bei uns zwar nicht selten: entweder ungemischt, bloß mit einem jambischen Vorschlage, oder willkürlich mit Jamben abwechselnd. Sier ist dagegen beides anders; die Stellen, wo der Jambus eintritt, sind bestimmt, und jeder Verse hebt mit einem Anapäst an. Dieß hat große Schwiezigkeiten, weil nach dem Bau unsrer Sprache selten zwei Kürzen von einer Länge hergehen. Es ist aber auch sehr

wichtig, bamit ber Angpaft seine ganze Kraft als pes acer et animosus beweise. In der Mitte bes Verses laufen die Kuge in einander, man kann beliebig nach Daftylen ober Anaväften eintheilen: hat aber bas Ohr erft einmal burch bie boppelte Anafruse ben Gindruck bes anapaftischen Aufsprungs empfengen, fo wird es auch bas folgende mit eben biefem Fuge megen. Der nachher meiftens am Ende bes Berfes eintretende Jambus mäßigt ben Ungeftum bes Anapaftes zum feften Bange; auch ber viermal eingemischte britte Baon (UU-U) bat bei feiner Alüchtigkeit etwas gefällig Milbern= Die ganze Strophe, die fich ungeachtet ihres Umfanges gleich beim erften boren bem Sinne einpragt, ichließt fich auf die befriedigenofte Art, sowohl burch ben Abythmus als burch ben breifachen mannlichen Reim. Gie bedurfte einen Romponiften, ber die musikalische Abhthmik ber poetiichen unterzuordnen verftand, und fich begnügte, die vorgezeichnete Weise burch angemegne Mobulationen auszuführen; und fie bat ihn ichon an Belter in Berlin gefunden. (S. zwölf Lieber bon Belter. Berlin.)

Ueber Bogens übrige Lieber mußen wir uns fürzer faßen und können es auch. Sie zerfallen in zwei Sauptarten: folche, wo das Gemuth bes Sangers in philosophischen oder religiösen Betrachtungen, oder auch im Gange der Beltbegebenheiten einen allgemeineren Anlaß für seine Regungen fand, und folche, die dem geselligen Bergnügen ihr Dasein verdanken, und es wiederum begünstigen sollen. In einigen ift beides mit einander verbunden, z. B. Ausmunterung' und 'das Gastmal' im Alm. v. 1796. Außer diesen und den schon beurtheilten gehören noch solgende' 'die erneute Menschheit, Entschloßenheit, Bitte, die Milderung, Gebet', im dießsährigen Alm. aber nur drei Stücke, 'die Dulbsam-

keit,' 'bie Bewegung' und 'bie Kirche' in die erfte Rlaffe. überall hervorleuchtenben Gefinnungen bes Berfe, find acht weltbürgerlich, frei und herzlich, mannlich und boch fanft; ieder wird ihnen mit Theilnahme entgegenkommen, wenn auch Die Form, worin fie fich barftellen, feinen Runftfinn nicht befriedigen, wenn er zuweilen Anmuth, Leichtigkeit und harmonie bes Tons vermigen, wenn im Ausbrucke ihm nicht weniges als steif und fremd, manches sogar als peinlich auffallen Einige Lieber ber zweiten Art befingen einen feineren Naturgenuß; viele baben bagegen ein materielles Gewicht, und es wird barin fleißig gegeßen und getrunken. Es ift gut, daß fur bie Saushaltung geforgt werde: nur bie Dufen mugen es nicht thun. Sie boren auf, Göttinnen gu fein, wenn fie fich mit bem alltäglichen Treiben bes Menschen fo gemein machen, ba fie ihn vielmehr von ber unbedeutenben Leere bes Lebens, in bie er beständig zu verfinken geneigt ift, bewahren follten. Ein Familienfest, wie bas in bent Agneswerber' geschilberte, mochte recht artig fein, wenn es burch eine geistvolle Unterhaltung gewürzt ward; aber woburch fonft, ale burch Sprache und Berfifikation, wird es zum Bebichte, ba bie Ginheit gang zufällig und von Augen gegeben ift, und die Bilber bloß, an einen gleichgültigen hiftorifchen Faben gereiht, auf einander folgen? Wodurch wird es insbefondre zum Ihrifden Gangen? Der Berf. icheint bier und in ahnlichen Fällen, wo er fich mit einer gewiffen Nachläßig= feit hingeben laft (benn einem Beifte, wie ber feinige ift, fann es nicht begegnen, wenn er gang fein will, was er zu fein vermag), ben wesentlichen Unterschied zwischen Natur und Runft, ben unermeglichen Abstand von gemeiner Wirtlichkeit bis zu ichoner Dichtung gang aus ben Augen verloren Bern fieht man in ber 'Rofenfeier' eine Sitte Berm. Schriften IV. 22

erneuert, womit ein zarterer Sinn, ein geiftigeres Bedürfniß seinen Lebensgenuß erfindsam zu schmuden wußte: Alm.
von 1796. S. 68.

In ambrofischem Rofentranze Trant Anafreon fingend aus. Rofen franzten ben helb zum Tanze; Rofen flocht er nach Rampf und Strauß. Rof', auch Götteraltaren Rof', auch heiligen Choren Gabft du Kranz' um ben Opferschmaus:

und man läßt fich ben Flug in die Fabelwelt gefallen, wenn er auch nicht gang gelungen fein follte. Die Dbe 'vor bem Braten' (Alm. v. 96. S. 75.) ift bagegen ein rechter Gipfel von hausbackner Boeffe. Der Titel ift noch zu allgemein; er follte lauten, wie bie umftanblichen Angaben ber Situation in alten Gebetbuchern: 'zu fingen, bevor man einen gebratnen Safen verzehrt, ber nicht auf ber Jagb gefchogen, fondern von einem Bauern tobtgeschlagen worden.' Diefer lette Umftand macht obigen Braten zu einer bichterischen Behandlung noch um Bieles untauglicher. Die Borfehrungen ber Ruche pflegt man ber Aufmerkfamkeit feiner Gafte forgfältig zu entziehen; und was ift geschickter, alle Egluft zu verscheuchen, als wenn einem vorerzählt wird, wie bas Thier, wovon man egen foll, in ber Tobesangft 'gequiett' hat? Um bergleichen Gefellschaftslieber noch entschiebener aus bem Gebiete ber ichonen Runft zu verweisen, frage man fich nur, welches Dag von Geift und Bilbung man wohl in gefelligen Rreigen vorausseten burfte, bie baburch nicht herab, fondern herauf geftimmt werben, und wo fie feine Dittheilungen von begerem Gehalt verbrängen follten. Durch Runfteleien ber Sprache und bes Bersbaues wird ber Mangel nur fclecht verkleibet. In folgenden Berfen z. B. (Alm. v. 97. S. 146.) Aber jeder bringt, wie billig, Auch sein Theil von Muth! Jeder lacht und lächelt willig; Banf und Aerger fleucht vom Drillich Weit nach Kalekut!

Wo bes Putervolts Gefoller Rothe Kamme schwellt: Dorthin, Brüder, borthin troll'er, Wer als Eiferer und Toller Uns ben Schmaus vergällt!

Beg zu Tafelrechteverletern, Krahn und Ueberfrahn! Bu ben Bfaffen, die verketern, Bu ben Deutern und ben Detern, Die nicht Scherz verstehn!

macht es einen widrigen Kontraft, eine in der That etwas platte Laune in wunderliche Ausdrücke und seltne Reime (denen der Berf. überall nachjagt) gezwängt zu sehen. Ob 'Krähn und Ueberkrähn' Infinitive oder Substantive im Blural sein sollen? Manche der voßischen Stücke sind ganz aus entstellenden Zügen, unedlen Bildern und gezwungnen oder niedrigen Ausdrücken zusammengesetzt, z. B. 'der gute Wirth' im Alm. von 1796. und Naturfreude' im Alm. von 1797. Aber auch die schöneren sind nicht frei davon, und aus diessen nehmen wir noch einige Beispiele. 'Chorgesang an der Duelle' im Alm. von 1796. Gier trinkt der Hirt bei seiner Krume;' 'Da galt kein Unter und kein Ober;' 'Bom Tadler sern, und sern vom Lober.' 'Frühlingstanz' im Alm. von 1797. 'im violigen Kranz;' 'Fröhlicher entschwingt sich des Tanzes Schwung.'

Schon tanzt bie Braut auf weichem Grafe, Und Schon, wie Silberklang, ihr Laut. Was hat man wohl unter dem Laute' der Braut zu verstehn, der, wenigstens der Wortfügung nach, mittanzen soll? Das Gegenstück zu diesem, der Frauentanz', scheint ganz hinter dem Kücken der Grazien gedichtet worden zu sein: die groben sinnlichen Aufsorderungen der Mädchen an ihre Bursche' (so nennen sie ihre Tänzer) verstoßen eben so sehr wie der handgreisliche Triumph der Frauen, die auf jene herabsehen, weil nur sie 'das Männchen' mit zu Bett nehmen dürsen, gegen die Gesühle ganz gemeiner, geschweizge denn veredelter Weiblichkeit.

Nicht bloß bas Silbenmaß bes Friedensreigens ift eine Erweiterung unfrer Metrif; auch für andere Gegenftande bat ber Dichter paffende, jum Theil fehr schwierige Silbenmaße erfunden und ausgeführt. Der Dithhrambe im Alm. von 1796., und die für die Jugend bestimmten Strophen in ben beiben Liebern vom Tanze im Alm. v. 1797. hupfen ober fliegen vielmehr in Unavästen und Baonen babin. Unter fo viel neuen Versuchen muß dann und wann einer verungluffen: Die Bacchien und Antisvafte in ber Braut am Geftabe' (Alm. v. 1796.) fallen in unfrer Sprache allzu hart ins Dbr. als bag bas Gefen bes nachahmenden metrifchen Ausbrucks fie rechtfertigen konnte; und bei ber genauen Nachbildung bes fapphischen Silbenmaßes in bem Bedichte 'bie erneute Menschheit' ift über bem Beftreben nach Eurnthmie bie Eurhonie zu fehr ins Gedrange gefommen. \*) Einerlei Berhältniffe von Längen und Rurgen mugen bei uns eine gang andre Wirfung thun, ale in ben alten Sprachen, weil unfre Längen länger, unfer Rurzen weniger turz find, und

<sup>\*)</sup> Das Folgende bis jum nächsten Abfate ift wiederholt in ben Karaft. u. Krit. II. S. 352. f.

ben Sprachorganen mehr Arbeit schaffen, ale in biefen. bei uns die Quantität ber Silben auf ihrer grammatischen Wichtigkeit beruht, fo ift überhaupt bie Angabl ber Längen und Rurgen in einer gewiffen Maffe von Bortern und Saten bemfelben Verhältniffe bestimmt. nach Dichter kann biefes zwar mobificieren; will er aber ein fehr großes Uebergewicht an einer ober ber anbern Seite erzwin= gen, so wird er ber Sprache Bewalt anthun mußen, wie es benn auch in ben beiben zulest genannten Gebichten gefcheben ift. Immer wird ein Silbenmaß mit allzu biel Rurgen weniger gefährlich fein, als bas entgegengefeste, weil es gerathener ift, die Bielfilbigkeit zu begunftigen und kleine Bartifeln einzuschieben, als nothwendige Silben wegzulagen und zu verbeißen, ba unfre Langen meiftens von Konfonanten ftarren.

Goethe hat uns (Alm. v. 1796. S. 42.) mit leichten Bügen einige Liebesgötter hingezeichnet, so muthwillig, so verwegen schalkhaft, daß sie ihrer Klatterhaftigkeit gar kein Sehl haben. Diese gestügelten Kinder kennen sich, sie kennen die Herzen, und geben, was sie davon wißen, in artigen Geberden zu verstehn. Wie rasch auch Alles vorübergaukelt, so ist doch die Hand des einzigen Künstlers unverkennbar, der mit eben so freiem und fröhlichem Sinn Meisterwerke zur Bollendung ausbildet, als er seelenvolle Stizzen hinwirft. Im Wiedersehn' giebt die zarte beständige Liebe, gleichsam die ältere Schwester jener stüchtigen Schaar, ein holdes Gegenstück dazu ab: eine andre Vergänglichkeit des lieblichsten Geschles ergreist das Herz mit Rührung.

Bon bem ehrwürdigen Aeltesten unsers Parnaffes, Gleim, ift jeder ber beiben Almanache gerade mit einem Dutend Stude beschenft worden. Dieser Nestor, ber ichon zwei lit-

terarische Geschlechter untergeben sah, und nun mit bem britten lebt, bem bie Rebe suger als Gonig von ber Lippe fließt, erhebt in unsern ftreit- und parteisuchtigen Zeiten eine Stimme ber Mäßigung und bes Friedens, wie ber homerische:

> Beil nicht zwei Menschen gleicher Meinung Auf Gottes Erbe find und Alles Meinung ift: So, Lieber! ift mir bie Erscheinung, Daß du nicht meiner Meinung bift, Nichts Unerwartetes!

Alles, was Gleim ber Welt giebt, ift ichon um bes reinen Wohlwollens willen, womit es gegeben wird, bes Dantes werth. Es ift nicht möglich, ben Dusen freier von allen andern Triebfebern außer ber Liebe zur Sache zu buldigen. als er es thut. Das Geringfte von ihm trägt baber bas Bepräge einer mühelosen Entstehung, einer unabhängigen, ansprucholosen Existenz, eines freiwilligen Spiels an fic. Er ift immer er felbft: natürlich, unbefangen, jovialisch und bis zur hingegebenheit naiv. Originalität fann man feinen Gebichten nicht absprechen, in sofern fle fich mit bem Da= nierierten verträgt. Denn freilich fpielen bloß individuelle Eigenheiten eine fo große Rolle in ihnen, bag man nicht recht einseben fann, mas noch übrig bleiben murbe, wenn fich burch ein chemisches Verfahren alles, was barin ber Manier angehört, rein ausscheiben ließe. Diese augenblickliden Ergiegungen find von ber Art, bag fie genoßen merben mugen, wie fie entstanden find, eine geraliedernde Beurtheilung aber nicht zulagen; fonft hatte ber Dichter felbft einen Magftab zu biefer an bie Sand gegeben. Liebe 'Schlecht und gut' (im Alm. von 1797.) giebt er febr treffend bie Rennzeichen eines guten und eines ichlechten Liebes an, und enbigt:

Gieb boch, bu guter Liebergott, Daß ich fein schlechtes mache.

Wer wird nicht jeben aufsteigenden Zweifel unterdrücken, ob Apoll seinen alten Freund wohl auch einmal nicht erhört haben möchte? Uns wenigstens wurde dies eher niederschlagend scheinen, als in die jubelnde Stimmung versetzen, worin ber wackte Greis ein andres Mal ausruft:

Seht, ich lach', ich mochte platen Ueber's Dumme, bas man macht!

Die Beiträge von F. L. Gr. zu Stolberg verleugnen ben allgemeinen Charafter nicht, zu welchem sich seine Boessie, bei Anlagen, die etwas Beseres erwarten ließen, mehr und mehr hinneigt: frostiges Prahlen mit Empsindung, ohn-mächtige Schwärmerei, leeres Selbstgefühl, gigantische Worte und kleine Gedanken. Eins unter den Gedickten im diesjährigen Almanach, 'Kassandra', verdient indessen als psychologische Seltenheit erwähnt zu werden. Nach einer sehr, sehr langen Schilderung der Kassandra und ihrer Weißagungen könnnt der Verf. endlich auf sich selbst, den er dabei immer im Sinne gehabt hat, und wendet sich mit solgenden erstaunenswürdigen Offenbarungen an die verblendeten Deutschen:

Der Strom ber Zeiten rollte Jahrtausenbe Seitbem, balb rein und still wie ber Walbsee, balb Mit trüben, lauten Wogen! niemals Trüber als nun, und noch nie so tosenb!

Seit fieben Aernten ward in die Bukunft mir Der Blid geöffnet. Aber Kaffandra fand Nicht Glauben, ward verlacht! Wohlan benn, Deutsche! verlachet ben Enkel Hermanns!

Auf bag ihr höret balb — benn ihr achtet's nicht, Bu fehn ihr Lächeln! — bag ihr fie höret balb,

Die laute Lache ber Berrather, Die euch mit gleißendem Zauber taufchen!

Die euch verriethen lang, und verkauften lang, Die aus dem Sonnenscheine des himmels euch Ins Labyrinth der Lehrgebäude Kühren, bei wankender Kackeln Glanze;

Bis ihres Morbbrands Gluten vom Untergang Bis hin jum Aufgang lobern! D fehet boch Noch jest ben gleißenden Berrathern,
Seht ben Erleuchteten grab' ins Auge,

Merkt ihr verstodtes Schweigen, wenn hochverrath Enthullet wird! wenn Lafterung brullet! wenn Auf Gottes Altar fich die Mete Stellt! wenn bas Blut ber Gerechten fließet!

Ihr heuchler! euer Lacheln bethort mich nicht! Berworfne! Abicheu lehret ihr, Furcht mich nicht! Den Frommen mischt ihr Gift, und Sauptern Irrender Bolfer ben fugen Schlaftrunt!

Die Erleuchteten' werden in einer Note zum Ueberfluße burch Illuminaten' erklärt. Man sieht, daß dem Verf. Illuminaten, Jakobiner und Philosophen einerlei sind (vermuthlich nach der Weisheit, die in nichts als Ahndung besteht; Alm. von 97. S. 30.), und daß er besonders zwischen den Bemühungen der kritischen Denker und der politischen Begebenheiten den genauesten Zusammenhang entdeckt hat. Dabei mußer seiner Sache doch sehr gewiß sein, da er nicht einmal die bei Dichtern gewöhnliche Vorsicht beobachtet hat, den Erfolg abzuwarten, und hinten nach zu prophezeien, ungeachtet die gläubigen Zeiten leider vorüber sind, wo eine Weißagung nicht erst erfüllt zu werden brauchte, um ihr übernatürliches Ansehen zu bewähren. So etwas, als der Verf. hier gesschrieben hat, würde man, wenn es von den poetischen und

prophetischen Buruftungen entlastet erschiene, eine Denunciation nennen; und wie biefer benuncierenbe Enkel Bermanns (feinem angeblichen Stammbater febr unabnlich) Butritt in ber achtungswürdigen Gefellichaft bes Almanachs erhalten hat, ift wirklich nicht recht begreiflich. Auch hat bas Gebicht schon eine schicklichere Stelle gefunden: es ift in die Eudamonia (3. B. 2. St.) eingerückt, und man barf baber bem Berf. zu seiner ehrenvollen förmlichen Aufnahme in ben zahl= reichen Orden ber Verfinsterer Glud wünschen. Urtheilte man von ber beutschen Kaffandra, wie es ber griechischen widerfuhr ('bem Bolte ichien fle toll,' heißt es von ihr), fo fonnte bie Prophetin bas für eine Wirfung berfelben Berblendung halten. Allein ber Almanady felbst bietet uns in einem Gebichte 'gegen bie Verfinfterer', mit M. unterzeichnet (wir glauben barin einen berühmten Dichter zu erkennen, beffen Name mit biefem Buchftaben enbigt), bie befte Unt= wort bar:

> Tumm machen lagen wir uns nicht, Wir wifen, daß wir's werden follen! Bernunft heißt das von Gott uns angestedte Licht, Das sie ausloschen wollen! Wir wifen, daß wir tumm, tumm wieder werden sollen, Und werden's ganz gewiß mit Gottes Hulfe nicht!

Ware bieg Gebicht unmittelbar nach ber Kaffandra abgebruckt, so wurde man noch eher vermuthen können, der Gerausgeber habe sie seinen Lesern blog zu einer erlaubten Beluftigung mitgetheilt.

In einer Epistel an Ramler (Alm. v. 96.) bejammert v. Nicolay ben Berfall ber beutschen Litteratur:

Berf' ich, erschöpft an Rraften und Gebuld, Den Blid von meinem Schreibepult

Auf's weite Reich ber beutschen Lettern: Gott! was erblick ich ba für eine Schriftenbrut, Die hier die Kritiker, die Klubben bort veraöttern!

In seiner Ansicht wird manchem Leser ber wahre gegenwärtige Bustand bes allgemeinen Geschmacks versehlt scheinen: besto unzweibeutiger ist die Schilderung, die er von seinem eignen, ohne es zu wollen, gegeben hat. Unter den Dichtern, die er gelten läßt (zwei der grösten jehtlebenden sind mit Stillschweigen übergangen), wird Klopstock solgendermaßen umschrieben:

Und jener, ber aus Miltons Schule Sich uns, sein größrer Schüler, wies, Und was im himmel, in bem Pfuhle, Erhabnes er vernahm, in neue Bhrasen fließ.

Den Verf. ber Spistel könnte man nach bieser Weise als jenen bezeichnen, ber alltägliche Gebanken in abgenutte ober ungeschickte Phrasen stieß; die Beschreibung würde aber auf Mehrere passen. Wie die Kritik eines Dichters beschaffen sein wird, welchem, der Lehre und Ausstührung nach, Phrasen in der Poeste für das Söchste gelten, ist leicht zu errathen. Auch wird uns noch ausdrücklich versichert:

Nicht in verftiegnen Lettionen Bestehet bie Rritif.

Die Philosophie, wovon in der Spistel Proben gegeben werden, ist würdig, die dritte dieser verschwisterten Musen zu sein. Nachdem weitläuftig behauptet worden ist, das Schöne laße sich nach innern Gründen ohne Rücksicht auf Ansehen und Meinung sicher unterscheiden, giebt der Verf. bald darauf den dauerhaften Ruhm eines Kunstwerkes als das untrüglichste Kennzeichen vom Werthe desselben an; das Ende seiner Epistel vergißt den Ansang. Von der Mager-

keit und Trockenheit ber Ausführung mag folgende Stelle zur Brobe bienen:

Auch du vermenge nichts! wo nur die Sinne richten, Bas ganz sich auf bein Ich bezieht, Da haft du freie Hand, da läßt der Unterschied Der Launen sich nach keiner Negel schlichten. Der liebet Noth, und jener Grün, Die Blonde reißet den, und den die Braune hin; Und beibe haben Necht. Sie schließen beide Nach ihres Baues Unterscheide.

Noch mehr: dein eigener Geschmack verändert sich Bon Sahr zu Jahr. und niemand tabelt dich u. s. w.

Man glaubt, ein in Berse gebrachtes Kompendium zu lesen. Dennoch versichert uns der Vers. (wer hätte es vermuthet?), daß er in der Boesle 'vor aufgewärmter Speise mit stolzem Zahn vorbeigehe'. Er erlaube uns daher auch, bei seinen matten, schleppenden Erzählungen oder Romanzen, 'der Turban' und 'Ezzelin', die im Alm. von 97. über funfzig Seizten einnehmen, keinen Augenblick zu verweilen.

In einem ganz andern Geiste ist die Romanze im Alm. von 96., 'die Elsenburg', von B. gedichtet; wir rechnen sie ohne Bedenken unter die gelungensten Darstellungen, die unste Litteratur in dieser Gattung besitzt. Dies luftige Märchen ist schon der Ersindung nach belustigend: aber es ist mit so auserlesener Kunst behandelt, die sich unter äußrer Leichtigkeit verbirgt, so kräftig, keck und zierlich ausgemalt, daß es der Einbildungskraft ein sehr anziehendes, buntes und bennoch vollkommen harmonisches Schauspiel gewährt. Die Elsen sind hier nicht geschildert, wie Wielands Zauberstabste umgeschafsen; noch weniger verlieren sie sich gestaltlos hinter dem Schleier elegischer Empsindungen; dem alten Volksglauben gemäß, den auch Shakespeare benutzte, leben

und weben sie als leichte, neckende, gutherzige Wesen. Bei biesem mnntern Tone hat es einen erhöhten Reiz, gleichsam den schauerlichen Anhauch der Geisterwelt täuschend zu fühlen. Wie anmuthig wird z. B. der Tanz der Elsen aufge-führt!

> Er sprach's, und geistiges Geton, Wie fanft gerühreter Arnstalle, Ertont in leifer Lufte Wehn Bu linder Aeolsharfen Halle. Hier tanzet Oberon und Mab, Dort Elf und Elfin auf und ab, Und Edwin schwinget sich im Reihen Mit Ruf, der lieblichsten ber Feien.

Da jeder der beiden Ritter bei seinem Besuche in der Elsenburg ungefähr dieselbe Scene erblickt, so war der Dichter der Gesahr ausgesetzt, sich zu wiederholen, wenn ihm nicht ein Reichthum von Bildern und Zügen zu Gebote stand. Er hat die Schwierigkeit geschickt überwunden, und die Darstellung das zweite Mal so verschieden nüanciert, daß sie ganz neu scheint. Auch die unerwartete launige Wendung, womit man am Schlusse in die wirkliche Welt zuruck versetzt wird, ist allerliebst:

Dieß Marchen las mir, baß ihr's glaubt, Aus einem alten Buch bie Base; Sie streichelte mein junges Haupt, Und nahm bie Brille von ber Nase. Sohn, sprach fie, bent ber Elsenburg! Wer gehen kann, ber kommt wohl durch; Wer ohne Werth nach Scheine trachtet, Wird ausgehöhnet und verachtet.

Ungern widerstehen wir ber Bersuchung, auch ben übrigen Arbeiten von B. eine prüfende Aufmerksamkeit zu widmen.

In einigen davon sind französische Originale nachgeahmt, z. B. in ber wizigen Nanie' (Alm. von 96. S. 136.) und in der 'Laune'. In dieser sind jedoch die Worte 'die wunderholde Braune' bis zur Ermüdung wiederholt. Die fürzere Nachahmung desselben Liedes im schillerschen Almanach für 1797. unter der Aufschrift 'Gefälligkeit', möchte wohl den Borzug verdienen. Nur ein paar Stücke, 'Barbe und Beter' im Alm. v. 96., und 'der trinkende Bauer' im Alm. von 97., entsprechen nicht ganz der Feinheit des Geschmacks, wovon die übrigen zeugen. Wollte sich der bescheidne Dickter nennen, so wurden wir, wenn uns nicht Alles trügt, einen Namen erfahren, der schon lange durch andre Berzbienste um unser Litteratur, als die eines Schriftstellers, rühmslichst bekannt ist.

Einen etwas frangöstischen Anftrich hat bas Lied von Baggefen: 'Ja und Nein, ober bie Grazie bes Wiberspruche', ob wir gleich fein frangofisches Borbild bagu fennen, und bem Berf. Die Erfindung biefer niedlichen Rleinigkeit nicht ftreitig machen wollen. Singegen ber Rundgefang bie ge= fammte Trinklehre' ift gang originell; bie Wißenschaft bes Trinkens ift wohl hier zum erstenmale nach allgemein gulti= gen Principien vorgetragen. So febr ber Dichter ichon burch Die Wahl ber Melobie ('ce batt' ein Bauer ein junges Weib') für Bopularität geforgt hat, so wird boch bas Drollige in bieser Parodie ber neuesten philosophischen Shftemsprache nur folden Lefern recht fühlbar fein, die wenigstens eine oberflächliche Bekanntschaft mit berfelben haben. Uebrigens ift unter ben verschiedenen Arten ber Barobie bie, wo wißen= schaftliche Vorstellungsarten und Ausbrucke auf Dinge bes gemeinen Lebens angewandt werden, gewiß eine ber begeren: ber Befichtspunft ift babei zu offenbar verrückt, als bag fie bie Sache selbst lächerlich machen sollte ober könnte; und eben bas Harmlose gefällt. Diese Quelle bes Komischen möchte indessen bald erschöpft, und wiederholte Aussührungen des einmal gelungenen Einfalls eben nicht anzurathen sein. Es wird überdieß erfordert, daß man gerade den Zeitpunkt benutz, wo die parodierten Ideen die Köpfe lebhaft beschäftigen. Bor vierzig oder funszig Iahren waren die leibnitzischen Monaden gang und gebe: in Uzens Gedichten wird häusig darauf angespielt; jezt würden sie keine Wirkung mehr thun. Zwei andre Lieder, ebenfalls von Baggesen, 'der ächte Bischof' und 'Theelied', machen mit der Arinklehre einen guten Anfang zu einem poetischen Kursus über alle möglichen Gestränke. Das Lob des Bischofs dreht sich ganz um ein Spiel mit dem Namen des Getränkes; aber der Thee ist recht sein und mit Laune charakteristert.

Das Sonett von Salis im Alm. von 96. enthält eine zarte Anspielung auf bas bekannte Stolion von Harmodius und Aristogiton. Unter den vier Gedichten im dießiährigen Alm. hat nur eins, 'Ergebung', noch einige Simplicität. Die andern sind in den Naturschilderungen überladen und schwerfällig, von Seiten der Empsindung kalt. Ob wohl jemand, der im Ernst über die Entsernung seiner Geliebten trauert, die 'tief lasurnen Frühlungsgenzianen' ermahnen wird, ihre Thränen auszusassen? Auch die gesuchten Kunst-wörter:

Die Dammerung betuscht die Waldgestade Mit zartem Grau; —

Der Sprofer Largo —

find sehr an der unrechten Stelle angebracht. Sobald man die Natur mit Kenneraugen betrachtet, ist ihr Zauber dahin, der nur auf der ganzlichen Abwesenheit des Begriffs von

Kunft beruht. Das Bestreben, die Neuheit und Fülle in Matthissons malerischer Sprache zu überbieten, hat Hemistichien wie folgende ans Licht gebracht: 'bes Leuchtthurms Lamp' entblinkt;' 'umwölbt von Lerchbaumsproßen' u. s. w. Gine wahre Merkwürdigkeit in dem bei uns so angebauten Felde der Dissonanzen ist ein Vers in dem Morgenpsalm':

Und ferner Deere Grengfreis glorreich hellt.

Tiebge hat in Elbfium allerlei glorreiche Dinge gefeben, un= ter andern ben verftorbenen Baftor Goge in einer Laube mit Rleift und Begner. Für 'ben armen Thoms' bon Falf fönnen wir nichts thun als ihn bedauern. Von ben Be= bichten von R. Schmidt im Alm. von 96. läft fich wenig fagen; biegmal hat er nur eins geliefert, und zwar ein gottesbienftliches, welches anfängt Lobfingt bem Allbarmbergi= gen' u. f. w. Durch einige burftige Ginfalle von Saug wird ber Armuth beiber Sammlungen an Epigrammen nicht abgeholfen. Was fie in biefer Gattung und im Fache fleiner Erzählungen und Rabeln bestehen, beschränkt fich ziemlich auf bie Sachen von Pfeffel, und auf bas, was unter ben Beitragen von Gleim und B. babin gehört. Mehr Mannich= faltigfeit murbe insbesondere bem diegjährigen Almanach wohl= gethan haben, ber uns überhaupt feinen Vorganger nicht zu erreichen scheint.

1

Taschenbuch für Deutschlands Söhne und Töchter auf bas Jahr 1797. Herausgeg, von J. B. Klein. Wien.

Diese kleine Sammlung wird mit einer 'Apostrophe an die Deutschen' eröffnet, die in einem sehr koftbaren Stile abgefaßt ift. Der Berf. berfelben, Marc Anton Gotich, erftaunt felbst über sein

por ihm fo oft vergeblich versuchtes Unternehmen, 'bas schlummernbe Selbstgefühl ber Deutschen zu weden', und weiß baber faum, wo er anfangen foll. Auch icheint er unter ber Sand etwas von biefem Borfape nachzulagen, und fich allein an feine Landsleute im engeren Sinn, an bie Defterreicher, ju menben. Benigftene find mande feiner Anfichten, wie g. B. folgenbe ber Rreugzuge, nicht auf bas protestantifche Deutschland berechnet: 'Der eble Deutsche fab bas gand, mo fein Beiland gelebt, gelehrt und gestorben, in ben Banten ber Unglaubigen ..... Das ertrug fein großes Berg nicht. Ein gewaltiger Trieb erwacht in ihm, große Bilber fleigen auf vor feiner Phantafie, er will am Grabe feines Erlofere die Fegeln feiner fernen Bruber gerbrechen u. f. w.' Rachbem er ben Deutschen nun vorerzählt hat, mas fie gethan haben follen, und wie fich ihre Birfungen über ben gangen Erbboben erftreden, wo er ihnen befonbere bantbar bafur ift, bag fie burch bie Erfindung bee Schiefvulvere 'bem nun fernetobtenben und felfensvrengenben Euroväer Amerita unterworfen'; nachdem er ihnen bas Bunberwert ihrer Konftitution angerühmt, gablt er ihnen auch ihre großen Manner gu. und ftellt Wieland und Leffing mit Boltaire und 'Sheatefpear' qufammen. Unter vielen, mit beren Berten er fich, 'vom fanften Liebe Jafobis an bis jur Dbe Rlopftods, und von Bedets Rothund Bulfebuchlein bis zu ben fantischen Rategorien', ale febr vertraut angiebt, icheint ihm boch Gothens Erifteng gang unbefannt geblieben zu fein. Bulest fieht er im Beift bie Bolferfeligfeit' von Deutschland ausgeben, und man fann ebenfalls leicht erratben, bag fie fich von Defterreich aus verbreiten wird. Der poetische Theil biefes Tafchenbuchs bat einen nicht weniger provinziellen Bufchnitt, ber fich in ber Berfififation am auffallenbften außert. Gin recht artiger Rupferflich von ber Tangerin Bigano bient einem Gebichte nach ber, ju bem Wegenstande gang unpaffenden, Beife bes hoben Liebes von Burger gur Begleitung, worin unter andern Gewaltthatigfeiten 'Dannen' und 'Schwanen', 'Berftummen' und 'Blumen' gezwungen werben, fich zu reimen. In einem ber Lieber, Die auf ben Rrieg Bezug haben, brudt fich ein ofterreichischer Ruraffier gerabe fo que, wie ein ungeschickter Boet, ber einen Ruraffier nicht reben au laffen verftebt.

Ertone du mein Lieb, und hauch In jeden Busen Wuth, Und beinen Griffel, Muse, tauch In Flammen und in Blut; u. s. w.

Was die Sammlung sonst an Bersen und kleinen Ausschen von ungenannten, oder auch genannten und darum nicht bekannteren Berssäßern enthält, ist zu unbedeutend um Beurtheilung zu verdienen. Rur folgender Zug in der Erzählung 'Ferdinand II. und Saint Hilari' ist merkwürdig und macht einen komischen Kontrast mit der sonstigen Bewunderung Josephs II. 'Eine Acte sollte Kaiser Ferzbinand der Zweite unterschreiben, die der protestantischen Religion in Desterreich und Böhmen freie Ausübung gleich der katholischen gewährte..... Die Abgeordneten versprachen, baten, drohten, Ferzbinand sollte unterschreiben; aber eben so leicht hätten sie Waßer aus der Marmorwand seines Semachs erprest, als das Wort Dultung aus seinem Munde. Der eble Ferdinand blieb standhaft, wo es den Glauben seiner Bäter galt!' Dieser Austritt macht auch den Gegenstand des Titelkupsers aus.

Boetische Blumenlese für das Jahr 1796. und f. d. J. 1797. Göttingen. 2 Bochn.

An Masse und an berjenigen Mannichfaltigkeit, die aus der Menge der beitragenden Personen entsteht, giebt der göttingische Musen-Almanach seinen Nebenbuhlern nichts nach, wie die Register, die Seitenzahlen und der enge Druck beweisen. Der letzte vermehrt aber auch das Unangenehme der thpographischen Einrichtung, in Ansehung deren er hinter allen uns bekannten Taschendüchern dieser Art zurückbleibt. In diesen letzten Jahren wird er noch durch eine Anzahl schlechter Kupser verunziert. Das eigentliche Kunstsorderunsgen auf so kleinen Blättchen nicht befriedigt werden können, versteht sich von selbst; allein es sollte doch wenigstens für einen angenehmen sinnlichen Eindruck gesorgt sein. Diese Kupserstiche sind aber ohne alle Sauberkeit und Feinheit so gekrat und hingesubelt, das man das Auge gern so schnell als möglich darüber hingleiten läst.

Das Bildnis von Ebert vor dem Alm. von 96. ist noch leiblich, obgleich leblos, nach einer Buse; das von Uz hingegen vor dem Alm. von 97. ist eine wahre Karisatur. Bei einigen der übrigen Blätter scheint nur der Kupferstecher das Werf des Zeichners verzdorben zu haben; bei andern ist Gedanke und Aussührung gleich schlecht. Die Kupfer sollen indes ihren Zweck erreicht, und den Absat befördert haben. Ist dieß wirklich gegründet, so beklagen wir nur die kauslustigen Leser, denen so etwas den Almanach empfehlen konnte.

Bare Betriebsamkeit im Sammeln ber Beiträge bas einzige Erforberniß zum Borsteher eines Musen-Almanachs, so wurde ber jetzige herausgeber bes göttingischen Burgers Stelle bei bemselben vollkommen ausfüllen. Allein es gehört noch etwas mehr bazu: ein selbskändiger litterarischer Charakter, gleich weit von Rachahmung und von excentrischen Berirrungen entfernt; eine dauerhafte Gelebrität; ein Ansehen, welches berechtigt, nicht nur die Bersuche von Anfängern abzuweisen ober nach eigner Einsicht zu verbeßern, sondern auch die unnügen Papierschnigel, die zuweilen aus den poetischen Brieftaschen selbst bekannter Schriftseller herausfallen, bei Seite zu legen. Jeder Liebhaber der beutschen Poesse, der Hrn. Reinhards gesammelte Gedichte kennt, urtheile, in welchem Grade man ihm dieß alles zuschreiben kann.

Inbeffen enthält ber Alm. von 96., zu bem wir uns zuerst wenden, verschiedne schätbare Stücke. Bwei der wichtigsten, Bürgers 'Nachtseier ber Benus', nach seiner letten Umarbeitung, und 'die Gebete', eine Satire von Falf, find seitbem schon wieder erschienen, jene in den sämmtlichen Schriften Burgers, diese als Anhang zu den 'Gräbern von Kom'; ihre Beurtheilung kann also am füglichsten für die Anzeige dieser Werfe ausgehoben bleiben. Die vortreffliche Clegie auf Bürgers Tod von Gödingt wird kein Freund des Berstorbenen ohne die innigste Rührung lesen können. Aber auch ohne nähere persönliche Theilnahme ist es ein Gegenstand gerechten Schmerzzes, ein außerordentliches Talent, gegen das von seiner frühesten Entwickelung an seindliche Gestirne verschworen zu sein schienen, vor der Zeit unter körperlichen und geistigen Leiben erliegen zu sehen. Wahrheit und herzliches Gefühl sind die Rusen dieses Gebichtes; die Schwächen des biedern Nannes werden leise berührt, ohne sie

gang zu verschweigen, und eine schonenbe Sand entschleiert bie letze ten ungludlichen Berhaltniffe feines Lebens. Mit Recht wird bie Babl feines Aufenthalts getabelt:

— feine golbenen Früchte, Bie fie ber himmel Petrarchs felten zu reifen vermag, Trug er — ungluckliche Wahl! — am fernen Ufer ber Leine. und nachber:

Du am Ufer ber Lein' ein Frembling!

So begegnete man ihm auch wirklich bort bis an fein Ende; ja es läßt fich in Deutschland faum eine andre Stadt benken, wo man ihn in bem Grade verkannt und hintangesetzt haben wurde. Hätte es nicht von seinem eignen Entschluße abgehangen (ben ihm freilich Kranklichkeit und allerlei Umftande erschwerten), einen weniger unfruchtbaren Boden zu suchen, so hätte er, wie schon Galler vor ihm, ausrusen können:

D recht in feinem Born hat bas gerechte Befen Drir biefen oben Ort jur Wohnung auserlefen!

Ramlers berühmte Obe auf einen Granatapfel, die schon im Jahr 1749. gedichtet ward, ist hier sehr verändert abgedruckt, als eine Probe der zu erwartenden neuen Ausgabe seiner Gedichte. Biele der jetigen Lesearten leuchten gleich auf den ersten Blick als Berbegerungen ein; von einigen wurde sich der Werth nur durch eine umftändliche Auseinandersetzung bestimmen, laßen, und eine oder die andre ist offenbar nicht glücklich. Dahin gehort besonders die halbe Strophe, die ehedem so hieß:

Und fleiget an ber Wesen Kette Bis bahin, wo ben höchsten Ring geus an sein Ruhebette Bu seinen Füßen hing.

jest :

Verfolgt ber Wefen lange Kette Bis an ben allerhöchsten Ring, Der an Zeus Auhebette Hangt, hangen wird und hing.

Das Beiwort 'lange' ift ziemlich mußig; 'allerhochften' fagt nichts mehr als 'hochften', und ift noch bazu weniger ebel; bas boppelte 'an' beleibigt bas Ohr, und die Ordnung der Zeiten in der letten Beile befremdet den Berstand. Ueberdieß ist der vorlette Bers ganz unrichtig fandiert, und der lette wenigstens sehr hart. Indessen macht doch ein grammatischer Fehler in der alten Leseart hier eine Beränderung nothwendig, deren Anlaß (wir erinnern uns nicht genau, in welcher Zeitschrift) man so unbegreislich gesunden hat: das Impersett des unregelmäßigen intransitiven Zeitworts 'hangen' war statt des Impersetts des ganz verschiednen, regelmäßigen und transitiven, Zeitworts 'hängen' (hängte) gebraucht worden.

Bon Berber finden wir ein liebliches fleines 3bhll (bas Bort im Sinne ber Griechen genommen) im elegischen Silbenmaße. enthalt zwar nur einen Reujahrewunsch, und war vielleicht nicht gur Befanntmachung beftimmt; aber eine fo garte Empfanglichfeit, und ein Geift, ber allem, was von ihm ausgeht, reine und eble Formen zu leihen weiß, die ihm Gewöhnung und Bedurfnig find, können felbft bie abgenutte Sitte neu und anziehend machen. Bleim theilt wie ein freundlicher Bater feine Baben unter mehrere poetis iche Blumenlesen; man hat jedes Jahr Gelegenheit, fich ber fortbauernben heitern Stimmung und Fruchtbarfeit bes vielgeliebten, verehrten Sangers zu freuen. Seine Beitrage in ben beiben letten göttingischen Almanachen find benen in ben voßischen an Babl ungefahr gleich. Auch Raftner bleibt ber epigrammatifchen Dichtart immer noch getreu; nur icheint fie ihm guweilen untreu gu werben, wie er im Alm. von 96. felbft barüber flagt, bag ber 3mang bes Berebaues anfange, ihm läftig zu fallen, und bag er fich baber genothigt febe, feine Ginfalle in Profa ju ergiegen. Inbeffen bat er boch im Alm, von 97. einige muthige Angriffe auf Die Bbiloforben gethan, vermuthlich als Dichter und als Mathematifer gleich fehr bagu berechtigt und geneigt. Die Fabel von Friedrich, 'ber Affe und ber Tangbar', fommt viel ju fpat: benn wer benft jest noch an Batteux Theorie? Auch bie Epigramme von ihm, 'ber Reim, ber Runftfehler, Die Episobe', alle brei bie Dichtfunft betref: fend, enthalten etwas Unrichtiges in ben Gebanken, und zeigen ben Dichter eben nicht zu feinem Bortheile als Runftrichter. Bir feten bas erfte ber:

> Dem Billiard gab man bas Schellennes, Den Rugelfall bem Dhr bes Bahlers anzubeuten.

So last ein gothisches Geseth Zum Silbenfalle Reime lauten. Das Meisterspiel, bas Geniusgebicht Bebarf ber Schelle nicht.

Bas kann eine schiefe Bergleichung gezen ben Berth bes Reims beweisen, ben viele ber größten Dichter in ben neuern Sprachen burch ihre Berke anerkannt, und ber sich aus psichologischen und akthetischen Gründen sehr befriedigend barthun läßt? Einige Aleinigkeiten von zwei verdienten Männern, deren eigentliches Fach die Boeste nicht ist, von Gedike und Gräter, wird man als Berse, die eine Stunde der Erholung erzeugte, und die weiter keine Ansprüche machen, mit Bergnügen lesen. Die Bers. der übrigen Beiträge sind: Mad. Brun, Kretschmann, Matthesius, Maler Müller, Riemeyer, Roose, Schmidt (C. A.), v. Bildungen; ferner Conz, v. Einem, Engelschall, v. Halen, Daug, v. Knebel, Lappe, Mirow, Pape, Bockels, Reinhard, Schinf, Kl. Schmidt, Tiedge; die Dilettanten, die ihre Namen verschweigen, nicht zu rechnen.

Die gulest genannten , von Cong an , treten alle im bieffahrigen Alm. wieber auf, wo noch Brabner, Danfo, v. Schmidt Phifelbet, Dad. Ludwig, von Stramford, hinzugefommen, auch von zwei Berftorbnen. Deurer und ber Raricbin, von biefer eine Spiftel an Gleim, von jenem einige Diftichen eingeruct find. Die Stude von Burger, bie ber Berausg, aufgefunden und abbruden lagen, hatte ber Dichter felbft gewiß nicht ber Aufbewahrung fur murbig erfannt. Das erfte, 'bie Leier', ift vom Jahr 1766, alfo aus einer faft noch unmundigen Jugend feiner Boeffe (bie alteften Stude in ber Sammlung feiner Gebichte find von 1769); es fonnte etwa nur feinem Biographen mertwurdig fein, um baraus auf ben Grad von Bilbung ju fchließen, ben er fich bamale ichon erworben hatte. Man fieht hier beutlich, bag Burger noch nicht zu einiger fünftlerischen Selbständigfeit gelangt mar, und feine Rraft gum Kluge mehr auf fremben, als auf eignen Schwingen versuchte. Der Gehalt bes Bedichts, 'An Dt. 2B., ale fie mir einen Rug verfagte' (vom 3. 1771.), ift zwar um nichts bebeutenber, boch finben fich fcon mehr eigenthumliche Buge, auch Burgerianismen im nachtheilis gen Sinne, g. B.:

Da, fo fage bie Sefahr Dir bereite in bem Genide!

ober:

Ihm (bem Orpheus) ben bangen Aufenthalt In bes Orkus Finsternisen Dankbegierig zu verfüßen, Spiste jebe Mißgestalt Ihren blauen Mund aum Kussen.

Die Obe S. 87. ift ein pflichtmäßig gefungenes Lieb, das seine Bestimmung vollständig erfüllt hatte, als es überreicht war. Am wenigsten aber hatte der nothgebrungene Prologus galeatus S. 188. vor das große Publikum gebracht werden follen, dem er, aufs mildeste gesagt, sehr fremd vorkommen muß, weil es von den lokalen Beranlaßungen nichts weiß. Wer hingegen mit Bürgers damaliger Lage näher bekannt ist, der wird zwar seine Bitterkeit gegen das ihn zunächst umgebende öffentliche Urtheil leicht entschuldigen können (ob sie gleich in der Art ihrer Aeußerung die Gesehe des Schönen und Anständigen verletzt), aber es werden andre schmerzliche Erinnerungen bei ihm erregt werden, welche zu berühren hier ebenfalls nicht der Ort ist.

Wohlthätiger für bas Gemuth wirft bas schon erwähnte Lied ber Dichterin, welche ein schöner Frühlingstag 'ächter Pontaf, ein Haselfrebs' (vielleicht Havelfrebs') 'und ein Butterbrob' innigst zufrieden mit der ganzen Welt und mit dem großen Friedrich machen konnte. Die Leichtigkeit so vieler andern fast aus dem Stegreif hingesungenen Herzensergießungen der liederreichen Hirtin wird man auch in dieser nicht vermißen. Sie gefallen als freiwillige Erzeugenisse der Natur, an denen die Kunst gar keinen Antheil hat, als wilde Blumen des Feldes.

Eine Satire von Falt, 'bie Schmausereien', glanzt burch eben bie Borzüge, die schon andern Arbeiten von ihm in dieser Gattung ausgezeichnetes Lob erworben haben: tühne Kontraste, gedrängte Sentenzen, eine ins Grelle fallende Starke ber Darstellung, ein sehr origineller, mehr bittrer als frohlicher Humor. Allein wir gestehn, daß wir uns Manches in der dramatischen Einkleidung des obigen Gedichtes nicht zu erklaren wißen; daß wir dem Dichter bei seinen Uebergängen nicht immer folgen können; und daß wir auch an dieser wie an seinen übrigen Satiren die schone Rundung eines

äfthetischen Ganzen vermißen. Freilich ist auch bie Theorie hieruber noch sehr unzulänglich, und die Untersuchung, welche Mobistationen das Gesetz ber Einheit erhalten muß, um auf das satirissche Gebicht anwendbar zu sein, ist bei weitem nicht aufs Reine gebracht. In den seinsollenden Bollsgesängen ist der Satirister ganz aus seiner Sphäre herausgegangen. Er mag sich hüten, daß man die von ihm so tressend gelehrte Kunst, Recepte zu Geistesprodukten zu verschreiben, nicht gegen ihn selbst wende. Zu den Jägerliedern ist eine übermäßige Dosis von Trarara, Hussa, Hurra, Hallo, Ho-ho u. s. w. verdraucht worden, und zwischen biesen körnigen Intersektionen scheint die eigentlich artikulierte Sprache nur Nebenwerf zu sein.

Einfacheit und Bahrheit bes Gebankens empfehlen die Episgramme in Distichen von Knebel; befonders der 'ewige Frühling' giebt eine schone Lehre. Unter den Beiträgen von Halem scheinen uns auch die kurzeren in dieser Form die vorzüglichsten zu sein. Rec. ist nicht genug von den neugrtechischen Sitten und vom Tone der neugriechischen Boeste unterrichtet, um sagen zu können, ob in der 'Stickerin' und in der Mutterklage dei Kallistens Tode' von eben dem Berf. das Kostum beobachtet ist; doch wurde er Berse, wie folgende:

D wie beredt ist Natur! mich erfreun die zarten Gefühle, Wie auf der Wiese mich freun die blinkenden Tropfen des Thaues,

an einem andern Orte ohne Anstand für neubeutsch genommen haben. Die lyrischen Stücke von Tiedge im vorigen Alm. sind von geringerer Bedeutung, als die im dießjährigen. Das Gedicht 'an Acidalia' ist eine gefällige Tändelei, und ware es noch mehr, wenn es nicht durch Ausdrücke, wie 'entstöten' und 'Glauber', entstellt würde. Rur muß man der üppigen Bildersprache dieses sonst schaen Dichters mehr Haltung und Harmonie wünschen Bon Al. Schmidt wüßten wir eiwa nur die 'Träume des Alters' als etwas zu nennen, das sich über das ganz Gewöhnliche erhöbe. Bergebens hat sich Rec. bemühr, in die Geschichte des 'Eremiten von Melito' (die, wie man am Ende erfährt, nur eine Biston ist) von Engelschall und in den 'Traum auf dem Frauenberge' von Justi Sinn und vernünstigen Zusammenhang zu bringen: es sind in der

That aegri somma. Die Erzählung 'Palmerine', ebenfalls von Eugelschall, ist zwar nicht von einem Ende bis zum andern bloße Berirrung der Phantasie, doch wird sie durch keinen Funken wahren Dichtergeistes beseelt. Ein lyrisches Gedicht von demselben, 'Paphos', prangt mit Bildern und tönenden Phrasen, allein sobald diese verhallt sind, hat man Mühe, sich irgend eines Inhalts zu entsinnen. Eben das gilt in geringerem Grade von den 'Inseln der Seligen', von Manso. Die Sprache ist rein, der Beredau sießend, aber der ganzen Darstellung hängt eine gewisse Ohnmacht an, und der Hauptgedanke (wenn das Gedicht anders einen hat) tritt nicht mit Klarheit und Bestimmtheit hervor. Wenn er es thäte, wurde wahrscheinlich offendar werden, daß er falsch ist.

Cong, ber fonft andern Borbilbern gu folgen pflegt, hat gu einer langen Ergablung, 'ber Philosoph', ben Stoff von Boltaire, Manier und Ton von Wieland geborgt. Das profaische Original, bas furg, munter und geiftreich ift, hat unter feinen Sanben febr Bas bie Nachahmung im Bortrage betrifft, fo halte man g. B. bie erften Stangen mit bem Anfange von Mufarion gufammen, und man wird eine Achnlichfeit finden; freilich eine folche, wie zwischen ber Schonen auf bem Rupferftiche G. 260. und ber Magbalena von Battoni, womit fie im Gebicht verglichen wird. Dan trifft in biefen Blumenlefen noch auf vielerlei anbre Spuren von Nachahmung , einem afthetischen Bergeben, bas man nicht immer fo handgreiflich beweifen, ale mit Buverläßigkeit mahrnehmen fann. Inbeffen ift Rec. nicht oft etwas fo Startes in biefer Art porgefommen, ale bie Nachafferei bes altenglischen Ballabentons, reichlich mit Reminiscenzen aus Burger untermischt, in einer Menge Romangen von einem gewiffen Bape. Gie find meiftens mit refrains, sans rime et sans raison , verbramt (man febe g. B., wie bie Beile 'im gangen weiten italischen Land' in jeder Strophe wiederzufehren gezwungen wird); bie Berfonen fterben barin baufig aus beiler Saut, und jum Ueberfluße ift über biefe angeblich altfrantischen Gebichte eine Brube ber neumobigften Empfinbelei ausgegoßen.

Sonft enthalten beibe Almanache noch eine beträchliche Anzahl von Gebichten, beren wir, ihrem Werth nach, gegen bie uns vorgezeichneten Schranken gehalten, nicht besonbere erwähnen konnen.

Baron Banini, und Rosemont, ober Beispiele von Berirrungen bes menschlichen Gerzens. Berlin 1796.

Db es gleich nicht auf bem Titel angezeigt ift, fo hat man boch alle Urfache, biefe Berirrungen fur ein Buch, bas fich aus bem Frangofischen in unfre Sprache verirrt hat, und bas Driginal für ein ziemlich fabes und zusammengeftoppeltes Brobuft zu halten. 3mei Nebenbuhler, die fich recht gut gefannt haben, finden fich in einer Einsamkeit wieder, wohin die Liebe beibe verschlug, ohne fich zu erkennen. Der eine hat fich mit Denkmalern unglucklicher Begebenheiten umringt, wozu er gewaltig viel Steine zusammenfcleps pen läßt, und fur bie er einen großen Bang ju haben icheint, ba er überall feinen Weg mit bergleichen bezeichnet. Er ergablt bem Antommling die bazu gehörigen Geschichten, und auf biese Art werben einige unbedeutende Movellen eingeführt, worunter bie erfte aus the Orphan, einem befannten englischen Trauerspiel, ohne weiteren Rusat verfertigt worben ift. In ber britten nehmen fich bie Leoparben befondere gut aus, die in Bortugal zwei Dabchen auf einem Spaziergange überfallen und eine bavon auffregen. 'Bum Glud für mich', fagt bie Uebriggebliebene, 'hatten fie bei meiner ungludlichen Freundin angefangen'. Diefe Stelle lautet nicht febr empfinds fam, und ber Berf. weiß boch fonft wohl, was Empfindfamteit ift, ba er feine jungen Berirrten, Rosemont und Luischen, ben Entfclug fagen lagt, ale enthaltfame Ginfiebler, einzeln, jeboch nach: barlich, ihr Leben hinzubringen. Am Ende freilich erkennt man fich, verzeiht fich, tritt einander bie Beliebte ab, und ber Lefer bekommt 'bie goldne Regel' mit auf ben Beg, 'bag bie Leibenschaften bie Feinde unfrer Rube find, und bag fie une nur gludlich machen, wenn fie ber Berftand bespotisch unter feinem Scepter hat.'

Meine Liebschaften. Ein nachgelagnes Werf von Chabanon, herausg. v. Saint-Ange. A. b. Franz. übers. Lpz. 1797.

Eine fehr fliegende und geschickte Uebersetzung ber Amours du Chabanon, bei ber man nichts von ber Naive-

tat bes Originals einbußt. Woran fteht eine flüchtige Bergleichung ber beiben ungleichartigen Freunde, Chamfort und Chabanon, die wir mit ein paar Worten vermehren mochten: ber erfte mar ein Mann, ber zweite ein gutes Rind, und beibe achte Frangofen. Chabanons Erzählung ift fo acfällig wie ungeschmudt vorgetragen, und man wurde ihre historische Wahrheit nicht in Zweifel ziehn, auch wenn er feine besondere Versicherung barüber gabe. Er legt aber fo viel Nachdruck auf biesen Umftand, bag er feine andre Bahrbeit als bie ber Geschichte gelten läßt, ja faum einen Begriff von ber Wahrheit und innern Nothwendigkeit zu baben scheint, die in einer Dichtung ftattfinden fann, und ihr bie höchfte Moralität und Belehrung ber hiftorischen zu verleihen, ja biese gewissermagen zu erweitern vermag. Afabemift hat gang vergegen, bag ichon Ariftoteles ber Boefte höhern Ernft und Burbe als felbit ber Geschichte guschreibt. weil biefe nur bas Einzelne, jene bas Allgemeine lehrt. aufrichtiges Berg war vielleicht bie Duclle ber Meinung, bie er hier vorausschickt, und in sofern gehört fie mit zu feinen Bekenntniffen, die zu ichreiben er bei berfelben unftreitig geschickter war, als irgend ein Runftwerf ber bichtenben Ginbilbungefraft in biefem Kache bervorzubringen.

Seine Gewisenhaftigkeit und seine liebenden Anlagen äußern sich sehr früh, und zwar diese so unschuldig als jene seltsam, da er in einem Concert sich die Ohren mit Bapier verstopft, weil er in dem hohen Genuß, welchen ihm die Mustk gewährt, Sünde ahndet. Er hatte das Papier so ernstlich hineingesteckt, daß er beim Herausziehen die heftigsten Schmerzen litt, und eine lange Taubheit davon trug. Seine früheste Liebe war 'der kleine Jesus', wie er ihn liebkosend nannte. Aber Geschäftigkeit und Reinheit des

Sinnes bewahrten ibn bis in fein 27ftes Jahr vor einer irbischen Liebschaft. In Paris half ihm bieg wenig. Wurde er nicht ber Mann, ein Beib zu verberben, eine Roquette zu bilben, fo fiel er bagegen in bie Schlingen einer folden, bie fein weiblich gartes, bis zur unbedingten Singebung treues Gefühl fünf Jahre lang migbrauchte, um ihn zu qualen, und ihm barauf ichnobe ben Abschied gab. Seine zweite Geliebte machte ibn burch findische Launen unglud-Sehr artig ift feine Schilderung ber hauslichen Lage, worin er bei ber Entstehung ihrer Bekanntschaft biese Frau fand, bie anfänglich überhaupt ein ftarteres Intereffe erregt, Un ber britten Begebenheit ift nichts anals fie verbient. giebend für bas Gerg, und nur bas merkwürdig, bag Ch. fle fo ernftlich nahm. In ber Darftellung ber gartlichen Freundschaft zwischen einem feiner Brüder und ibm, welche Die zweite auf bem Titel nicht erwähnte Galfte bes Buchs ausmacht, zeigt er fich freilich liebenswürdiger, als wenn er, mehr burch Unverschämtheit und Verftellung als burch eine Leidenschaft, fich verblenden läßt. Auch haben die Bedurfniffe bes Geiftes mehr Antheil an feiner Bruberliebe, und bas giebt ibr ein mannlicheres Anseben. Die überall bervorleuchtenbe, feltene Unverborbenbeit bes Gemuthe verbient Diefen sonft nicht reichhaltigen Bruchftuden einer Selbstbiographie einen Blat in ber Geschichte bes menschlichen Bergens.

Herzensergießungen eines tunftliebenden Alosterbrubers [von W. H. Wackenrober]. Leipzig 1797.

Die Anficht ber bilbenben Runfte, welche biefer angenehmen Schrift zum Grunde liegt, ift nicht bie gewöhnliche

unfere Beitaltere. Mit Recht vermieb baber ihr ungenann= ter Berf, auch die Sprache ber Mode, und mablte, um fur fein inniges Gefühl von ber Beiligfeit und Burbe ber Runft ben lebenbigften Musbrud zu finden, ein frembes Roftum, aus welchem er felbst in der Vorrede nicht berausgeht. Abficht ift, angehenden Runftlern und Liebhabern feine an Anbetung grangende Chrfurcht vor ben großen Meiftern mitzutheilen, und aufs nachbrucklichfte wiberfest er fich überall einer gemiffen felbstgefälligen Rennerei, Die mehr auf einer fertigen Bunge als im Innern bes Geiftes wohnt, und bie erhabenften Schöpfungen bes Benius, als waren fie wirtlich ihrer Gerichtsbarkeit unterworfen, zuberfichtlich burchmuftert. Es ift gewiß, man ift nicht eber befugt zu richten, bis man ein Runftwert gang versteht, bis man tief in feinen und feines Urhebers Sinn eingebrungen ift. Dief ift aber nicht anders möglich, als wenn man alle eitlen Unmagungen wegwirft, und fich mit ftiller Sammlung und liebevoller Empfänglichkeit bes Gemuthe ber Betrachtung bingiebt. Der Charafter eines geiftlichen Ginfiedlers, bem Die Runft als eine Sache himmlischen Ursbrungs gleich nach ber Religion theuer ift, bem fie eine religiofe Liebe ober eine geliebte Religion wirb', war vielleicht ber angemegenfte, ber fich finden ließ, um eine folche Stimmung vorzubereiten, folche Lehren einbringlich vorzutragen. Selbst ein Unftrich von Schwärmerei fann nicht verwerflich scheinen, wo er nut als Begengewicht gegen bie überhand nehmende Ralte gebraucht wird, welche in ber Runft nichts fucht als einen gerftreuenden Sinnengenug, und es ihr auch unmöglich macht anders zu wirken. Wer wird es bem schlichten, aber berglichen, Religiofen verargen, wenn er bas Gottliche, mas allein im Menichen zu finden ift, aus ihm hinausstellt, und

bas Unbegreifliche ber Rünftlerbegeisterung gern mit höheren unmittelbaren Eingebungen vergleicht ober auch wohl verwechfelt? Wir verfteben ibn boch, und konnen uns feine Sprache leicht in unfre Urt zu reben überfeten. Jene bat überdieß, eben weil fie veraltet ift, ben Reig ber Neuheit. So wefentlich verschieden die freien Spiele ber Einbildungsfraft, worin ber Runfigenug besteht, von jener Andacht zu fein icheinen, welche eine gerknirschenbe Selbitverleugnung und gleichsam eine augenblickliche Aufhebung bes irdischen Dafeins forbert; fo ift es boch unleugbar, bag bie neuere Runft bei ihrer Wiederherftellung und ihrer gröften Evoche mit ber Religion in einem fehr engen Bunbe ftanb. ift, als ob immer ein religiöfer Antrieb bas Streben bes bilbenben Runftlers, Ibeen von höheren Naturen in bie Form ber Menschheit aufzufagen, anregen und bestimmen mußte. Die überirbischen Darftellungen ber alten Runft bat ber Bolfsglaube burchaus veranlagt, und was die neuere in diefem Fache Eigenthumliches befitt, bat ebenfalls alles eine religiofe Beziehung. Un einem Gottesbienfte, ber zum Untergange ber alten Runft nur allzuviel beigetragen hatte, richtete fich bie neuere wieber auf; fie empfieng nicht nur Beidaftigung von ibm. fondern auch ibre höchften Gegenftanbe, Mabonnen, Beilande, Apoftel und Beilige. fchwer zu fagen, mas biefe Stelle ausgefüllt haben murbe, wenn die Wiederbelebung ber Runft in Zeiten und unter Bölfer gefallen ware, wo icon bie ftrengere Bernunft alle finnlichen Ausschmuckungen einer auf bas Unfinnliche gerichteten Religion verworfen, und bie Stufenleiter ber Unbacht, welche ben Menschen in seinem unendlichen Abstande von ber Gottheit burch bie Berehrung befreundeter Wefen gebaut wird, eingeriffen hatte. Wenn wir, ber Forberung gemäß,

baß ber Betrachter fich in die Welt bes Dichters ober Runftlers verseten foll, fogar ben mythologischen Traumen bes Alterthums gern ihr luftiges Dafein gonnen, warum follten wir nicht, einem Runftwerte gegenüber, an driftlichen Sagen und Gebräuchen einen naberen Untheil nehmen, Die fonft unfrer Denkart fremb find? In biefer Bebeutung ift bas Bort 'glauben' (S. 192.) zu verftehn, und wir hielten es für wichtig, biefen Gefichtebunkt, befonbere für Auffate wie Raphaels Erscheinung' und Brief eines jungen beutschen Malers in Rom an feinen Freund in Nurnberg', ausbrudlich festzustellen, weil wir befürchten, bag ihn Lefer einer gewiffen Art verfehlen werben, und dag bei ber Bachfamfeit gegen ben Ratholicismus ben guten Rlofterbruber weber fein Beruf noch feine eigne Tolerang gegen ben Vorwurf fichern wird, feine Runftliebe babe eine Tenbeng gu bemfelben.

Mit großer Wärme empfiehlt der Verf. die meistens so vernachläßigte Künstlergeschichte, und vorzüglich die Lesung des Vasari. Indessen haben junge Künstler oft nicht Kenntnisse genug, um diese Hauptquelle für die Geschichte des wichtigsten Zeitalters, der modernen Kunst gehörig zu versstehen, und das Studium derselben ist durch die Anmerkungen, Zusätze und Berichtigungen der neueren Gerausgeber, die man gleichwohl nicht entbehren kann, noch verwickelter und mühsamer geworden. Auch sehlt dem Vasari noch viel zum musterhaften Biographen; besonders verlieren sich seine Lobsprüche nicht selten zu sehr in eine rednerische Undestimmtschiet, als daß sie demjenigen eine Vorstellung von dem Charafter der beschriebnen Kunstwerke geben könnten, der sie noch nicht hat. (Bei andern späteren Malerbiographen, z. B. dem Malvasta, ist dieß freilich noch weit mehr der Fall.)

Durch ein Werf, welches die merfwurdigften Lebensbeschreibungen ber Rünftler nach Bafari mit Kritif und Benutung ber bingugekommenen biftorifden Materialien auf eben bie Art lieferte, wie bier bie bes Francesco Francia, Leonardo ba Binci und Bietro bi Cosimo veriungt und burch anschauliche Darftellung befeelt worden find, wurde gleich fehr für Belehrung und für Unterhaltung geforgt werden. Bei einer Bergleichung mit bem italianischen Original wird es leicht in die Augen fallen, wie glücklich ber Berf. burch Anord= nung, durch Auslagung sowohl als ausmalende Büge und eingemischte Betrachtungen, feinen Stoff umgebilbet bat. 218 Brobe zeichnen wir nur einige Stellen aus bem Leben bes Leonardo aus, an beffen Beispiel ber Berf. ju zeigen bemüht ift, bag ber Genius ber Runft fich nicht unwillig mit ber Minerva ansammen paart, und daß in einer großen und offenen Seele, wenn fle auch auf ein Sauptbestreben gerichtet ift, boch bas gange, vielfach zusammengeseste Bilb menfch= licher Wifenschaft fich in schöner und vollfommner Sarmonie abspiegelt.' S. 65. 'Bu Erlernung jeber bilbenben Runft, felbft wenn fie ernfthafte ober trübfelige Dinge abschilbern foll, gehört ein lebendiges und aufgewecktes Gemuth; benn es foll ja burch allmähliche mühfame Arbeit endlich ein voll= fommenes Werf, jum Wohlgefallen aller Sinne, bervorge= bracht werben, und traurige und in fich verschlogene Gemüther haben feinen Sang, feine Luft, feinen Muth und feine Stetigkeit hervorzubringen. Solch ein aufgewecktes Bemuth befaß ber Jüngling Leonardo ba Binci; und er übte fich nicht nur mit Gifer im Beichnen und Segen ber Farben, fondern auch in ber Bildhauerei, und zur Erholung spielte er auf ber Beige und fang artige Lieber. Wohin alfo fein vielbefagender Geift fich auch wandte, fo ward er immer

von ben Musen und Grazien, als ihr Liebling, in ihrer Atmosphäre ichwebend getragen, und berührte nie, auch in ben Stunden ber Erholung nicht, ben Boben bes alltägli= den Lebens.' S. 71. Leonardo wußte, daß ber Runftgeift eine Flamme von gang anderer Natur ift, als ber Enthuflasmus ber Dichter. Es ift nicht barauf angeseben, etwas gang aus eigenem Sinne zu gebären; ber Kunftfinn foll vielmehr emfig außer fich berumschweifen, und fich um alle Bestalten ber Schöpfung mit bebenber Beschicklichkeit berumlegen, und Kormen und Abbrude babon in ber Schattammer bes Beiftes aufbewahren, fo bag ber Runftler, wenn er die Sand zur Arbeit ansett, schon eine Welt von allen Dingen in fich finde. Leonardo ging nie, ohne feine Schreibtafeln bei fich zu tragen; sein begieriges Auge fand überall ein Opfer für feine Mufe. Dann tann man fagen bag man vom Runftfinne gang burchglüht und burchbrungen fei, wenn man fo Alles um fich her feiner Hauptneigung unterthanig macht.' Sein Tob wird mit rubrender Ginfachbeit ergablt, und ber geiftvolle Blid auf Raphael am Enbe vollendet ben ernften Gindruck bes Gangen. Beinah vermißten wir hier bas Sonett, welches bas einzige Ueberbleibsel von Leonardos poetischen Gaben ift (weil er meiftens all' improviso bichtete, fo fcrieb er mahrscheinlich seine Gebichte felten auf); ob es gleich nicht eigentlich bie Runft betrifft, fo könnte es boch Unlag zu einer anziehenben Ginfleibung bon Borfdriften für fie geben, wenn man bergleichen in seinem Namen und nach feiner Weise bichterisch vortruge. Der Tod bes Francesco Francia, welchem seine Bewunderung Rabbaels bas Leben gekoftet haben foll, mogegen fich fonft allerbings große Zweifel erheben, ift burch bie Wahrheit ber Darftellung fo glaublich gemacht worben, wie es nur immer

möglich war. Die Vermischung historischer Wahrheit mit Erbichtung in bem Auffate Raphaels Erscheinung' konnen wir nicht ganz billigen. Raphuel hat die angeführten Worte wirklich geschrieben; allein es ist barin nicht von einer Mabonna, fondern von der in der Farnefina abgebildeten Meer= göttin Galatea die Rebe, welche, wie man weiß, nicht zu ben höchsten Idealen gehört, die Raphaels Binfel hervorge= bracht: mithin fallt auch der geheimnigvolle Sinn jener Worte ganz weg. Daß übrigens ein in Raphaels Religion erzoge= ner Rünftler, auch ohne Sang zur Schwärmerei, bergleichen artistisch=religiose Visionen haben konne, liege sich aus bes Benvenuto Cellini Leben vertheidigen, wo freilich eine außerordentliche Lage fie hervorrief. Die Blätter über Michclan= gelo enthalten ein ichon burchgeführtes, erhellendes Gleich= Von beutschen Runftlern ift nur bem alten Albrecht Dürer ein verbientes Ehrendentmal gesetht: bie von ihm gegebene Schilderung ift fo gang in bem ehrenfesten Tone und nach ben graben Sitten feines Zeitaltere abgefaßt , baß fie ben Lefer täufchend dabin verfett. Ueberhaupt bekommt bie Schreibart bes Berf. burch eine gewisse altväterliche Gin= falt bei ihrem bilblichen Reichthum etwas Gigenthumliches. Sonft ift es fichtbar genug, dag er fich ben gröften Meifter ber barftellenden Brofa in unfrer Sprache zum Vorbilde ge= Rec. erwähnt bieg gar nicht als einen Tabel; bas Streben nach grundlicher Aehnlichkeit mit bem, was man für bas Befte ertennt und ohne eine gewiffe Sobe ber Bilbung nicht bafür erfennen konnte, ift fehr verschieden bom Saschen nach blogen Aeugerlichkeiten ber Manier, noch mehr bom Entlehnen einzelner Gebanten und Ausbrucke. In einigen fleinen Gebichten, Die feinen Unspruch auf tunft= volle Korrektheit machen, athmet mabres und bergliches Berm. Schriften IV. 24

Gefühl, und man lieft fle gern an ihrer Stelle. Die Idee, Gemälde badurch zu schildern, daß man die gegen einander in Berhaltniffe gefetten Berfonen rebend einführt, ift origi= nell und kann für manche Fälle fehr angemegen fein: Die beiben Ausführungen berfelben gefallen burch ihre Naivetät; boch batte babei vielleicht mehr Sorafalt auf bie Form gewandt werden follen. Das cingige Stud in ber Samm= lung, welches keine Beziehung auf bildende Runft bat, ift bie Geschichte eines unglücklichen Mufikers, ben 'bie bittere Migbelligfeit zwischen seinem angebornen atherischen Enthusia8mus und bem irdischen Antheil an bem Leben eines jeden Menfchen, ber jeben täglich aus feiner Schwarmerei mit Bewalt herabziehet, sein ganges Leben hindurch qualte.' Wahrheit, bag Selbständigfeit bes Charafters ein unentbehrliches Erforberniß zum Rünftler fei, damit er das Ungemach ber Wirklichkeit, bem fich boch nicht immer entflieben läßt, entschloßen zu überwinden vermöge, damit er unter mannichfaltiger Abhangigfeit Die Freiheit feines Beiftes erbalte, und nicht zwischen phantaftischer Uebersvannung und franker Erschlaffung bin und ber schwanke, pragt fich bei Dieser Erzählung bem Gemuth bes Lesers auf eine fcmerzlich ergreifende Weise ein. Der Berf. macht hoffnung zu einem zweiten Theile, ber Beurtheilungen einiger einzelnen Runftwerke enthalten foll; ein Geschäft, wozu eine liebevolle Phantaffe, nach Michelangelos Ausbrud :

> - l'affettuosa fantasia, Che l'arte mi fece idolo e monarca.

befer berichtigt, wie uns beucht, als scharf bevbachtenbe, aber auch gern verkleinernbe, Kalte. \*) Wir wunschen recht

<sup>\*)</sup> Statt bes folg. Schluges hat ber Abbrud in ben Charaft.

sehr, daß die Aufnahme dieser Schrift ihn auffordern mag, sein unverkennbares Talent zur Darstellung weiter zu üben; und wir zweifeln um so weniger daran, da schon das geschmackvolle Aeußere des Buches es der Ausmerksamkeit des noch nicht damit bekannten Lefers empfehlen muß.

und Krit. II. S. 215. diese Anmerkung. Obige Anzeige schrieb ich ohne persönlich von dem Berfaßer zu wißen, an dem ich vielleicht in der Folge einen Freund gewonnen hatte, wenn nicht alle Hoss-nungen durch seinen frühzeitigen und herben Tod wären vereitelt worden. Seinen Rachlaß hat sein Herzensfreund Tieck, von dem auch Einiges in dem Klosterbruder herrührt, in den Phantasieen über die Kunft mit eigenen verwandten Aufsäßen herausgegeben, und sein Andersen durch rührende Gedichte geseiert.

Neue Sammlung von Gebichten von Caroline Rudolphi. Leipzig 1796.

Diefe fcon langft befannte und gefchatte Dichterin befchenft bie Freunde ihrer Dufe von Neuem mit ben nicht glanzenden, aber fanft erfrischenden Gaben berfelben, bie man ohne eigenfinnige Forberungen empfangen wird, wie fie mit anspruchelofer Unbefangen= heit bargeboten werben. Richts ift hier burch talte, muhfame Runft hervorgeloct: biefe Lieber find wie von felbft einem Bergen entfloßen, bas feinen immer eblen, garten und weiblichen Befühlen nur Stimme gu geben fuchte. Und es ift meiftens eine harmonifche Stimme : Die Sprache ift gefällig und blubend, nicht mit Bilbern überhäuft, aber auch nicht zu arm baran; ber Berebau hat eine natürliche Leichtig= feit, hauptfachlich in ben gereimten Silbenmaßen, ob man gleich ficht, daß bie Berfn. fich nie ein Studium baraus gemacht hat, und baber in Källen, mo bieß unumganglich porausgefest wird, häufig gegen bie Regeln verftogt, 3. B. in ben wenigen hexametrifchen Bebichten. Wie anmuthig und boch zugleich wie finnvoll find folgende Beilen, womit ein Lied auf 'bie Rindheit' anhebt :

Lieblich find ber Kindheit Spiele, Schon bes Lebens Morgentraum, Sus die dammernden Gefühle, Sus die Frucht vom Lebensbaum.

Unschuld ift ber Baum bes Lebens In ber Kindheit Paradies: Der Erkenntniß Frucht, bes Strebens, Reift erft, wo sie es verließ.

Das Lob ber 'Denffraft' schließt mit einer überraschend gludlichen Bergleichung. In kuhnen Bugen wird die gegen jede finnlis de Gewalt unendliche Energie des Geistes geschilbert. Der-Gebanke

> — fast (wie Simfon Gafas Thor und Riegel) Was feine Urkraft lähmen will, Und trägt's bavon auf seinem raschen Flügel; Wer mag ihm sagen: stehe still!

Rachher heißt es mit Anspielung auf biese Strophe:

Er stellt fie fet, ber Möglichkeiten Schranken, Schwingt fich im Nu vom Nichts zum AU, Vom AU zum Nichts — was macht ihn wanken? Was förbert bes Siganten Rau?

D baß er seine hehre Kraft verschwendet! D tas die Pand der Leidenschaft Des Pauptes Loden kosend ihm entwendet, Und ihn zur Schmach mit Blindheit straft!

Den grösten Theil ber Sammlung machen Ihrische Gebichte aus; woran steht eine Anzahl lehrender Mhapsobien in reimfreien Jamben, gegen das Ende einige artige Fabeln und Dialoge in Bersen. Manche Stude kündigen ihren Inhalt gleich als ganz moralisch an, in andern nehmen Ergießungen einer sansten Schwermuth, Genuß der Naturfreude ober Mittheilungen des Wohlwollens eine sittliche Wendung. So scherzt die Berfin, mit einem kleinen Nädchen:

Sorglos forberft bu von mir, Sei es groß, und fei's geringe, Bas bir mangelt, haltst mich schier Kur ben Inbegriff ber Dinge.

Aber bas gute Kind läßt fich auch Berfagungen von ihrer mutterlich gefinnten Freundin gefallen, ohne zu murren. D ber Sugend goldnes Glud! Bunfch und Gehnlucht zu verschmerzen Ift bes Beifen Meisterstüd: Und ihr wohnt bie Kunft im herzen.

Wie ungezwungen und vertraulich schließt fich hier die Lehre an ben naiven Gegenstand an, ber sie veranlaßt! In einigen rhapfodischen Darstellungen, mit Liebern untermischt, 'an meine Jungsfrauen', erscheint das Talent der Berfn. auf eine Art, die Achtung einstößt, mit dem näheren Beruf ihres Lebens vereinigt: die bescheiden Dichterin wird hier gern der liebenden und einsichtsvollen Erzieherin einen Theil des Beifalls abtreten. Sie wird das letzte in einem noch weitern Umfange sein, wenn junge Leserinnen, denen ihre Gebichte vorzüglich zu empfehlen sind, ihr Herz und ihre Sitten wie ihren Geschmack daran bilden; und sie tritt durch die Bekanntmachung derselben keineswegs aus den Gränzen der Bestimmung, die sie ihrem Geschlechte so wahr vorzeichnet:

In uns gekehrt, verkunden weiblich wir Dem engen Kreiß des hauses den Genuß, Die Seligkeit, die reiner Lieb' entstromt, Aus ungepriesner Augend lohnend quillt, Die stiller Thatigkeit so frisch entkeimt. Dies sis der Dienst, dieß ist das Prieskerthum, Das in der Grazien Gebiet allein Der reinen Beiblichkeit nur ziemt und frommt.

Das verlagene Dörfchen, aus bem Engl. überf. von G. G. Burbe. Breslau 1796.

Richt leicht wird es jemanden einfallen, was fr. B. in der Borrede für möglich halt, ihn wegen der Wahl des übersetzten Gebichtes zu tadeln. The deserted village von Goldsmith ift ein rüherend schönes elegisches Gemälde. Das einfache und innige Gefühl, das darin athmet, befeelt die zarten, ungeachtet ihrer großen Naivetat von jeder unedlen Beimischung reinen Schilberungen des ländlichen Lebens; und die hebenden Kontraste, in dem glänzenden Elende und den Lastern der großen Welt, machen die Ruckfehr zu denselben

noch erquidender. Die Uebersetzung ift, für sich betrachtet, ganz lesbar, aber eine Bergleichung mit bem Originale halt sie auf keine Weise aus. Kein billiger Beurtheiler wird sordern, daß bei einer poetischen Uebertragung gar nichts verloren gehen soll; aber die Aufopserungen sind hier zu groß und zahlreich, als daß wir sie, so sehr wir die Schwierigkeit des Unternehmens anerkennen, für unvermeidlich halten könnten. Da einmal der weit weniger schöne und mannichsaltige Alexandriner statt der fünffüßigen Jamben gewählt war, so hätte wenigstens die Zahl der Berse der Regel nach nicht überschritten werden sollen, wie hier häusig, leeren Zusätzen zu lieb, geschehen ist. Im Original heißt es von dem Geistlichen des Dorfes:

His house was known to all the vagrant train, He chid their wanderings, but relieved their pain.

## In ber Ueberfepung:

Dem heimatlofen Bolt war langft fein haus bekannt; Ihr Banbern ichalt er zwar und ihres Leichtfinns Sitten, Doch immer offnete fein Berg fich ihren Bitten.

hier ift mit ber Rurze zugleich ber ganze Nachbruck bes Gegensates vernichtet. Roch übler ift es folgender Stelle ergangen, wo ber Abschied ber auswandernden Landleuse von ihrer heimat beschrieben wirb:

> His lovely daughter, lovelier in her tears, The fond companion of his helpless years, Silent went next, neglectful of her charms, And left a lover's for a father's arms.

## Dieß ift fo überfest:

Berfchnt burch stillen Darm, In Ahranen reizender, schlang um bes Baters Arm Die holbe Tochter sich, — sein zärtlichster Gefährte Und seines Alters Trost. — Ein Bräutigam erschwerte Das Scheiben ihr; — sie slog, verschwerzend ben Bertust . Aus bes Geliebten Arm, an ihres Naters Brust.

Beinah von jedem Buge bes Originals findet man hier ein boppeltes Exemplax: ber ichonfte, neglectful of her charms, ift weggelagen, und an beffen Stelle ein Busat gekommen, der bie gange Birkung aufhebt. Auch bas 'flog' ift fehr ungefchickt: und wie ift burch bie veränderte Ordnung der leichte melodische Fortschritt des Bildes zerftort! Doch wir wollen dieß traurige Berzeichniß von Schönheiten, die man vergebens sucht, nicht durch mehrere Stellen erweitern. Die Sprache ift ziemlich korrekt, allein sie fällt nicht selten ins Prosaische, hauptsächlich durch die verworrnen und schleppenden Bortfügungen. So ist ebenfalls der Bersbau fließend, aber kraftlos; auch ist das hinüberschreiten aus einem Berse in den ans dern mit wenigen Silben, 3. B.

Daß bem getauschten Blid fich bie verfehrte Seite Berbarg,

welches eigentlich ber Natur bes Alexandriners widerspricht, ju haufig gebraucht worden. Die angehängten drei Stude von Beattie, Scott und Jerningham hatten immerhin unübersett bleiben mögen: ben Begriff des deutschen Lesers von englischer Poesse werden sie eben nicht erhöhen. Die erste enthält gemeine moralische Betrachtungen; die zweite die Beschreibung eines schwülen Sommertages, nehst sehr unpoetischen Gedanken, wie man sie allenfalls haben mag, wenn einen die hite unfähig macht, etwas gescheites zu benken; die dritte ist eine von den vielen mißlungenen Nachahmungen von Graps Elegie auf einem Kirchhofe.

Natur und Kunst, oder der Charafter des Menschen gründet sich auf die Erzichung. Gine Geschichte aus dem Engl. der Mistreß Inchbald. Leipzig 1797.

Ein Werk von der Berfin. der 'einfachen Geschichte' konnte man nicht anders als mit den günstigsten Erwartungen zur Hand nehmen: aber freilich entscheidet es sich bald, daß sie hier nicht im mindesten befriedigt werden. Die Noth, welche M. J. damals als ihre Muse angab, hat ihr ungleich schönere Dienste geleistet, als die lehrende Absicht, welche ihr jest zur Seite steht, und durch den Titel schon so bestimmt angekündigt ift. Man vermist ganzlich das liebliche und innige Interesse, welches sie sonst der eigenstnnigen

Sonderbarkeit ober ber Unvollfommenheit ihrer Belben fo gart gu erhalten wußte; faum find einige Spuren einer leichten Darftellungs= gabe fichtbar. Die 'Runft' ift ubel verftedt, Die 'Ratur' ift peinlich, und man endigt mit widerwartigen Ginbruden. Die Gefühllofigfeit und bas Glend bes einen Brubers und feiner Nachsommenfchaft find weit lebhafter geschildert, ale bie Gutmuthigfeit ber andern Linie und ber färgliche Lohn, ben fie bavon trägt, anziehend gemacht werben. Dem jungern Beinrich icheint es nur an Entichlogenbeit zu fehlen, um fich früher ein begeres Loof zu verschaffen. amangia Jahre muß er barauf in entfernten Welttheilen umherirren. um feine Geliebte, zwar unverheiratet und treugefinnt, aber boch um fo viel gealtert, wieber ju finden. Dan begreift nicht, warum biefer Beitraum nicht abgefürzt, und bie Einbilbungefraft bee Lefers auch hier fo gar ftrenge behandelt worden ift, ba bie Berf. fie burch bas Unglud und bie Berfunfenheit eines anbern armen Dabchens, bie von ihrem Berführer als Richter bas Tobesurtheil fur ein Berbrechen empfangt, ichon genugfam gegualt hat. Bas ben Sauptfat betrifft, ber Charatter grunde fich auf bie Erziehung, fo bat fie ihn burch ein Beispiel fehr methobifch ju erweisen gefucht, aber burch ein andres ihm widersprochen: benn wo lag ber Unterschied ber Erziehung bei bem erften Bruberpaar, bas nach bes Baters frühem Tobe mit einem fleinen Bunbel auf bem Ruden gur Stadt fam? - Einzelne sowohl mahre als rührende Auftritte werben auf biefe Art burch die mangelhafte, angftliche Anlage und nachtheilige Wirfung bes Gangen vernichtet. Go viel von bem Driginal. Ueberfetung ift noch weniger lefenswerth und in hohem Grabe nachläßig hingeworfen.

Terpsichore, von 3. G. Gerber. 3 Thle. Lübeck 1795. 1796.

Wenn je ein Geist bazu bestimmt schien, sehr abweischende Ansichten und Empfindungsarten, ba wo jede berfelsben ihre eigenthumlichsten Aeußerungen niederlegt, in der Boefie, mit einander zu befreunden, so ist es ber, welcher

in biefer Sammlung die auserlesensten Lieber eines langft geftorbnen und auch aus bem Unbenten ber Welt abgeschiebe= nen Dichters neu belebt bat. Un ihm bewundern wir nicht allein die eben fo rege als garte, vielseitige, ja man mochte beinah fagen, allseitige Empfänglichkeit; ben reinen, unbeftechlichen und bennoch milben Sinn, ber, burch innige Berwandtichaft zu bem Ebelften und Schönften bingezogen, auch bas Geringere nicht verschmäht, wofern es ber Menschheit angehört; bas innere Gleichgewicht, bie ruhige Ueberlegenbeit bes Gemuths, woburch es in ben Stand gefest wirb, eine Welt ber verschiebenartigften Ginbrude, jeben in feiner Eigenheit, ohne Streit und Verwirrung in fich zu bewahren; sonbern auch die Biegsamkeit, mit ber fich feine Ginbildungsfraft aller Formen bemächtigt, und, wie unverfennbar auch bas Geprage felbständiger Bestimmtheit in allem bem ift, was er ursprünglich gebichtet hat, bennoch auch bie Runftgebilbe andrer Meifter, aus ben verschiedenften Beiten und Bölfern in treffenden Kopien barzustellen versteht. Jest erweckt er einen einheimischen Dichter aus bem Grabe einer ausgestorbenen Sprache, worin er über ein Jahrhundert geschlummert hatte, und giebt ihm feine Muttersprache zurud. Balbe, ber vergegne Balbe, fand nicht nur einen vortrefflichen Uebersetzer, was fich boch in unfern Zeiten kaum erwarten ließ: ein Geift, ber ben seinigen burch Umfang und Sobe ber Bilbung entschieben verbuntelt, verbrübert fich mit ibm und führt ibn verfüngt ber Nachwelt entgegen.

Es giebt für die Prüfung der vorliegenden Gedichte einen doppelten Gesichtspunkt. Man kann entweder fragen: was sind sie, für sich selbst betrachtet? oder: wie verhalten sie sich zu ihren lateinischen Originalen? Da unfre Lands-Leute hier nicht mit einem Schriftsteller des Alterthums be-

fannt gemacht werben, beffen Werfe, wenn fie auch feinen ausgezeichneten Werth hatten, boch bas Gemalbe besfelben vollständiger machen helfen, fo muß freilich burch jene erfte Untersuchung am Enbe bie Wahl bes Verf. gerechtfertigt werben. Aber um zu erfahren, mas wir bem lateinischen Dichter, und mas mir feinem beutschen Wortführer verbanfen, burfen wir uns nicht auf fie beschranten. Bas bie zweite Frage betrifft, fo leuchtet es von felbst ein, daß Treue und Genauigkeit ber Uebertragung hier nicht ber Magftab ber Burbigung fein fann. Gebichte, von beren Dafein bei weitem die meiften Lefer erft burch die Berbeutschung unterrichtet wurden, um die in ihrer ursprünglichen Geftalt fich faum Einer ober ber Andre bekummerte, gelten fur neue. Alle mit ihnen vorgenommenen Umbilbungen, wodurch fie gewannen, find nicht nur erlaubt, sondern willkommen. fle in einer gelehrten Absicht kennen lernen will, fann und muß fie in ber Ursprache lesen.

Ehe wir bestimmte Vergleichungen anstellen, mußen wir Einiges im Allgemeinen über den Dichter Jakob Balde bemerken, was auf jene erst ihr volles Licht werfen kann.
\*) Herder hat sowohl in der Vorrede, als in dem schönen Ehrendenkmal, das er ihm noch besonders gesetzt, seinen Geist mit wenigen, aber treffenden, Jügen bezeichnet, und zugleich die nachtheiligen oder vortheilhaften Einflüße der äußern Lage auf denselben in der Kürze sehr befriedigend erwogen. Diese letzten Rücksichten darf man nie aus den Augen verlieren, um über die Verdienste des Menschen einen billigen Aus-

<sup>\*) [</sup>hier beginnt ber Auffat 'Jafob Balbe, ein Monch und Dichter bes 17. Jahrhunderte', wie er in ben Krit. Schr. II. (S. 326... 30. und in ben Char. und Krit. II. S. 243...48. abgebruckt ift.]

ibruch zu thun. Ueber seine Poeste bingegen ließe fich gar wohl ein bavon unabhängiges Urtheil fällen; ja fie mußten fogar gefligentlich bei Seite geftellt werben, wenn es ein reines Kunfturtheil sein follte. Die Gesetze bes Schonen gelten überall und zu allen Reiten: nichts kann ben, ber fich als einen Gingeweihten in Die Beheimniffe besfelben, als ci= nen Dichter ankundigt, von ihrer Befolgung lossprechen. Balbe erhalten uns noch überbieg bie Sprache, worin er ge= bichtet, und die dem Alterthume abgeborgten Formen die höchsten Forberungen ber Runft gegenwärtig. Wenn wir erft barüber zu einer Entscheidung gelangt find, in wie weit er ihnen Genuge geleiftet ober nicht, fo tann ein Blid auf ben Stand, auf bas Beitalter, auf bie ganze umgebenbe Welt bes Dichters bazu bienen, feine Mangel und Berirrungen zu erklären und zu entichulbigen.

B. bichtete lateinisch. Einer fremben Sprache kann man fich allerdings, auch für ben bichterischen Gebrauch, in bem Grade bemächtigen (und bie Beispiele bavon find nicht felten), daß die Vorftellungen und Empfindungen eben fo in= nig mit ihren Beichen verschwiftert und bamit Gins geworben scheinen, als hätten fle fich schon beim Erwachen bes Bewußtseins, an ber Quelle bes Lebens, ju einander gefellt, und gemeinschaftlich jum Strome ausgebreitet. trachtlich anders verhalt es fich, wenn bie vom Dichter erwählte frembe Sprache zugleich eine tobte ift. Amar haben Sprachen, Die fich bis zur Bollenbung' entfalteten, bas Borrecht, in unfterblichen Denkmalen fich felbft zu überbauern. Allein bas geistige Leben, bas biefe Wundergebilbe bis in bie garteften Abern burchglüht, fann nur gefühlt, allenfalls nachgeahmt werben, nie fich wahrhaft mittheilen. Gine Sprade, bie nicht mehr im Munde eines gangen Bolte ift, fann fich nicht fortbilden: fie muß bleiben wie fie ift, ober ausarten; und biefe Unveranderlichkeit ber, wenn auch noch fo schönen, Buge bat ba, wo wir unentlehnten Reiz, ursprungliche Bewegung erwarten, etwas Erstorbnes. Eben baburd, daß jede lebende Sprache auf gemiffe Weise unbegranzt und unerschöpfich ift, werden mahre Schöpfungen bes Benius aus ihr möglich; fobald fie, vollständig abgefchlogen, überfeben werben fann, muß bas eigentliche Beheimnig bes bichterischen Baubers megfallen. Balbe felbft fab mohl ein, bag bem neueren lateinischen Dichter nur die Wahl bleibt, ob er in feinem Ausbrucke ber treue Wiberhall eines romifchen Borbilbes, ober auf die Gefahr hin, unlateinisch zu reben, neu und eigenthümlich fein will. Ihm war es nicht barum zu zu thun, goldne Rebensarten ber Alten, fertig und glücklich fpielend, von Neuem zusammen zu würfeln (was er freilich wohl auch zuweilen als lebung treiben mochte), sondern die gange Rraft eines von feinem Gegenstande erfüllten Gemuths ungeschwächt in Liebern zu ergießen. Er konnte fich baber auch nicht an jener reinen, zierlichen Befchranktheit andrer Neueren begnügen lagen, und nöthigte ohne Bebenten alles, was ihm feine grundliche Gelehrfamfeit; fein umfagendes Gebächtnig von lateinischen Ausbruden barbot, wofern er es für seinen jedesmaligen Zweck irgend tauglich fand, fich in horazische Beisen und Wendungen zu fügen. Benn Schonbeit ber Sprache auf einem Gewebe ber feinften Beziehungen beruht, wovon febr viele nur ben Mitlebenden fühlbar find, fo wird unftreitig manches in Balbes Gebichten auch ben geubteften Sprachfundigen unfrer Tage nicht im Benuge ftoren, was ein Metius Tarpa, follte er wieber aufersteben, ftrenge verbammen wurde. Allein ba wir ben neuern Dichter gleichsam nicht unmittelbar, fonbern burch Dazwischenkunft

ber alten vernehmen, so haben wir auch an biefen einen Mafftab bes Urtheils, und mugen nothwendig Saltung und Barmonie vermigen, wenn wir Bruchftude aus bem Latein bes Blautus ober Catullus mit bem bes Statius, Martiglis u. f. w. verflochten finben. Wie bem auch fei, es war ein Blud für Balbe, bag ibm biefer Ausweg ins Alterthum offen ftand. Satte er nie anders als in feiner Muttersprade geschrieben, so ware fein achter Dichtergeift mahrscheinlich nie erkannt worden, ja er hatte vielleicht in ihm felbst im= mer geschlummert. Daß seine beutschen Berfe so unfein und niedrig find, läßt fich wohl nicht ganz aus bem bamaligen Ruftande unfrer Sprache im Allgemeinen, aber mehr aus feiner befondern Lage, entschuldigen. Mit fraftiger Sand hatte Luther ichon früher bie Umrige ber beutschen Brofa angegeben; Opit, Flemming und andre protestantische Dichter, die eine gang neue Bahn für die vaterländische Boeffe eröffneten, lebten wie Balbe gur Beit bes breißigjahrigen Rriegs. Doch für ben fatholischen Beiftlichen war bieg alles vermuthlich so gut als nicht vorhanden. Aus dem Elfaß gebürtig, hatte er gewiß eine fehlerhafte und rauhe Munbart bes Deutschen an fich, die er in Baiern eben nicht wird verfeinert haben. Auch glaubte er fich nach ber Gemuthe= art bes Volks im füblichen Deutschland, die überhaupt frohlicher ift und handgreifliche Schwanke forberte, bequemen gu mugen. Man bat ja ben Fall öfter gehabt, bag Manner, bie von einer geschmacklosen Welt umgeben waren, ben Sinn für murbigen Ernft und für Unmuth bes Ausbrucks erft mit ben alten Sprachen, wo biefe Vorzüge einheimisch find, ein= zuathmen ichienen und ihn nur in benfelben wieder ausbauchen tonnten.

Ein tiefes, regfames, oft schwärmerisch ungeftumes Ge-

fühl; eine Einbildungsfraft, woraus ftarte und munderbare Bilber sich dahllos hervordrängen; ein erfinderischer, immer an entfernten Bergleichungen, an überraschenden Ginfleidungen geschäftiger Wit; ein scharfer Verftand, ber ba, wo er nicht burch Parteilichkeit ober früh angewöhnte Vorurtheile geblendet wird, die menschlichen Verhältniffe durchschauend erareift; große fittliche Schnellfraft und Selbständigkeit; fühne Sicherheit bes Geiftes, welche fich immer eigne Wege mabit, und auch die ungebahnteften nicht icheut: alle biefe Gigen= ichaften erscheinen in Balbes Werfen allzu hervorftechend, als baß man ihn nicht für einen gebornen, und zwar einen un= gewöhnlich reich begabten, Dichter erkennen mußte. andern Seite erheben fich nur wenige feiner Lieber zu einer fledenlosen Bollendung; manche werben burch die feltsamften Ausschweifungen entstellt. Oft wird fein Ausbruck burch bas Bestreben nach Rraft und Neuheit hart, gesucht und verworren; die Darftellung ift nicht felten überspannt und mit völliger Aufopferung ber Natur und Wahrheit ins Ungeheure getrieben; fein Reichthum ermubet, wenn er zuweilen gar fein Biel zu finden und nichts zu verschweigen weiß. Schonung und bichterischer Enthaltsamfeit scheint er gar feinen Begriff gehabt zu haben: er verweilt manchmal, wie mit Wohlgefallen, bei efelhaften ober emporenben Schilberungen. Dennoch fann man ihm Gefühl für bas Schone nicht gang absprechen, bas er in einzelnen Stellen bis auf einen fehr hoben Grad erreicht. Eher gebrach es ihm wohl an eigentlichem Runftfinn: wenigstens lagen viele feiner Lieber im Gangen ihres Baues Rundung , harmonifches Cbenmag und gart gehaltne Ginheit bes Tons vermigen. witelnde Spielerei unterbricht bann und wann ben Erguß ber Empfindungen, ohne dag man boch zweifeln fann, es

fei ihm ber heiligste Ernst bamit gewesen. Die Granze bes Schicklichen überspringt er oft bis ins Abgeschmackte hinein.

\*) [Mit einem Worte, es giebt wenige Dichter, von benen sich zugleich so viel Gutes und Schlimmes sagen ließe, und wo Vehler und Vorzüge so in die Augen fallend neben ein-ander ftanden.

Denjenigen unter unsern Lesern, welche ihn nur aus der Terpsichore kennen, wird obiger Tadel unsehlbar zu hart dünken, eben weil sowohl durch die Wahl der Stücke, als durch die Art der Uebertragung das meiste, worauf er sich bezieht, gänzlich weggeräumt oder doch sehr gemildert ist. Rec. hält es deswegen für seine Pflicht, besonders da der lateinische Balde nicht in Aller Händen ist, sein Urtheil durch einige Beispiele zu bestätigen.

1

!

i

!

1

1

í

ţ

ţ

ţ

ţ

ţ

. .

ķ

ś

Wenn einmal Pompejus und Cafar wegen bes bürgerlichen Krieges, ben sie verursacht, 'vie beiben Stücke ber
zerrißnen Welt' (Lyr. IV. Od. 28. hi laceri duo frusta
mundi) genannt werden, so könnte man dieses riesenhaste
Wort durch das Ansehen des Propertius vertheidigen wollen;
er sagt bei einer ähnlichen Gelegenheit: hue mundi coiere
manus. Aber der übermüthige König (Lyr. IV. Od. 9.),
der, nicht zufrieden wie Verres das Meer zu geißeln, 'vie
Backen des Acolus mit Streichen, die Natur selbst mit
Stockschlägen bedroht' (Aeoli duccis colaphum minatur, Et
mihi sustem), wetteisert mit jenem Furius, welcher die Alspen mit weislichem Schnee bespie. Doch hat sich dieses Bild
in das Deutsche mit eingeschlichen, wie auch, was noch mehr

<sup>\*) [</sup>Das Folgende bis zu ben Worten Bielleicht waren' u. f. w. ift in ben Bieberabbruck bieses Auffates in ben Charaft. u. Krit, so wie in ben Krit. Schr. nicht aufgenommen.]

zu beklagen ift, die Nymphe Europa, die auf dem Kopfe geht, Füße gen Himmel gekehrt', und die damalige Verswirrung der europäischen Angelegenheiten andeuten soll. Ekelshafte Beschreibungen sind vorzüglich in den Verwünschungen des Katarrhs und den scherzhaften Gedichten gegen die Fetten zu Hause. Nach der folgenden wird man weiter keine verslangen: Sylv. IX. Od. 26.:

Quid tandem fiet? quoties testudo resumpta est,
Tempestas caput egit aquosa:
Perque cavas fauces se praecipitavit, et alto
Obstruxit praecordia limo.
Unde putrem lanam et squalentia vellera tabe
Eiectat circumsona tussis.

Leider verräth sich Baldes Vorliebe für solche Gegenstände badurch, daß er sie auch da anbringt, wo sie gar nicht unsentbehrlich waren. Er ermahnt z. B. den aus Frankreich zurückfehrenden Deutschen, die erlernte fremde Sprache nicht in seiner Heimat beizubehalten: Sylv. III. Od. 6::

Heu! redux matrem, cave, ne salutes
Ore Gallorum; Sequanam sub ipsas
Evome portas.
Vappa linguarum, putriumque vocum,
Unico ructu stomachi levanda.

Ein andres Mal will er das häßliche Ungeheuer Mein und Dein vernichten (Sylv. IX. Od. 20.). In einer sehr lebenbigen Dichtung stellt er ein Opfer damit an, und sobald
bie Flamme es verzehrt hat, kehrt das goldne Zeitalter auf
bie Erde zurück. Eine so frohe Begebenheit soll nun durch
ein andres bloß aus Duften bestehendes Opfer geseiert
werden:

Parte alia tota ponatur Maius in ara,
Violis et omni copia florum rubens,
Alcinoique nemus Paestique, et Hymettus et Hybla,
Aurique viridis dives hortus Africae,
Quidquid Niliaci sudat de vulnere trunci,
Syrusque summis messor in spicis legit,
Quidquid odorifero victurus funere Phoenix,
Quoties sepulcrum mutat in cunas suum,
Quidquid blanditur croceis Panchaia silvis.

Bis hicher läßt man sich ben gelehrten aromatischen lleberfluß, ber dichterisch geschmückten Sprache zu lieb, worin er bargereicht wird, gefallen. Die Zeilen vom Phönix sind, wenn auch allzukunstlich, doch sinnreich. Aber nun genügt es bem Dichter noch nicht an diesen aus Often und Westen zusammengetragenen Wohlgerüchen:

> Et quidquid usquam nasus invenit boni, Nasus Arabs, nasusque Cilix, nasusque Sabacus, Collata nostro foeteant incendio.

Wenn er (Lyr. III. Od. 18.) ber Jungfrau Maria ihre Berbindlichkeiten gegen bie Eva vorhalt, weil fie ohne ben Gunbenfall berfelben nicht Mutter bes Seilands batte werben können, fo entzog fich ihm vielleicht bas Wiberfinnige, was barin liegt, unter bem Schleier ber Beiligkeit. Singegen möchte eben nach folden Religionsbegriffen bie Tanbelei in einer andern Dbe (Lyr. III. Od. 38.) bis zur Entweihung getrieben zu fein fcheinen. Das Bange breht fich um ben Umstand, daß ber Name Maria als Tribrachys fich in kein Iprifches Silbenmaß bringen läßt. Er vergleicht ibn baber in zwei wirklich febr fconen Strophen mit ber Daphne, fich felbst mit bem vergebens verfolgenden Apollo. 'Aufe ich auch: Mari- (a) alta!' fahrt er fort, 'so ftect Tethhe ben Ropf heraus, und meint es fei von ben Meeren (maria) bie Berm. Edriften IV. 25

Rebe. Andre heilige Jungfrauen, Walpurgis, Agnes, The=resia, Ursula u. s. w. wünschen von mir besungen zu wer=ben, und versprechen mir noch obendrein Belohnungen.

Una centenas gerit inter intractabile nomen.

Forte vult cogi. Quid agis, poeta?

Saepe, quod nunquam pudor assecutus,
Cepit audendo violens amator,
Ruris alumnus.'

Er führt ben Entschluß aus, und begrüßt fie, ben Regeln ber Silbenzeit zum Trotz, in ber abonischen Schlufzeile ber Obe: Virgo Maria.

So weit Balbe entfernt ist, sich auf die Sprache des Horatius zu beschränken, so gebraucht er doch mehrmals die eignen Worte desselben auf eine Art, die man nicht wohl anders als Parodie nennen kann. Im Gegensatze mit der Mater saeva Cupidinum wird die heil. Jungfrau decentium Mater blanda Cupidinum. Ein andres Lied an sie hebt nach Horat. C. II. Ob. 4. an: Ne tibi servi sit amor pudori. Wiederum Lyr. IV. 4.:

Intermissa diu redi, Virgo, Davidicis edita regibus.

Wollte der Dichter im Ernst, daß wir unfre Gedanken auf die heil. Jungfrau richten sollten, indem er uns zu gleicher Beit an die Angrisse der Benus auf den römischen Lyriker und an die Abkunft des Mäcenas erinnert? Und wie ganz mußte der Sinn für das Schickliche bei ihm schlasen, als er über die Madonna mit dem Kinde ausrief:

- O nate in usum lactitiae puer!
- O matre pulcra parvule pulcrior!

Ihm mochte bieß für einen frommen Raub an jenen unbeiligen Begenftanben gelten; aber ba er nur auf Lefer rechnen burfte, die mit bem Soratius vertraut find, fo hatte er fich buten follen, ihre Stimmung burch bie Anregung fo verfchiebenartiger Gindrucke, befonders beim Anfange eines Liebes, ganglich zu verfälfchen. Gine Dufe, bie, obgleich mit einer römischen Stola befleibet, nicht felten ihre barbarifche Berfunft verrath, hatte noch andre Grunde, die Bergleichung mit bem urbanften aller Dichter auf jede Art zu meiben. Balbe schente fie eben nicht: er wollte nicht nur seine Freibeit und Gigenthumlichkeit neben bem Romer behaupten (Sylv. V. Od. 4.), sondern er ftrebte ihn auch zu übertreffen; gewiß nicht auf bem richtigen Wege, wenn er, wie wir nach feinen Aeugerungen glauben mugen, Die weise Mäßigung, die vollendete, einfache Unmuth feines Vorbildes als Schwäche ober Armuth migbeutete. Offenbar ift es, daß Horatius äußerlich weit mehr begunftigt war, und fei= nem spätern Nebenbuhler alfo burch manches überlegen fein fonnte, was nicht zu ihm felbst gehörte. Wenn in ihm, wie Berber fo schon fagt, 'Die Grazie bes Lebens wohnt', wie konnte Balbe unter ben trübeften Aussichten in einer gräuelvollen Zeit andre als furchtbare Grazien haben? Der Romer knupfte feine Dichtkunft an ben feinften Lebensgenuß an; ber Deutsche rettet fich aus ber einengenden Wirklichkeit in bas Gebiet ber Poeffe binüber. Wenn jener bei feiner wandelbaren Philosophie immer liebenswürdig ift, fo hat bagegen bie ftrenge, auf Entfagung und Abhartung gegrun= bete Lebensweisheit bes letten oft einen großen Charafter. Dieß führt uns auf die allgemeinere Betrachtung, bag er über bas meifte, was wir oben gerügt, mehr beflagt als getabelt zu werden verdient. Allein wo tritt wohl ber Fall ein, daß der freie Menfch mit der Natur und dem Schickfale ganz reine Abrechnung halten könnte?]

Vielleicht waren hier alle perfönlichen Anlagen zu einem einzig großen Dichter vorhanden: nur eine dichterische Muttersprache fehlte. Die Summe der für seine Bildung ungünstigen Umstände, ob sie sich gleich in die wenigen Borte zusammensaßen läßt: er war ein deutscher Zesuit und lebte zur Zeit des dreißigjährigen Krieges in Baiern, war so groß, daß man über das, was dennoch aus ihm geworden, billig erstaunen muß. Und wer würde untheilnehmend vorübergehn, wenn er auf dem Grabmale des edeln Mannes, den so viele Feßeln und Entbehrungen niederdrückten, die traurige Geschichte seines Lebens, von ihm selbst gesschildert, läse?

Tristibus imperiis spatio retinemur in arcto, Et curtum male perdimus aevum. \*)

Der Zweck alles Bisherigen war, zu zeigen, was und wie viel ein Dichter wie Balde babei gewinnen konnte, daß er mit geläutertem Geschmack und einer umfaßendern Ansicht der Dinge in unser Zeitalter verpflanzt, daß seine Lieder aus einer freier athmenden Brust von Neuem gesungen wurden. Jeht mußen wir untersuchen, mit welchem Glücke dieß geschehen ist. Die Art, wie sich der würdige Af. über seine Arbeit äußert, zeugt von tieser Einsicht in das, worauf es hier wesentlich ankam. Ich solgte dem Geist seinen Ause, nicht jedem seiner Worte und Bilder. Bei seinen Ihrischen Stüden behielt ich den eigenthümlichen Ton jedes derselben im Ohr, den Sinn und Umriß desselben im Auge. Schön-

<sup>\*) [</sup>hier ichlieft ber Auffat über Balbe in ben Charaft. und Rrit., fo wie in ben Rrit. Schr. a. a. D.]

heiten habe ich ihm nicht geliehen, wohl aber Flecken hinweggethan, weil ich seinen großen Genius zu sehr ehrte, als daß ich mit kleinfügigem Stolz ihn in diesen zur Schau stellen sollte. Wo dem Umriß seines Gedichts etwas zu sehlen schien, zog ich mit leiser Hand, wie bei einer alten Beichnung, die Linien zusammen, damit ich ihn meiner Zeit darstellte.' In Einem Stücke müßen wir dieser allzu gemäßigten Andeutung der Bemühungen des Uebersetzers wibersprechen. Man darf behaupten, daß Bereinfachung, Abkürzung und Milberung hier nach der Natur der Sache schon an sich ost wahre Verschönerung sein muß; aber uns sind auch viele Züge in der Terpsichore werth, wovon sich in den Originalen keine Spur sindet.

Wir geben zu einzelnen Beispielen fort. Die Obe Lyr. III. 14. Argonautae, heißt im Deutschen 'bie Schiffenben', und lautet so:

Daß die Kuhnen des Meeres heil'ge Rechte,
Daß den hohen Trident sie frech beleidigt,
Rlag' ich. War es ein Fell, das goldne Fell werth,
Daß ihr, o Schiffer
Argonauten, die Blitze Zeus und alle
Aeols Winde, den Grimm Neptuns verschmähtet?
Hat die Erde nicht Grüfte gnug? Bedarf es
Urnen des Abgrunds?
Sieh die Schuldigen, die der Rlotho Faden
Murrend lästern, er sei zu zart, zu brüchig:
Und vom brüchigen Faden spannen Segel
Sie an den Mastdaum,
Nudern selbst mit der Barze heil'ger Spindel
D ihr Götter des Meers, warum ersaustet

Lander vereinen?

Der lateinische Anfang: Ius sacri laesum resero tridentis ift fürzer und gehaltner; ber beutsche reißt leibenschaftlicher ben hörer mit fich fort. Es ift in ber Art bes erregten Unwillens, bag er, um ben Frevel zu bezeichnen, ben er rugt, ftarte Ausbrude bauft, beren Aehnlichfeit bann feines= weges eine leere Wiederholung ift. Auch daß die Thater fogleich genannt werben, obgleich auf eine unbeftimmte Weise, nach ber Eigenschaft, welche fie burch ihre That offenbaret, 'bie Rubnen', belebt bie Sache mehr als bie bort gebrauchte leibende Form. 'Rlag' ich' ftatt bes rubigern refero ift ben übrigen Beranderungen angemeßen, und ber Doppelfinn (hier nicht verwerflich, weil er keine Undeutlichfeit verursacht), daß es entweder für 'beklagen' oder 'ankla= gen' fteben fann, vereinigt in bem Worte bie Rraft beiber Bebeutungen. Auch bas ift weit lyrischer, bag ber beutsche Dichter uns nicht erft über ben Bug ber Argonauten biftorisch belehrt (Per truces fluctus et opaca ponti, Thessalam Graii docuere nautae Currere pinum), fonbern von Berabwürdigung ber Triebfeber ihres Unternehmens ausgeht, und biese in eine Frage verwandelt. Die Verächtlichkeit bes golbenen Blieges wußte Balbe nicht anders als burch eine widrige Uebertreibung auszudrücken: Huc ovis flavae scabies avaros impulit. Wie viel feiner ift es im Deutschen bloß baburch geschehen, bag 'Fell' ftatt 'Bließ' gesett, und ber Umftand, daß es von Gold war, als etwas Unbedeutendes und anfangs Vergegnes erft nachgeholt wird. Der Vorleser muß fich bavor huten, bas Beiwort 'goldne' burch Erhebung ber Stimme auszuzeichnen, sondern so leicht wie möglich Das Einerleisagende in ben Worten barüber bineilen. 'o Schiffer Argonauten' wird Lefer, welche bie alten Spraden nicht kennen, weniger beleidigen: es batte burch ein

Komma am Ende ber ersten Strophe gemilbert, oder noch beßer ganz vermieden werden können. Balde fährt fort: tanti suerat, timere Fulmen et spumas, et equos, et aerei Flammea tauri! Die zuletzt erwähnten Abenteuer, welche die Argonauten in Kolchis zu bestehen hatten, sind der Abssicht des Liedes fremd; mit Recht ist daher dieser zerstreuende Schmuck nicht in der Nachbildung aufgenommen. Dagegen haben die im Lateinischen nur slüchtig berührten Gesahren des Weeres eben so schiestlich eine vollere Ausschrung ershalten, und dadurch, daß bei jeder zerstörenden Wirkung die Gottheit genannt wird, welcher der Bolksglaube sie zuschrieb, ist obige Ankündigung der Sache als einer heiligen Angelegenheit durchgeführt, und auf das Ziel des Ganzen, die Schissahrt als einen die Naturgesetz verletzenden Frevel darzustellen, hingearbeitet worden. Baldes britte Strophe:

Ergo telluri locus et sepulcra et Asseres desunt, quibus inferantur Ossa! de fundo pelagi petendae Funeris urnae!

ist in zwei Zeilen zusammengezogen; aber die Hälfte ist hier unstreitig mehr als das Ganze. Die asseres erinnern neben den Urnen an die heutige Weise in Särgen zu begraben, und quidus inserantur ossa ist nach sepulcra ein schwächenber Zusat. Im Deutschen haben die kurzen, rasch auf einsander solgenden, Fragen einen größeren Nachdruck, und die Urnen des Abgrunds' sind weit dichterischer, als Begräbenisurnen, die vom Grunde des Meeres herausgeholt werden'. In den folgenden Zeilen: En reos: parcam Lachesin queruntur Pensa de vili glomerare lana, ist der verstärkte Ausedruck 'Murrend lästern' statt queruntur die bedeutendste Beränderung, die mit dem gleich ansangs lebhaster bezeug-

ten Unwillen vollkommen übereinstimmt. Eine außerst kuhne und sinnreiche Wendung ist es, wenn hierauf der Gedanke: die Menschen sehm Seewesen ihr Leben auf das gewagteste Spiel, so eingekleidet wird: sie gebrauchen das, woran dasselbe hängt, die Werkzeuge der Barzen, zum Schissgerathe:

Nec colum totam dubitant trementi adnectere malo.

Unus in remi quoque forsan usum

Fregit, ut stantes agitaret undas:

Alter intextae data vela vitae in

Carbasa vertit.

Die beiben ersten Zeilen find zum Bortheile ber Uebersetzung ganz weggeblieben; benn soll bas Bild Zusammenhang haben, so müßen die Wertzeuge ber Parzen als tauglich zur Einrichtung eines Schiffes vorgestellt werden, und man sieht nicht ein, wozu der an den Mast geknüpste Spinnrocken dienen soll. Ueberhaupt durste der Dichter hiebei nicht zu lange verweilen, damit nicht die Wahrheit der stnnbildlichen Beziehung durch das bemerkte sinnliche Misverhältnis verbunkelt würde: die abgekürzte Nachbildung ist also auch hier für Gewinn zu halten. In der letzten Strophe:

Di maris, cur non prius obruistis Quam reversura Minyae carina Magna dissecti traherent in unum Foedera mundi?

fehrt ber beutsche Dichter schicklicher nicht wieder zu ben Argonauten zurück, von benen er zu ber allgemeinen Betrachtung Anlaß genommen hat, und durch den kleinen Zusatz 'ber habsucht' ist dem Einwurfe vorgebeugt, die Verbindung der Erdtheile sei ja etwas Wohlthätiges, und die sittliche Richtung des Gedichtes erft recht bestimmt.

Wir haben biese Dbe nur besmegen gewählt, weil fic furz ift, und eine folche burchgangige Berglieberung einer ber längeren uns zu weit geführt hatte. Uebrigens finden wir fast überall, wo wir aufschlagen, Bestätigungen bes Urtheils, das aus ber eben angestellten Bergleichung bervorgehen muß. Das Schachspiel', eins von Balbes angenehmsten Studen, eilt hier noch rafcher und leichter zu fei= ner Entwicklung fort, und bie fürzeren Anwendungen auf bas menfcbliche Leben find bei bem ernften Ginn, ben fie wirklich einschließen, burch eine leife Ginmischung von Scherz und Laune noch mehr gewürzt. Es wird mit bem Spiele in der That febr artig gesvielt. Im 'Thomas Morus', ben Balbe als einen zweiten Regulus besang, finden fich bie Worte, welche bem zum Tobe gehenden in den Mund ge= legt werben, und bie beiterfte Gemutherube barftellen, nicht im Original. In ber erften Strophe ber Dbe 'Rronen' ift an bie Stelle eines übertriebnen Bilbes ein weit gemäßig= teres und ebleres getreten. In ber Obe 'ber Blinde' ift es ein rührend verschönernder Bug, daß ber Blinde feine gludliche Blindheit befingt, ba er bei Balbe nur mit fich felbft bavon fpricht. Dieg schone Lieb hat überhaupt noch fehr gewonnen: eine lieblichere Schwarmerei fdwebt gleich einem garten Sauche über bem Gangen. Auch in ben beiben Studen 'an bie Bilbfaule eines ichonen Rnaben' und 'auf einen Garten, Die Sternenau genannt', find Die faft ju glänzenden Farben bes Originals fanfter verschmelzt. ber eben fo bichterischen als malerisch bargeftellten Ericheinung Malerei und Dichtfunft' ift bie ausbruckliche Beziehung auf König Belfagers Geficht, welche nicht in biefen Bilberfreiß gehörte, weggelagen, und ftatt ber aus ber Wand bervorgebenden Sand nur ber goldne Griffel, ben fie führt,

ten Unwillen vollkommen übereinstimmt. Eine außerst fühne und sinnreiche Wendung ist ce, wenn hierauf der Gedanke: die Menschen seinen Seewesen ihr Leben auf das gewagteste Spiel, so eingekleidet wird: sie gebrauchen das, woran dasselbe hängt, die Werkzeuge der Parzen, zum Schissgerathe:

Nec colum totam dubitant trementi adnectere malo.
Unus in remi quoque forsan usum
Fregit, ut stantes agitaret undas:
Alter intextae data vela vitae in
Carbasa vertit.

Die beiben ersten Zeilen sind zum Vortheile ber Uebersetzung ganz weggeblieben; benn soll das Bild Zusammenhang haben, so müßen die Werkzeuge der Parzen als tauglich zur Einrichtung eines Schiffes vorgestellt werden, und man steht nicht ein, wozu der an den Mast geknüpste Spinnrocken dienen soll. Ueberhaupt durste der Dichter hiebei nicht zu lange verweilen, damit nicht die Wahrheit der stnnbildlichen Beziehung durch das bemerkte sinnliche Misverhältnis verbunkelt würde: die abgekürzte Nachbildung ist also auch hier für Gewinn zu halten. In der letzten Strophe:

Di maris, cur non prius obruistis Quam reversura Minyae carina Magna dissecti traherent in unum Foedera mundi?

fehrt ber beutsche Dichter schicklicher nicht wieder zu ben Argonauten zuruck, von denen er zu ber allgemeinen Betrachtung Anlaß genommen hat, und durch den kleinen Zusach 'der Habsuch' ist dem Einwurse vorgebeugt, die Verbinzdung der Erdtheile sei ja etwas Wohlthätiges, und die sittsliche Richtung des Gedichtes erft recht bestimmt.

Wir haben biese Dbe nur beswegen gewählt, weil fic furz ift, und eine folche burchgangige Berglieberung einer ber längeren uns zu weit geführt hatte. Uebrigens finden wir fast überall, wo wir aufschlagen, Bestätigungen bes Urtheils, das aus der eben angestellten Bergleichung bervorgehen muß. 'Das Schachsbiel', eins von Balbes angenehmsten Studen, eilt bier noch rafcher und leichter zu fei= ner Entwicklung fort, und bie fürzeren Anwendungen auf bas menschliche Leben find bei bem ernften Ginn, ben fie wirklich einschließen, burch eine leife Ginmifchung von Scherz und Laune noch mehr gewürzt. Es wird mit bem Spiele in ber That febr artig gespielt. Im 'Thomas Morus', ben Balbe als einen zweiten Regulus besang, finden fich die Worte, welche bem zum Tobe gebenben in ben Mund ge= legt werben, und bie beiterfte Gemutherube barftellen, nicht im Original. In ber erften Strophe ber Dbe 'Rronen' ift an bie Stelle eines übertriebnen Bilbes ein weit gemäßig= teres und ebleres getreten. In ber Dbe 'ber Blinbe' ift es ein rührend verschönernder Bug, daß ber Blinde feine gluckliche Blindheit befingt, da er bei Balbe nur mit fich felbft bavon fpricht. Dieg fcone Lied hat überhaupt noch febr gewonnen: eine lieblichere Schwärmerei ichwebt gleich einem garten Sauche über bem Gangen. Auch in ben beiben Studen 'an bie Bilbfaule eines ichonen Anaben' und 'auf einen Garten, Die Sternenau genannt', find Die faft gu glänzenden Farben bes Originals fanfter verschmelet. ber eben fo bichterischen als malerisch bargestellten Erschei= nung 'Malerei und Dichtfunft' ift bie ausbrudliche Beziehung auf König Belfagers Geficht, welche nicht in biefen Bilberfreiß gehörte, weggelagen, und ftatt ber aus ber Wand bervorgehenden Sand nur ber goldne Griffel, ben fie führt,

geblieben; bagegen fpielt ber Schluß bes Liebes finnreich auf bas bekannte Wort Corregios an. Auch ber barin liegenbe Sinn, beffen fich Balbe wohl nicht beutlich bewußt war, daß die Dichtung durch ein ganz andres Mittel als bie Malerei, nämlich burch fortschreitenbe Bewegung ibre Gestalten zur Anschauung bringen foll, ift zu größerer Rlarheit erhoben. Die Römerbilber' gehören unter bie begei= fterten Ausflüge, wobei fich ber Dichter ohne Borfat bem Feuer feines Beiftes bingab (Enthusiasmus, quem auctor passus est etc. lautet die Ueberschrift); in bes Rurfürften Marimilian Sammlung römischer Untifen beleben fich ibm bie merkwürdigen Gestalten, und ihre Thaten geben vor feinem bewundernden ober unwilligen Sinne vorüber. Sicben Stropben voll fittlicher Unwendungen auf ihn felbft, welche im Lateinischen die Obe schließen, find hier zu britte= halb Strophen eingeschmolzen:

> Bo bin ich? von Apollos Sohen Kehr' ich zu euch in bie Ebne wieder,

Ihr Freunde. Biel ift's, ewig gekannt zu fein Im Marmorbilde; schöner und größer ift's, Berehrt zu fein in ftillen Thaten, Ewig geliebt in ber Menschen Herzen.

Auch ohne Bildniß. Möge mein Antlit einst Bu Staub verwesen; Bilder, ich neid' euch nicht, Ihr Kaiserlarven. Wer verborgen Schlummert und ruht, o er ruhet glücklich.

Und boch ift alles Wesentliche gesagt, und in jenen brudt fich keine so wohlwollenbe Soheit ber Gesinnung aus, als hier in ber vorletten Strophe. Auch bas ift sehr glucklich verändert, daß die Rückschr von ber trunkenen Begeisterung ben Betrachtungen vorangeht, die nur ein mehr gesammeltes Gemuth anstellt, da fie bort erft in ben beiben legten Zeilen erfolgt. Die verwandelte Gestalt einer zweiten Daphne, einer Geiligen, die nach der freundlichen Legende vor dem Tempel der Mutter Gottes, der fie sich geweiht hatte, sterbend zur Linde auswuchs, wird in folgenden Zeilen beseelt vorgestellt:

Thut fie nicht noch, was fie lebend gethan? Sie bienet ber Göttin, Und wacht vor ihrem Tempel hier,

Reiget bas haupt und bewegt bie Arme mit fußem Berlangen, Und grußt mit fanftem Saufeln fie.

Konnte bein Ohr vernehmen bie garten Borte ber Blatter, Du höretest ihr Ave noch.

Der schönfte Bug 'fle bewegt bie Arme mit fugem Verlangen', ift ftatt bes Windes, ber bei Balbe 'ihre Saare fammt', hinzugefommen. Aber bas, warum uns biefe Schilberung im Deutschen überhaupt weit lieblicher ansbricht, läßt fich eber fühlen als zergliedern. Wie veredelt ift bas niehr als um die Salfte verfürzte Lied 'an einen jungen Belben', befonders durch die bedeutende Lehre am Schluge, ftatt beren im Original ein niedrig komisches Bilb völlig zwedtlos angehängt war. Biele Stude, 'bie Tobtenftatte', 'bas flüchtige Wort' u. f. w. haben fich burch Milberungen ben Gefeten ber Wahrheit und Schonheit nachgiebiger ge= fügt. In andern, z. B. 'Der Walbraft', ift burch Entladung von überflüßigem Schmucke mehr Raum für ben einfachen Ausbruck bes Gefühls gewonnen; noch aus andern scheint gleichsam nur ber reine Geift gezogen zu fein, z. B. bic Tabellofe'. Selbft bei folden Liebern, beren Uebertragung eine Art von Wagestud war, hat fich ber beutsche Dichter mit großer Geschicklichkeit zu helfen gewußt. Man vergleiche 3. B. 'bie Langsam = Sterbenbe' mit bem Originale, wo ber dithyrambische Brautgesang ber heil. Genovefa an den Tod sowohl das Gemüth als die Sinne durch eine furchtbare Mißfälligkeit zerreißt. Die Sprache des wärmsten Verlangens ist von der Liebe entlehnt; dazwischen erscheinen die schauberhastesten Larven des Todes: was ist ewig entgegengesetzer, als ein glühender Wonnetaumel in den kalten Armen der Verwesung? Im Deutschen ist alles SinnlichsWiderwärtige entsernt, der Ton gemäßigter, und die Beleuchtung des Ganzen, wenn man so sagen dars, verschwimmt mehr in eine sanste Dämmerung, die auch in der Wirklichskeit wohl ein Sterbebett mit süßen Empsindungen und Ahnsbungen umgeben mag.

Ob sich gleich die angeführten Beispiele noch mit einer Menge andrer häusen ließen; so wollen wir doch nicht beshawten, daß Balde überall und in jedem Theile der überstragnen Gedichte gewonnen habe. Aus der Beschaffenheit der beiden Sprachen ergiebt es sich schon, daß manche kunstwolle Schönheiten der Berknüpfung, der Wortstellung und des Versbaues auch bei einer sorgfältigen Behandlung verloren gehen mußten. Allein gerade diese sind am wenigsten das Eigenthum eines Dichters, der als ein später Fremdeling auf den angebauten Gesilden einer Sprache, wie die römische, Blumen sammelte. Wenn z. B. der Ausruf über die Eitelkeiten des Lebens, womit das Lied am Grabe eines Mächtigen schließt:

Somnia, somnia
Emissa per rimas eburnae
Mox iterum revocanda portae!

Traume ber Traume, die Aus Rigen jener Trugespforte Wieder zuruck in die Rige fchlüpfen.

im Lateinischen einen Zauber hat, ber auf ber tonenben

Külle, auf dem Gebrauch der beiden Mittelwörter der vergangnen und künftigen Zeit, besonders aber auf der Trensnung des Beiwortes von seinem bis an das Ende versparten Hauptworte beruht, wofür unste Sprache folglich gar nicht empfänglich ist, so wird ihn der deutsche Leser auch nicht vermißen. Wir wollen nicht entscheiden, ob nicht ein andresmal die zierliche Wendung des Dichters, der sich gegen die Anfälle des Schnupsens auf seine Wagerkeit beruft (Lyr. II. Od. 35.):

Quid in poctas immeritos furis, Heu! praedo vocis? nos graciles sumus, Genusque Divûm,

Bas fällest frech bu, Rauber ber Stimme, selbst Auf burre Dichter, Die, bem Olymp verwandt, u. f. w.

gludlicher batte getroffen werben konnen, als gescheben ift. Genug, daß ein folder Berluft bei einzelnen Feinheiten ber Ausführung gegen ben Gewinn im Ganzen in feine Betrachtung fommt. Schon baburch find biefe Gebichte nun zu einer lebendigen Wirtung weit gefchidter gemacht, bag fle, selbst bie Sprache abgerechnet, ein weniger gelehrtes Anseben baben. Bortrag und Ginfleibung find fcmudlofer; eine Menge Anspielungen auf bas fabelhafte ober gefchicht= liche Alterthum find weggefallen, auch nabere Beit = und Ortbeziehungen ausgelöscht, zum Theil schon burch bie veranderten Ueberschriften, die bei Balbe meiftens wirkliche ober bedeutend erdichtete Namen, auch wohl andre genauer beftimmenbe Bufate enthalten. Es ift gut, wenn ber Stand= punft bes Borers in eine gewiffe Weite gerudt wird, wohin Settengeift und parteiische Leibenschaften, bie feinen unbefangnen Genug ber Dichtfunft geftatten, nicht reichen. Nach ber Terpfichore fann man nicht umbin, Balbe, ben beftigen

Feind der Religionsfreiheit (ber ben Gustav Abolph, über seinen Tob triumphierend, den baltischen Antäus, und seine Krieger Finnen und Goth=Hunnen nannte), dennoch als einen vaterlandsliebenden Deutschen zu ehren. Und doch hat ihm der Uebersetzer hierin nichts gestehen, sondern nur einige Ausbrüche verblendeter Leidenschaft unterdrückt: die Spuren der irrigen und darum vergänglichen Meinung sind vertilgt, die Dauer verdienende Gestinnung ist beibehalten.

Wir find bisher bemüht gewesen, ben Werth ber urfprunglichen Gedichte Balbes zu prufen und von ben Berbienften Berbers um biefe nunmehr beutsch und neu ge= wordne Auswahl berfelben zu fondern. Aber bei Liebern, bie burchaus nichts von ber mubseligen, angftlichen Art wortzählender Dolmetschungen verrathen, sondern überall mit bem Geprage ber Urfprunglichkeit, ber freien Entstehung, ber augenblicklichen und genialischen Eingebung bezeichnet find, fonnen wir, und mugen uns auch, um fie recht gu fühlen, bem gesammten Einbrude bingeben, ohne zu fragen, woher fie stammen? was fie waren? was fie nun geworden find? Wenn eine harmonische Stimme ben Weisen, Die fic vorträgt, gleichsam eine ichonere Seele leibt; balb eine Dissonang milbert, balb unfer Ohr über einen barten Uebergang hinüberschmeichelt; bier einen Mangel burch garte Nebenausbildungen, bort einen Ueberfluß burch Bereinfadung ausgleicht; so durfen wir nicht ben Mufiter von bem Sanger zu unterscheiben suchen, wenn wir auf ben Bellen ber Melodie wollen getragen fein. Welche Fulle fcon gewundner Ihrischer Rranze bietet uns bie holde Terpsichorc bar, bamit unter ber anlockenben Mannichfaltigkeit jeber Sinn fich bas zueignen fonne, was ihm am nachften verwandt ift. Ihren frohlichen Ramen barf fie auch ba nicht einbugen, wo fie ernfte Lehrerin wird, benn fie ift es immer mit Anmuth. Liebt jemand gefällige ober würdige Sinnbilber in ichonem Leben? Er findet fle in 'ber Leber ber Phthagoras', 'bem hirtenleben', 'ben Königen', 'ber beiligen Begeifterung' und ben 'zwo Göttinnen'. Sinnreiche Einfleidung ober auch leichte Launen ber Phantafie? 'ber Berwandlung', 'ber Bigeunerin', 'ber Birginischen Bflanze', 'ber zweiten Gurybice'. Frifche, blübende Scenen bes landlichen Naturgenußes? In 'bem Sanger bes Fruhlings' und 'bem Stadt = und Landleben'. Ehrwürdig bargeftellte fittliche Borbilber? In ben 'Menschenfürften', 'Trajanus Schwerte', 'bem ichlummernben Greife'. Mannliche ftrafende Satire? In bem Bedichte 'gegen bie falfchen Staatsfünftler', in 'bet Rriegszucht', 'ber Mutter ber Dinge'. Farbenpracht bichterischer Gemälbe? In bem 'Lobe bes Bartens, Die Sternenau genannt' und in 'bem Sternenhimmel'. Sanfte Wehmuth, rührente Rlagen? In bem Biebe an ben Schlaf', in 'ber fterbenben Rachtigall', in 'ber Melancholie'. Erschütternd ernfte Betrachtungen über bie Richtigkeit bes Irbischen? In 'ber Grabschrift', 'ber Todtenftatte', 'ben Ruinen' u. a. Innige Empfindungen ber Andacht, ihre Entzudungen, ihre hoffnungen auf bie Bufunft? In bem Bebichte 'Gott', 'bem Götterleben', 'ber Rachtfeier ber Liebe'. Tiefe Blicke in die fittlichen Berbaltniffe bes Menfchen, genügsame und felbitftanbige Lebensweisheit, wohlthätige Warnungen, eindringliche Aufforberungen, gewichtige Lehren und Denksprüche? Ju einer großen Anzahl Lieber, burch bas gange Buch hin verftreut. Eben Diefes reifen Behaltes wegen verbient es, bag man es fich jum Freunde und Begleiter mache, nicht viele Stude auf einmal lese, sondern bald biefes, bald jenes beherzige, und oft zu ihnen zurücklehre. Eine solche Sammlung will nicht flüchtig durchlaufen sein, weil sonst die Eindrücke einander verdrängen, und nichts in der Seele haftet: der Beurtheisler, der anhaltend darin lesen muß, um Bieles zugleich seinem Gedächtnisse gegenwärtig zu erhalten, ist daher wirkslich in Gefahr, Manches nicht mit der Wärme aufzusaßen, als wenn er es, einzeln für sich, in der entsprechenden Stimmung auf sich wirken ließe.

Es fei uns erlaubt, noch einen Augenblick mit Boblgefallen bei einigen Liebern zu verweilen, bie wir oben übergiengen, um fle jest besonders zu erwähnen. Sie fteben zusammen im britten Theile unter ber Aufschrift 'Maria'; boch gehören auch 'ber Krang, die dunkle Kapelle, Weihung eines Kindes, Mutter und Kind' im erften Theile bazu. Wir wifen es bem Gerausgeber Dant, bag er fich burch bie nur allzu gewöhnliche einseitige Denkart berer, bie immer vergegen, bag für bie Poeffe alles Schone mahr ift, nicht bat abhalten laffen, fie in bie Sammlung aufzunehmen. Wenn die zarten Täuschungen bes Herzens in ber Liebe beilig find, wie follten wir nicht gern einem Dichter, ber auf ber Erbe feine Laura fanb, noch finden burfte, feine anbetende Singebung an ein über ben Wolfen ichwebendes Bild bimmlischer Weiblichkeit nachfühlen wollen? Die Daleret hat es fich oft angelegen fein lagen, biefe verklarte Gestalt, bie, mas fein Ibeal ber alten Götterwelt, Jungfraulichkeit und Mütterlichkeit in fich vereinigt, zu verherrlichen; feltner bie ihr verschwisterte Poeffe auf eine wurdige Weise (benn bie kirchlichen Gefänge find boch nicht für Runftwerte zu rechnen), und unfre jest lebenben Dichter entfernt ber Beift bes Beitalters immer mehr bavon. Defto willfommner ift es, daß im Namen eines frommen verftorbnen

Sangers ber beiligen Jungfrau in Diefer Sammlung eine Rapelle geftiftet worden ift. Die zum Theil fehr kleinen Lieber an fie find von einer wunderbaren Gugigfeit: balb begrußen fle, wie innige Seufzer, die ichone Madonna mit bem Rinde, beibe vom reinsten Obem ber Liebe umweht; balb werben fie auf ben Altar ber himmelskönigin, beren Glorie fein Sterblicher ertruge, als ichuchterne Gulbigungen niedergelegt. Was wir von ben Nachbildungen ber Gebichte Balbes überhaupt gefagt haben, gilt von biefen gang vorzüglich. Rur geftebe ich, bag mir in bem Anblick ber Liebe' bie in ber britten Strophe ericheinenbe mater dolorosa:

> Der am Rreuge, fo oft mit Mutterblicken Du ihn ichaueteft an, ber Liebe Starfung 3hm zufendend, mit festem Blid hinauffah, Auf zu bem Bater.

gar nicht zum Kolorit ber vorhergebenden zu paffen scheint, und daß er statt berfelben ben Taufch lachelnder Blicke zwi= schen Mutter und Rind, ben bas Original fchilbert:

> Ille suspensus, quoties ocellis Dulce connives, et amoris ignem Visa suspiras, toties parenti Dulce renidet:

wiederzufinden gewünscht hatte. Auch barin fann ich bem Berausgeber nicht beiftimmen, bag 'bie Simmelfahrt' in bemfelben Beifte gebacht fei, wie bas Gemalbe Raphaels in Dresben. Dich erinnerte fle vielmehr an bie in Duffelborf befindliche Simmelfahrt ber Jungfrau von Guibo Reni. Dort ift ber ftrenge, alles Irbifche gurudweisenbe, Begriff pon Göttlichkeit ausgebrudt, wo bas Unendliche an bic Stelle jeder bestimmten Regung tritt; hier bie überschweng= 26

liche Beseligung eines unschuldvollen Weibes, ohne Bewußt= fein eigner Sobeit: und so auch in bem Liebe.

In einer angehängten Nachschrift legt ber Bf. unter andern seine metrischen Grundfate bar. Jeber Sachtundige wird mit ihm einverstanden fein, wenn er behauptet, man muße einen Dichter fo viel ale möglich in feine eignen Silben= maße übertragen, aber auf ber anbern Seite ber Sprache feine aufzwingen, die ihr nach ihrem Baue fremd und qu= wider find. Nur möchte bie lette Vorschrift bei ber Anwendung manchem Streit unterworfen fein. Wie Bieles bielt man für unverträglich mit ber prosobischen Beschaffenbeit unfrer Sprache, ebe es fich burch bie Ausführung als ihr angemegen bewährte! Wenigftens fonnen wir, fo lange bas Borlefen noch fo wenig als Runft unter uns geübt wird, es unmöglich für einen Beweis ber Untqualichfeit eines Silbenmages gelten lagen, wenn ber Dichter bie Formel voranschreiben muß, bamit es nicht migverftanden werbe, wie Klopitock und Bog, bei zum Theil fehr glücklich erfund= nen Silbenmagen, gethan haben. Sie hatten Recht, ber Unerfahrenheit ber Lefer auf biefe Art zu Gulfe zu fommen. Schwerlich möchte unfer fapphischer Bers 'ber Bergart feiner Erfinderin naber fein als ber romische felbft'. So wie er · hier gebraucht ift, wo ber Dakthlus nicht einmal eine feste Stelle bat, sollte er gar nicht sapphisch beigen: es find Trochaen, in jeder Beile mit einem Datiplus untermischt. Warum follten wir nicht bieg Silbenmag, ohne ben Droloffus immer erfünfteln zu wollen, burch baufigern Gebrauch bes männlichen Abschnittes und anavästischen Aufsbrungs (bie ber beutschen Sprache gar feine Gewalt anthun, wie unfre Berameter zeigen) ber Schonheit feines alten Borbilbes näher zu bringen fuchen? Bon unfern gereimten Jamben, und 'bem Pferbetritt', ben fich bie beutschen Dichter (wir wifen nicht, ob die guten oder die schlechten ge= meint find; von ben letten verlohnte es nicht ber Mühe zu reben) barin erlaubt haben follen, wird viel Schlimmes ge= fagt. Ift eine bestimmte Brosodie in unfrer Sprache moglich, fo muß fie burch bie Silbenmage ber Alten in unfer Dhr gebracht werben; burch bas furz pflockt und pflockt furz unfrer Samben wird fle es nie'. Wie follte fle nicht möglich sein, da fle längst vorhanden, auch von Rlopftock und nachher von Moriz auf bas grundlichste erörtert ist? In der Note unterscheibet ber Bf. die mahre Quantität ber Silben noch vom Accent bes Sinnes. Diese Ausbrude werben bier in einer ber Natur unfrer Sprache nicht angemegnen Bedeutung gebraucht, ober fie find gleichgeltend, ba bie beutsche Silbenzeit nach ber Wichtiafeit bes bezeichneten Begriffe (alfo nach bem Sinne), in ben Berhaltniffen ber verschiednen grammatischen Rebetheile, ber Stammfilben, Ableitungefilben und Biegungefilben gegen einander abgewogen wird. Uebrigens ift ber Jambus ja auch ein Silben= mag ber Alten; und es fragt fich noch, ob unfer fünffügiger bem Trimeter unähnlicher ift, als unfer hexameter ober unfre alcaische Sprache ben alten Silbenmagen biefes Na= Die Beforgniß, ein immer fortgebender Jambus muße in unfrer Sprache außerft brudend werben, welche burch Goethens, Wielands u. a. Meisterwerke von großem Umfange in diefer Versart widerlegt wird, gründet fich eben fo wohl wie ber vorhergehende Tadel auf die Voraussetzung, als ob burchaus alle Fuge in einem jambifchen Berfe Jam= ben fein mußten. Dieß war ja aber bei ben Alten felbst nicht ber Fall: warum sollten wir nicht, eben so wohl wie

fle ben Sponbeus und Anapaft, ben Sponbeus und nach ber verschiednen Natur unfrer Sprache ben Phrebichius, ja sogar in einigen Fällen ben Trochaus einmischen burfen? Unfre beften Dichter haben bieg ohne Schaben bes Boblflanges gethan, und es fehlt weiter nichts, als bag ein Renner an ihnen die nothigen Ginschränfungen biefer Freibeit, und bie Stellen bes Berfes, mo frembe Rufe ben Rhhthmus nicht ftoren, erforsche und auf Regeln bringe. Sieraus lagen fich auch bie laderlich gemachten Beisviele von zwei langen einfilbigen Bortern, bie fo ober anders gestellt in Jamben vorfommen (zischt laut und laut gischt) ohne Schwierigkeit rechtfertigen: es find nämlich beibe Male Spondeen. Reinem Dichter, ber nur etwas vom Mechani= iden feiner Runft verfteht, wird in unfern Beiten noch bie Bumuthung an ben Borlefer einfallen, bag er bergleichen zu Jamben zwängen foll.

Der Bf. hat seinen Tabel burch die Art, wie er hier ben Jambus in lyrischen Silbenmaßen gebraucht, zum Theil mit Hexametern abwechselnd (wo am wenigsten Freiheiten verstattet werden, damit der rasche Gegensat der Ahhthmen nicht wieder zweideutig werde), selbst wieder zurückgenommen. Er mischt Spondeen ein: Denkbilder des uralten Roms'; Und lieblicher als Weihrauch auswärts steigt'; Phyrshichien: Ich rettete es wahrlich nicht'; auch am Ende des Verses, wo dieser Fuß den Nachdruck am merklichsten mindert: Umglänzeten die Himmlische'; einen Phyrshichius und Spondeus unmittelbar nach einander: Sophistischer Staatsschriften oben drauf'; Trochäen: Schön, daß auch Paris ihr vielleicht'; Wagt mit der Tiber Wettgesang' u. s. V.

bergleichen in archilochischen Silbenmaßen erlaubt, so muß es mit noch größerem Rechte in ununterbrochnen jambischen Bersarten gelten, wo burch bie Gewalt bes immer wieberfebrenden Abythmus einzelne Abweichungen unmerklicher werben. Auch fonft finden wir die Silbenzeit ober bie ge= wählte Strophe nicht genau beobachtet, z. B. Abybus als Dafthlus; Altar gleich nacheinander als . . und als . . (unstreitig ift bie erfte Stanfion bie richtigere, wie ohne Budficht auf die lateinische Silbenzeit die Biegung Altares beweift); die erfte Silbe in Unfinnige' furz, u. f. w. Am Ende des alcaischen Verses ein Moloffus ftatt bes Daftylus ober Amphimacer: 'ftrebt zu bem Lichtfreiß auf'; 'floge bem Spielball gleich'; wenigstens läßt fich bie mittelfte Silbe in biefen Busammenftellungen nicht ohne die außerfte Barte fürzen. Gin Amphimacer ftatt bes einzig erlaubten Daftylus zum vorletten Buge: 'Söflich anscherzete'; 'scheiben un= werthe Furcht'. Noch mehr zerftort ein Trochaus zu Unfange bes Berfes ftatt bes Jamben, ber bei und in Ermangelung ber Spondeen eingeführt ift, ben alcäischen 'Eicheln verzehren, ober mit fcnobem Beig'; Rhythmus. 'Mufen Befange, Bilber ber Sterne feid'. Aud möchte wohl ber Abschnitt in Versen wie folgende: 36 haße die zwei = zungelnden, die im Gold', allzusehr vernachläfigt fein. Indeffen unterbrechen folche Berlegungen ber Regeln ben ehnen und schönen Flug bes Wohlklanges nicht häufig.

Eben bas läßt fich auf die Sprache anwenden, in welscher wir doch auch einige kleine Unrichtigkeiten bemerken. 3. B. 'ber Balle des Glückes' ftatt 'der Ball'; 'die Scheufal' im Blural für 'bie Scheufale'; bie vollständige Biegung ber Beimörter ftatt ber unbeftimmten, mehrmals: 'bie ichwere (n) Bfunde'; 'ihre linbefte (n) Saiten'; ober umge= fehrt, die unbestimmte ftatt ber vollständigen: 'unser lechgende (r) Gaum'. Wenn auch 'gulben' fich gegen bie Sprachahnlichkeit rechtfertigen ließe, fo thut es boch bicht 'Sabsucht zeih' ich neben 'golben' feine gute Wirfung. euch nicht' muß burchaus heißen 'ber Sabsucht'. Ob 'er= finfen' ftatt 'berfinfen', 'Schwender' ftatt 'Berschwender', ob bei ben unfichern Regeln ber Zusammensetzung in unfrer Sprache neue Formen berfelben wie 'Seeresftrage', 'Bachfespuppen', wo ber Gebrauch ichon andre, 'Seerftrage', 'Wachepuppchen', eingeführt, erlaubt find, mogen Sprachkenner ent-Vielleicht werden neue Wörter wie veradelicht'. Belfungen', die 'wellemanfte Salmacis', Beifall finden; 'ein Kluftgemuth' (mens hiulca bei Balbe) möchte wohl ben meiften Lefern unverftandlich fein.

Um die beiden Auffätze am Ende des zweiten Theiles Die Lyra; von der Natur und Wirfung der lyrischen Dicht=kunft', und Alcaus und Sappho; von zwei Hauptgattungen der lyrischen Dichtkunft', mehr als oberflächlich zu prüfen, würde eine Abhandlung nöthig sein, wozu hier der Raum sehlt, so sehr auch den Recensenten auf der einen Seite das viele Schöne und mit einnehmender Beredsamkeit Vorgetragene, auf der andern seine Zweisel gegen manche Sätze, sowohl was die Ausdehnung, worin sie zu verstehen sind, als den bündigen Jusammenhang der Beweise betrisst, zu dem Geschäfte hinziehn. Der Hauptgedanke in dem zweiten Aussach, der einen interessanten Beitrag zur Geschichte der griechischen Lyrik liesert, ist solgender: daß zwei Gattungen der Ode, die aufregende, erhebende, und die besänftigende,

burch Aleaus und Sappho zur Vollenbung gediehen find; daß, ehe das schönfte Maß getroffen ward, die archilochische und die elegische Dichtart, jene den männlichen Charakter der Empfindungen bis zur Härte, diese den weiblichen bis zur Weichheit bezeichnend, die Vorboten der höheren Ihrischen Kunst waren.

Wir können ben wadern vaterländischen Dichter Balbe nicht verlagen ohne eine Stelle herzuseten, welche beweift, wie sehr manches Wort von ihm noch jetzt beherzigt zu werden verdient. Gile', so ruft er (bie Uebersetung ift hier bem Originale genau treu geblieben) einem schreibseligen Gelehrten zu,

Eile ber Belt ju ichenfen ein Buch, bas herfules felber Raum zu tragen vermag.

Benn wir fcreiben, fo bringen wir Deutsche mit angfilicher Gile Blinbe Sunblein ans Licht. . . . . .

Deutsche Natur ift's, hohe Gebaube von hirn zu erbauen, Etwas in Allem zu fein,

Maler und Tobtengraber, Sternbeuter, Farber und Tanger, Gerber, Schmibt und Boet,

Und wohl bagu noch gar ein Bote ber Götter, ein Augur; Alles find wir und Nichts. —

Deutsche Natur ift's, viele Papiere mit offenem Munde Auszuwerfen, vergnügt.

Rafend lauft man bem Ruf in ben Rachen: es mare ja Schande Langfam ju ihm ju gehn . . . . .

Aber wir nahren als Patrioten mit unseren Schriften Motten und Kramer bafür.

[Borftehende Recension gab zu folgendem Briese bes Berfaßers an Christian Gottfried Schutz, welcher auch in der Darstellung seines Lebens u. s. w. von seinem Sohne F. R. J. Schutz, Halle 1835. Bb. II. S. 423...28. unter bem Datum 1798. abgebruckt ift, Beranlagung:

Sena, 10. Dec. 1797.

Berthefter herr hofrath! Es muß mich freilich auf eine unangenehme Art befremben, meine Anzeige ber Terpfichore von Berber in einer Sauptstelle, bie, weil fie ben Eingang ausmacht, boppelt in bie Augen fällt, wefentlich veranbert abgebruckt zu finden, ba Sie mir munblich und schriftlich Ihre vollige Aufriedenheit mit berfelben bezeugt, auch mir eine Ginwendung gegen eine andere Stelle mitgetheilt hatten, ber zufolge ich noch etwas baran veranberte. 3ch habe bei ber Rlage, bie ich hieruber gegen herrn Juftigr. Sufeland geführt, mir nicht schlechthin alle Aenberungen in meinen Recenfionen verbeten, fondern nur gefagt, ich fante es billig, bag man fich mit mir vorher barüber befpreche, ba ich hier am Orte lebe. Diefe Erwartung geht fo naturlich aus einem freundschaftlichen Berhaltniffe hervor, bag mir gar nicht einfallen fonnte, fie wurde bei ber Recension ber Terpfichore, beren mubfame Ausgrbeitung Sie felbit mehrmals fur eine Befälligfeit von meiner Seite erflart hatten, actaufcht werben. Da Sie in ber hauptsache meinem gegen herrn 3. Bufeland geaußerten Berlangen nachgegeben (benn, wenn mir bie in meiner Recension gemachten Aenberungen mitgetheilt werben, und die Abfürzung berfelben, wo fie nothig fein follte, mir felbit überlagen wird, fo bleibt mir bann immer noch bie Babl, ob ich fie gang gurudnehmen will), fo erlauben Sie mir einige Difverftanbniffe in Ihrem Briefe aufzuklaren.

Buerft kann ich keinesweges eingestehen, daß die Aenderung bloß ein Baar Phrasen betreffe. Ich pflege zwar nicht in so bebeutungslosen Phrasen zu schreiben, daß man viel daran verändern könnte, ohne daß der Sinn darunter litte. Auch das deaxolousov; "an herber bewundern wir nicht allein — und noch unnachahmlicher ist er u. s. w." war mir gewiß nicht aus Versehen entschlüpft. Die Lebhaftigkeit der Schreibart gewinnt dabei, wenn man da, wo keine Zweideutigkeit zu fürchten ist, dergleichen mechanische Regeln vernachläßigt. Ich glaube das durch das Beispiel der besten alten und neuern Schriftsteller bestätigen zu können. Auf Leser, die nicht im Stande sind, hinzuzudenken, wenn gesagt wird, gewisse Cigensschaften seien noch unnachahmlicher, als die vorgenannten, daß jene auch noch mehr bewundert werden mußen, verlohnt es kaum der Nüche, Rücksicht zu nehmen. Doch dieß ist die unbedeutendste unter

ben vorgenommenen Beränderungen, über die allein ich nie ein Wort verloren hatte, wie Sie auch daraus sehen können, daß ich die Weglaßung bessen, was ich zur Einleitung der zuletzt angeführzten Stelle von Balde gesagt, gar nicht einmal erwähnt habe. Ich gebe es Ihnen selbst anheim, ob durch folgende Beränderungen nichts als 'die Politur des Stils' befördert worden. 1) Ist der ganze Sas weggelaßen: 'Nicht was sich lehren und lernen läßt, die ächte oder angebliche Wissenschaft der Kunst, macht den seelenvollen Kenner. Wie der Künstler selbst, wird er das, was er ist, nur durch die freiste Ausbildung seltner und selten vereinigter-Naturgaben.' Dieß war ja eben das Wesentlichste, was ich durch die ganze Einleitung aussühren wollte. In den erwordenen Fertigkeiten eines Kenners der Poesie kann mancher Andere Herbern übertressen; aber er hat 'Genie zum Kenner', wie er durch die kritischen Wälder und viele andere Schriften beweist.

2) Wenn Ihnen ber Gan: 'Er bat uns fowohl bie raubeften. einfaltigften Beifen bes Bolfegefanges, als bie Bollenbung frember Meifterwerke naber gebracht, Die lieblichften Bluten eines griechifchen Frühlings und die toftbaren Blumenteppiche bes Morgenlandes mit gleichem Glud auf beutschen Boben gepflangt', ju pretios fur eine Recenfion vortommt, fo beweift es nur, bag unfere Begriffe vom Bretiofen und von ber Schreibart einer Recenston von einanber abweichen. 3ch fann mich unmöglich überreben, bag bie Art, wie leider fo viele Recenfionen geschrieben find, nämlich burftig und troden, ein allgemeines Befet für fie abgeben tonne, und glaube, man muffe überall, mo ber Gegenstand es forbert, fraftig, blubend und mit Barme fdreiben. Bretios' nennt man nur eine leere Bracht mit überflußigen Bilbern; durch die von mir gebrauchten wird aber bie verfchiebene Gigenthumlichfeit ber morgenlanbischen und griechischen Boeffen, welche Berber übertragen, auf bas Rurgefte bezeichnet. Gefett aber auch, biefe Bilber hatten burchaus weggestrichen werben mugen, was war gegen bie erfte Balfte bes Capes bis 'gebracht' einzuwenden? Benn eine 'fconende' Sand Die Ausbegerung unternommen hatte, wurde fie auch gewiß fteben geblieben fein. - Sie fagen, 'ber Lefer fonnte und mußte fich bas hinzudenken', und wenn alles Uebrige unverandert geblieben mare, fo hatte bieg noch einigen Grund gehabt, benn ber in meiner Santschrift vorangehende Sat bereitete die naberen Bestimmungen vor. Aber jest foll sich der Leser hinzu denken, was nicht auf die entfernteste Weise angedeutet ift? Er konnte sich eben so gut die ganze Recension hinzu benten.

- 3) Wenn ber icheinbare Mangel an Wolge in ber oben angeführten Wortfügung bie Beranderung: 'fonbern guch' u. f. w. nothig machte, fo hatte boch alles Wolgende mit Ausschließung beffen, mas Sie für gut hielten, wegzulagen, unverandert fteben bleiben fonnen, wenn nur ein einziges 'und' weggeftrichen worben 'An ihm bewundern u. f. w. - fontern auch die Biegfamfeit, womit fich feine Einbildungefraft aller Formen bemachtigt. Bie unverfennbar auch bas Geprage felbständiger Bestimmtheit in allem bem ift, was er urfprunglich gebichtet hat, fo ift boch feine Rufe gern eine gefellige Dolmeticherin ber Beiten und Bolfer, Die allen Bungen nachzufingen und jeben Ton zu treffen weiß.' Statt beffen haben Sie einen himmelweit von biefem verschiedenen Sas eingefcoben, ber, wie ich fogleich zeigen werbe, gar nicht auf Berbern paft: 'bennoch auch die Runftgebilbe anberer Deifter, aus ben verschiedenften Beiten und Bolfern in treffenden Ropien barguftellen verfteht.'
- a) 'Aunstgebilde' ist ein unpaßender Ausbruck, weil die meisten von herber übertragenen Gedichte, die Bolfslieder, das hohe Lied u. f. w. gar nicht zur eigentlichen Kunst zu rechnen sind, sondern nur als Naturpoesse interessant werden.
- b) Wenn 'Kunftgebilbe' gefest werben follte, so burfte nicht hinzugefügt werben 'aus ben verschiebenften Beiten und Bollern'. Die eigentliche Kunstpoefie beschränkt fich auf fehr wenige Beitalter und fehr wenige Boller. herber hat wenigstens gewiß nicht 'Kunftgebilbe aus ben verschiebenften Beiten und Bolfern' übertragen.
- c) Der Ausbruck 'frember Meister' ift ebenfalls unpaffend. Benn auch herber einige 'frembe Meisterwerke' übertragen hat, wie man z. B. einige Stude in ber Anthologie wohl fo nennen kann, so hat er boch, so viel ich mich erinnern kann, von keinem einzigen fremben Dichter die Berke überfest, bessen Ansehen groß genug ware, um ihn einen 'Meister in ber Poesie' zu nennen.
- d) Das Wort 'Ropien' beutet auf anhaltenben, auch wohl fleinlichen Rleiß; aber in Rudficht folder Borguge, Die baburch

erreicht werben, sind herbers Nebertragungen gar oft mangelhaft. Ihre Bortrefflichkeit beruht auf der erstaunlichen Zartheit des Gefühls, womit er jede dichterische Eigenthumlichkeit auffaßt, und in der glücklichen Leichtigkeit, womit er sie in seiner Sprache wieder ausdrückt. Für einen poetischen Uebersetzer, der sich mit forgfältigem Fleiße auf das kleinste Detail einläßt, wie etwa Boß, würden diese Ausdrücke angemeßen sein; Herders Art zu übersetzen charakteristeren sie durchaus nicht. Und doch gieng mein ganzes Bestreben in der Einleitung dahin, zu zeigen, daß das, was Gerdern als Kenner, und was ihn als poetischen Uebersetzer auszeichnet, aufs genaueste zusammenhängt und in seiner Quelle eins ist. In der That, ich muß mich sehr schlecht ausgedrückt haben, wenn es mir nicht gelungen ist, dieß deutlich zu machen.

e) Enblich, was noch das Allerschlimmfte ift, so ift es nach der Wortfügung, wie sie jest gebruckt steht, nicht Herber felbst, der die Kunstgebilde fremder Meister in treffenden Kopien darzustellen versteht, sondern nur seine Einbildungskraft. Es ist gewiß erlaubt, diejenige Seelenkraft statt der ganzen Person zu nennen, welche bei einem gewissen Geschäfte vorzüglich thätig ist; aber wer hat jemals mit der bloßen Einbildungskraft übersest?

Es thut mir sehr leib, werthester herr hofrath, durch Ihren und meinen Brief Ihnen so viel Zeit über Eine Stelle rauben zu müßen, worüber wir uns mündlich vor dem Druck in fünf Minuten hätten verständigen können. Indessen weiß ich nur mit Gründen zu streiten, und diese bedürfen Raum zu ihrer Entwickelung. Wenn die meinigen Sie noch nicht befriedigt haben, so bin ich sehr bereit, es auf den Ausspruch jedes kenners, den Sie wählen werden, ankommen zu laßen, ob meine Recension durch obige Beränderung an Politur des Stils gewonnen' hat, oder ob nicht vielmehr in die Charakteristik von herders Geiste etwas Unzusammenshängendes, ja völlig Berkehltes hinein gekommen, und ob nicht der eingeschobne Schluß gegen den Ansang seltsam absticht?

Ungern sehe ich in Ihrem Briefe in dieser Berbindung ben Kontrakt und die Generalnorm erwähnt, da meine Klage sich gar nicht auf die mir diesen zufolge zustehenden Rechte, sondern auf das Berhältniß einer näheren Bekanntschaft bezog. Setzt werden Sie mir aber erlauben, zu sagen, daß ich auch nach dem Kontrakt und

ber Generalnorm Ursache habe, mich zu beschweren. Das Recht, ben Stil zu verbeßern und abzuturzen, haben fich die herren Resbaktoren vorbehalten. Bon Abkurzung konnte hier nicht die Rede sein, da so wenige Zeilen bei einer Recension von dieser Länge gar nichts austragen. — Ich sinde nirgends in der Generalnorm erwähnt, daß ein Recensent es sich muß gefallen laßen, wenn seine Handschrift durch zwecklose und willkurliche Auslasungen, Bersehungen und Einschiehel (Sie werden es nicht übel deuten, daß ich Ihre Offenherziasseit erwidere) unbeilbar verdorben wird.

Benn ich Herbern eine Abschrift ber veränderten Stelle meines Brouillons zuschickte, so wurde dieß eine nothgebrungene Rechtsertigung meiner selbst, die mich gewiß weder in herbers, noch in irs gend eines andern mit Einsicht in die Sache urtheilenden Mannes Achtung herabsehen könnte. Ich sehe auch nicht, daß mir ber Konstraft oder die Generalnorm beliedige Privat-Mittheilungen meines Brouillons verwehrte. Da Ihnen die Aussührung meines Borsatzes unangenehm zu sein scheint, so will, ich es gerne dabei bewenden lagen, den Fall ausgenommen, daß ich erführe, herder habe die Stelle als versehlt getadelt, und sich über die kalte Absertigung seiner Berdienste in den letzten Zeilen beklagt.

Ich bin weit entfernt, mir einzubilden, ich schreibe unverbeßerlich. Allein wenn dieß von Niemand gerühmt werden kann, so wird
auch wohl Niemand unverbeßerlich zu verbeßern verstehen. Da ich mit
vielem Bedacht schreibe, so scheint mir die Forderung billig, daß man
mich auch mit Bedacht verbeßere. Und wie kann dieß fürzer und sicherer geschehen, als wenn man mit mir darüber spricht, und auch die
Gründe anhört, wodurch ich das, wobei man Anstoß nimmt, vielleicht vertheidigen kann?

Wenn der Recenfent, der keine Berbeferungen in feinen Arbeiten leiden konnte, derjenige ift, auf dem meine Bermuthung fällt, nämlich der Appellationsrath Körner in Dresden, so hat die A. E. 3. in der That einen vortrefflichen Kunstrichter an ihm verloren. Es wäre zu wünschen, daß wir oft so meisterhafte Beurtheilungen zu lefen bekämen, wie die des Wilh. Meister im 13. St. der Horen 1796., selbst nach Schillers und Goethes Einsichten, ift.

Da ber viele Blat Sie bauert, welchen bie Recenfion ber Terpfichore eingenommen, fo muß ich beklagen, baß Sie bie Lange

berfelben nicht eher bemerkt; ich hatte fie ganz zuruck genommen, und es ware Raum für Recensionen, wie die 'der Kunst zu lieben', 'des Schillerschen Almanachs von 1796.', 'der Kratterschen Schausspiele' u. s. w. erübrigt worden. Ich werde, wenn ich künstig für die Lit.-Zeit. arbeite, mich, wie bisher, so kurz zu faßen suchen, als die Gründlichkeit es mir zu erlauben scheint Sollten Sie aber glauben, von andern Beurtheilern in diesem wesenklichken. Punkte der Kurze bester bedient werden zu können, so achte ich meine Arbeit zu sehr, als daß ich sie auf irgend eine Art aufdringen möchte. Ich werde die mir aufgetragenen und noch nicht gelieserten Recensionen mit der größen Bereitwilligkeit abtreten. Falls sich kein Berzeichenis davon auf der Expedition fände, din ich bereit, Ihnen unverzügslich eins zu schießen. Eine ziemlich starke Unväslichkeit muß mich entsschuldigen, daß ich nicht früher antwortete. Ich habe die Ehre u. s. w.

Die Netto = Brüder. Gin Luftspiel vom Leibarzt Bantolphi, aufgeführt in der Leipziger Jubilatmesse 1795.

Die bramatische Einkleibung ift nicht bedeutent, und ber Aufwand von Wit und Laune bei biefer kleinen Flugschrift, die felbft bem Titel nach nur barauf berechnet icheint, ben gablreichen Buchbanblern, welche bie Deffe nach Leibzig giebt, einige leere Augenblide amifchen ihren Beichaften auszufullen, giemlich gering. Die Sandlung ift eine Berbindung ber übrigen, befonders ber Reichsbuchbanbler, gegen biefenigen, welche nur mit ihrem eignen Berlage handeln, ohne Sortimentshandel zu treiben (Rettobuchandler. weil fein Tauschhandel mit ihnen flattfindet, und ihre Rechnungen alfo ohne Abzug bezahlt werben mußen). Bene wollen allen Berfehr mit biefen aufheben, bie fie fich jum Buchertaufch bequemen. und feten noch allerlei andre Anordnungen jur Berbefferung bes Buchhandels feft. Die Nettobuchhandler, von benen einer fein Berhaltniß zu ben übrigen burch Grunde zu vertheibigen gefucht bat. lachen über bas Projekt als unausführbar, und weiter wird nichts entichieten. Die Sache icheint bier mit einer gewiffen Barteilichkeit gegen bie fogenannten Rettobruber behandelt zu fein: fie verbiente aber eine grundliche Erörterung. Bielleicht wurde man alebann

auf ein gang entgegengefettes Resultat tommen : bag es nämlich für ben Buchhanbel, hauptfachlich fur bie Litteratur, bie gröften Bortheile gemähren wurde, nicht ben Berlag und Sortimentebanbel durchaus zu verbinden, fondern beibe burchaus zu trennen. Kaft in keinem anbern Rache ift ber Sandel im Großen ein fo gang von bem Bertrieb im Rleinen verschiednes Gefchaft, als grabe in biefem. Der Berlag erforbert, um auf eine grundliche und umfagende Art geführt zu werben, gelehrte Renntniffe, Befchmad, ausgebreitete Berbindungen, große typographische Anstalten u. f. w., ber Sortimentshandel nichts von bem allen, und wenn ber Monarch, welcher ben Buchhandel mit ber Rafeframerei verglich, nur biefen bamit meinte, so that er ihm gewiß nicht Unrecht. Ein nothwendiger Taufch bei Baaren von einerlei Art, nur von verschiedner Gute, ift etwas Wiberfinniges; ber, welcher bie ichlechteften bringt, ift babei immer im Bortheile. Eben bie Schlechtigfeit ber meiften Brobutte, welche auf die Deffe gebracht werben, bat feit einiger Beit mehrere einfichtevolle Buchhandler bewogen, fich gang auf ben Berlag einzuichranten. Man wird finden, wenn man unfre Litteratur in ben letten Jahren burchgeht, bag bie glangenbften fowohl ale bie nutlichften Unternehmungen von ihnen herrühren. Sie find es, bie fich burch große Bebingungen um Werte bewerben, welche ber Nation Ehre machen, ob ihnen gleich bie übrigen Buchhandler wegen ihrer Abneigung gegen baare Bezahlung fo wenig Bucher als moglich abnehmen. Singegen bie fleinen Buchhandler an Dertern, Die von ben Mittelpunkten ber Litteratur entfernt find, ohne Mittel mit vortrefflichen Schriftstellern in Berbindung ju fommen, begunftigen in ihrer Nachbarschaft bie ichlechte und moblfeile Schriftftellerei, weil fie doch auch ihre Artitel auf die Meffe bringen wollen. Der Borfchlag, bag feinem Buchhandler erlaubt fein folle, mehr als feche Artifel ju jeber Deffe ju liefern, ift nicht fonberlich überbacht. Gin Artifel ift icon zu viel, wenn er ichlecht ift; und bie Sandelefreis heit bes großen Buchhandlers, ber burch feine Mittel und Berbinbungen in ben Stand gefest wird, weit mehr als feche gute Artifel ju liefern, murbe auf biefe Art unbillig befchranft werben. Ueberhaupt bleiben alle Borfchlage, bie Lage bes Buchhandels zu ver= begern, bis zur Abstellung bes Rachbrude, unausführbar.

Robert und Elife; ober bie Freuden ber höhern Liebe. Bom Berfager bes Gallo. 2 Thle. Lpg. 1796.

Ein Rnabe, bem Bater und Mutter auf einer Klucht aus ihrer Beimat in fremdem Bebiet ftarben, wird in bas Baifenhaus ber Refibeng gebracht, wo ein vortrefflicher Borfteber ihn vaterlich aufnimmt, und nach beffen Tobe auf feiner fernern Laufbahn ber madre alte Fürft felbft, und weiterhin ein Raufmann feine Bobltbater werben. Dieser Anabe mar eine Lilie auf bem Relbe, Die ber himmlifche Bater fleidet, ohne bag fie arbeitet und fpinnt. Jedoch mar er fleißig und lernte icone Sachen; auch an Bartheit glich er ber Lilie. 'Alle fogenannten Brodwißenschaften blieben fofort von feinem Stubienplan ausgeschloßen, weil er weber Abvotat, noch Argt, noch Prediger zu werden Luft hatte. Beichner, Philosoph und iconer Beift'au fein, mar bas Biel, bas er fich feste.' 'So marb er ein junger Mann von fo hoher Empfindung, daß ihm Taufende barin nicht folgen fonnten.' So ward er benn auch balb fo eigenfinnig gegen die Borfehung, die er in Berbacht besondrer Blane mit ibm hatte, wie bas verzogne Kind gegen bie nachfichtige Mutter. wendet feine Beichenfunft bloß bagu an, ihr ein Ibeal vorzuschreiben, nach welchem fie ihm ein Weib schaffen follte. Daneben bilbet er feine Begriffe von 'hoberer Liebe' aus, in benen ber 'Thierheit' ungabliche Male oft gebacht wird. Dhne 'außerliche Schonheit' fann er fich feine hohere Liebe benfen. Er will ein Dabchen, beren 'regelmäßiges weibliches Profil ihn mit hohen Empfindungen erfüllt', bie ihre 'vollfommne Rigur vollfommen in ihrer Bewalt hat', und er begehrt ben Drud einer 'schonen' Sand. Rur ber 'Uebergenuß ber Thierheit' entfraftet bie Wirfung ber Schonheit. 'So viel mogen Liebenbe an Lebensgeiftern, an elettrifchem Feuer, an Aether, ober wie wir es nennen wollen, abgeben, als bazu nothig ift, im Gleife ber fparfamen Natur manbelnb bes hohen Aelternglude theilhaftig zu werden; aber - mehr ale bieß - zwecklose Berschwenbung - Drangoutangismus.' Jest fangt unser Robert an, nach feinem Ibeal ju fuchen, mit bem feften Butrauen, ju finden, weil 'wenn bie Beichnung feinen Biberfpruch enthalt, boch irgendwo jemand ba fein muß, ber fie in ber Ratur barftellt, weil ber Beichner fonft mehr fonnte, ale unfer herr Gott.' Der Raufmann tragt

ibm feine Tochter an, aber 'fie ift es nicht'; fie ift, wie er febr aut beschreibt, nur ein Benfionsmadchen. Robert manft freilich, ob er den vortheilhaften Antrag nicht für eine Beranstaltung ber Borfehung ertennen foll; allein er fragt fich bagegen: ifts nicht bie Borfebung, Die bir bein Ibegl reichte? und ichlagt 'bas fcone Bleifch mit bem fconen Golbe' im Namen ber Borfebung und feines 3beals aus. Unter einer Gilberpappel, mit ber er einen freundschaftlichen Berfehr zu treiben pflegte, feit fie ihm einmal ben Billen bes himmels jugerauscht, faßt er ben Entschluß, alles Ernftes auf eine Entbedungereise nach feinem Ibeal auszugehn. Ranche Erfcheinungen taufden ibn, Dlympia, Die Dichterin, ichien ibm fehr himmlifch, aber er traf fle auf bem Sopha mit einem gewiffen Florian, fpudte über ihr aus, und fcbrie: 'Bfui Teufel! Teufel! bunbert tausendmal Bfui Teufel!' 'Olympia beißt fie. Grebia ift fie, ein ziegenartiges Befchopf!' Er fab Franzista, aber 'fie mochte lieber unter Menfchen, als unter Baumen und Blumen fein.' Gine Fr. v. R., Die ibn gu ihrem Gemahl machen will, ift ju alt fur ihn. Er findet ein Beib mit einem griechischen Brofil, bie bem bewußten 3beal faft gang, bis auf bie Große, entibrach: allein fie war bie Frau eines anbern. henriette und ihr Gatte werben feine Freunde, boch ift er balb genothigt, größerer Befahr ju entweichen, nachdem zwischen ihm und ber Freundin unter einer Silberpappel ein Auftritt vorgefallen mar, mo 'Berg an Berg fcblug'. Ein andresmal begegnete ihm in einer Rauberhohle ein munbervolles, herrifches Geschopf, Angelifa, ber man ben Brautigam getobtet, und fie mit fortgefchleppt hatte. Sie wird feine Retterin, trennt fich aber von ihm unter einem wilben Birnbaum, um ibre Beimat wieber aufzusuchen. Wer fie ift, will fie ihm nicht fagen, will es von ihm nicht wißen: 'bamit wir' wie in bem unerklarbaren Bang unserer Schickfale auf immer etwas Beiliges fur unfer Berg, fo auch in bem Beheimniß unfrer Berfonen etwas ewig Entzuden: bes für unfre Bhantafie behalten'. Run nabert fich ber große Augenblid. Er hat fich in einer iconen Begend auf eine Beile niebergelagen, und tommt einft in ein Thal, bas bie übrigen alle noch an Schonheit übertrifft. Unter einer Giche, Die mit ihren Bipfeln bie Bolten burchbohrt, fallt er voll fußen Staunens über allen biefen 'Thalpomp' nieber, und betet; und hier hat er bie erfte

Bifion von ber, 'bie es ift'. Als Bifion erscheint fie ihm anfangs, aber er greift endlich ju, und griff - 'Elifen'. Ein Fasan fliegt auf, fie breht fich, er erblicht ihr Profil. Noch ein gafan fliegt auf ber andern Seite auf, er breht fich um, und 'fie fah auch fein Das ift fie! Das ift er! fprachen Robert und Elife zugleich'. Auch fle hat fich ein Ibeal gezeichnet, auch ihr haben bie Silberpappeln Drafelfpruche jugefäuselt: bie Emmetrie ift voll-Sie erklaren fich fogleich über ihre Begriffe von ber Thierheit und von bem Letten in ber Liebe, bas bie Menichen gum Erften zu machen gewohnt find. Elife ift bie Tochter eines reichen Amtmanne aus ber Nachbarfchaft. Bon Seiten bes Batere icheinen bie Sinberniffe unüberfteiglich, aber bie fterbenbe Mutter fopuliert bie beiben Ibeale. Sie werben getrennt, Robert ichweift wieber umber, erfundigt fich überall querft nach ben Silberpappeln, und trifft bei ber Fr. v. R. Benrietten, beren Dann inbeffen geftorben ift. Sein Berg giebt fich ihrer Liebe, bie jeboch nur vollftanbige Freundschaft von ihm begehrt, mit großer Leichtigkeit bin. fallen viele sonderbare Auftritte zwischen ihnen vor. Bur vollftanbigen Freundschaft findet Benriette nothig, bag auch bie Racht fie nicht trenne, und richtet es baber fo ein, bag er bicht neben ihrem Bett auf Stuhlen ichlafen muß. Genriette. Nun bie Sanb recht herglich ber, Lieber! (Robert reicht fie ihr.) Ach fo! fo! bas nenne ich Trautheit.' Ungeachtet ber Theorie vom Ersten und Letten fällt ihnen boch bei allen Gelegenheiten bas Lette ein, und fo ergablt Benriette benn auch jest bem Robert, wie ihr verftorbner Dann eben fo gedacht, und wie er ihr 'nach jenen ichapferischen Minuten, Die ihrem Rinde bas Dafenn gaben', gefagt: 'bag folch Bergegen für uns Menschen wohl barum flattfinden möchte, bag wir une nicht felbft als bie Schapfer andrer Beifter, fondern ale bloge Inftrumente bes oberften Geifterschapfer erfennen follten, Die nicht einmal mußten, was fie thaten, und bag ber bamit verbundne Nervenzauber uns bloß bie Freude verfinnlichen folle, welche Gott habe, wenn er Menschen ichaft.' (Wir haben bie bem Bf. eigne Orthographie in biefer ausgezognen Stelle beibehalten.) Rachtproben werben nicht wieberholt, weil fie ihm bei allem bem gefährlich bunten, und Elifens Bifton ihm auf feinen Ruf nicht mehr gehorchen will. Doch besteht er noch manche abnliche

Abenteuer, ba fich bie immer unbefannte Angelika zu ihnen gefellt, und er lange Beit zwischen ben Schlafzimmern beiber bas feinige Begen bas Enbe finbet er Elisen wieber, bie er tobt glaubte, und fich baber bei ihrer Erscheinung bochft ungeberbig ftellt. 'Sie lebt noch - (lacht überlaut) fie lebt noch - ich lebe noch (fachi= niert fürchterlich, geht jum Sarfasmus über, befommt Ronvulfionen.)' Sie wird bie Seinige lange nachdem fie fich fur feine Frau erklart bat, theils abgerebeter Dagen, theils weil fie fich von einer Rrantheit erholen muß. Trauen lagen fle fich nicht weiter. Elife labet ihn nun felbft 'jum Baterwerben ein'. 'Dobes Bewußtfein. baf fie ein Schapferwert vorbatten, bas nur in ein thierisches Gewand gefleibet fei, führte bie Eblen einander in bie Arme." Sie warteten ben 'Erfolg biefer Racht ab, ber fich balb zeigte.' 3weierlei wollte ber Bf. ben jungen Lefern und Leferinnen ans Berg legen, 'bag fie mehr fuchen follten, als gewöhnlich geschiebt. und bag fie bas Thierische ber Liebe nicht hoher murbigten, als fiche für Menfchen gebührt und geziemt'. Gine anschauliche Bors ftellung von bem Wege ju geben, ben ber Bf. baju eingeschlagen bat, war nicht anders als burch einen Auszug möglich, ber freilich noch unendlich viel fowohl bes wirklichen als bes anscheinenben Unfinns unberührt lagt. Bir hoffen, ber Bf. werbe feinen Schaben bamit anrichten. Die Schwarmerei ift fo bid aufgetragen, baß fle zugleich ichon als Parobie gelten tann. Bas fle erträglich, ja fogar hin und wieder anziehend macht, ift eben biefe beluftigende Seite berfelben, mit manchen Stellen vermifcht, worin bie mabre und vernünftige Seite ber Tenbeng bes Buchs febr gludlich ausgebrudt ift. Dahin rechnen wir folgende : Erft faliche Schamhaftigfeit, und bann mahre Unverschamtheit - bieß ift ber gewohnlichfte Bang bei ber hochften Angelegenheit ber Denschbeit. Beg mit ibm : er führt burch ein turges Eben in bie lange Bufte Bara.'

- 1) Der Freund ber Schooghundchen. Gin Neujahrsgeschenk für Damen auf bas Jahr 1797. Ronigeberg.
- 2) Frauenzimmer-Almanach. Für bas Jahr 1797. Altona.
- 3) Tempel ber Musen und Grazien. Gin Taschenbuch. Mannbeim 1797.

Das Buchlein Dr. 1. ift wie eine Revifton bes gefammten Erziehungemefens ber Schoofbunbe ju betrachten. Der Ginfall ift fo artig, ale grundlich ausgeführt, und verrath bie Bflege ber voll= tommenften Duge: weswegen bie Damen fich auch fein Gewißen baraus machen burfen, biefes Gefchent mit Freuten anzunehmen, ficher, bag es bem Bf. feine Beit foftete, bie er iconer angumenben wußte. Rur burch biefen Umftant mar es moglich, ben mahrscheinlichen Sauptzwed einer Unterhaltung, Die etwas fabe icheinen fonnte, mit fo viel achter naturhiftorischer Belehrung ju verfnupfen, bag biefe gar ernftlichen Dant und vorzüglich unfre Bewunderung verbient. Gewiffe bereits vorbandene und oft gebrauchte Formen bes Biges fonnten bie Arbeit von ber einen Seite leicht genug machen; allein von ber andern gehörte eine Gebulb bagu, welche bem Bohlgefallen auch Achtung beimifcht. Gine Bugabe ift ber neue frango: fifche Ralender mit ben neuen Namen ber Monate, ber Gintheilung . in Defaben, und ftatt ber Beiligennamen auf jeben Sag mit ber Benennung einer Bffange ober eines Minerale, auf jeben Quintibi eines Thieres, und auf jeben Defabi eines Wirthichaftsgerathes verfeben, welchem eine beutsche Uebersetung beigefügt ift. Freilich ift es nicht die Schuld berfelben, wenn die Bergleichung ber frangofischen und beutichen Ramen für biefe Dinge ju Betrachtungen über ben Uebelflang unfrer Sprache führt, und bie hoffnungen berer entfernen muß, welche gern mehr Botanif in unfre Boeffe aufgenommen faben.

Beit weniger bringend fonnen wir ben Damen Rr. 2. gur Letture empfehlen; fcwerlich werden fie, wenn fie nicht gang unbe-Iefen find, etwas Butes barin finben, bas ihnen nicht icon befannt, ober etwas Unbefanntes, bas nicht mittelmäßig, ober, fo wie bie Rupfer und bagu gehörigen Ergahlungen, gang ichlecht mare. Der Berausg, hat fich ein Baar Romangen von Bfeffel, einige Lieber pon Jacobi und eins von Gleim, bann bie Bagerfufe von Bieland augeeignet, gegen bie, fo meifterhaft bie luftige Geschichte erzählt ift,

in einem Taschenbuche für junge Frauenzimmer boch wohl Bedentlichkeiten eintreten möchten. Der Storch und Rohrbommel erscheinen gleich nach den tragisch wüthenden Scenen wie Saul unter den Propheten; durch ein Baar Muster von ziemlich geschmacklosen, aber modig sein sollenden Stickereien ist am Schluße für die vollkommenste Beruhigung des Gemüths gesorgt. Bon so zwecklos zusammengerafften Produkten hat der Setzer wirklich mehr Nübe als der Gerausgeber.

Fast basselbe gilt von Dr. 3. Mur ift bie Sammlung etwas reichhaltiger ausgefallen (Berbers Terpfichore ift vorzüglich ftart benust; S. 75. ff. fteht ein überfestes Stud aus Noverres befannter Schrift über ben Tang; S. 208...226. ift aus ben Texten gum Denfen von Fr. Schulz genommen) und ein Theil bavon befteht aus Scenen noch ungebruckter bramatischer Berfe. Amar ermeden bie Bruchftude aus grn. Schmiebere Trauerfpiel, 'bie Dolche', ober aus einem andern, 'bie Rinder ber Liebe', feine fonberliche Begierbe, fie ergangt gu febn: fie find fo beschaffen, bag ein Banges, movon fie einen Theil ausmachen, schwerlich gut fein fann. Grn. Iffland finden wir in einem Auszuge und Scenen aus bem Schaufpiele 'ber Spieler' grabe fo wieber, wie wir ihn fcon auf bas genquefte auswendig wifen, ba er ben Begenftanben fowohl ale ber gangen Manier feiner Darftellung nicht die Beit lagt, feinem Gebachtniffe fremd zu werben, und fich aus ihrer Beschranktheit zu erheben. Je neuer baber feine Stude find, befto weniger haben fie ben Reig ber Neuheit. Ueber bas Fragment eines Schausviels von Rogebue fann man am wenigsten bestimmt urtheilen, ba meiftens bei ihm bas Einzelne beger ift, als bas Gange. Alle neun Dufen haben bier übrigens ihr bescheiben Theil erhalten, und fie fonnen noch von Glud fagen, daß fie nur fymbolisch als Ueberschriften bienen, nicht wie bie Grazien und der Apollo auf dem Umschlage in eigner Berfon als Bogelicheuchen hingestellt find, um die Grazien abzuschreden, flatt, wie es bie Abficht bes berausg, mar, 'ibnen noch mehr Freunde ju erobern', wobei ber Beichner feineswege 'im füßeften Berein' mit ihnen gewesen ift. Beniger folecht find bie Rupfer im Buche felbft gerathen; befonbere bas Bildnig bes Relb= marichalle Gr. v. Burmfer ift fauber gestochen.

Drud von 3. B. Birfdfelb in Leipzig.

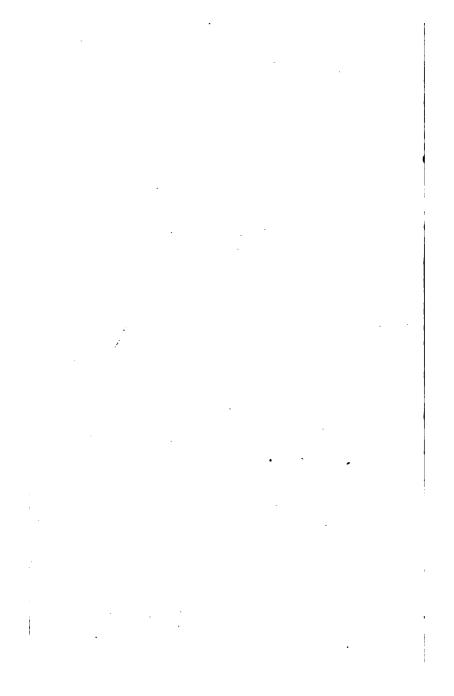

| ,  | • |  |   |
|----|---|--|---|
|    |   |  |   |
|    |   |  |   |
|    |   |  |   |
| ٠. |   |  |   |
|    |   |  |   |
|    |   |  |   |
|    |   |  |   |
|    |   |  | _ |
|    |   |  |   |

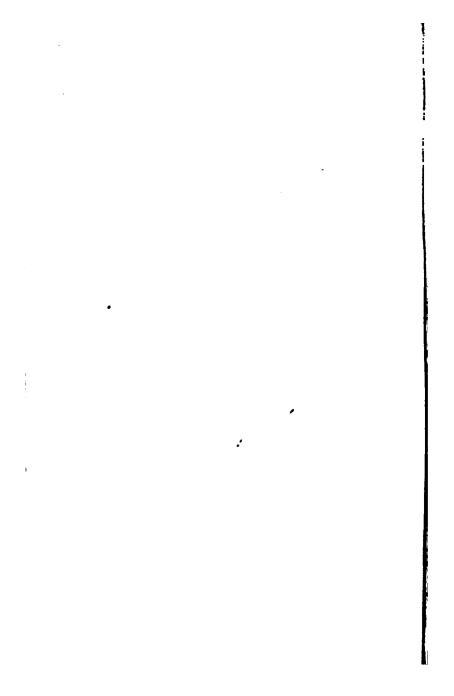

. 



• •

